

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Professor Karl Heinrich Rau of the University of Heidelberg

university of michigan

Our. Philo Parsons

ог **В**ЕТВОІТ 1871

1 (25

## Großherzoglich Badisches

# Regierungsblatt.



Fünfzigster Jahrgang.

Nr. I. bis LVI.

Carlerube.

Drud und Berlag von Malfch und Bogel.

1852.

# Sach-Negister

zum

### Regierungsblatt für bas Jahr 1852.

II.

|                                                                                            | Geite        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Accise von Raufen                                                                          | · 78         |
| Accise von Schlachtvieh                                                                    | 78           |
| Abbitional. Convention jum Handels - und Schifffahrtevertrag mit Belgien 187               |              |
| Abelsheim, Grundung eines Armenfonds baselbft                                              |              |
| Abressen ber Landstände                                                                    |              |
| Abvofatentitel=Berleihung an von Belli                                                     |              |
|                                                                                            |              |
| Amortisationstaffe-Anlehen, Serienziehungen                                                |              |
| — Gewinnziehung                                                                            |              |
| Anlehen 8 gefet vom 6. Februar 1851, beffen Erganzung                                      |              |
| Apotheken = Realrechte, beffallfige Tare                                                   |              |
| Armenrecht, die Bulaffung zu bemfelben                                                     | 343          |
| — wechselseitige Bewilligung vor bieffeitigen und großherzoglich heffischen Gerichten      | 409          |
| Affifenprafibenten, beren Ernennung                                                        | 488          |
| Agenbach, Schulfondestiftung                                                               | 347          |
| <b>33.</b>                                                                                 |              |
| Baben, weibliches Lehrinftitut                                                             | 186          |
| Baur'ich e Stiftung zu Bernau Dberleben                                                    | 209          |
| Belgien, Uebereinfunft mit biefem Ronigreich wegen abzugofreier Ausfolgung von Erbicaften, |              |
| Schenkungen und anderem Bermögen ,                                                         |              |
| — Bostverhaltniffe                                                                         |              |
| - Sanbele und Schifffahrievertrag                                                          |              |
| Berichtigung von Drudfehlern im Regierungeblatt 40. 60. 204. 276. 348. 426. 444.           |              |
| Terrutty. Hig won zenniegiern im Diegierungovini                                           | , <b>436</b> |

| · ·                                                                                | Seite    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bernau-Dberleben, Armenfondestiftung                                               | 209      |
| Brandverficerungeanftalt ber Gebaube 83. 85-103.                                   | 349. 426 |
| Brandverfiderungegefellschaften (Brivate) beren Bulaffung                          | 508      |
| Brantweinsteuergefes                                                               | 79       |
| Bunbestruppen, beren Gerichtsftant in Straffachen                                  | 439      |
|                                                                                    |          |
| <b>©.</b>                                                                          | •        |
| Capitalfteuererhebung                                                              | 225      |
| Carlerube, Stab'sche Stiftung gur Armentaffe                                       | 424      |
| Collecte für die durch Hochwaffer Beschädigten                                     |          |
| Confcription für 1853                                                              |          |
| Conferiptionsgefes vom Jahr 1851, Abanderung der beffallfigen Bolljugeverorbnung . |          |
|                                                                                    | •        |
| <b>©.</b>                                                                          |          |
| Ebringen, Schulfond                                                                |          |
| Cheaufgebote, Rechtsbelehrung über beren Bornahme                                  |          |
| Cigeltingen, Armenfond                                                             |          |
| Eisenbahnanlehen auf Obligationen, beffen Tilgung                                  | . 6. 503 |
| Eisenbahnfrachttaren von Gutern                                                    |          |
| Eisenbahnschulbentilgungetaffe, Serienziehung bee Anlehens von 1845 52.            | 220. 414 |
| Eifenbahnschulbentilgungefasse, Gewinnziehung bes Anlehens von 1845 15. 123.       | 308. 432 |
| Entwaffnung, beren Fortbauer                                                       | 318.     |
| Erziehungs = und Unterrichtsanstalten (Brivat-)                                    | 11       |
| Execution 8 truppen, beren Unterfunft und Berpflegung                              | 334336   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                              |          |
| <b>*•</b>                                                                          |          |
| Fahneneid                                                                          | 116      |
| Fauth's de Stiftung in Beibelberg                                                  |          |
| Ferien an den Mittelschulen                                                        |          |
| Feubalrechte, Entschädigung für aufgehobene                                        |          |
| Feuerversicherungsanstalt, Umlage ber Beiträge für 1851/52                         |          |
| Feuerverficherungsgefellschaften (Privats), derer Zulaffung                        |          |
| Feuerversicherung sanstalt ber Gebäube — Geset 85—103.                             |          |
| Fischereirecht, Ausübung beffelben 1c                                              | 111      |
| Fleischaccife                                                                      | 78       |
| Föhrenthal, Gründung eines Schuls und Armenfonds daselbst                          | 29       |
| Fõhlisch+Stiftung in Wertheim · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 506      |
| Fond zur Unterftütung ber Kunfte und Biffenschaften                                | 59       |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fracttaren für Gutertransporte auf ber Eisenbahn 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 213   |
| Frauleinstift, abeliches, in Pforzheim, Erledigung eines Freiplages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 425   |
| Freiburg, Bucht - und Arbeitshausverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 487   |
| Fürstenbergische Schulstiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 209   |
| <b>S.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40    |
| Gefängnisse (Areise), beren Errichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10    |
| Geheinsmittel, beren Bertauf und Anfündigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11    |
| Gelehrten - und höhere Bürgerschülen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12    |
| Gemeinbebeamte, die Amtsbauer ber mahrend bes Kriegszustandes eingefetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 333   |
| Gemeinbeordnung, Abanderung bes S. 40 berfelben, die Entlaffung von Mitgliedern bes Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| meinderaths betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 334   |
| Gernsbach, Spitalftiftung bes Rafimir Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32    |
| Gefes, provisorisches, die zeitweise Aushebung des Eingangszolles auf Getreibe, Hulsenfruchte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 004   |
| Mahl = und Mühlenfabritate betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 301   |
| - provisorisches, die Abanderung des S. 40 der Gemeindeordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 334   |
| — ben Hauptfinanzetat für die Jahre 1852 und 1853 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| — die Forterhebung der Kauf- und Tauschbrieftaxe und Kaufaccise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78    |
| ber Schlachtviebaccise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78    |
| — die Brantweinsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79    |
| — bie Feuerversicherungsanstalt ber Gebäube 85—103. 349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| - bie Erganzung bes Anlehensgesetes vom 6. Februar 1851 betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105   |
| — die Bornahme einer studweisen Bermeffung sammtlicher Liegenschaften bes Großherzogihums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| — die Entschädigung für ausgehobene Feudalrechte betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| — bas Recht zur Ausübung ber Fischerei, Ausübung und Entschädigung ic. betreffend . 111-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| — die zwangsweise Remontirung der Militarpserde betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| — bie Ablegung des Fahneneides betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| - provisorisches, die Ausübung ber Militargerichtsbarteit nach Aufhörung bes Kriegszustandes betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| — — bas Einstandswesen betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Gewinnziehung en ber Gifenbahnschulbentilgungetaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| - der Amortisationstasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 416   |
| Glafer, Wilhelmine, beren Stiftung jum hiefigen Baifenhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37    |
| Gottschall'sche, (Ernft Friedrich), Stiftungen in Schopsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 347   |
| Grunsfeld, Reim - und Rraft'sches Familienftipendium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 209   |
| Gütertransporttare ber Eisenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 313   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Sabn, Altstadtpfarrer ju Martvorf, Schulfondestiftung bafelbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37    |
| Sanbels - und Schifffahrtevertrag mit Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| The contract of the second contract of the se | 700   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  | Geite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|------|-----|---|-----|-----|-----|----|---|-----|---|---|-----|------------------|------------|
| Sanbels - und Schifffahrtevertrag mit ben Riebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rlan | ben | •    |      |      | •   |   |     |     |     | •  |   | ٠.  | • | • | 23  | <del>3</del> 3 - | -263       |
| Banbelsgefellichaften, unbenannte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |      |      |      |     |   |     | •   |     |    |   | .,  | • |   |     | •                | 331        |
| Sauptfinangetat für 1852 und 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • .  | . • |      |      |      |     | • |     |     |     |    |   |     | • |   |     | 61               | -77        |
| Sauscollecte für bie Bafferbeschäbigten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |      |      | •    |     |   | •   |     |     |    | • |     |   |   | ,   | ٠                | 120        |
| Sedert - und Morgen'ide Stiftungen ju Mannh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eim  |     |      | •    |      |     | • | •   |     |     |    |   |     | ٠ |   |     |                  | 507        |
| Beibelberg, Fauth'iche Lyceumsftiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | •   | •    | •    | •    |     |   | •   | •   |     | ٠. |   | ٠   | • |   |     |                  | 122        |
| Seim, Defan in Rirchborf, Schulfondeftiftungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in   | Ueb | erai | uche | en : | und | B | ies | enb | orf | •  | ٠ | •   |   | • | 48  | <b>32.</b>       | 507        |
| hemmenhofen, Armenfond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   | •   |                  |            |
| Sorben, Armenfonb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | •   |      |      |      |     |   |     |     |     | •  |   |     |   |   |     | •                | 316        |
| Boftheater, die Leitung ber Befcafte beffelber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı .  | •   |      |      | •    | •   | • |     |     |     | •  | • |     |   |   |     |                  | 511        |
| Sofvermaltung, beren Deganisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |      |      |      | •   |   |     |     |     |    |   |     | • | • |     |                  | 511        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    | •   |      |      |      |     |   |     |     |     | ,  |   |     |   |   |     |                  |            |
| Sagbauffictsperfonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  | 144        |
| Illen au, Beil - und Pfleganftalt, beren Statut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  | 58         |
| we the first the contract of t |      |     |      |      | •    | •   | • |     |     | •   | -  |   |     |   | • | Č   |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R    | •   |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  |            |
| Rataftervermeffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  | 106        |
| Ras, Rafimir, beffen Stiftungen in Gernsbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  |            |
| Raufaccise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  |            |
| Rauf = und Taufcbrieftare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  |            |
| Reim = und Rraft'fches Familienftipenbium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  |            |
| Riefer, Dr., Domcapitular in Freiburg, beffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  |            |
| Rirchborf, Sirtice Schulfondestiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  | 122        |
| Rirchenbau, evangelischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     | -                |            |
| Rleinfinderbewahranftalt in Redargemun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |      |     | • |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  |            |
| Riengen, Schulfonbestiftung bes Lehrers Faller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  |            |
| Rreisgefängniffe, beren Errichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |      |      |      |     | _ |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  | 10         |
| Rriegsschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  | 186        |
| Ariegozustand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  |            |
| Runft e und Wiffenschaften, ben Fond ju beren 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  | 59         |
| Ruprichhaufen, Almofenfonbftiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  |            |
| car be end day at the total at the control of the c |      | •   | •    | •    | •    | •   | • | •   | •   | •   | •  | • | •   | • | • | •   | •                | TAX        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B    | •   |      |      |      |     |   |     |     |     |    | • |     |   |   |     |                  |            |
| Obubad Mainarfitätan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,    |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     | ĸ.               | 315        |
| Landes-Universitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    | •   | _    |      |      |     |   |     |     | -   |    |   |     |   |   | •   | •                |            |
| — beren Abressen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   | •   | ,                | 145        |
| Sandwirthicaft, Centralftelle für biefelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |      |      |      |     |   |     |     |     |    |   |     |   |   |     |                  |            |
| Landwirthicaftlicher Berein, beffen Stat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | uien | •   | •    | •    | •    | •   | • | •   | •   | •   | •  | • | • ` | • | • | 494 |                  | <b>430</b> |

| Legate, fiehe Stiftungen.                                                                    | Scite        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Lehenfall in der Herrenhand und bestallfige Muthung                                          | 185          |
| Lehenkapitalien, beren Behandlung                                                            |              |
| Lehrinftitut, weibliches, ju Baben. Freiplag und Aussteuer                                   | 186          |
| Leibbibliotheken und Leseanstalten, beren Errichtung                                         | 306          |
|                                                                                              | 300          |
| 202.                                                                                         |              |
| Mannheim, Riefersche Stiftung                                                                | 413          |
| Manifeft Seiner Roniglichen Soheit bes Großherzoge Leopold, wegen Substituirung Seiner Groß- |              |
| herzoglichen Sobeit bes Prinzen Friedrich                                                    | 41           |
| - Seiner Koniglichen Soheit Des Prinzen und Regenten Friedrich über bas Ableben Gr.          |              |
| Roniglichen Hoheit bes Großherzogs Leopold und HöchftIhren Regierungsantritt                 | 147          |
| — die Aufhebung bes Ariegszustandes                                                          | 405          |
| Medaillenverleihungen, fiehe Berdienstmedaillen.                                             |              |
| Merbingen, Selingeriche Armenfonbestiftung                                                   | 412          |
| Metropolitangericht für die Diözese Freiburg                                                 | 185          |
| Militarfache, provisorisches Geset, bas Ginftanbewesen betreffenb                            | 485          |
| — ben Gerichtoftand in Straffachen ber Bunbestruppen, welche in Friedendzeiten               |              |
| zu Bundeszweden zusammengezogen werben                                                       | 439          |
| - allerhochst landesherrliche Berordnung, die Berhaltniffe der nach dem Gefet vom 12.        | •            |
| Februge 1849 zur Reserve berufenen Mannschaft                                                | 53           |
| - bie zwangsweise Remontirung ber Militarpferbe                                              | 114          |
| — bie Ablegung des Fahneneides                                                               | 116          |
| — die Aufnahme junger Leute in die Kriegsschule                                              | 186          |
| — bie Bereithaltung ber Pferbe für die Felbaufftellung                                       | 211          |
| - ben Dberbefehl über bas großherzogliche Armeecorps betreffend                              | 265          |
| — die Conscription für 1853                                                                  | -500         |
| — bie Ausübung ber Militargerichtsbarfeit nach Aufhörung bes Kriegszustandes                 | 341          |
| bie Formation ber großherzoglichen Infanterie                                                | <b>-46</b> 0 |
| — die Abanderung des Conscriptionsgesets                                                     | 490          |
| Mittelfculen, beren Ferien                                                                   |              |
| Rofer'sche Stiftung in Hornberg                                                              | 305          |
| Rullheim, Pfarrer Roth'sche Baisensondestiftung                                              | 412          |
| <b>92.</b>                                                                                   |              |
| Rameneanberungen                                                                             | 208          |
| Redargemund, Rleinfinderbewahranftalt bafeloft                                               | 488          |
| Redarzolle, beren Ermäßigung                                                                 |              |
|                                                                                              | ~            |

| -          | <b>D.</b>                                                                                                                                | Sei                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dberhofa   | ericht, beffen Organisation                                                                                                              |                                        |
| Debensfa   | be:                                                                                                                                      |                                        |
|            | Orbens = Verleihungen.                                                                                                                   |                                        |
|            | a. Das Großfreuz des Ordens der Treue:                                                                                                   |                                        |
|            | Fürsten Karl von Liechtenstein, f. f. wirklicher Geheimerrath, General der Cavallerie, erster Oberhosmeister Seiner Majestät bes Kaisers | 440                                    |
|            | b. Das Groffreuz bes Orbens vom Zähringer Löwen!                                                                                         |                                        |
| -<br>· _   | bisherigen französischen außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am großherzoglichen Hose Napoleon von Bassano         | 273<br>446<br>494                      |
|            | vallerie, erfter Oberhosmeister Seiner Majestat bes Kaisers                                                                              | 446                                    |
| c. Den     | Stern zu dem innehabenden Commandeurkreuz des Ordens vom Zähringer Löwen:                                                                |                                        |
| . bem      | Brafibenten bes Riegeminifteriums, Generalmajor Freiherrn von Roggenbach                                                                 | 497                                    |
| d.         | Das Commandeurfreuz des Ordens vom Bahringer Lowen mit bem Stern:                                                                        |                                        |
|            | föniglich preußischen Generalmajor von Bonin                                                                                             | 494<br>446<br>446                      |
|            | e. Das Commandeurkreuz bes Ordens vom Zähringer Lowen:                                                                                   |                                        |
| . —<br>. — | föniglich preußischen Oberst und Flügelabjutant Seiner Majestät des Königs, von Alvensleben                                              | 494<br>501<br>494<br>273<br>273<br>273 |
|            | fürfilich ihurn und taxis'ichen General-Bofibirectionerath Carl Muller                                                                   | 501<br>302                             |

| Drbeneface.                                                                           | EU          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                       | 146         |
|                                                                                       | 197         |
| - foniglich preußischen Intendanturrath Bauly                                         | 197         |
|                                                                                       | 197         |
| f. Das Ritterkrenz bes Ordens vom Zähringer Löwen mit Gichenlaub:                     |             |
| bem Freiherrn Eugen Piret von Bihain f. f. ofterreichischen Major im vierten Ublanen- |             |
| Regiment                                                                              | 116         |
| g. Das Ritterfreug vom Orben bes Babringer Lowen:                                     |             |
| bem Rittmeifter von Baumbach                                                          | 197         |
| - Friedrich Bed', Dberlieutenant im f. f. ofterreichischen Bioniercorps 4             | 47          |
| -                                                                                     | 74          |
| - foniglich preußischen gebeimen expedirenden Cefreiar Deichmann                      | 197         |
| - vorfigenden hofgerichterath Feger in Freiburg                                       | 274         |
| - Major Freiherrn von Freyftebt                                                       | 197         |
| - Dbergollinspettor a. D. Friedrich Godel                                             | 01          |
| - Geiftlichen Rath, Profeffor Grieshaber in Raftatt                                   | 273         |
|                                                                                       | 302         |
| - Baffer = und Strafenbauinspettor Reller                                             | 09          |
| - Bicefangler bes Oberhofgerichts, Rirn in Mannheim                                   | <b>27</b> 3 |
| - Dberftlieutenant Roch                                                               | 197         |
| - vorfitenden Hofgerichterath Lang in Freiburg                                        | 71          |
| - Dberhofgerichterath Laudhard in Mannheim                                            | 74          |
| — Friedrich Lauer, Borftand ber Handelstammer in Mannheim                             | 73          |
| - Oberhofgerichterath Dubling in Mannheim                                             | 74          |
| - Bilbelm von Raste, Rittmeifter im vierten f. f. ofterreichifchen Uhlanen-Regiment 4 | 117         |
| — vorfigenden Hofgerichtstrath Prestinari in Bruchsal                                 | 74          |
| - Freiherrn Rubolph von Buteani, Rittmeifter im f. f. ofterreichischen britten        |             |
| Curafficr-Regiment                                                                    | 47          |
| — Geheimen Finanzrath Reinhard                                                        | 74          |
| — Oberlieutenant Freiherrn Rubt von Collenberg                                        | 97          |
| — Hofgrichtstath Schmidt in Mannheim                                                  | 74          |
| - Rammerherrn, Hofforstmeister Freiherrn von Schonau-Behr 2                           | 74          |
| — Professor Dr. Schulte in Greifswald                                                 | 74          |
| - Rammerhern und Oberhofgerichtsrath Freiherrn von Bechmar in Mannheim 2              | 74          |
| - Rittmeifter Freiherrn von Bechmar                                                   | 97          |
| - vorfigenden Hofgerichterath Bebefind in Configng                                    | 73          |
| - Oberlieutenant Birth                                                                | 97          |
| — Hofgerichtsdirektor Woll in Mannheim                                                | 74          |
| 2                                                                                     |             |

| Erlaubnis zur Annahm.e und zum Tragen frember Orb |
|---------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|

| Baumbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bes kaiserl. ruffischen St. Annenordens dritter Classe dem Amtsassessor Chelius in Baden 33 bes Ritterkreuzes des französischen Chrenlegionsordens dem Generalmajor von Degenfeld 22 bes königlich preußischen rothen Adlerordens dritter Classe dem Prosessor Friedrich Eisenlohr 50 besselben Ordens dem Kriegsministerialassessor Ekert                                     |
| bes Ritterkreuzes des französischen Chrenlegionsordens dem Generalmajor von Degenfeld 22 des königlich preußischen Ablerordens dritter Classe dem Prosessor Friedrich Eisenlohr 50 desselben Ordens dem Kriegsministerialasses vetert                                                                                                                                          |
| bes königlich preußischen rothen Ablerordens dritter Classe dem Professor Friedrich Eisenlohr 50 besselben Ordens dem Rriegsministerialassessor Etert                                                                                                                                                                                                                          |
| beffelben Orbens bem Kriegsministerialaffessor Ekert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| beffelben Orbens vierter Classe dem Oberlieutenant von Fabert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bes Offiziersfreuzes der französischen Chrenlegion dem Major von Freistedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bes Ritterfreuzes bes foniglich sicilianischen Orbens Franz bes Ersten bem Regierungs- birector Fromherz                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bes föniglich preußischen rothen Ablerordens zweiter Classe dem Regierungsbirector From herz 50 bes Ritterfreuzes des föniglich sächsischen Albrechtsordens dem Lieutenant von Gemmingen 30 bes Ritterfreuzes des großh. heffischen Berdienstordens Philipps des Großmuthigen demselben 26 Offiziersfreuzes der französischen Ehrenlegion dem Oberftlieutenant von Glaubig. 22 |
| bes föniglich preußischen rothen Ablerordens zweiter Classe dem Regierungsbirector From herz 50 bes Ritterfreuzes des föniglich sächsischen Albrechtsordens dem Lieutenant von Gemmingen 30 bes Ritterfreuzes des großh. heffischen Berdienstordens Philipps des Großmuthigen demselben 26 Offiziersfreuzes der französischen Ehrenlegion dem Oberftlieutenant von Glaubig. 22 |
| bes Ritterfreuzes des königlich fachfischen Albrechtsordens dem Lieutenant von Gemmingen 30 des Ritterfreuzes des großt, heffischen Berdienstordens Philipps des Großmuthigen demselben 26 des Offiziersfreuzes der französischen Ehrenlegion dem Oberftlieutenant von Glaubis. 22                                                                                             |
| bes Ritterfreuzes bes großh. heffischen Berbienftorbens Philipps bes Großmuthigen bemselben 26 bes Offizierefreuzes ber französischen Ehrenlegion bem Oberftlieutenant von Glaubig . 22                                                                                                                                                                                        |
| bes Offizierefreuzes ber frangofifchen Chrenlegion bem Oberftlieutenant von Glaubis . 22                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bes Offizierefreuzes ber frangofifchen Chrenlegion bem Oberftlieutenant von Glaubis . 22                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bes Commandeurfreuzes bes f. f. öfterreichischen Frang-Joseph-Drdens dem Minifterialrath Sad 33                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bes Commanbeurfreuzes zweiter Claffe bes Sachfen-Erneftinischen Sausorbens bem Beb.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cabinetofecretar Sader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bes Ritterfreuges bes f. f. öfterreichifchen Leopolborbens bemfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bes Ritterfreuges ber frangofifden Chrenlegion bem Major Sieronimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bes königlich preußischen rothen Ablerorbens zweiter Claffe mit Schwertern bem Dberften                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hilpert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bes Ritterfreuzes ber frangofischen Chrenlegion bem Baurath Reller 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bes Ritterfreuges bes f. f. ofterreichischen Orbens ber eifernen Rrone bem Sauptmann                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bes Ritterfreuges ber frangofifchen Chrenlegion bem Oberlieutenant von Rleubgen . 33                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| beffelben Orbens bem Dberpoftrath von Rleubgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bes faiferl ruffifchen St. Stanislausorbens zweiter Claffe bem Stadibirector Rung in Baben 33                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bes Ritterfreuzes ber frangofischen Chrenlegion bemfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bes Groffreuzes bes großt. heffischen Berbienftorbens Philipps bes Großmuthigen bem                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Generallieutenant von Lafollape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bes Großfreuzes bes tonigl. fac fifcen Albrechtsorbens bemfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bes Sterns in Diamanten ju ben Infignien eines Gropoffiziers ber frangofischen Ehren-                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| legion bemfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bes Ritterfreuzes bes toniglich ficilianifchen Ordens Frang bes Erften bem Oberamtmann                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leiber in Sadingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Orbens fach | <b>e:</b>                                                                               |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | faiferlich ruffischen St. Stanislausorbens erfter Claffe bem Generalmajor Grafen von    |     |
| •           | Leiningen Billigheim                                                                    | 302 |
| bed         | toniglich preußischen rothen Ablerordens zweiter Claffe bemfelben                       | 302 |
|             | Boroffreuges bes Conftantinifchen Orbens von Sicilien bem Braftbenten bes Minifte-      |     |
| •           | riums bes Innern, Staatsrath Freiherrn Marichall von Bieberftein                        | 337 |
| bes         | Offizierefreuges ber frangofischen Chrenlegion bem Dberpoftbirector Freiherrn von Reis  |     |
|             | genstein                                                                                | 338 |
| bes         | Sterns zu bem foniglich preußischen rothen Ablerorben zweiter Claffe bem Generalmajor   | 000 |
|             | und Rriegsprafibenien von Roggenbach                                                    | 338 |
| bes         | Großfreuzes bes foniglich baperifchen Berbienftorbens vom heil. Dichael bem Generals    | 000 |
| •••         | major von Rotberg                                                                       | 229 |
| bes         | Großfreuzes bes f. f. ofterreichischen Orbens ber eifernen Krone bemfelben              | 302 |
|             | 8 königlich württembergischen Friedrichsordens bemselben                                | 229 |
|             | 3 Ritterfreuzes ber wurttembergifchen Krone bem Lieutenant Conftantin von Rotberg       | 229 |
|             | Ritterfreuzes bes foniglich baperifchen Orbens vom heil. Michael bemfelben              | 266 |
|             | B Commandeurfreuzes bes faiferlich ruffifden St. Annenordens bem Oberften und Bris      | 200 |
|             | gabier von Rober                                                                        | 423 |
| beé         | B Commandeurfreuzes erfter Claffe bes Sachfen Grneftinifchen Sausordens bem Sofmar-     | 140 |
|             | Schall Freiherrn Rober von Diersburg                                                    | 337 |
| bei         | 8 Ritterfreuzes ber frangofifchen Chrenlegion bem Dberbaurath Sauerbed                  | 407 |
|             | selben Orbens bem Haupimann Sautier                                                     | 338 |
| •           | selben Orbens bem Major Schell                                                          | 205 |
|             | 3 Ritterfreuges bes toniglich fachfifchen Albrechtsorbens bem hauptmann Schellenberg    | 407 |
|             | faiferlich ruffifden St. Stanislausorbens zweiter Claffe mit ber faiferlichen Rrone bem | 200 |
|             | Dberftlieutenant und Flügelabjutanten Schuler                                           | 338 |
| · bei       | 8 foniglich preußischen rothen Ablerordens zweiter Claffe bemfelben                     | 338 |
|             | großherzoglich olbenburgischen hausorbens bem Oberft und Flügelabjutanten von           | 000 |
|             | Selbened                                                                                | 230 |
| , bed       | 8 kaiferlich ruffischen St. Stanislausorbens zweiter Claffe bem Major und Flügelab.     |     |
| •           | jutanten von Seutter                                                                    | 338 |
| bei         | 8 königlich preußischen rothen Ablerordens britter Claffe bemfelben                     | 338 |
|             | BRitterfreuzes bes faiferlich ruffifchen St. Stanislausordens britter Claffe bem Dber-  |     |
|             | lieutenant von Seutter                                                                  | 407 |
| bei         | 8 Ritterfreuzes bes toniglich ficilianischen Ordens Franz bes Erften dem Oberamtmann    |     |
|             | Binter in Lorrach                                                                       | 337 |
| bee         | bem herzoglich Sachsen Gerneftinischen Sausorben affilierten Berbienftfreuzes bem Sof-  |     |
|             | fourier Bilhelm Bolff                                                                   | 502 |
| Drganisati  |                                                                                         |     |
| die         | Ginrichtung des Dberhofgerichts                                                         | 3   |
| • .         | <b>2.</b>                                                                               |     |

| Organisation:                                                                                  | <b>Octio</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| bie Organisation des Metropolitangerichts fur die Diogese Freiburg                             | 185          |
| bie Bereinigung bes Stadt = und Landamterevisorate Beibelberg                                  |              |
| bie Butheilung ber Gemeinde Reifelfingen jum Bezirksamt Bonnborf                               |              |
| objective, ber Centralftelle für die Landwirthschaft                                           | -            |
| personelle, y y y                                                                              |              |
| Errichtung einer Fahrposterpedition ju Silzingen                                               | 458          |
| bie Butheilung ber Gemeinbe Bornborf, und Buchheim jum Bezirksamt Moffirch                     | 489          |
| ber großherzoglichen Hosverwaltung                                                             | 511          |
|                                                                                                | 011          |
| <b>%.</b>                                                                                      |              |
| Baffarten, beren Ginführung                                                                    | 412          |
| Batent, allerhochtes, bas hochfibebauerliche Ableben Seiner Ronigliden Soheit bes Großherzogs  |              |
| Leopold und ben Regierungsantritt Seiner Königlichen Sobeit bes Bringen und Regenten           |              |
| Friedrich                                                                                      | 147          |
| Batentertheilung, fiebe Brivilegien.                                                           |              |
| Batronatepfrunben, Staategenehmigung beffallfiger Prafentationen 38 198. 316. 339. 347         | . 414        |
| Bforgheim, Frauleinftift                                                                       | 425          |
| Bolizei, beren Strafgewalt                                                                     | 318          |
| Bolytechnische Schule, beren Schulerzahl 1851/52                                               | 36           |
| Poftfachen:                                                                                    |              |
| ben Beitritt von Luxemburg ju bem beutscheöfterreichischen Boftverein                          | 3            |
| bie Postsenbungen ber Gerichte, Bollftredungsbeamten und Gerichtsboten                         | 119          |
| bie Postverhältniffe mit bem Königreich Belgien                                                | 140          |
| ben revidicten beusch-öfterreichischen Boftvereinsvertrag                                      | 268          |
| ben Eintritt ber hohenzollernichen Fürstenthumer in ben beutschofterreichlichen Boftverein 218 | . 268        |
| bie Boftverhaltniffe mit bem Königreich Schweben                                               | 267          |
| die Postverhaltniffe mit Parma und Modena                                                      | 268          |
| bie Postverhältniffe mit England                                                               | 320          |
| die Bostverhaltniffe mit dem Rirchenstaat                                                      | 427          |
| die Postverhältnisse mit der Schweiz                                                           | 477          |
| ' die Errichtung einer Fahrpostexpedition in Hilzingen                                         | 458          |
| Preisbestimmung für bas Regierungsblatt                                                        | 40           |
| Preismedaillen an ber Universität Beibelberg , beren Bertheilung                               | 12           |
| Briefterausweihung                                                                             |              |
| Privatunterrichtes und Erziehungsanstalten, beren Grundung und Beaufsichtigung                 | 11           |
| Brivilegien-Ertheilungen für neue Erfindungen 49. 144. 202. 208. 339. 459.                     |              |
| Prafung in ber Bahnheilfunde                                                                   |              |
| — ber Ingenieurcandibaten                                                                      | 28           |

|          |                                                                        | Stur  |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prüfun   | ber Forficanbidaten                                                    | 449   |
|          | ber evangelischen Pfarramtscandibaten                                  |       |
| _        | ber Pharmaceuten                                                       | . 478 |
| _        | ber Canbibaten bes Baufaches                                           | 210   |
|          | ber Boftaspiranten                                                     |       |
|          | ber Berg = und Buttencanbibaten                                        | 272   |
|          | ber Rechtscandidaten                                                   |       |
|          | ber Rotariatscandidaten                                                |       |
|          | ber Canbibaten ber Debigin, Chirurgie und Geburtshulfe                 | 332   |
| -        | ber Lehramtscandidaten                                                 |       |
|          | ber Cameralcandidaten                                                  |       |
|          | (Concurs-) fatholifcher Beiftlichen                                    |       |
|          |                                                                        |       |
|          | <b>97.</b>                                                             |       |
|          |                                                                        |       |
|          | iftung eines Armenfonds daselbst                                       |       |
|          | genachweisungen über ben Staatshaushalt für 1848 und 1849              |       |
| •        | erhältnisse ber Civil - und Militärstaatsbiener                        |       |
|          | riften gegen polizeilide Straferfenntniffe                             |       |
|          | ngeantritt Seiner Ronigliden Sobeit bes Pringen und Regenten Friedrich |       |
|          | ngeblatt, beffen Preiebestimmung 40.                                   |       |
|          | ifffahrt8=Centralcommission                                            |       |
| Rheinf   | ifffahrteconvention, Supplementarartifel                               | 428   |
| Röthen   | ach, Armenfondestiftung                                                | 496   |
| Roth'sch | (Pfarrer) Baifenfondestiftung zu Mullheim                              | 412   |
|          |                                                                        |       |
|          | <b>©.</b>                                                              |       |
| Shepfi   | ngen, fiehe Stiftungen.                                                |       |
|          | viehaccife                                                             | . 78  |
|          | eim, C. F. Gottschalt's be Stiftungen                                  |       |
|          | erfassungerecht, Ertheilung 28. 29. 49. 141. 207. 303. 321             |       |
|          | hen, die Ferien an den Mittelfdulen                                    |       |
|          | gerichte, Ernennung ber Schwurgerichtepräfiventen                      |       |
|          |                                                                        |       |
|          |                                                                        |       |
| Setten   |                                                                        | 340   |
| Elata.   | — ber Cifenbahnschulbentilgungskaffe                                   |       |
|          | instalt in Pforzheim                                                   | 442   |
|          | rufung, siehe Brufung.                                                 | 000   |
| @Iggt6   | chulbpapiere. Berbrennung der eingelösten                              | 223   |

| ·                                                                                                            | Sette  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Staats und Bizinalftragen, beren gange                                                                       | 7-300  |
| Staatstelegraphen                                                                                            |        |
| Stab, Ranette, babier, beren Stiftung                                                                        | . 424  |
| Statut ber Heils und Bfleganstalt Illenau                                                                    |        |
| Statuten bes landwirthschaftlichen Bereins                                                                   |        |
| Steuer von Branntwein                                                                                        |        |
| Stiftungen: 29. 302. 322. 33. 372. 383. 49. 50. 51. 55. 56. 582. 4223. 1418 - 144. 1982.                     |        |
| 219. 222. 270-271. 304. 305 <sup>3</sup> . 316. 322. 323. 346. 347 412 <sup>3</sup> . 413 <sup>3</sup> . 424 |        |
| 443-414 <sup>2</sup> . 479. 482. 488. 489. 490, 495. 496 <sup>3</sup> . 506                                  |        |
| Stipendien, fiebe Stiftungen.                                                                                |        |
| Stipenbium aus ber Friedrich-Chriftiane-Louisen-Stiftung                                                     | . 480  |
| Storg'iche Stiftung in hornberg                                                                              |        |
| Strafanftalten, bie Errichtung ber Rreisgefangniffe                                                          |        |
| Strafen, fiehe Staatsftragen.                                                                                |        |
| Suftentationen ber hinterbliebenen von Angestellten ber Civilftaateverwaltung 4                              | 3. 484 |
|                                                                                                              |        |
| <b>%.</b>                                                                                                    |        |
|                                                                                                              |        |
| Taxe für Berleihung von Realrechten an Apotheker                                                             |        |
| Telegraphenlinie, beren Berbindung mit ber foniglich wurttembergischen                                       |        |
| — zwischen Mannheim und Frankfurt                                                                            |        |
| Tifctitularen                                                                                                | 3. 414 |
| n.                                                                                                           |        |
|                                                                                                              | 400    |
| Ueberauchen, Schulfonbestiftung                                                                              |        |
| Uebereinkunft mit Belgien wegen abzugefreier Ausfolgung von Erbichaften und anderem Be                       |        |
| mögen                                                                                                        |        |
| Uebersicht bes Standes der allgemeinen Schullehrerwittwen - und Baisenkaffe                                  |        |
| — ber Studirenden auf den Landesuniversitäten                                                                |        |
| — bes Zustandes der Generalwittwenkasse für 1851                                                             |        |
| - bee Standes ber Gelehrten : und höhern Burgerschulen für 1850/51                                           |        |
| — ber Schülerzahl ber polytechnischen Schule 1851/52                                                         |        |
| — bes Zustandes der Wittwenkaffe für Angestellte der Civilstaatsverwaltung 22                                |        |
| - über das Ergebniß und die Berwendung der Hauscollecte für Wafferbeschädigte                                |        |
| — bes Standes der Generalbrandkasse im Jahr 1851                                                             |        |
| Umlagen ber Beitrage gur allgemeinen Feuerversicherungsanftalt                                               |        |
| Umftatter'iche Hospitalstiftungen zu Heidelberg                                                              |        |
| Universitäten                                                                                                | 5. 315 |

|                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Unterbalbingen, Stiftung ber Sufanna Beber             | . 122 |
| Unterrichts - und Erziehungsanstalten (Privat-)        | . 11  |
| <b>3.</b>                                              |       |
| Berbot ber fcmeizerifchen Rationalzeitung              | . 121 |
| - bes basellandschaftlichen Wochenblattes              |       |
| Berdienstmedaillen-Berleihungen:                       |       |
| bie große goldene Civil-Berbienstmebaille:             |       |
| bem Kammerdiener Wilhelm Wolf in Carloruhe             | 917   |
| bem Rummerviener witherm worlf in Carrotuge            | . 210 |
| . die kleine goldene Civil-Berdienstmedaille:          |       |
| bem Dammmeister Michael Fuchs in Auenheim              |       |
| — Garberoblakalen Lorenz Rarcher                       |       |
| — Kammerhusaren Friedrich Mayer                        |       |
| — Garberobelakaien Johann Richter                      |       |
| - Brudenmeister Rubinger in Altbreifach                |       |
| — Hofoffizianten Jatob Schurgg                         |       |
| — Dammmeister Georg Bagner in Helmkingen               |       |
| - Kanzleidiener Franz Wimmer in Mannheim               | . 495 |
| die silberne Civil-Berdienstmedaille.                  |       |
| bem Christian Abam                                     | . 230 |
| - Burgermeifter Bufch zu Aue am Rhein                  | . 1   |
| - Andreas Dietrich von Schufterinsel                   |       |
| - Domanenwalbhuter Georg Friedrich Fischer ju Margell  |       |
| - Boftbureaudiener Joh. Thomas Baberbiel ju Beibelberg | . 302 |
| - Bertauffeber Abam Sager in Bruchfal                  | . 230 |
| — Zollverwalter herrmann in Dehningen                  | •     |
| - Engelbert huber                                      | . 230 |
| Brigadier Bh. Heinrich Rraus                           | . 1   |
| - Rangleibiener Reismann                               | . 1   |
| - Berwaltungsbiener Rimmele in Conftanz                |       |
| - Untererheber Rutichmann ju Rammeremeier              | . 338 |
| — Oberwachmeister Rochus Schorner                      |       |
| — Brigadier Georg Jakob Schreiber                      |       |
| — Eisenbahnconducteur Sinsheimer in Carleruhe          |       |
| — Brigadier Theobald Stoll                             | . 1   |
| — Genbarm Wilhelm Trub                                 | . ` i |
| — Brigadier Eduard Bagner                              |       |
| - Soullebrer und Rathidreiber Diefler au Grunenwooth   | 486   |

|                | •                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bereins - und  | Berfammlungerecht                                                                |
| Bermächtniß,   | fiebe Stiftungen.                                                                |
| Berordnung,    | bie Einrichtung bes Oberhofgerichts                                              |
| _              | ben Berfauf und die Ankundigung von Geheimmitteln                                |
|                | bas Zugefostenregulativ für Civilftaatediener                                    |
| · <del>-</del> | die Berhaltniffe der nach dem Gesetze vom 12. Februar 1849 zur Referve berufenen |
|                | Mannschaft                                                                       |
|                | bie Außercurssetzung ber halben und Biertels = Rronenthaler                      |
| _              | ben Bollzug bes Brantweinsteuergesets                                            |
| _              | bie Aufhebung des provisorischen Gesetzes vom 3. August 1849 über die Rechtsver- |
|                | haltniffe der Civil - und Militarftaatsbiener                                    |
|                | bie Einführung ber Paffarten                                                     |
|                | die Erhebung der Staatssteuern, insbesondere der Capitalfteuer                   |
|                | ben Oberbefehl über bas großherzogliche Armeecorps                               |
| ,              | bie Errichtung und Betreibung von Leihbibliothefen und Lefeanstalten 306         |
|                | ben Bau evangelischer Kirchen                                                    |
| -              | ben Rriegegustanb                                                                |
| -              | bie Fortbauer ber Entwaffnung                                                    |
| _              | bie polizeiliche Strafgewalt ber Bezirfdamter                                    |
|                | bie Fristen bei Recursen gegen polizeiliche Straferkenntniffe                    |
| _              | ben Bollzug bes Gesetzes, über bas Bereins - und Bersammlungerecht 328           |
| _              | · bie Amtsdauer ber mahrend bes Ariegszustandes eingefetten Gemeinbebeamten nach |
|                | Beendigung beffelben                                                             |
| -              | bie Unterfunft und Berpflegung von Executionstruppen                             |
| <del>~</del>   | bic Bulaffung jum Armenrecht in burgerlichen Rechtsfachen 343                    |
| -              | ben Bollzug bes Gesets über die Feuerversicherung ber Gebaube 349-391. 426       |
| <b>-</b>       | die objective Organisation ber Centralstelle für die Landwirthschaft 445         |
| -              | bie Conscription für 1853                                                        |
| Bizinalftraß   | en, deren kange                                                                  |
| Bollftredung   | sbeamte, beren Aufstellung und Ernennung                                         |
| Bolfszählun    | 9                                                                                |
|                | 28.                                                                              |
| Binterfpure    | n, Armenfondeftiftung                                                            |
| Bittwentaff    |                                                                                  |
| • •            | , bafellanbichaftliches, beffen Berbot                                           |
|                | 3.                                                                               |
| Datastant.     |                                                                                  |
|                | ntilgungstaffe, beren Bindfuß fur Datleben                                       |
| Reitnus (ichme | eizerifche Rational-), beren Berbot                                              |

|                                                                    |               |      | • |      | Geite  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------|---|------|--------|
| Beller (Dr. Rarl) in Lorrach, Stiftung für vermögendlofe Irren     |               |      |   |      | . 496  |
| Bollfacen, bie zeitweise Aufhebung bes Eingangezolles von Getreibe | ac. betreffer | nd . |   | . 43 | 3. 301 |
| - Bustimmung ber Landstanbe ju ben Bolltarif betreffenben          | Befegen .     |      |   |      | . 145  |
| - die Ermäßigung ber Redarzolle                                    |               |      |   |      | . 271  |
| Bucht - und Arbeitshausverwaltung Freiburg                         |               |      |   |      | . 487  |
| Bugstoften - Regulativ für Civilftaatsbiener                       |               |      | • |      | . 45   |

# Personal-Negister

aum

## Regierungsblatt für bas Jahr 1852.

|                                    | Seite | 1                               |      | Seite |
|------------------------------------|-------|---------------------------------|------|-------|
| <b>M.</b>                          |       | <b>25.</b>                      |      |       |
| Abele, Pfarrer                     | 481   | Babo, von, Amtsaffeffor         |      | 275   |
| Aberle, israelitischer Oberrath    | 184   | Babo, Freiherr von, Gutebefiger |      | 449   |
| Achert, Amtmann                    | 326   | Bachelin, Dberlieutenant        | 222. | 303   |
| Adermann, Sauptzollamtecontroleur  | 448   | Badelin, Sofgerichterath        |      | 343   |
| Abam, Cameralpraftifant            | 512   | Baber, prakifcher Arzt          |      | 332   |
| Abelsheim, von, Oberftlieutenant   | 266   | Bar, Oberstlieutenant           |      | 267   |
| Adelsheim, von, Sauptmann          | 266   | Bar, Ministerialrath            | 447. | 486   |
| Ahles, Hofgerichterath             | 343   | Bard, Ingenieur                 |      | 275   |
| Albrecht, Pfarrer +                | 224   | Baster, Pfarrer                 |      | 327   |
| Alfeld, Pfarrer a. D.              | 408   | Bauer, Pfarrer                  |      | 408   |
| Andriano, Revisor                  | 327   | Bauer, Amtephystfus             |      | 458   |
| Anfpad, Pfarramtecandidat          | 29    | Bauer, Apothefer                |      | 478   |
| Apfel, Pfarramtscandidat           | 29    | Bauer, Kirchenrath und Defan +  |      | 508   |
| Arnold, Beh. Hofrath und Profeffor | 342   | Baumann, Professor              | •    | 10    |
| _                                  |       | 2                               |      |       |

### – xvIII –

|                                           |      | Seite |                                     |          | Seite      |
|-------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------|----------|------------|
| Baumann, Pfarrer                          |      | 408   | Boedh , von , Ministerialrath       |          | 486        |
| Baumgariner, Amteaffeffor                 |      | 326   | Böhringer, Sauptzollamteverwalter   |          | 448        |
| Baumgartner, Rechtspraftifant             |      | 304   | Borrho, Bostoffizial                |          | 457        |
| Baumftart, Rechtspraftifant               |      | 505   | Bradenhöft, Dr. Professor extraord. |          | 320        |
| Baper, Pfarrer                            |      | 49    | Braun, Dberargt                     |          | 476        |
| Baper, Bezirtobaumeifter                  |      | 276   | Braunstein, Amtmann a. D.           |          | 325        |
| Bed, Dr., Geh. Hofrath a. D.              |      | 138   | Brecht , Bfarrcandidat              |          | 441        |
| Bed, Defan und Pfarrer                    |      | 342   | Breifacher, Bezirksbaumeifter       |          | 275        |
| Bed, 3. R , Pfarrer                       | • `  | 348   | Bretfcger, Rriegscommiffar          |          | 2          |
| Bed, Kirchenrath a. D. †                  |      | 444   | Brugier, Bifar                      |          | 413        |
| Bed, Dr. Dberargt                         |      | 476   | Brummer, Oberarzt                   |          | 476        |
| Beder, Boftmeifter, a. D. +               |      | 422   | Brunner, Rechtspraftifant           |          | 506        |
| Behaghel , Regierungsaffeffor             |      | 447   | Burgelin, Pfarrer                   |          | 275        |
| Behaghel, Amtsaffeffor                    |      | 326   | Bujard, Hofgerichterath             |          | 342        |
| Belli, von, Advokat                       |      | 55    | Bunfen, Hofrath und Profeffor       |          | 343        |
| Benber, Sauptmann                         |      | 267   | Burger, Pfarrer +                   |          | 40`        |
| Benis, Raplan                             |      | 327   | Burger, Stadidirector               |          | 343        |
| Berg, von, Amtmann                        |      | 326   | Burfart, Dr. Amtephysifus           |          | 183        |
| Bergt, Profeffor                          |      | 218   | Burfart , Rothilatepraftifant       |          | 327        |
| Berton , praftifcher Argt                 |      | 3321  | Burg von Seethal, Pfarrer +         |          | 224        |
| Bes, Oberamtmann                          | •    | 342   | <b>E.</b>                           |          |            |
| Bet, Oberlieutenant                       | 267. | 475   | Chelius, Dr. Professor extraord.    |          | 320        |
| Beuft, von, Hauptmann                     |      | 475   | Chelius, Amtsaffeffor               |          | 326        |
| Beutter, Finanzrath a. D.                 |      | 431   | Clauf, Stabsquartiermeiffer         |          |            |
| Biecheler, Dr. Universitatespnbifus a. D. |      | 457   | Closmann, von, Oberlieutenant       |          | 54<br>475  |
| Binber, Bifar                             |      | 413   | Cramer, Dberzollinspektor           |          | 448        |
| Bingner, Rechtspraftifant                 |      | 506   | Cron , Geh. Regierungerath          | 447.     | 486        |
| Bifcoff, Lieutenant                       |      | 139   | eron, erg. stellerungstung          | -2·2 ( · | 400        |
| Blattmann, ehemaliger Amtmann             | 131. | 141   | D.                                  |          |            |
| Blattner, Registraturgehilfe              |      | 448   | Daub, Domanenverwalter              |          | 418        |
| Blat, Gymnafiallehrer                     | '    | 458   | Davans, von, Major                  |          | 475        |
| Blenfner, Borfteber bes Rreisgefängniffes | 2.   | 502   | Degenfeld, von, Rittmeister         |          | 267        |
| Blittereborf, von, Rechtspraktifant       |      | 304   | Deimling, Garnisonsauditor          |          | 131        |
| Bod, Pfarrer                              |      | 275   | Deimling, Lehramtspraftifant        |          | 478        |
| Bobe, Oberamtmann                         |      | 342   | Delorme, Major                      |          | 475        |
| Bodemuller, Amtmann                       |      | 336   | Demmler, Zeughauscommiffar a. D.    |          | 2          |
| Bodenmuller , Amterevifor                 |      | 222   | Defepte, Registrator                |          | 423        |
| Bodmann, von, Grundherr                   |      | 449   | Devrient, Hostheaterdirector        |          | <b>509</b> |
| Boedh, von, Dberft                        |      | 476   | Diemer, von, Begirkoforfter a. D. + |          | 422        |

|                                              | Seite      |                                                 | Gelte      |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|
| Dienger, Oberlieutenant                      | 266        | Gifenlohr, Baffer und Strafenbauinspettor       | 275        |
| Diegenhofer, Rechtspraktifant                | <b>304</b> | Eisenlohr, Geheimerrath a D. +                  | 275<br>348 |
| Diet, Lieutenant                             | 139        | Engelhorn , Rechtspraftifant                    | 304        |
| Diet , Amtmann                               | 326        | Engler, Pfarrer                                 | 48         |
| Dill, Amtmann                                | 326        | Enzenberg, Graf von, Hauptmann                  | 473        |
| Dif , ftabtifder Begirteforfter              | 276        | Eppftein, ifraelitscher Oberrath                | 492        |
| Dittenberger, Dr. Stadtpfarrer und Brofeffor | 320        | Erhardt, Kanzlist                               | 502        |
| Dollmatfc, Ingenieur                         | 275        | Effer, Oberhofgerichtsrath a. D.                | ĝ          |
| Dorn , Pfarrer                               | 343        |                                                 | 1:         |
| Drais, von, Forftmeister a. D. +             | 138        | ₹•                                              |            |
| Dreber, Pfarrer                              | 276        | Faas, Bund - und Hebargt                        | 332°       |
| Dreper, Dberft 474.                          | 476        | Facon, Sauptzollamtevermalter                   | 448        |
| Dufner, Pfarrer                              | 303        | Faber, Amtmann +                                | 212        |
| Durr, Hauptmann                              | 477        | Faber, von, Dberftlieutenant                    | 267        |
| Durr, Registrator a. D.                      | 487        | Fabert, von, Oberlieutenant                     | 267        |
| Dunginger, Bezirfebaumeifter                 | 275        | Fabert, von, Generalmajor a. D.                 | 474        |
| Durler, Brofeffor +                          | 276        | Faltenftein, Freiherr von, Rammerherr           | 486        |
| Dufch, von, Ministerialrath                  | 447        | Fecht, Profeffor 10.                            | 487        |
| Duttlinger, Rechtspraftifant                 | 304        | Federer, Oberlieutenant und Abjutant            | 266        |
| and the second                               |            | Feberle, Baupraktikant                          | 210        |
| €.                                           |            | Fehrenbach, Bifar                               | 413        |
| Cberhard, Pfarramtscandibat                  | <b>2</b> 8 | Fellmeth, Bfarrer                               | 131        |
| Eble, Lyceumblehrer                          | 10         | Fellmeth, Stiftungerevifor                      | 457        |
| Eble, Amtsaffeffor                           | 326        | Fernbach, Oberamtmann a. D. †                   | 138        |
| Ebner , Professor                            | 10         | Fild, Pfarramtscandibat                         | 29         |
| Eccard, Secretar                             | 342        | Find, Dr., Regimentsarzt                        | 476        |
| Edardt, Kangleirath a. D. †                  | -26        | Findling, Marie Bernharde, Borfteherin de       | 8          |
| Edert, Stabsquartiermeifter                  | 502        | weiblichen Lehr- und Erziehungeinftute zum heil | [.         |
| Eglau, Bifar                                 | 413        | Grab in Baben                                   | 458        |
| Eggly, Pfarrer ac D.                         | 408        | Finneisen, Amtmann                              | 48         |
| Chehalt, Oberfilieutenant                    | 495        | Finneisen, Regimentbarzt                        | 476        |
| Chehalt, Oberlieutenant                      | 267        | Fifcher, Bezirtsingenieur +                     | 40         |
| Chren, von, Amterevisor                      | 222        | Fifcher, C. von, Hauptmann, †                   | 276        |
| Eichrobt, Stadtbirector a. P.                | 343        | Fifcher, Pfarrer                                | 481        |
| Eisele, Pfarrer †                            | 429        | Föhlisch, Geheimerrath                          | 342        |
| Cifelein, Lehramtspraktikant                 | 478        | Fohmann, Apothefer                              | 232        |
| Eifenlohr, Lyceallehrer                      | 487        | Forstmeper, Oberrechnungerath a. D.             | 510        |
| Eifenlohr , Generalkaffier a. D.             | 2          | Frant, Berg - und Suttenpraktifant              | 272        |
| Eisenlohr, Pfarrer                           | 198        | Frei, Apothefer                                 | 478        |
|                                              |            | 3.                                              |            |

| •                                                 | Seite |                                         | Seite |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| Frei, Bifar                                       | 413   | Berfter, Pfarrer +                      | 56    |
| Freiburger, Pfarrer +                             | 56    | Geufau, von, Rittmeifter                | 342   |
| Freiburger, erfter Lehrer und Borftand ber hohern |       | Beper, Pfarrer                          | 132   |
| Burgerfdule                                       | 218   | Gilg, Pfarrcandibat                     | 441   |
| Frensborff, Bollbirector +                        | 508   | Gillmann, Vifar                         | 413   |
| Frensborff, Lieutenant                            | 139   | Gleichenftein, Freiherr von, Rammerherr | 486   |
| Freund , Pfarrer                                  | 49    | God, Registrator                        | 184   |
| Frey, Oberlieutenant                              | 303   | Godel, Dberzollinfpeftor                | 230   |
| Frey, Amtsaffeffor                                | 326   | Godel, Postoffizial                     | 457   |
| Freyborf, von, Hauptmann                          | 267   | Gobel, Secretar a. D. †                 | 232   |
| Friedrich, hoffammerrath +                        | 26    | Gohringer, Oberlieutenant +             | 8     |
| Fring , Bezirfebaumeifter                         | 275   | Goler, Alb. von, Forftpraktifant        | `28   |
| Frifdmuth, Pfarrer                                | 408   | Goler, A., von, Oberstlieutenant        | 476   |
| Frohlich, Geb. Referenbar                         | 447   | Gord', Amtschirurg                      | 48    |
| Frommel, Lehramtspraktikant                       | 478   | Goring, Schriftverfaffer                | 29    |
| Fuchs, Lieutenant                                 | 139   | Gös, Hauptmann                          | 303   |
| Fürft, Rechtspraftifant                           | 304   | Gögmann, Regierungeaffeffor             | 447   |
| Fürftenberg, Carl Egon von, Erbpring, Durch-      |       | Goldschmidt, Rechtspraktikant           | 506   |
| , laucht, Oberst                                  | 477   | Goller, Dberchirurg a. D.               | 486   |
| Funt, Dbergollinfpettor                           | 230   | Goller, Amtedirurg                      | 132   |
| Furtwängler, Profeffor                            | 409   | Graff, Amteaffeffor                     | 326   |
| Futterer, Rameralpraftikant                       | 512   | Gramm, Lieutenant                       | 474   |
| <b>6</b> 8                                        |       | Greiner, Pfarrer                        | 487   |
| , <b>(5,</b> )                                    |       | Grimm, Amierevifor                      | 222   |
| Gariner , Amimann                                 | 326   | Grimm, Finanzinfpektor                  | 481   |
| Gas, Vifar                                        | 413   | Grimm, Rechtsprakifant                  | 505   |
| Gageur, Amtmann                                   | 326   | Gunther, Pfarrer                        | 48    |
| Gas, Postmeister a. D. †                          | 224   | Gut, Pfarrer                            | 49    |
| Gaftel, Salinenkaffier a. D.                      | 431   | Sutheil, Pfarramtscandidat              | 29    |
| Gaupp, Amtmann                                    | 326   | . Gutmann, Rameralprafifant             | 507   |
| Gehri, Bifar                                      | 413   | Gutich, Dr. praftifcher Argt            | 505   |
| Gemmingen, Eb. von, Lieutenant                    | 2     | Guttenberg, Oberarzt                    | 476   |
| Gemmingen, von, Dberlieutenant                    | 267   | ox.                                     |       |
|                                                   | 343   | ₩.                                      |       |
| Gemmingen, Freiherr von, Dberforftrath            | 419   | Haas, Stadipfarrer                      | 502   |
| Gemmingen - Trefhflingen , Sigmund Freiherr       |       | Haas, Pfarreramtscandidat               | 411   |
| von, Rammerherr                                   | 505   | Haas, Pfarrer                           | 510   |
| Gerbel, Amtsaffeffor                              | 326   | Habermehl, Lyceumblehrer                | 10    |
| Geres, Dberlieutenant 267.                        | 475   | haberer, praftifcher Argt               | 332   |

|                                        |          | ,                                      |          |
|----------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|
|                                        | Sette    |                                        | Seite    |
| Hader, Geheimer Secretar               | 303. 510 | Herrmann, Registrator a. D.            | 275      |
| Hänert, Pfarramtscandibat              | 441      | Herpp, Registrator a. D.               | 184      |
| Hagenmeier, Pfarrer                    | 414      | Hef, Postpraktikant                    | 269      |
| Hahn, Rechnungerath                    | 418      | Hettich, Pfarrer +                     | 138      |
| Hamburger, Secretar                    | 481      | heuber, Buchhalter                     | 510      |
| Hamel, Pfarramtecanbibat               | 29       | Heyland, Salinenkaffler                | 448      |
| Hamm, Pfarrer                          | 316      | Sinkelben, von, Dberft                 | 138      |
| Hammes, Postoffizial                   | 457      | Hieronimus, Oberlieutenant             | . 475    |
| Hanagarth, Rotariatepraktikant         | 327      | Боф, Pfarrer                           | 347      |
| Hartweg, Forftpraktikant               | 28       | Боф, Vifar                             | 414      |
| Hasenstab, 3g., Sauptmann              | 475      | Hod, Pfarrer                           | 320      |
| Bafenftab, Auguft, Dberlieutenant      | 2        | Bofer, Amterevifor a. D. +             | 320. 414 |
| Saffe, Sofrath und Brofeffor           | 342      | Sofer , Registrator                    | 10       |
| Saud, Bifar                            | 413      | Hofmann , Forftgeometer                | 198      |
| Saueisen, Studienftiftungeverwalter    | 458      | Bofmann, ftabtifder Begirteforfter     | 409      |
| Haunf , Bifar                          | 413      | Hoffmann, Hauptmann                    | 266      |
| Saufer, Dr., Lyceumslehrer             | 342      | hoffmann, Dr., Oberargt                | 476      |
| Haus, Hofrath                          | 9        | Solberbach, Boftprattifant             | 231      |
| Haus, Pfarrer                          | 132      | Holzbach, Dberdirurg                   | 476      |
| Бефі, Pfarramiscandibat                | 441      | Bolghert, Dr. Brofeffor                | 502      |
| Hecht, Amterevisor                     | 222      | Holk, Major a. D.                      | 134      |
| heer, Bfarrer                          | . 502    | Holy, Generalmajor a. D.               | 474      |
| Hehn, Pfarrer +                        | 224      | Bolt, Dberft a. D.                     | 474      |
| Heidel, Professor                      | 10       | Soly , Lieutenant                      | 477      |
| Seibenreich, Rriegswmmiffair           | 2        | Holymann, Hofrath und Brofeffor        | 184      |
| Heim', Defan †                         | 138      | Horchler, Lieutenant                   | 139      |
| heister, hauptmann                     | 266      | Hornftein, von, Lieutenant             | 139      |
| Heigmann, Pfarrer                      | 3        | Hofp, Pfarrer                          | 197      |
| Held, Lieutenant                       | 2        | Suber, Pfarrer                         | 218      |
| Helb, Forfipraftifant                  | 28       | Sug, praftifcher Argt                  | 3323     |
| Selbing, Stadipfarrer                  | 218      | Suggle, Pfarrer                        | 132      |
| Selferid, Apothefer                    | 232      | Hubit, Dberamimann                     | 342      |
| Helferich, Professor                   | 487      | hummel, Apotheker                      | 29       |
| hemberger, Baupraktikant               | 210      | hummel, Pfarrer                        | 218      |
| Sengft, Amterevifor                    | 222      | Sundeshagen, Dr. Universitätsprorector | 48       |
| Henle, Dr. Hofrath und Professor       | 342      | Samoreduffent, Dr. Annocchanoprocector | -20      |
|                                        | 487      | 3.                                     |          |
| Henn, Professor                        |          |                                        | 132      |
| Hennin, Graf von, Hofgerichtsrath a. D | - '      | Jager, Pfarrer                         | 486      |
| hennin, Graf von, Hofgerichteaffeffor  | 325      | Jagemann, Dr. von, Minifterialrath     | 400      |

|                                               | Seite           |                                          |        | Geite |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------|-------|
| Sanger, ftabtifcher Begirftförfter            | 424             | Rillan , Sofbomanenfammeraffeffor        |        | 448   |
| Intlekofer , Professor                        | 10 <sup>2</sup> | Rilian, Oberlieutenant                   |        | 475   |
| Jolly, Geheimer Rath erfter Claffe, Prafibent |                 | Rindler, Oberkirchenrath                 |        | 327   |
| bes Juftizministeriums a. D. †                | 508             | Kinzinger, Bikar                         |        | 414   |
| Jost, Ingenieur                               | 275             | Rirchgefiner, Amtmann                    |        | 183   |
| Jost, Secretar                                | 510             | Rirchgefiner, Zolldirector               | 447.   | 486   |
| Ifelin, Dr. Amtechirurg †                     | 204             | Rirner, praftischer Argt                 |        | 332   |
| Junter, Pfarrer                               | 477             | Riffel, Amterevisor                      |        | 222   |
|                                               |                 | Rlauprecht, Director ber polytechnischen | Schule | 275   |
| R.                                            |                 | Rlausmann, Pfarrer                       |        | 184   |
| Ragened, Graf von, Regierungerath             | 449             | Rlehe, Amtsaffeffor                      |        | 326   |
|                                               | 326             | Rlein, Amterevifor                       |        | 232   |
| Raifer, Amterevisor                           | 222             | Rlein, Amtmann                           |        | 486   |
| Raifer , Boftprattifant                       | 231             | Rleinpell, Rechtspraktikant              |        | 304   |
| Raifer , Bfarrer                              | 505             | Klenert, Pfarrer a. D. +                 | 343.   | 508   |
| Ralame, Buchhalter                            | 184             | Roch, Oberftlieutenant                   | 474.   | 476   |
| Rapferer, Hofgerichterath a. D. †             | 422             | Roch, Zeughauscommiffar                  |        | 2     |
| Raft , prattifcher Argt                       | 332°            | Robel, Oberst                            |        | 266   |
| Raft, ehmaliger Amtmann 183.                  | 303             | Röchlin, ehemaliger Pfarrer              |        | 218   |
| Rat, Kirchenrath a. D. †                      | <b>2</b> 6      | Rollner, Pfarrer                         |        | 343   |
| Ret, Dberchirurg                              | 476             | König, Postpraktikant                    |        | 269   |
| Ragenberger , Rechtsprattitant                | 304             | Rratt , Postpraktikant                   |        | 231   |
| Rayfer , Rangleifecretar                      | 222             | Krauth, Kriegscommiffar a. D. +          |        | 444   |
| Rayfer, ehmaliger Polizeicommiffar            | 184             | Rrebe, Schriftverfaffer                  |        | 28    |
| Reller , Apotheter                            | 210             | Rreibel, Geh. Cabineteregistrator        | -      | 274   |
| Reller, Fr., Major und Flugelabjutant 231.    | 476             | Aremp, Lehramtspraktikant                |        | 478   |
| Reller, Frang, Major                          | 475             | Rreuz, Profeffor                         |        | 10    |
| Reller, Pfarrer                               | 458             | Kreuzer, Pfarrer                         |        | 408   |
| Rempff, Boftpraktikant                        | 269             | Krieg, von, Oberft                       |        | 230   |
| Reen , Pofipraftifant                         | 269             | Rrieg, Notariatspraktikant               |        | 502   |
| Rern, Geheimer Regierungerath a. D.           | 447             | Rrieger, Expeditor                       |        | 510   |
| Rern , Pfarrer                                | 487             | Kröll, Defan a. D.                       |        | 184   |
| Rern , Rechtspraftifant                       | 506             | Rromer, Rameralpraftifant                |        | 507   |
| Rern, Geheimerrath a. D. †                    | 508             | Krumm, Oberarzi                          |        | 476   |
| Reiterer, Amisafisser                         | 326             | Rrutheim , Amtsaffeffor                  |        | 326   |
| Reitner, von, Dberforstmeister und Intendant  | 320             | Krutina , Forstpraktikant                |        | 28    |
| Rettner, von, Geheimer Legationerath a. D.    | 408             | Ruber, Bifar                             |        | 414   |
| Thuon, von, Oberlieutenant                    | 475             | Ruenzer, Lieutenant a. D.                |        | 486   |
| Riefer, Dr. Carl, Domlapitular †              | 26              | Ruhlen, van der, Consul †                | •      | 204   |

### – hixx –

| •                                      |                    | Seite       | 1                                          |      | Geite |
|----------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|------|-------|
| Rubn , Lehramtspraktikant              |                    | 478         | Magon, Pfarrer                             |      | 327   |
| Ruhn, Oberlieutenant                   |                    | 267         | Maier, Geh. Referenbar                     |      | 447   |
| Kühn , Kanzlift                        |                    | 510         | Maier, Hauptmann a. D. †                   |      | 26    |
| Rublenthal , Geb. Legationsrath        |                    | <b>4</b> 08 | Maier, ebemaliger Amtmann                  | 131. | 207   |
| Rublenthal, Geb. Hofrath               |                    | 477         | Maier, Stiftungeverwalter a. D.            |      | 132   |
| Rung, Dberft                           |                    | 266         | Mainhard, Amtsrevisor a. D. †              | •    | 444   |
| Rung , Pfarrer                         |                    | 343         | Maler, Pfarrer a. D.                       |      | 132   |
| Ruppel, Pfarrer +                      |                    | 8           | Malzacher, Boftpraftikant                  |      | 231   |
| 2.                                     |                    |             | Mangold, Rangleirath a. D. †               |      | 276   |
| Lacofte, Amtmann                       |                    | 326         | Martini, Pfarrer                           |      | 197   |
| Långin, Pfarccandidat                  |                    | 441         | Maurer, Hofrath                            |      | 9     |
| Landherr, Pfarrer a. D.                |                    | 343         | Mayer, Amtschirurg                         |      | 132   |
| Lang, Carl, Lieutenant                 | 2.                 | 475         | Mayer , Pfarrer                            |      | 132   |
| Langer, Rotariatspraktikant            |                    | 502         | Mayer , Schriftverfaffer                   |      | 49    |
| Laroche, von, Major                    | 267.               | 475         | Mayer, Dr. A., Hofrath und Prorettor       |      | 132   |
| Laroche, von, Amtmann                  |                    | 486         | Mayer, Dberftlieutenant a. D. †            |      | 422   |
| Lauer, Revisor a. D.                   | ·                  | 510         | Meier, Amtmann +                           |      | 138   |
| Lauterwald, Registrator                |                    | 184         | Meier, Dr. Mediginalreferent               |      | 184   |
| Lay, Pfarrcandidat                     |                    | 28          | Meier, Oberkirchenrath                     |      | 487   |
| Lebeau, Sauptmafin                     |                    | 266         | Melos, Bifar                               |      | 414   |
| Leberie, Defan                         |                    | 132         | Menner, Pfarrer                            |      | 132   |
| Leibbrand, Rechnungerath               |                    | 10          | Menton, Pfarramtscandidat                  |      | 29    |
| Leichtlen , Pfarrer                    |                    | 275         | Mengingen, von, Rittmeister                |      | 267   |
| Leiner, Apotheter                      |                    | 232         | Meffang, Pfarrer                           |      | 49    |
| Leiningen , Graf von , Dberlieutenant  |                    | 267         | Mettenius, Dr. Brofessor a. D.             | OC#  | 184   |
| Leiningen - Billigheim, Graf Carl von, | Sof=               |             | Metger, Oberlieutenant                     | 267. |       |
| marfcall                               |                    | <b>32</b> 0 | Meyer, Amisrevisor                         |      | 222   |
| Lembte , Bezirtebaumeifter             |                    | 275         | Meyr, Domanenverwalter                     |      | 448   |
| Leonhard, Bezirfebaumeifter            |                    | 276         | Miller, Pfarrer                            |      | 218   |
| Leus, Rechtspraftifant                 |                    | 506         | Mörmann, Pfarrer †                         |      | 232   |
| Litschgi, von, Amtsaffeffor            |                    | 326         | Mohr, Expeditor                            |      | 448   |
| Lödig, Prorector a. D. †               |                    | 204         | Mohr, von, Hofgerichtstrath a. D. †        |      | 508   |
| Löhlein , Lehramtspraftifant           |                    | 478         | Molitor, Lieutenant                        |      | 139   |
| Louis, Dberftlieutenant                | 474 <sup>2</sup> . | 476         | Molitor, Obergerichtsadvokat †             |      | 492   |
| Ludwig , Artillerieoberft              |                    | 267         | Mollenbec, von, Rechtspraftifant           |      | 304   |
| Lubwig, Dberftlieutenant               |                    | 474         | Monno, ehemaliger Stabbquartiermeister     |      | 487   |
| •                                      |                    |             | Moppert, Schriftverfasser                  |      | 321   |
| <b>202.</b>                            |                    | 070         | Mors, Amtsaffesfor                         |      | 342   |
| Machleid, Pfarrer                      |                    | 276         | Mogdorff, Director ber höhern Töchterschul | È    | 48    |

|                                    | Seite            |                                                  | Seite |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Mogborff, Ministerialrevifor       | 457              | <b>70.</b>                                       |       |
| Mojer, Stabsquartiermeifter        | 2                | Bahl, Kriegeminifterial-Registrator              | 303   |
| Muller, Lieutenant                 | 2                | Balm, ehemaliger Oberlieutenant                  | 481   |
| Müller, Professor t                | 138              | Baul, Bikar                                      | 414   |
| Müller, Amtschirurg                | 183              | Bfeiffer, Obristlieutenant a. D. †               | 138   |
| Muller, Defan                      | 184              | Bfeiffer, Bfarrer +                              | 212   |
| Müller, Dr. Hofrath                | 206              | Bfeufer, Dr. Hofrath, Brofeffor a. D.            | 197   |
| Muller, Amtsaffeffor               | 326              | Bfeuffer, von, Legationsrath                     | 486   |
| Duller , Amisaffeffor              | 327              | Bfeuffer', von, Registrator a. D.                | 508   |
| Muller, Pfarrer                    | <b>343. 45</b> 8 | Bfirfing , Pfarrer                               | 54    |
| Müller, Hauptmann                  | 475              | Bfifter , Kameralpraktikant                      | 507   |
| Muller, ftabtifcher Begirteforfter | 477              | Pfreundschuch, Pfarrer                           | 54    |
| Munger, Amtswundarzt +             | 212              | Blitt, Stadipfarrer                              | 510   |
| Muff, Dbergollinspector            | 230              | Pohler, Regiftrator                              | 431   |
|                                    |                  | Boppen , Hauptzollamtecontroleur                 | 230   |
| <b>%.</b>                          |                  | Borbed, von, Oberft 474.                         | 476   |
|                                    |                  | Breftinari, Director bes fathol. Oberfirdenrathe | 342   |
| Radler, Pfarrer                    | 303              |                                                  |       |
| Rägeli, Dr. Professor              | 408              | 39/6                                             |       |
| Reidhardi, Stadtpfarrer            | 324              | Radnis, von, Kameralpraktikant                   | 507   |
| Refler, Stabbquartiermeister       | , 54             | Rapp, Borftand ber hohern Burgerfdule            | 458   |
| Reuberger , Rotariatspraktikant    | 503              | Rapel, Lieutenant                                | 139   |
| Reubronn, von, Artilleriehauptmann | 267              | Rau, Dr., Domanenverwalter                       | 448   |
| Reubronn, von, Sauptmann           | <b>26</b> 6      | Rayle, Lieutenant                                | 139   |
| Ricolai, Amisaffeffor              | 326              | Reebstein, Pfarrer +                             | 26    |
| Ropper , Pfarrer                   | 49               | Rees, Profeffor 325.                             | 409   |
| Rüflin, Legationerath              | 408              | Rehm, ehemaliger Lieutenant                      | 431   |
| Rußbaumer, Oberlieutenant          | <b>267.</b> 303  | Reiff, Amerevifor                                | 320   |
|                                    |                  | Reinhard, Profeffor                              | 409   |
| <b>D.</b>                          |                  | Reinhard, Geh. Finanzrath a. D. †                | 429   |
| Dberle, Georg, Pfarrer †           | 429              | Reiß, Secretar                                   | 510   |
| Dberle, Guftan, Pfarrer            | 458              | Remlinger, Pfarrer                               | 275   |
| Derle, Bifar                       | 414              | Reng, von, Major 266.                            | 477   |
| Dhlhauser, Oberarzt                | 476              | Richter, Lehramtspraktikant                      | 478   |
| Oppenheimer, Bund : und Bebargt    | 332 <sup>2</sup> | Rieber, Amimann                                  | 181   |
| Drth, Defan a. D. †                | 138              | Riegel, Oberftlieutenant a. D. +                 | 348   |
| Dewald, Postoffizial               | 457              | Riefterer, A., Raplan                            | 198   |
| Dit, Salinenmechanitus a. D. +     | 212              | Riefterer, &., Pfarrer                           | 458   |
| Dito Amimann                       | 486              |                                                  | 267   |

|                                                 | Sette        |                                        |      | Seite |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------|-------|
| Riggler , Pfarrer                               | 3            | Saier, Bitar                           |      | 414   |
| Rigohrt, Obereinnehmer                          | 448          | Salzer, Lehramtspraktikant             |      | 478   |
| Rihm, Pfarrcandibat                             | 442          | Sattler, Pfarrer                       |      | 197   |
| Rind, von, Major                                | 266          | Sauerbed, Amtsphyfifus                 |      | 183   |
| Rind, von, Major a. D. †                        | 492          | Saur, Amimann                          |      | 326   |
| Rig, von, Rechtspraktikant                      | 506          | Schaaff, Amtmann                       |      | 326   |
| Riphaupt, Regierungsaffeffor                    | 447          | Schaber, Ghmnafiallehrer               |      | 458   |
| Rivola, Postoffizial a. D.                      | 222          | Scarnberger, Peter, Lieutenant         |      | 139   |
| Rochlit, Baffer- und Strafenbaubirector a. D. i | 432          | Scharnberger, Friedrich, Lieutenant    |      | 139   |
| Robrian, Amtschirurg †                          | 40           | Schaufler, Oberlieutenant              |      | 477   |
| Rober von Diersburg, Hofmarschall a. D.         | 320          | Schell, Domcapitular                   |      | 197   |
| Rober, von, Generalmajor                        | 474          | Schell, Pfarrer                        |      | 487   |
| Roggenbach, Freiherr von, Generalmajor und      |              | Scherer, Bezirfsförster a. D. †        |      | 508   |
| Prafibent bes Kriegeminifteriums                | 2            | Schen, Dr., Oberamtmann                |      | 139   |
| Roggenbach, Freiherr von, Generalmajor          | 477          | Scheprer, Bostpraktikant               |      | 269   |
| Roller, Dr., Geh. Hofrath                       | 9            | Schill, Rechtspraktifant               |      | 506   |
| Rollfuß, hermann, Pfarrer                       | 3            | Schilling, von, Hauptmann              |      | 475   |
| Romann , Finanzrath                             | <b>48</b> 6. | Schilling, von, Oberftlieutenant a. D. |      | 510   |
| Romer, Bifar                                    | 414          | Schmasen, Consul .                     | ·    | 342   |
| Rosmann, Geiftlicher Rath                       | 424          | Schmidt, Pfarrcandidat                 |      | 29    |
| Roth, Defan und Stadtpfarrer                    | 184          | Schmidt, Dr. Hofrath, Professor        |      | 132   |
| Rotberg , von , Dberlieutenant                  | 267          | Schmidt, Kinanzrath                    |      | 222   |
| Rotted, von, Amimann                            | 326          | Schmidt, Amterevisor                   | ,    | 222   |
| Rubt von Collenberg, Freiherr, Staatsminifter   |              | Schmidt, Dberlieutenant                | 267. | 475   |
| bes großherzogl. Hauses und Orbenstanzler       | 275          | Schmidt, Hofrath                       | 274. | 319   |
| Rubt von Collenberg-Bobigheim, Frhr., Director  |              | Schmidt, H., Rechtspraktikant          |      | 304   |
| ber Centralftelle für Landwirthschaft           | 448          | Schmidt, H., Rechtspraktikant          |      | 304   |
| Rupp , Pfarrer                                  | 327          | Schmidt, Pfarramtscandidat             |      | 441   |
| Rupp , Pfarrcandidat                            | 441          | Schmidt, Finanzrath                    |      | 447   |
| Ruppert, Bollinfpector                          | 486          | Schmidt, Oberarzt                      |      | 476   |
| Ruppert, Secretar a. D.                         | 510          | Schmidt , Rameralpraktikant            |      | 507   |
| Rutschmann, Pfarrer                             | 218          | Schmidt, Geh. Finanzrath               |      | 510   |
|                                                 |              | Schmieber, Rath a. D.                  |      | 303   |
| <b>©.</b>                                       |              | Schmitt, Ministerialrath               |      | 447   |
| Sache, Hauptmann                                | 303          | Schmitthenner, Pfarramtecandibat       |      | 441   |
| Sachs, Fr., Major a. D. †                       | 312          | Schneble, Pfarrer                      |      | 3     |
| Sade, Dito , Amtsaffeffor                       | 342          | Schneiber, Pfarrer                     |      | 48    |
| Sachs, Sauptjollamteverwalter a. D.             | 431          | Schneiber, Oberlieutenant              |      | 267   |
| Sache, Joseph, Sauptzollamteverwalter           | 448          | Schneiber , Amisaffeffor               |      | 326   |

#### - ARVI -

|                                                 | Ceite       | ·                                          | Seite       |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|
| Schneiber, Bifar                                | 414         | Speer, Amtmann                             | 48          |
| Schönstein, Postpraktifant                      | 269         | Speperer, Pofipraftifant                   | 231         |
| Scholl, Ingenieurpraktikant                     | 28          | Spinnhirn, Apothefer                       | . 210       |
| Schrand, Pfarrer +                              | 8           | Spohn, Ministerialaffeffor                 | 447         |
| Schreiber, Pfarrer                              | 477         | Springer, Amteaffeffor                     | 326         |
| Schrickel, Dr., Geh. Hofrath                    | 217         | Stang, Bifar                               | 414         |
| Schrickel, Oberlieutenant                       | 475         | Steidle, Pfarrer                           | 218         |
| Schuler, Dberftlieutenant u. Flugelabjutant 231 | . 266       | Stein, Generalfaffier                      | 3           |
| Saumacher, Proseffor                            | 10          | Stein, Baffer = und Strafenbauinspettor    | 275         |
| Schunggart, Hofrath, Staatsministerialfecretar  | 510         | Stein, praftischer Argt                    | 332*        |
| Schufter, Pfarrer +                             | 492         | Steinam , Wund = und Hebargt               | 3322        |
| Schwab, ftabtifder Bezirteförfter               | 132         | Steiner, Regimentsarzt                     | 476         |
| Schwab, Professor 10.                           | 458         | Steinwarz, Bezirksbaumeister               | 275         |
| Schwarz, Pfarrer                                | 218         | Stengel , Dberlieutenant                   | 2. 475      |
| Schweicart, Pfarrer                             | 327         | Stetten, C. von, Rriegeminifterialfecretar | 48          |
| Schweizer, von, Geh. Legationsrath              | 342         | Stetten, Aug. von, Lieutenant              | . 139       |
| Seibel, Bezirksförster a. D. †                  | 429         | Stetten, von, Sauptzollamtecontroleur      | 448         |
| Seibel, Lehramtspraktikant                      | 478         | Stetten, von, Dberlieutenant               | 475         |
| Selb, Hofgerichtsrath                           | 206         | Stieffel, Profeffor +                      | 422         |
| Selbened, von, Generalmajor                     | 230         | Stoder, Amterevifor a. D.                  | 510         |
| Selbened, Rudolph von, Major                    | 267         | Stödel, Domanenrath                        | 198         |
| Seldner, Rechtspraftifant                       | 304         | Stöffer, Amtsaffeffor                      | 326         |
| Selbner, Lehramtspraftifant                     | 478         | Stößer, Lehramtepraftifant                 | 778         |
| Senger, von, Amtmann                            | 325         | Strohmeper, Carl, Lieutenant               | 139         |
| Serger, Notariatspraktifant                     | 327         | Sulzer, Pfarrer                            | 54          |
| Serrer, Pfarrer                                 | 343         | Sutter, Pfarrer                            | 458         |
| Seutter, von, Dberfilieutenant und Flügel-      |             | Szuhany, Zuchthausvorsteher                | 54          |
| adjutant 231.                                   | 476         | <b>~</b> .                                 |             |
| Seutter, von, Oberlieutenant 222.               | 266         | <b>%.</b>                                  |             |
| Seutter, von, Dekonomierath                     | 449         | Theobald, von, Oberst                      | 266         |
| Sevin, Pfarrer                                  | 502         | Thiergartner, ehemaliger Amtsaffeffor      | 325         |
| Sepb, Ingenieurpraktikan t                      | <b>2</b> 8  | Thilo, Amtsaffessor                        | 326         |
| Sepb, Lieutenant 139.                           | <b>30</b> 3 | Thoma, Bifar                               | 414         |
| Senfried, von, Hofgerichtsrath                  | <b>34</b> 3 | Thomann, Physifus                          | <b>45</b> 8 |
| Sexauer, Ingenieur                              | 275         | Trescher, Bifar                            | 414         |
| Simmler, Rechtspraktifant                       | 304         | Tritschler, Oberarzt                       | 476         |
| Sommerlat, Hauptmann a. D. †                    | 224         | Tröger, Domänenrath                        | 449         |
| Specht, Pfarrer                                 | 408         | Eroß, Ingenieurpraftifant                  | 28          |
| Speck, Lieutenant                               | 477         | Turban, Regierungsaffeffor                 | 448         |

#### - XXVII -

|                                     | Seite         | 1                                     | 'erate     |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|
| 11.                                 | -             | Balg, Lehramtspraftifant              | Scite      |
| Herfull, von, Dberforftrath         | 448           | Wanner, Domprabendar                  | 478        |
| Mumann, Beh. Cabinetefecretar       | 231. 271. 510 | Barnfonig , Ingenieur                 | 275<br>275 |
| Ummenhofer, Pfarrer                 | 218           | Weber, Dberlieutenant                 | 303        |
| Uria, von, Stadtbirector            | 343           | Weber, Amtmann                        | 325        |
| Us, Pfarrer                         | 132           | Weber, Buchhalter                     | 327        |
| SIN.                                |               | Beber , Geh. Referendar a. D. +       | 429        |
| V.                                  |               | Beber, Dberftlieutenant               | 474        |
| Baybinger , Waffer = und Strafenbar | inspettor 275 | Beber, Dr., Oberarzt                  | 476        |
| Better, Joh. Mich., Pfarrer         | 132           | Weber, Obereinnehmer a. D. +          | 508        |
| Better , Joh. Rep. , Pfarrer        | 138           | Webefind , Amtmann                    | 326        |
| Bierordt, Rameralpraftifant         | 507           | Behrle , Beneficiat                   | 38         |
| Bincenti, von, Amtmann              | 326           | Beidum, Bfarrer                       | 303        |
| Bivell, Pfarrer                     | 54            | Beiner , Pfarrer                      | 54         |
| Bogel, Amterevisor                  | 222           | Weinzierl, praftifcher Argt           | 332        |
| Bogelbacher, Amtechirurg a. D.      | 54            | Weizel, Lieutenant                    | 139        |
| Bogelmann, Geh. Kriegerath          | 448           | Beizel, Ministerialbirector           | 447        |
| Bolt, Pfarrer +                     | 492           | Belte, Kameralpraktikant              | 507        |
| Bolz, Amterevisor                   | 222           | Bendling , Pfarramtscandibat          | 441        |
| 228.                                |               | Werner, Lieutenant                    | 2          |
| 25.                                 |               | Bernigt, Pfarrer                      | 132        |
| Baag, Oberfilieutenant              | 4742          | Werr, Vifar                           | 414        |
| Baag, Rechnungsrath                 | ·3            | Widmann, Oberlieutenant               | 303        |
| Wachs, Major a. D.                  | 510           | Widmann, Rechtspraktikant             | 304        |
| Banter, Amimann                     | 48            | Wiclandt, Hofgerichteaffeffor         | 325        |
| Banter, von, Amtmann                | 326           | Wielandt, Rechtspraktikant            | 506        |
| Bagner, Professor                   | 10. 487       | Wiener, Dr., Professor                | 9. 327     |
| Bagner, Begirteförfter +            | 26            | Biefer, Bifar                         | 414        |
| Bagner, Bifar                       | 414           | Wild, Pfarrer +                       | 204        |
| Bagner, Regierungsaffeffor          | 448           | Wild, praktischer Arzt                | ` 332      |
| Bagner, Oberrevisor                 | 486           | Wilhelmi, Regierungsrath              | 447        |
| Bagner, Registrator                 | <b>51</b> 0   | Wilkens, Geh Rirchenrath a. D. †      | 312        |
| Waidele, Wundarzt                   | 332           | Wilkens, Amtsaffessor                 | 326        |
| Balli, Hofgerichtsaffeffor          | 325           | Will, Pfarrer                         | 48         |
| Ballerstein, Oberarzt               | 476           | Winther, Rechtspraktikant             | 506        |
| Balter, Bund = und Hebargt          | 3322          | Wipfler, Lieutenant im Invalidencorps | 54         |
| Balter, Pfarrer -                   | 342           | Wittlinger, Zahnarzt                  | 14         |
| Balter, Domanenverwalter            | 448           | Borter, Lyceumslehrer                 | 10         |
| Bale Dberftlieutenant               | 474           | Bolf. Pfarramtscandidat               | 26         |

#### – xxviii –

|                              | Seite |                                       | Gette |
|------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| Wolf, Amterevisor            | 222   | Zeroni, Major                         | 267   |
| Bolfinger , Amtmann          | 325   | Biegler, Forftbomanenbirector         | 449   |
| Bucherer, Dr., Regimentearzt | 476   | Biegler, Pfarrer +                    | 492   |
| Burth, Oberdirurg            | 476   | Biehl, Domanenverwalter a. D.         | 448   |
|                              |       | Bimmer, ifraelitischer Oberrath a. D. | 184   |
| 3.                           |       | Zimmermann, Anton, Pfarrer            | 48    |
|                              |       | Bimmermann , Stadtpfarrer             | 184   |
| Bahringer, Bifar             | 414   | Bimmermann , Balentin , Pfarrer       | 343   |
| Baifer , Amterevifor         | 222   | Bimmermann, Andreas, Bfarrer          | 408   |
| Beller, Dr., Phyfifus +      | 26    | Zipse, Pfarrcandibat                  | 442   |
| Bepf, Lieutenant             | 139   | Boller , Major                        | 475   |
| Bepf, Amierevisor            | 510   | Bwiebelhofer, Bfarrer                 | 54    |

# Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruhe, Samftag ben 10. Januar 1852.

#### Inhalt.

Mumittelbare allerhöchfte Entfchlesungen Seiner Abniglichen Sobeit des Groffberzogs. Mebaillenverleibungen. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien. Bekanntmachung des Minifteriums des großberzoglichen hauses und der auswärtigen Angelegenheiten: ten Beitritt von Luxemburg zu dem deutschöfterreichischen Postverein beirestend. Dekanntmachung des großberzoglichen Justigministeriums: Berordnung über die Einrichtung des Oberhofgerichts betreffend. Bekanntmachung des großberzoglichen Ministeriums des Innern: Uebersicht der Studirenden auf den Universichten Deidelberg und Freidung betreffend. Bekanntmachung des großberzoglichen Finanzministeriums: die Tilgung des auf Obligationen ausgenommenen Eisendahnanlehens vom Jahr 1842 betreffend.

Diensterledigungen. Todesfälle.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Mebaillenverleihungen.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog haben Sich unter bem 27. Dezember v. 3.

#### gnabigft bewogen gefunden:

bem Genbarmen Wilhelm Trub von ber I. Divifion,

bem Brigabier Philipp heinrich Rraus von ber II. Divifion,

hem Brigadier Theobald Stoll von der III. Division,

bem Brigadier Georg Satob Schreiber von ber III. Divifion,

bem Oberwachmeifter Rochus Schorner von ber IV. Divifion, und

bem Brigabier Chuard Bagner von ber IV. Divifion, in Anerkennung ihrer erprobten Treue und unermublichen erfolgreichen Thatigkeit, ferner

bem Burgermeifter und Dammmeifter Busch zu Aue am Rhein, in Anerkennung seiner ausgezeichneten Dienftleiftungen in beiben Eigenschaften, so wie

bem Kanzleidiener Reißmann bei der Sanitatscommission, in Anerkennung seiner langjährigen treu geleisteten Dienste, die silberne Civilverdienstmedaille zu verleihen.

#### Dienfinadrichten.

Seine Königliche Sobeit ber Großbergog haben Sich gnabigft bewogen gefunden unter bem 20. Dezember v. J.

nachftebenbe Offiziere zu ber Schugenabtheilung zu verfegen:

ben Oberlieutenant Stengel vom zehnten Infanteriebataillon,

ben Oberlieutenant Muller vom fünften Infanteriebataillon,

ben Oberlieutenant und Adjutanten August Safenstab vom erften Infanteriebataillon,

ben Lieutenant Selb vom neunten Infanteriebataillon,

ben Lieutenant Eduard von Gemmingen vom fechsten Infanteriebataillon,

ben Lieutenant Carl Lang vom zehnten Infanteriebataillon,

ben Lieutenant Berner vom erften Infanteriebataillon;

ben Revisor Theodor Blenkner bei bem fatholischen Oberkirchenrath zum Borfteber bes Rreisgefängniffes in Mannheim, jedoch zur Zeit in provisorischer Gigenschaft, zu ernennen.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich allergnäbigft bewogen gefunden

#### unter bem 24. Dezember v. 3.

ben Zeughauscommiffar Demmler wegen vorgerudten Alters, unter Bezeugung ber allers bochften Zufriedenheit mit feinen einundfunfzigjährigen treuen Dienften, in den Ruheftand zu verfegen;

ben Regimentsquartiermeifter Roch von ber früheren Artilleriebrigabe zum Zeughauscommiffar zu ernennen :

ben Regimentsquartiermeister Seibenreich vom vormaligen zweiten Infanterieregiment, unter Ernennung zum Kriegscommiffar, ins Kriegscommiffariat zu versetzen,

ben Kriegscontroleur Moger zum Stabsquartiermeifter zu ernennen und der neu errichteten Schützenabtheilung zuzutheilen, und

bem feit Wiederherstellung feiner Gefundheit im Rriegscommiffariat verwendeten penfionirten Regimentsquartiermeifter Bretfchger vom frühern erften Dragonerregiment den Charafter als Rriegscommiffar zu verleiben.

Rerner haben Allerhöchftbiefelben

unter bem 1. Januar b. 3.

ben Oberften Freiherrn August von Roggenbach, Brafibenten bes Rriegsministeriums, jum Generalmajor allergnabigft ernannt.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog haben Sich

unter bem 27. Dezember v. 3.

allergnäbigft bewogen gefunden:

den Generalcassier ber Generalwittwen = und Brandcasse, Engelhard Gottlieb Eisenlohr, unter Anerkennung seiner langjährigen treuen und ersprießlichen Dienste, auf sein unterthänigstes Ansuchen in den Ruhestand zu versetzen;

den Zahlmeister Friedrich Stein zum Generalcaffier der Generalwittwen = und Brandcaffe zu befordern;

bem Controleur Carl Bag bei dieser Casse den Character eines Rechnungsraths, und bem beim Controlbureau der Hospomanenkammer angestellten Revisor Philipp Hower die Staatsbienereigenschaft zu verleihen;

bie fatholische Pfarrei Gufingen, Amts Donaueschingen, bem Pfarrer Joseph Anton Seig= mann in Neubingen,

bie katholische Pfarrei Ueberlingen, Amts Radolphzell, dem Pfarrer Konrad Schneble in Wolterbingen,

bie katholische Pfarrei Bettmaringen, Amts Bonnborf, bem Pfarrer Anton Riggler in Weier zu übertragen, und

ben Berzicht des Priesters hermann Rollfuß auf die katholische Stadtkaplanei in Thiengen, Amts Baldshut, zu genehmigen.

### Verfügungen und Pekanntmachungen der Minifterien.

Den Beitritt von Luremberg zu bem beutschoofterreichischen Boftverein betreffenb.

Nachdem das Großherzogthum Luxemburg vom 1. f. M. an dem deutsch=österreichischen Bostverein angehören wird, so treten von diesem Tage an für die Behandlung des Postverehrs zwischen Baden und Luxemburg die in dem Abschnitte I. der Verordnung vom 12. April d. J. — den Anschluß des Großherzogthums an den deutsch=österreichischen Postverein betreffend — Regiestungsblatt Seite 279 und ff. §§. 4—11 enthaltenen Bestimmungen in Wirksamkeit, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Carlerube, ben 31. Dezember 1851.

Ministerium bes großherzoglichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. Andt.

Vdt. F. v. Dusch.

Berordnung über bie Einrichtung bes Dberhofgerichts.

Mit allerhöchster Genehmigung Seiner Königlichen Sobeit bes Graßherzogs burch Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 31. Dezember v. J., Ar. 2068, wird, unter Aushebung ber entgegenstehenden Bestimmungen in der Verordnung vom 21. April 1832 (Regierungsblatt Ar. XXII.) verordnet, wie folgt:

S. 1.

Das Oberhofgericht wird fernerhin aus drei Worstehern und gehn Rathen bestehen.

### 2. 2.

Die Eintheilung bes Oberhofgerichts in zwei Senate hort in Bezug auf die burgerliche Rechtspflege mit bem 1. Februar I. J. auf.

### §. 3.

Bur Aburtheilung der Civilsachen find vom 1. Februar I. J. an wochentlich zwei, nothigens falls brei Situngen zu halten, und es haben benfelben anzuwohnen:

- 1. des Oberhofrichter,
- 2. ber Rangler ober Bicefangler als Inftructivvotant,
- 3. zwei Oberhofgerichterathe, unter biesen jedenfalls der Staatsanwalt, so lange er Mitglied bes oberften Gerichtshoses ift, als ftanbige Mitglieder,
- 4. von ben übrigen acht Rathen jeweils brei, welche nach einer bestimmten Reihenfolge in ber Art abwechseln, daß je in der folgenden Sigung einer aus = und ein anderer eintritt.

Die beiben Ranzler wechseln in Fuhrung bes Inftructivvotums nach einer vom Oberhof= gerichtsvorftand mit Genehmigung bes Juftizministeriums festzusependen Reihenfolge.

Eben so werben die zwei ftandigen Mitglieder von dem Juftizminifterium auf Borfchlag bes Oberhofgerichtsvorftandes jeweils für einen bestimmten Zeitabschnitt bezeichnet.

### 8. 4.

Die Reihenfolge, in welcher die übrigen acht Rathe als unftandige Mitglieder des Civil-fenats eintreten, wird nach Maafgabe des Dienstalters vor Feststellung der Tagesordnung bestimmt.

### 8. 5.

Eben so (§. 3) werden die Sigungen für Cassationssachen besetzt, jedoch bleibt der Staatsanwalt weg, und es treten, so lange er Mitglied des Gerichtshofes ift, vier Mitglieder nach der im §. 4 bezeichneten Reihensolge ein.

### **s.** 6.

Die sogenannten Currentsachen konnen von einem Kanzler und ben beiden ftandigen Mit= gliebern bes Civilsenats erledigt werden.

### §. 7.

Bur Aburtheilung ber Straffachen, welche nur funf Stimmführer erforbern, werben zwei Senate gebilbet, beren jebem zwei Hofgerichtsbezirfe zugetheilt werben.

Bei unverhaltnismäßiger Ueberburdung des einen Criminalsenats kann der Oberhofrichter mit Genehmigung des Justigministeriums durch zeitweise Ueberweisung eines ober mehrerer Amts= bezirke an den andern Senat eine Ausgleichung herbeiführen.

Jedem Criminalsenate werden vier ständige Rathe, mit Ausschluß der ständigen Mitglieder des Civilsenats, zugewiesen. Den Vorsitz wird der Oberhofrichter führen, so weit es ihm möglich ist. Das Instructivvotum besorgen die beiden Kanzler nach einer von dem Justizminisserium auf Vorschlag des Oberhofgerichtsvorstandes unter ihnen zu bestimmenden Ordnung.

#### S. 8.

Bei Verhinderung des Oberhofrichters führt der Kanzler den Borfitz in den Civil = und Criminalfitzungen, und der Vicekanzler wird beigezogen, wenn er nicht schon als Inftructivvotant anzuwohnen hat. In den Criminalsitzungen bleibt bei Anwesenheit zweier Borftandsmitglieder je einer der ftandigen Rathe, nach der Reihenfolge, frei.

Wenn zwei Borfieher durch Krankheit oder Abwesenheit verhindert find, so genügt die Anwesenheit eines Borfiehers.

### S. 9.

Wenn einer der ständigen Instructivvotanten (§§. 3, 7) verhindert ist oder wegen Geschäfteüberhäufung einer Aushilse bedarf, so übernimmt der alteste Rath des betreffenden Senats das Instructivvotum, wenn es nicht der Oberhofrichter oder der andere Kanzler übernehmen könnte.

#### g. 10.

Die ständigen Mitglieder des Civilsenats werden in Berhinderungsfällen aus den ührigen Mitgliedern nach der im §. 4 erwähnten Reihenfolge erset. Bei sich ergebender Unvollständigkeit eines Criminalsenats wird auf die Mitglieder des andern Criminalsenats nach der Reihenfolge gegriffen.

### S. 11.

Sollten am 1. Februar I. J. noch altere, mit sieben Stimmen zu erledigende Eriminal- sachen vorhanden sein, so sind sie in dem betreffenden Eriminalsenate mit Zuzug eines Mitgliedes aus dem andern Senate, zu erledigen.

In gleicher Art werben bie Chescheibungsfachen erlebigt.

Carlerube, ben 2. Januar 1852.

Großherzogliches Juftizminifterium.

### Wechmar.

Vdt. Ullmann.

Ueberficht ber Studicenben auf ben Universitäten Beibelberg und Freiburg betreffenb.

3m Winterhalbjahr 1851/52 ftubieren:

### A. Auf ber Universität Beibelberg:

| Theologen, immatriculirte und Seminariften | ٠ |   | Babener. | Ricibabener.<br>5 | Zusammen. 55 |
|--------------------------------------------|---|---|----------|-------------------|--------------|
| Juriften                                   |   |   |          | 397               | 471          |
| Mediziner, Chirurgen und Pharmazeuten      |   |   |          | <b>52</b>         | 96           |
| Cameraliften                               |   |   |          | 4                 | 20           |
| Philosophen und Philosogen                 | • | • | 19       | .16               | 35           |
| Summe                                      | ٠ | - | 203      | 474               | 677          |

|                                                     |        |    | Babener.    | Rigtbabener. | 3u fammer |
|-----------------------------------------------------|--------|----|-------------|--------------|-----------|
| Uebert                                              | rag .  | •  | <b>2</b> 03 | 474          | 677       |
| Außerdem besuchen bie academischen Borlefungen n    | och:   |    |             |              |           |
| Berfonen reiferen Alters                            | •      |    | 6           | 8            | 14        |
| Conditionirende Chirurgen und Pharmazeuten          |        |    |             | 6            | 13        |
| Gefammi                                             | zahl . |    | 216         | 488          | 704       |
| B. Auf ber Universität                              | Freil  | ur | :g:         |              |           |
| Eheologen                                           |        |    | 132         | 57           | 189       |
| Buriften und Rotariatscandibaten                    |        |    |             | 1            | 56        |
| Mebiziner, Pharmaceuten und hohere Chirurgen        |        |    |             | 12           | 72        |
| Sameraliften , Philosophen und Philologen           |        |    |             | 7            | 29        |
| Busann                                              | men .  | •  | 269         | 77           | 346       |
| Hiezu kommen noch                                   |        |    |             |              |           |
| Sospitanten                                         |        | •  |             |              | 31        |
| Riebere Chirurgen                                   | • •    | •  |             | • • •        | . 14      |
|                                                     |        |    | Gefami      | ntzahl       | 391       |
| Dieß wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebrach | ht.    |    |             |              |           |
| Kanlannka han 2 Gannar 1952                         |        |    |             |              |           |

Carlsruhe, ben 3. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Die Tilgung bes auf Obligationen aufgenommenen Gisenbahnanlebens vom Jahr 1842 betreffenb.

We wird hiermit zur offentlichen Renntniß gebracht, daß unter bem heutigen in Gegenwart einer großberzoglichen Commission folgende Gisenbahnobligationen in Gemäsheit ber bieffeitigen Befanntmachung vom 2. b. D., Regierungsblatt Rr. LXIX., gezogen worben find:

Bon den Obligationen zu 1000 fl. die Rummern:

| 138 | 699 | 977  | 1851 | 2286 | 2934 | 3449 | <b>39</b> 88 | 4365 | 4875 |
|-----|-----|------|------|------|------|------|--------------|------|------|
| 186 | 749 | 1023 | 1982 | 2456 | 3190 | 3776 | 4147         | 4595 | 4895 |
| 535 | 907 | 1665 | 2183 | 2901 | 3333 | 3799 | 4271         | 4661 | 4916 |
| 688 | 913 | 1839 | 2184 | 2931 | 3379 | 3911 | 4347         | 4846 | 5099 |
| 900 | 313 | 1000 | 2104 | 2301 | 3313 | 9911 | 4041         | 4040 | 3000 |

Vorstehende Nummern werden mit ihrem Nominalwerth und zwar für 40 Stücke à 1000 fl. . . . . . . 40,000 fl.

93 Stude à 500 ff. . . . . . 46,500 "

148 Stude à 100 fl. . . . . 14,800 "

zusammen 101,300 fl.

zur Heimzahlung andurch gekündigt, und vom 1. Juli 1652 an hört die Werzinfung biefer Obugationen auf. Wer die Rudzuhlung früher zu empfangen wünscht, kann sie vom 1. Januar nachsten Jahrs an mit den Zinsen bis zum Zahlungstage zu beliebiger Zeit erheben.

Carlerube, ben 22. Dezember 1851.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen.

Megenaner.

Vdt. Pfeilftider.

### Diensterlebigungen.

Die katholische Pfarrei Schlierstabt, Amts Buchen, mit einem Einkommen von 1,000 bis 1,100 fl., worauf die Verbindlichkeit ruht einen Vikar zu halten und 29 fl. 45 fr. Zehntsablösungskoften in noch zu bestimmenden Terminen abzutragen, wird wiederholt ausgeschrieben. Die Bewerber haben sich innerhalb sechs Wochen bei dem großherzoglichen katholischen Oberstirchenrathe nach Vorschrift zu melben.

Die katholische Pfarrei Medarels, Amis Mosbach, mit einem Diensteinkommen von beiläufig 600 fl. nebst 100 fl. für die binationsweise Besorgung des sonn= und feiertäglichen Gottesbienstes in dem Filialorte Obrigheim, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich bei bem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.

Die katholische Pfarrei Plittersborf, Oberamts Rastatt, mit einem Einkommen von beiläufig 700 fl. ist in Erledigung gekommen. Auf berselben ruht die Verdindlichkeit, den Rest eines seit 1846 laufenden fünfzehnjährigen Provisoriums von 128 fl. 42 kr. abzutragen. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich innerhalb sechs Wochen bei dem großherzoglichen katho-lischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melden.

Man sieht sich veranlaßt die katholische Pfarrei Bankholzen, Amts Radolphzell, mit einem Jahreseinkommen von 600 fl. zur Wiederbesetzung nochmals auszuschreiben. Die Bewerber um dieselbe haben sich bei dem katholischen Oberkirchenrathe binnen sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Neuhausen, Amts Villingen, wird in Bezug auf das Regierungsblatt vom 21. Mai v. J., Nr. KKXIII. mit dem Anfügen nochmals ausgeschrieben, daß beren Einkommen in 900 bis 1,000 fl. besteht.

### Tobesfälle.

### Geftorben finb:

am 9. Dezember v. 3.: ber fatholifche Bfarrer Michael Ruppel zu Thengendorf;

am 13. Dezember v. J.: ber fatholische Pfarrer Georg Schranz zu Steinmauern, Oberamts Raftatt; und

am 20. Dezember v. 3.: ber Oberlieutenant Gohringer im Invalidencorps zu Rislau.

## Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruhe, Freitag ben 23. Januar 1852.

### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. Dienft.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung des großherzoglichen Justigministeriums: die Errichtung der Areisgefängnisse betreffend. Bekanntmachungen des großherzoglichen Ministeriums des Innern: die Gründung und Beausschiftigung der Privatunterrichts und Erziehungsanstalten betreffend. Die Bornahme der Sehausgebote betreffend. Den Berkauf und die Ankundigung von Geheimmitteln betreffend. Die Bertheilung der Preismedaillen an der Universität heidelberg betreffend. Die Uebersicht des Bestandes der Gelehrtenschulen und der höhern Bürgerschulen im Spätjahr 1850/51 betreffend. Die Licenz des Zahnarztes J. Ch. Wittlinger von Constanz betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Finanzministeriums: die diessährige vierse Gewinnziehung des Anlehens der Eisendahnschuldentilgungskasse zu vierzehn Millionen Gulden vom Jahr 1845 betreffend.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit . des Großherzogs.

### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben ben Oberhofgerichtsrath Effer in Mannheim wegen vorgeruckten Alters in den Pensionsstand zu versetzen geruht; und Sich allergnädigst bewogen gesunden:

### unter bem 1. Januar b. 3.

den Direktor der Heil= und Pflegeanstalt Illenau, Medicinalrath Br. Roller, in Anerstennung seines verdienstvollen Wirkens an der gedachten Anstalt, zum Geheimen Hofrath zu ernennen:

### unter bem 5. Januar b. 3.

ben Privatdozenten Dr. Christian Biener an ber Universität Gießen zum Lehrer ber praktischen und barftellenden Geometrie an der polytechnischen Schule zu ernennen;

ben Professoren haut am Lyceum zu Seibelberg und Maurer am Lyceum zu Carlsruhe ben Charafter als Hofrathe zu verleihen;

Digitized by Google

nachfolgenbe Lehrer zu Professoren zu ernennen:

ben Lehrer Fecht am Gymnasium zu Lahr,

ben Lehrer Schumacher am Babagogium zu Pforzheim,

ben Lehrer Baumann am Lyceum zu Mannheim,

ben Lehrer Ebner bafelbft,

ben Lehrer Rreug am Lyceum zu Conftang,

ben Lehrer Schwab am Gymnafium zu Tauberbischofsheim,

ben Lehrer Intlekofer am Gymnasium zu Donaueschingen,

ben Lehrer Bagner am Gymnafium zu Lahr;

ben Professor Intlekofer vom Gymnasium zu Donaueschingen an bas Lyceum zu Freiburg . zu versetzen;

als Lehrer mit Staatsbienereigenschaft anzuftellen:

ben Lehramtspraftifanten Chle am Lyceum zu Freiburg,

ben Bitar Borter an berfelben Anftalt,

ben Lehramtspraftifanten Sabermehl am Lyceum zu Seibelberg;

ben Vorftand der höheren Burgerschule zu Sinsheim, Lehrer Beibel, zum Professor zu ernennen;

bem Revisor Leibbrand bei ber hofbomanenkammer ben Charafter als Rechnungerath

ben Regiftraturaffiftenten, Rameralpraktikant Ferdinand Sofer, als zweiten Regiftrator bei ber Steuerhirektion anzustellen.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien.

Die Errichtung ber Rreisgefangniffe betreffenb.

In Gemäßheit höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 14. März b. J. sind folgende Kreisgefängniffe errichtet worden:

für ben Unter = und Mittelrheinfreis in Mannheim,

. für, ben Oberrheinfreis in Dlullheim,

für ben Geefreis in Ueberlingen.

Kreisgesangene weiblichen Geschlechts werben aus allen vier Kreisen in Mannheim verwahrt. In Mannheim besteht vom 1. Januar 1852 an eine "Kreisgesängniß-Verwaltung"; die übrigen Kreisgesängnisse werden zur Zeit von den Vorständen der betreffenden Aufsichtsräthe geleitet.

Carlerube, ben 31. Dezember 1851.

Großherzogliches Juftizminifterium.

Wechmar.

Vdt. UUmann.



Die Grundung und Beauffichtigung ber Privatunterrichts - und Erziehungsanftalten betreffenb.

In Gemäßheit höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 27. De= zember v. J. Nr. 2063 wird die diesseitige Verordnung vom 9. Marz 1849, die Gründung und Beaussichtigung der Privatunterrichts = und Erziehungsanstalten betreffend (Regierungsblatt Nr. AlV.), anmit zurudgenommen und jene vom 7. November 1840 in gleichem Betreff (Regierungsblatt Nr. XXXVII:) wieder in Wirksamseit gesetzt.

Carlerube, ben 2. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Die Bornahme ber Cheaufgebote betreffenb.

Da die Rechtsbelehrung vom 25. September 1818 (Regierungsblatt Nr. XXIII.) mit Rudssicht auf die gesetzlichen Bestimmungen zu mehrfachen Schwierigkeiten in der Anwendung gesührt hat, sieht man sich veranlaßt, im Einverständniß mit dem großherzoglichen Justizministerium, unter Zurudnahme der gedachten Rechtsbelehrung, nachstehende Erläuterungen zur allgemeinen Rachachtung bekannt zu machen:

Die im Landrechtssat 63 vorgeschriebenen zwei Aufgebote find vorzunehmen:

- 1. an jedem der Orte (Kirchspiele), wo der eine und der andere Chetheil zulet fechs Monate hindurch ununterbrochen seinen ständigen Ausenthalt (Wohnort) gehabt, d. h. nach Landrechtssatz 74 in Beziehung auf die Heirath einen Wohnsitz erworben hat (Land-rechtssatz 166);
- 2. außerdem, wenn ber unter Ziffer 1 erwähnte Wohnort mit dem allgemeinen gesetzlichen Wohnsig der Landrechtssätze 102 und ff. nicht zusammenfällt, auch in dem Kirchspiel bieses letteren (Landrechtssatz 167);
- 3. ferner, wenn die Berlobten oder einer berfelben rudfichtlich des Heirathens noch unter fremder Gewalt fich befindet (Landrechtssat 148—150) noch weiter in dem Kirchspiel, in welchem der betreffende Elterntheil seinen Wohnort, d. h. seinen ftandigen Aufenthalt hat.

Die Bestimmungen der Cheordnung vom 15. Juli 1807 §. 18 über die Vornahme der Aufgebote können, als durch die entgegenstehenden Vorschriften des Landrechtes aufgehoben, fernerhin nicht zur Anwendung kommen.

Carleruhe, den 2. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Sachs.

Den Bertauf und bie Anfundigung von Geheimmitteln betreffenb.

- Durch den Berkauf von Geheimmitteln, welche nicht felten der Gesundheit nachtheilige Bestandtheile enthalten, wird die medizinische Pfuscherei wesentlich befordert. Man sieht sich

Digitized by Google

beghalb auf den Antrag der großherzoglichen Sanitätscommission veranlaßt, das langft bestehende Berbot zu erneuern und hiermit zu verordnen:

- 1. Geheimmittel, b. h. Substanzen, beren Zusammensetzung ganz ober theilweise geheim gehalten wird und womit frankhafte Zustände bei Menschen ober Thieren beseitigt werden sollen, burfen nur nach eingeholter besonderer Genehmigung der Sanitätscommission und nur von den zum Arzneiverkauf berechtigten Personen verkauft werden.
- 2. Wer ohne erhaltene Erlaubniß, oder ohne zum Verkauf von Arzneien berechtigt zu sein, Geheimmittel verkauft, oder den Verkauf derselben ankundigt, oder sonft zum Verkauf derselben in öffentlichen Blättern auffordert, verfällt in eine Geloftrase von fünfzehn bis fünfzig Gulben ober in eine Gefängnißstrase bis vier Wochen.

Die Aemter und Physikate haben ben Bollzug bieser Berordnung zu überwachen und gegen bie Uebertreter einzuschreiten.

Carlerube, ben 2. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Sachs.

Die Bertheilung ber Preismebaillen an ber Universität Beibelberg betreffenb.

Bei ber am 22. November v. J. zur Feier bes Geburtstages Seiner Königlichen Hoheit bes höchftseligen Großherzogs Karl Friedrich stattgehabten Vertheilung der Preise, die von Höchstebemselben im Jahre 1807 für diejenigen Studirenden der Universität Heidelberg gestiftet worden find, welche die von den vier Fakultäten der Universität auszusependen Preisfragen am besten beantworten wurden, ift die goldene Medaille:

von der theologischen Fakultat dem stud. theol. Heinrich Julius Holymann von Carleruhe, von der juriftischen Fakultat dem stud. jur. Abrian Bingner von Carleruhe, dann dem stud. jur. Hehnrich Siegel von Bruchsal zuerkannt worden.

Die von der medizinischen und der philosophischen Fakultat gestellten Preisfragen blieben unbeantwortet.

Carlsruhe, ben 3. Januar 1852.

Vdt. Buiffon.

Den Bestand ber Gelehrtenschulen und ber höheren Burgerschulen im Schuljahr 1850/51 betreffend.

In dem Schuljahre 1850/51 wurden die Gelehrtenschulen und höheren Burgerschulen von ber nachverzeichneten Anzahl von Schulern besucht:

|                          | Gefammt.<br>fcilerzabl.     |      |                                                            | Gefammt-<br>fcillerzahl.                  |                    |
|--------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| A. Cyceen.               |                             |      |                                                            |                                           |                    |
| Carlsruhe                | 379 226 162 466 211 250 163 | rg.  | Ettenheim. Freiburg. Gernsbach Heidelberg. Hornberg. Rorf. | 66<br>100<br>17<br>179<br>20<br>18<br>204 |                    |
| Bertheim                 | 134                         | 1991 | Mosbach                                                    | 90                                        |                    |
| B. Gymnasien.            | 4.44                        |      | Schwetzingen                                               | 61<br>67                                  |                    |
| Bruchsal                 | 141<br>79<br>129            |      | Schopfheim                                                 | 39<br>36                                  |                    |
| Offenburg                | 84<br>105                   | -    | Billingen                                                  | 41<br>32<br>*53                           |                    |
| C. Pädagogien.           | :                           | 538  | •                                                          | <del></del>                               | 1587               |
| Durlach                  | 67<br>100                   |      | Zusammenstellung.                                          |                                           |                    |
| Bjorzheim                | 111                         | •    | An Eyeeen                                                  |                                           | 1991<br>538<br>278 |
| D. Böhere Burgerschulen. | ν.                          |      | An höhern Burgerschulen                                    |                                           | 1587               |
| Baben                    | 119<br>8                    |      | *                                                          |                                           | 4394               |
| Bretten '                | 42<br>58<br>84              |      | * 4                                                        |                                           |                    |
| Conflanz                 | 84<br>21<br>54              |      | ,                                                          |                                           | ~.                 |
| Eppingen                 | 53<br>42                    | -    |                                                            |                                           |                    |

Auf die Universität wurden gum Studium von Berufefachern entlaffen:

| Von bem Lyceum zu                                                              | Zahl der               | The     | ologie   | Rechts.       | cin.     | rraf.    | Philologie. | polizet.       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------------|----------|----------|-------------|----------------|
| won bem cyceum zu                                                              | entlaffenen<br>Shüler. | fathol. | evangel. | Red<br>wiffen | Debicim. | Rameral. | Phito       | Rechtspolizet. |
| Carlsruhe                                                                      | 17                     |         | 7        | 7             | -'2      | _        | 1           | _              |
| Constanz                                                                       | 12                     | 8       | 1        | 1             | -        | _        | 1           | 1              |
| Freiburg                                                                       | 64                     | 31      | 2        | 11            | 14       | 5        | 1           | -              |
| Beibelberg                                                                     | 16                     | _       | 3        | 7             | 5        | _        | 1           | _              |
| Mannheim                                                                       | 15                     | 6       | 1        | 4             | 3        | 1        | -           | _              |
| Raftatt                                                                        | 10                     | 6       | -        | 3             | 1        | _        |             | _              |
| Wertheim                                                                       | 11                     | 5       | 3        | 2             | 1        | _        | _           |                |
| Mach beim großherzogl. Ober=<br>ftubienrath erftanbener Ma=<br>turitatsprufung | 2                      | 1       |          |               | 1        |          |             |                |
| ***************************************                                        |                        |         |          |               |          |          |             |                |
|                                                                                | 147                    | 57      | 17       | 35            | 27       | 6        | • 4         | 1              |

Dieß wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Carleruhe, ben 10. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Behaghel.

Die Licenz bes Bahnarztes 3. Ch. Wittlinger von Conftanz betreffenb.

Dem Johann Christian Wittlinger, Burger in Constanz, wurde von großherzoglicher Sanitätscommission nach erstandener Prusung die Licenz als Zahnarzt ertheilt.

Carleruhe, ben 13. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Sachs.



Die biedfahrige vierte Gewinnziehung bes Anlebens ber Eisenbahnschulbentilgungstaffe zu vierzehn Millionen Gulben vom Jahr 1845 betreffenb.

Das Resultat ber heute stattgehabten vierten biesjährigen Gewinnziehung bes vorbemerkten Anlebens wird burch bie beisolgende Lifte zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Die Gewinne werden planmäßig auf den 1. April 1852 durch die Eisenbahnschuldentilgungskasse bezahlt werden, wenn es die Inhaber der Loose nicht vorziehen, ihre Gewinne früher bei dieser Kasse gegen einen Discont von einem halben Kreuzer auf den Gulden zu erheben.

Carlerube, ben 30. Dezember 1851.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen.

Regenauer.

Vdt. Pfeilftider.

## Liste

# der zu dem Lotterieanlehen der großherzoglichen Eisenbahnschuldentilgungskasse vom Jahr 1845 von vierzehn Millionen Gulden

gehörigen 1000 Stud Loose mit ben barauf gefallenen Gewinnsten, welche bei ber

### Vierundzwanzigsten Ziehung

am 30. Dezember 1851 unter Aufsicht ber großherzoglichen Kommission und in Gegenwart ber Anlehens-Unternehmer gezogen wurden.

### (Mach der Mummernfolge geordnet.)

Rummern ber am 29. November 1851 gezogenen 20 Eerien.

316. 999. 1006. 1081. 1173, 2099. 2101. 2378. 2557. 2566. 2826. 3105. 4682. 4852. 4900. 4942. 4944. 5917. 7141. 7380.

| Rummer                                                                                                                                       | Gewinn.                                                                                        | Rummer                                                                                                                              | Sewinn.                                                                          | Nummer                                                                                                                              | Gewinn.                                                                                            | Rummer                                                                                                                                       | Gewinn.                                                                          | Nummer                                                                                                                                       | Gewinn.                                                                          | Nummer                                                                                                                                       | Gewinn                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ber Loofe.                                                                                                                                   | fl.                                                                                            | der Loofe.                                                                                                                          | fl                                                                               | der Loofe.                                                                                                                          | fl.                                                                                                | der Loofe.                                                                                                                                   | fl.                                                                              | der Loofe.                                                                                                                                   | fl.                                                                              | der Loofe.                                                                                                                                   | A.                                                                   |
| 15751<br>15752<br>15753<br>15754<br>15755<br>15756<br>15757<br>15758<br>15759<br>15760<br>15761<br>15762<br>15763<br>15764<br>15765<br>15766 | 42<br>42<br>70<br>42<br>42<br>1000<br>42<br>42<br>70<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42 | 15767<br>15768<br>15769<br>15770<br>15771<br>15772<br>15773<br>15774<br>15775<br>15776<br>15777<br>15778<br>15779<br>15780<br>15781 | 42<br>70<br>42<br>70<br>42<br>70<br>42<br>70<br>42<br>70<br>42<br>70<br>42<br>70 | 15783<br>15784<br>15785<br>15786<br>15787<br>15788<br>15789<br>15790<br>15791<br>15792<br>15793<br>15794<br>15795<br>15796<br>15797 | 42<br>70<br>42<br>70<br>42<br>42<br>42<br>70<br>42<br>70<br>42<br>42<br>70<br>42<br>42<br>42<br>42 | 15799<br>15800<br>49901<br>49902<br>49903<br>49904<br>49905<br>49906<br>49907<br>49908<br>49909<br>49910<br>49911<br>49912<br>49913<br>49914 | 42<br>42<br>70<br>42<br>42<br>70<br>70<br>70<br>42<br>42<br>70<br>70<br>42<br>70 | 49915<br>49916<br>49917<br>49918<br>49919<br>49920<br>49921<br>49922<br>49923<br>49924<br>49925<br>49926<br>49927<br>49928<br>49929<br>49930 | 42<br>42<br>70<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>70<br>42<br>70<br>42<br>70<br>42 | 49931<br>49932<br>49933<br>49934<br>49935<br>49936<br>49937<br>49938<br>49939<br>49940<br>49941<br>49942<br>49943<br>49944<br>49945<br>49946 | 70<br>42<br>42<br>70<br>70<br>70<br>42<br>42<br>70<br>42<br>42<br>70 |

| Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Sewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>¶. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Sewinn.<br>fl. | Rummer<br>ber Loofe. | Gewin:<br>fl. |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 49947                | 42             | 54001                | 42             | 58605                | 42            | 104909               | 70             | 105013               | 70             | 118867               | 42            |
| 49948                | 42             | 54002                | 1000           | 58606                | 42            | 104910               | 42             | 105014               | 70             | 118868               | 70            |
| 49949                | 70             | 54003                | 1000           | 58607                | 70            | 104911               | 70             | 105015               | 70             | 118869               | 70            |
| 49950                | 70             | 54004                | 42             | 58608                | 42            | 104912               | 70             | 105016               | 42             | 118870               | 42            |
| 50251                | 70             | 54005                | . 70           | 58609                | 70 .          | 104913               | 42             | 105017               | 70             | 118871               | 42            |
| 50252                | 42             | 54006                | 70             | 58610                | 70            | 104914               | 42             | 105018               | 42             | 118872               | 42            |
| 50253                | 42             | 54007                | 70             | 58611                | 42            | 104915               | 42             | 105019               | 70             | 118873               | 70            |
| 50254                | 70             | 54008                | 70             | 58612                | 70            | 104916               | 70             | 105020               | 70             | 118874               | 42            |
| 50255                | 42             | 54009                | 70             | 58613                | 70            | 104917               | 1000           | 105021               | 42             | 118875               | 42            |
| 50256                | 70             | 54010                | 42             | 58614                | 42            | 104918               | 42             | 105022               | 42             | 118876               | 70            |
| 50257                | 70             | 54011                | 42             | 58615                | 42            | 104919               | 42             | 105023               | 42             | 118877               | 70            |
| 50258                | 70             | 54012                | 42             | 58616                | 42            | 104920               | 70             | 105024               | 42             | 118878               | 70            |
| 50259                | 42             | 54013                | 70             | 58617                | 42            | 104921               | 42             | 105025               | 70             | 118879               | 70            |
| 50260                | 42             | 54014                | 42             | 58648                | 42            | 104922               | 70.            | 105026               | 42             | 118880.              | 42            |
| 50261                | 42             | 54015                | 70             | 58619                | 70            | 104923               | 70             | 105027               | 70             | 118881               | 70            |
| 50262                | 70             | 54016                | 70             | 58620                | 42            | 104924               | 42             | 105028               | 70             | 118882               | 70            |
| 50263                | 70             | 54017                | 42             | 58621                | 70            | 104925               | 42             | 105029               | 70             | 118883               | 42            |
| 50264                | 1000           | 54018                | 42             | 58622                | 70            | 104926               | 42             | 105030               | 70             | 118884               | 42            |
| 50265                | 70             | 54019                | 42             | 58623                | 42            | 104927               | 42             | 105031               | 70             | 118885               | 70            |
| 50266                | 42             | 54020                | 42             | 58624                | 42            | 104928               | 70             | 105032               | 70             | 118886               | 7.0           |
| 50267                | 70             | 54021                | 70             | 58625                | 42            | 104929               |                | 105033               | 70             | 118887               | 42            |
| 50268                | 42             | 54022                | 42             | 58626                | 42            | 104930               | 42             | 105034               | 70             | 118888               | 70            |
| 50269                | 70             | 54023                | 70             | 58627                | 42            | 104931               | 42             | 105035               | 70             | 118889               | 70            |
| 50270                | 70             | 54024                | 70             | 58628                | 42            | 104932               | 42             | 105036               | 42             | 118890               | 70            |
| 50271                | 7Ŏ             | 54025                | 70             | 58629                | 42            | 104933               | 42             | 105037               | 70             | 118891               | 42            |
| 50272                | 70             | 54026                | 70             | 58630                | 70            | 104934               | 70             | 105038               | 42             | 118892               | 42            |
| 50273                | 70             | 54027                | 70             | 58631                | 1000          | 104935               | 42             | 105039               | 42             | 118893               | 70            |
| 50274                | 70             | 54028                | 42             | 58632                | 42            | 104936               | 70             | 105040               | 42             | 118894               | 70            |
| 50275                | 42             | 54029                | 42             | 58633                | 42            | 104937               | 42             | 105041               | 70             | 118895               | 70            |
| 50276                | 42             | 54030                | 42             | 58634                | 70            | 104938               | 42             | 105042               | 70             | 118896               | 70            |
| 50277                | 42             | 54031                | 70             | 58635                | 70            | 104939               | 42             | 105043               | 42             | 118897               | 42            |
| 50278                | 42             | 54032                | 42             | 58636                | 42            | 104940               | 42             | 105044               | 42             | 118898               | 70            |
| 50279                | 42             | 54033                | .70            | 58637                | 42            | 104941               | 42             | 105045               | 70             | 118899               | 70            |
| 50280                | 42             | 54034                | 42             | 58638                | 42            | 104942               | 70             | 105046               | 42             | 118900               | 70            |
| 50281                | 70             | 54035                | 70             | 58639                | 42            | 104943               | 70             | 105047               | 70             | 127801               | 70            |
| 50282                | 42             | 54036                | 70             | 58640                | 70            | 104944               | 42             | 105048               | 42             | 127802               | 42            |
| 50283                | 42             | 54037                | 42             | 58641                | 1000          | 104945               | 70             | 105049               | 70             | 127803               | 70            |
| 50284                | 42             | 54038                | 70             | 58642                | 70            | 104946               | 70             | 105050               | 42             | 127804               | 42            |
| 50285                | 70             | 54039                | 42             | 58643                | 42            | 104947               | 70             | 118851               | 42             | 127805               | 42            |
| 50286                | 42             | 54040                | 42             | 58644                | 70            | 104948               | 42             | 118852               | 70             | 127806               | 70            |
| 50287                | 42             | 54041                | 42             | 58645                | 42            | 104949               | 42             | 118853               | 42             | 127807               | 42            |
| 50288                | 42             | 54042                | 70             | 58646                | 70            | 104950               | 70             | 118854               | 70             | 127808               | 42            |
| 50289                | 42             | 54043                | 70             | . 58647              | 70            | 105001               | 70             | 118855               | 70             | 127809               | 42            |
| 50290                | 70             | 54044                | 70             | 58648                | 70            | 105002               | 70             | 118856               | 70             | 127810               | 42            |
| 50291                | 42             | 54045                | 42             | 58649                | 70            | 105003               | 42             | 118857               | 1000           | 127811               | 70            |
| 50292                | 70             | 54046                | 42             | 58650                | 42            | 105004               | 70             | 118858               | 42             | 127812               | 42            |
| 50293                | 70             | 54047                | 70             | 104901               | 70            | 105005               | 42             | 118859               | 70             | 127813               | 70            |
| 50294                | 70             | 54048                | 42             | 104902               | 42            | 105006               | 70             | 118860               | 42             | 127814               | 42            |
| 50295                | 1000           | 54049                | 70             | 104903               | 70.           | 105007               | 70             | 118861               | 70             | 127815               | 42            |
| 50296                | 42             | 54050                | 42             | 104904               | 70            | 105008               | 42             | 118862               | 42             | 127816               | <b>~ 42</b>   |
| 50297                | 42             | 58601                | 70             | 104905               | 42            | 105009               | 70             | 118863               | 70             | 12781 <b>7</b>       | 42            |
| 50298                | 42             | 58602                | 70             | 104906               | 42            | 105010               | 70             | 118864               | 42             | 127818               | 42            |
| 50299                | 42             | 58603                | 70             | 104907               | 70            | 105011               | 70             | 118865               | 70             | 127819               | 42            |
|                      |                |                      |                |                      | 70            | 105012               | 42             | 118866               | 42             | 127820               | 70            |

Digitized by Google

| Manuner<br>er Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.  | Rummer<br>ber Loofe. | Gewinn.<br>fl.  | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.         | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>ft. | Rummer<br>ber Loofe.    | Gewinn.<br>fl.       |
|----------------------|----------------|----------------------|----------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 127821               | · 70           | 128275               | 70       | 141279               | 70              | 155233               | 42              | 234087               | 70             | 242591                  | 70                   |
| 127822               | 70             | 128276               | 70       | 141280               | 42              | 155234               | 70              | 234098               | 42             | 242592                  | 42                   |
| 127823               | 70             | 128277               | 42       | 141281               | 70              | 155235               | 70              | 234089               | 70             | 242593                  | 70                   |
| 127824               | 42             | 128278               | 42       | 141282               | 70              | 155236               | 70              | 234090               | 70             | 242594                  | 42                   |
| 127825               | 42             | 128279               | 70       | 141283               | 70              | 155237               | 42              | 234091               | 42             | 242595                  | 70                   |
| 127826               | 42             | 128280               | 42       | 141284               | 70              | 155238               | 70              | 234092               | 42             | 242596                  | 42<br>42             |
| 127827               | 70             | 128281               | 70       | 141285               | 42              | 155239               | 70<br>70        | 234093<br>234094     | 42<br>42       | 242597<br>242598        | 42                   |
| 127828               | 70             | 128282<br>128283     | 70<br>42 | 141286<br>141287     | <b>42</b><br>70 | 155240<br>155241     | 42              | 234095               | 70             | 242599                  | 42                   |
| 127829               | 70<br>70       | 128284               | 42       | 141288               | 70              | 155241               | 42              | 234096               | 70             | 242600                  | 70                   |
| 127830<br>127831     | 42             | 128285               | 70       | 141289               | 42              | 155243               | 42              | 234097               | 42             | 244951                  | 42                   |
| 127832               | 42             | 128286               | 70       | 141290               | 70              | 155244               | 42              | 234098               | 42             | 244952                  | 70                   |
| 127833               | 70             | 128287               | 70       | 141291               | 7ŏ              | 155245               | 42              | 234099               | 70             | 244953                  | 70                   |
| 127834               | 70             | 128288               | 42       | 141292               | 42              | 155246               | 70              | 234100               | 70             | 244954                  | 70                   |
| 127835               | 42             | 128289               | 70       | 141293               | 70              | 155247               | 70              | 243551               | 42             | 244955                  | 42                   |
| 127836               | 42             | 128290               | 42       | 141294               | 70              | 155248               | 70              | 242552               | 42             | 244956                  | 1000                 |
| 127837               | 42             | . 128291             | 70       | 141295               | 70              | 155249               | 42              | 242553               | 42             | 244957                  | 42                   |
| 127838               | 42             | 128292               | 70       | 141296               | 70              | 155250               | 7.0             | 242554               | 42             | 244958                  | 42                   |
| 127839               | 42             | 128293               | 70       | 141297               | 42              | 234051               | 42              | 242555               | 70             | 244959                  | 42                   |
| 127840               | 70             | 128294               | 70       | 141298               | 42              | 234052               | 70              | 242556               | 70             | 244960                  | 42<br>42<br>42<br>42 |
| 127841               | 42             | 128295               | 42       | 141299               | 70              | 234053               | 42              | 242557               | 70             | 244961                  | 42                   |
| 127842               | 42             | 128296               | 42       | 141300               | 70              | 234054               | 42              | 242558               | 42             | 244962                  | 42                   |
| 127843               | 70             | 128297               | 42       | 155201               | 42              | 234055<br>234056     | 42              | 242559<br>242560     | 70<br>70       | 244963<br>244964        | 70<br>70             |
| 127844               | 70             | 128298               | 70<br>42 | 155202<br>155203     | 70              | 234057               | 42<br>42        | 242561               | 70             | 244965                  | 42                   |
| 127845               | 70<br>42       | 128299<br>128300     | 42       | 155203               | 42<br>70        | 234058               | 42              | 242562               | 42             | 244966                  | 42                   |
| 127846<br>127847     | 42             | 141251               | 70       | 155205               | 70              | 234059               | 42              | 242563               | 70             | 244967                  | 42                   |
| 127848               | 42             | 141252               | 70       | 155206               | 70              | 234060               | 42              | 242564               | 7ŏ             | 244968                  | 70                   |
| 127849               | 70             | 141253               | 70       | 155207               | 42              | 234061               | 42              | 242565               | 7 Ŏ            | 244969                  | 42<br>42<br>42       |
| 127850               | 70             | 141254               | 42       | 155208               | 70              | 234062               | 70              | 242566               | 42             | 244970                  | 42                   |
| 128251               | 42             | 141255               | 70       | 155209               | 42              | 234063               | 42              | 242567               | 70             | 244971                  | 42                   |
| 128252               | 70             | 141256               | 42       | 155210               | 42              | 234064               | 70              | 242568               | 70             | 24 <del>49</del> 72     | 70                   |
| 128253               | 42             | 141257               | 42       | 155211               | 42              | 234065               | 70              | 242569               | 42             | 244973                  | 42                   |
| 128254               | 42             | 141258               | 70       | 155212               | 70              | 234066               | 42              | 242570               | 70             | 244974                  | 42                   |
| 128255               | 42             | 141259               | 70       | 155213               | 70              | 234067               | 70              | 242571               | 70             | 244975                  | 70                   |
| 128256               | 70             | 141260               | 70       | 155214               | 70              | 234068               | 42              | 242572               | 70             | 244976                  | 70                   |
| 128257               | 42             | 141261               | 70       | 155215               | 70              | 234069               | 42              | 242573               | 42             | 244977                  | 42<br>70             |
| 128258               | 70             | 141262               | 70       | 155216               | 70              | 234070               | 70              | 242574               | 42             | 244978<br><b>244979</b> |                      |
| 128259               | 42             | 141263               | 42       | 155217               | 70              | 234071<br>234072     | <b>42</b><br>70 | 242575<br>242576     | 42<br>42       | 244980                  | 70                   |
| 128260<br>128261     | 70<br>70       | 141264               | 70<br>70 | 155218<br>155219     | 42              | 234073               | 70              | 242577               | 42             | 244981                  | 70                   |
| 128261               | 70             | 141265<br>141266     | 42       | 155219               | 42              | 234074               | 42              | 242578               | 42             | 244982                  | 70                   |
| 128263               | 70             | 141267               | 70       | 155220               | 70              | 234075               | 70              | 242579               | 70             | 244983                  | . 70                 |
| 128264               | 70             | 141268               | 70       | 155222               | 42              | 234076               | 42              | 242580               | 42             | 244984                  | 7ŏ                   |
| 128265               | 70             | 141269               | 42       | 155223               | 70              | 234077               | 70              | 242581               | 42             | 244985                  | 42                   |
| 128266               | 70             | 141270               | 70       | 155224               | 42              | 234078               | 42              | 242582               | 42             | 244986                  | 42                   |
| 128267               | 70             | 141271               | 7 Ŏ      | 155225               | 70              | 234079               | 70              | 242583               | 42             | 244987                  | 42                   |
| 128268               | 70             | 141272               | 42       | 155226               | 70              | 234080               | 42              | 242584               | 42             | 244988                  | 70                   |
| 128269               | 70             | 141273               | 70       | 155227               | 70              | 234081               | 70              | 242585               | 42             | 244989                  | 7.0                  |
| 128270               |                | 141274               | 70       | 155228               | 42              | 234082               | 42              | 242586               | 70             | 244990                  | 42                   |
| 128271               | 70             | 141275               | 70       | 155229               | 70              | 234083               | 42              | 242587               | 70             | 244991                  | 42                   |
| 128272               | 70             | 141276               | 42       | 155230               | 42              | 234084               | 42              | 242588               | 42             | 244992                  | 70                   |
| 128273               | 70             | 141277               | 42       | 155231               | 42              | 234085               | 42              | 242589               | 70             | 244993                  | 70<br>70             |
| 128274               | 70             | 141278               | 42       | 155232               | 70              | 234086               | 70              | 242590               | 42             | 244994                  | 10                   |

of Digitized by Google

| Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loose. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fL | Rummer.<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Sewinn<br>A. |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|
| 244995               | 70             | 247088               | 42             | 247181               | 70             | 295824               | 42            | 357017                | 42             | 368959               | 42           |
| 244996               | 70             | 247089               | 42             | 247182               | 70             | 295825               | 42            | 357018                | 70             | 368960               | 42           |
| 244997               | 42             | 247090               | 42 -           | 247183               | 42             | 295826               | 42            | 357019                | 70             | 368961               | 1000         |
| 244998               | 42             | 247091               | 70             | 247184               | 42             | 295827               | 42            | 357020                | 42             | 368962               | 42           |
| 244999               | 42             | 247092               | 42             | 247185               | 70             | 295828               | 70            | 357021                | 70             | 368963               | 70           |
| 245000               | 70             | 247093               | 42             | <b>24</b> 7186       | 42             | 295829               | 70            | 357022                | 42             | 368964               | 42           |
| 247051               | 42             | 247094               | 42             | 247187               | 70 .           | 295830               | 42            | 357023                | 42             | 3689 <b>65</b>       | 42           |
| 247052               | 70             | 247095               | 42             | 247188               | 1000           | 295831               | 70            | 357024                | 42             | 368966               | 70           |
| 247053               | 42             | 247096               | 42             | 247189               | 70             | 295832               | 42            | 357025                | 70             | 368967               | 42           |
| 247054               | 42             | 247097               | 70             | 247190               | 70             | 295833               | 42            | 35 <b>7026</b>        | 70             | 368968               | 70           |
| 247055               | 70             | 247098               | 70             | 247191               | 42             | 295834               | 70            | 357027                | 70             | 368969               | 70           |
| 247056               | 42             | 247099               | 70.            | 247192               | 70             | 295835               | 70            | 357028                | 42             | 368970               | 42           |
| 247057               | 42             | 247100               | 70             | 247193               | 42             | 295836               | 70            | 357029                | 70             | 368971               | 42           |
| 247058               | 42             | 247151               | 42             | 247194               | 42             | 295837               | 42            | 357030                | 42             | 368972               | 70           |
| 247059               | 70             | 247152               | 42             | 247195               | 42             | 295838               | 42            | 357031                | 42             | 368973               | 70           |
| 247060               | 42             | 247153               | 42             | 247196               | 70             | 295839               | 70            | 357032                | 70             | 368974               | 42           |
| 247061               | 42             | 247154               | 70             | 247197               | 42             | 295840               | 42            | 357033                | 42             | 368 <b>975</b>       | 42           |
| 247062               | 70             | 247155               | 42             | 247198               | 42             | 295841               | 70            | 357034                | 70             | 368976               | 70           |
| 247063               | 42             | 247156               | 70             | 247199               | 70             | 295842               | 70            | 357035                | 70             | 368977               | 42           |
| 247064               | 42             | 247157               | 42             | 247200               | 70             | 295843               | 70            | 357036                | 70             | 368978               | 70           |
| 247065               | 70             | 247158               | 70             | 295801               | 70             | 295844               | 42            | 357037                | 70             | 368979               | 70           |
| 247066               | 42             | 247159               | 42             | 295802               | 70             | 295845               | 42            | 357038                | 70             | 368980               | 42           |
| 247067               | 42             | 247160               | 70             | 295803               | 42             | 295846               | 70            | 357039                | 42             | 368981               | 42           |
| 247068               | 70             | 247161               | 42             | 295804               | 42             | 295847               | 42            | 357040                | 70             | 368982               | 42           |
| 247069               | 70             | 247162               | 70             | 295805.              | 70             | 295848               | 42            | 357041                | 70             | 368983               | 70           |
| 247070               | 70             | 247163               | 70             | 295806               | 42             | 295849               | 70            | 357042                | 70             | 368984               | 70           |
| 247071               | 42             | 247164               | 42             | 295807               | 70             | 295850               | 1000          | 35 <b>7043</b>        | 42             | 368985               | 42           |
| 247072               | 70             | 247165               | 42             | 295808               | 42             | 357001               | 70            | 357044                | 42             | 368986               | 42           |
| 247073               | 42             | 247166               | 42             | 295809               | 42             | 357002               | 70            | 357045                | 42             | 368987               |              |
| 247074               | 70             | 247167               | 42             | 295810               | 70             | 357003               | 70            | 357046                | 70             | 368988               | 42           |
| 247075               | 42             | 247168               | 70             | 295811               | 42             | 357004               | 70            | 357047                | 70             | 368989               | 42           |
| 247076               | 42             | 247169               | 42             | 295812               | 70             | 357005               | 70            | 357048                | 70             | 368990               | 42           |
| 247077               | 70             | 247170               | 42             | 295813               | 70             | 357006               | 70            | 3570 <b>49</b>        | 42             | 368991               | 70           |
| 247078               | 42             | 247171               | 42             | 295814               | 42             | 357007               | 42            | 357050                | 70             | 368992               | 70           |
| 247079               | 42             | 247172               | 42             | 295815               | 42             | 357008               | 1000          | 368951                | 7.0            | 368993               | 70           |
| 247080               | 70             | 247173               | 42             | 295816               | 70             | 357009               | 42            | 368952                | 42             | 368994               | 42           |
| 247081               | 42             | 247174               | 42             | 295817               | 70             | 357010               | 42            | 368953                | 42             | 368995               | 42           |
| 247082               | 42             | 247175               | 70             | 295818               |                | 357011               | 70            | 368954                | 70             | 368996               | 70           |
| 247083               | 42             | 247176               | 42             | 295819               | 42             | 357012               | 70            | 368955                | 42             | 368997               | 42           |
| 247084               | 70             | 247177               | 42             | 295820               | 70             | 357013               | 70            | 368956                | 70             | 368998               | 42           |
| 247085               | 42             | 247178               | 70             | 295821               | 70             | 357014               | 70            | 368957                | 70             | 368999               | 42           |
| 247086               | 42             | 247179               | 42             | 295822               | 70             | 357015               | 70            | 368958                | 42             | 369000               | 42           |
| 247087               | 70             | 247180               | 70             | 295823               | 70             | 357016               | 70            | ŧ                     | 1              |                      | 1            |

## Liste

ber aus ben früheren

### Zweinndzwanzig Ziehungen

noch uneingelösten großherzoglich babischen Fünfunddreißig=Gulden=Loose bes Anlehens vom Jahre 1845,

beren Befiger zur Erhebung ber Gewinne hierburch aufgeforbert werben.

| 887      | 44327 | XXI.    | 42 |      | 54283        |       | 42 |      | 74091  |      | 42   |      | 85386           |        | 70   |
|----------|-------|---------|----|------|--------------|-------|----|------|--------|------|------|------|-----------------|--------|------|
| <b>.</b> | 44328 | 23.281. | 42 | 1136 | 56772        | X.    | 42 |      | 74099  |      | 42   | "    | 85390           |        | 42   |
| 0        | 44329 |         | 42 | 1130 | 56787        | Δ.    | 70 | 1545 | 77221  | XXI. | 42   | 1745 | 87201           | XV.    | 42   |
| 9        | 44330 | 87      | 42 | 87   | 56788        |       | 70 | 1343 | 77222  | AAI. | 42   | 1140 | 87216           | AV.    | 42   |
| "        |       | ~       |    |      |              |       | 70 |      |        | CF . |      | "    |                 |        |      |
| 4        | 44331 | "       | 42 | "    | 56789        |       | 42 |      | 77227  | Ø    | 42   | "    | 87224           |        | 42   |
|          | 44332 | "       | 42 | "    | 56793        |       |    | 89   | 77228  | · ·  | 42   | "    | 87234           |        | 42   |
| 0        | 44333 | W.      | 50 | "    | 56794        |       | 70 | n    | 77230  | W    | 42   | "    | 87241           |        | 42   |
| #        | 44334 | "       | 42 | ."   | 56795        | **    | 42 | 87   | 77231  |      | 42   |      | 87250           |        | 50   |
|          | 44335 | 0       | 42 | 1161 | 58031        | XIV.  | 70 |      | 77232  |      | 42   | 1755 | 87709           | VII.   | 42   |
|          | 44336 |         | 50 |      | 58032        |       | 42 | "    | 77235  | 87   | 42   | W    | 87710           |        | 42   |
| "        | 44337 | W       | 42 | 1234 | 61655        | IX.   | 42 |      | 77236  | - 17 | 42   |      | 87711           |        | 42   |
|          | 44338 |         | 42 |      | 61673        |       | 50 |      | 77237  |      | 42   | 1799 | 89901           | XV.    | 42   |
| 0        | 44339 |         | 42 |      | 61679        |       | 42 | "    | 77238  |      | 42   |      | 89912           |        | 42   |
|          | 44340 |         | 42 | ,    | 61680        | 9     | 42 | ,,,  | 77247  |      | 42   |      | †8 <b>99</b> 13 |        | † 42 |
|          | 44341 | "       | 50 | 1255 | 62704        |       | 42 | 1559 | 77909  | XVU. | 42   |      | <b>†89914</b>   |        | † 42 |
|          | 44342 |         | 50 | ,    | <b>62739</b> |       | 50 | ,    | 77936  | 9    | 42   |      | <b>†89915</b>   | "      | † 42 |
|          | 44343 |         | 42 |      | 62740        |       | 50 |      | 77940  |      | 5000 |      | †8 <b>99</b> 16 |        | + 42 |
| ,        | 44344 |         | 42 | ,    | 62741        |       | 42 |      | 77942  |      | 42   | 1800 | 89997           |        | 42   |
| ,        | 44345 |         | 42 | 1262 | 63098        | XII.  | 42 | 1567 | 78312  | VIL  | 42   |      | 89998           |        | 42   |
| ,        | 44346 |         | 42 | 1314 | 65681        | IX.   | 42 | 1570 | 78475  | XV.  | 50   |      | 89999           |        | 42   |
| ,        | 44347 |         | 42 |      | 65700        |       | 42 |      | 78476  |      | 42   |      | 90000           |        | 42   |
|          | 44348 |         | 42 | 1315 | 65705        | XVII. | 42 | 1582 | 79055  | XXI. | 42   | 1820 | 90951           | VIII.  | 70   |
| -        | 44349 | _       | 42 |      | 65718        |       | 42 |      | 79058  |      | 50   | 1826 | 91276           | XXI.   | 42   |
| ,        | 44350 | 8       | 42 | 1339 | 66903        | l II. | 42 | 8    | 79070  |      | 42   | 1    | 91278           | -      | 42   |
| 925      | 46216 | ui.     | 42 | 1361 | 68019        | XI.   | 42 |      | 79071  | "    | 42   | "    | 91294           |        | 42   |
| 935      | 46701 | XY.     | 50 | 9    | 68025        |       | 42 | 0    | 79072  | *    | 50   | 1896 | 94759           | XVIII. | 42   |
| 1        | 46702 | 48 4    | 42 | "    | 68042        |       | 42 |      | 79073  | 0    | 42   |      | 100624          | X.     | 42   |
|          | 20.02 | 9       |    | 9    | 300 20       |       | -  | 0    | 10010. |      |      |      | 102653          | XVIII  | 42   |

Digitized by Google

П.

21

NB. Die mit + bezeichneten Loofe Nr. 34312, 43746, 89913, 89914, 89915, 89916, 172794, 231883 237441, 237442, 237443, 386481 find mit Zahlungssperre belegt.

Carleruffe, ben 31. Dezember 1851.

Großherzoglich Sadische Eisenbahnschuldentilgungskasse.

Digitized by Google

## Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Mittwoch ben 28. Januar 1852.

Inhalt.

Die Fortbauer bes Rriege uftanbes beireffenb. Dienfterledigungen. Todesfälle.

Die Fortbauer bes Rriegszustanbes betreffenb.

Leopold, von Gottes Gnaden Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unferer getreuen Stände haben Wir beschlossen, daß der Rriegszustand nach Maaggabe des Gesetes vom 29. Januar des vorigen Jahres noch fortzudauern hat.

Gegeben zu Carlerube in Unferem Staatsministerium, ben 27. Januar 1852.

## Leopold.

A. von Roggenbach. von Marschall. Wechmar.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Soheit bes Großherzogs:

### Dienfterledigungen.

Das Physifat Lorrach ift in Erledigung gefommen. Die Bewerber um daffelbe haben fich binnen vier Wochen vorschriftsmäßig bei der großherzoglichen Sanitatscommiffion zu melben.

Das Physikat Balbshut ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen vier Wochen bei der großherzoglichen Sauitätscommission nach Vorschrift zu melben.

Das erledigte Amtschirurgat Buchen wird wiederholt zur Bewerbung ausgeschrieben. Die

Bewerber haben binnen vier Bochen ihre besfallfigen Gefuche bei ber großherzoglichen Canitais= commission einzureichen.

Die katholische Pfarrei Ichenheim, Oberamts Lahr, mit einem beiläufigen Einkommen von 1,300 fl., woraus die Berbindlichkeit ruht wegen des Fileals Dundenheim einen Wikar zu unterhakten und mit 100 fl. jährlich zu salakiren, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.

Durch die Berzichtleistung des Beneficiaten Ferdinand Walter ist die Helsereikaplanei Reuenburg, Amts Mullheim, mit einem Einkommen von 600 fl. nebst weiteren 248 fl. wegen Pastoration in Mulheim, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich bei dem erzbischöstlichen Ordinariate und bei dem großherzoglichen katholischen Oberstirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Gobingen, Amts Buchen, mit einem beiläufigen Jahreserträgnis von 900 bis 1,000 fl., worauf jedoch die Verbindlichkeit ruht, einen Vikar zu halten oder das Filial Rieschheim binationsweise zu versehen und 291 fl. 24 fr. Gult = und Zinsprozeskoften in noch zu bestimmenden Terminen heimzuzahlen, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich innerhalb sechs Wochen bei dem großherzoglichen katholischen Oberstirchenrathe nach Vorschrift zu melden.

Die evangelische Pfarrei Gundelfingen, Defanats Freiburg, mit einem, nach Abzug von jährlichen 800 fl. für den althabischen Pfarrhülfsfond übrig bleibenden Einkommen von ungefähr 1,200 fl., wird hiermit zur Bewerbung ausgekundigt. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei dem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

### Zobesfälle.

### Gefterben finb:

- am 3. Dezember 1851: ber penfionirte Rirchenrath Rat in Carleruhe;
- am 15. Dezember 1851 : ber penfionirte Rreisfaffier, hoffammerrath Friedrich in Mannheim;
- am 18. Dezember 1851: Phyfifus Dr. Beller in Lorrach;
- am 23. Dezember 1851 : ber penfionirte Bezirfeforfter Bagner in Durlach ;
- am 26. Dezember 1851: ber fatholifche Pfarrer Jofeph Reebftein ju Ichenheim;
- am 3. Januar 1852: Domfapitular Dr. Carl Riefer in Freiburg;

ber penfionirte Rangleirath Edarbt in Carleruhe; und

am 4. Januar 1852: ber penfionirte Sauptmann Daier in Raftatt.

## Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Freitag ben 6. Februar 1852.

### Inhalt.

Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung bes Ministeriums bes großberzoglichen Danfes und der auswärtigen Angelegenheiten: die Uebereinkunst mit dem Königreich Belgien wegen abzugsfreier Aussolgung den Erbschaften, Schenkungen und anderem Bermögen betreffend. Bekanntmachung des großberzoglichen Justigministeriums: das Schristversassungsrecht des Joseph Krebs beiressend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Ministeriums des Innern: die Staatsprüfung der Ingenieurkandidaten betreffend. Die Staatsprüfung der Forstandidaten betreffend. Die Staatsprüfung der evangelischen Theologen betreffend. Die Apothelerlicenz des Carl Wilhelm Pummel von Billingen betreffend. Das Schristversassungsrecht des Rechtspraftikanten J. B. Göring von Etillingen betreffend. Die Staatsgenehmigung zur Stiftung eines Schul und Armensonds zu Köhrenthal betreffend. Die Staatsgenehmigung zur Stiftung eines Armensonds in Rast betreffend. Die Staatsgenehmigung des großberzoglichen Kinanzministeriums: den Zinssus für Darleben der Zehntschuldentilgungskasse betreffend.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien.

Die Uebereinkunft mit bem Königreich Belgien wegen abzugefreier Ausfolgung von Erbschaften, Schenkungen und anberem Bermogen betreffend.

Rach einer mit der königlich belgischen Regierung unter dem 24. v. M. getroffenen Ueberseinkunft soll kunftig den diesseitigen Staatsangehörigen in Belgien und den belgischen Staatsangehörigen im Großherzogthum das Recht zustehen, die ihnen ab intestato oder vermöge letwilliger Verfügung anfallenden Erbschaften, so wie auch Schenkungen unter Lebenden zu erwerben, und auf Andere zu übertragen, ohne daß sie wegen ihrer Eigenschaft als Ausländer irgend einen Abzug oder eine Abgabe zu entrichten hätten, welchen nicht auch die Inländer unterworsen wären.

Dieselbe Gegenseitigkeit in Befreiung von allen Abzügen und Gebühren, welche die eigenen Unterthanen nicht gleichmäßig zu entrichten haben, findet auch bei dem Wegzug des, gleichgiltig unter welchem Titel, von großherzoglich badischen Unterthanen in Belgien und von königlich belgischen Unterthanen in Baden erworbenen Vermögens statt und es begründet dabei keinen Unterschied, ob solche Abzüge früher von dem Staate oder von andern hierzu Berechtigten ershoben wurden.

Carlsrube, ben 17. Januar 1852.

Ministerium bes großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten.

frhr. Müdt.

Vat. Barbide.

### Das Schriftverfaffungerecht bes Joseph Rrebs betreffend.

Durch bieffeitige Verfügung vom Heutigen, Nr. 444, wurde dem Rechtspraktikanten Joseph Krebs von Villingen gestattet, zur Ausübung des ihm verliehenen Schriftverfassungerechts in gerichtlichen Angelegenheiten seinen Wohnsty in Freiburg zu nehmen.

Carlerube, ben 17. Januar 1852.

Großherzogliches Juftizminifterium.

Wechmar.

Vdt. Ullmann.

Die Staatsprufung ber Ingenieurfanbibaten betreffend.

Die Ingenieurfandibaten

Wilhelm Troß von Mannheim,

Ebuard Seph von Freiburg und

Albert Scholl von Carlerube

find nach ordnungsmäßig erstandener Staatsprufung unter die Zahl ber Ingenieurpraktikanten aufgenommen worben.

Carlerube, ben 20. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Behaghel.

Die Staatsprufung ber Forfitanbibaten betreffenb.

Von sieben Forstandidaten, welche sich der im letten Spatjahr vorgenommenen Staatsprufung unterzogen haben, wurden

Friedrich Rrutina von Waldwimmersbach,

Ebuard Bartweg von Carlsruhe,

Albrecht von Goler von Mannheim und

Wilhelm Selb von Carlerube

unter bie Bafi ber Forfipraftifanten aufgenommen.

Carleruhe, ben 24. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Turban.

Die Staatsprufung ber evangelischen Theologen betreffend.

Von den Kandidaten der Theologie, welche fich der Spätjahrsprüfung 1851 unterzogen haben, find falgende zehen in nachstehender Ordnung unter die Zahl der evangelischen Pfarrs amtskandidaten aufgenommen worden:

1. Carl Friedrich Lay von Bogingen,

2. Chriftian Frang Wilhelm Cherhard von Wentheim,

- 3. Carl Lubwig Anfpach von Bretten,
- 4. Johann Wilhelm Menton von Theningen,
- 5. Wilhelm Albert Samel von Menzingen,
- 6. Carl Friedrich Schmidt von Ladenburg,
- 7. Chriftian Apfel von Guttenbach,
- 8. Friedrich Gutheil von Beidelberg,
- 9. Carl Beinrich Bolf von Balmbach,
- 10. Jatob Fild von Weinheim.

Carlerube, ben 10. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Behaghel.

Die Apotheferlicenz bes Carl Bilhelm Summel von Billingen betreffenb.

Carl Wilhelm Hummel von Villingen hat nach erstandener vorschriftsmäßiger Prüfung von großherzoglicher Sanitätscommission die Licenz als Apotheker erhalten.

Carleruhe, ben 30. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Sachs.

Das Schriftverfaffungerecht bes 3. B. Göring von Ettlingen betreffenb.

Dem Rechtspraktikanten Johann Baptist Göring von Ettlingen wurde bas Schriftver= faffungsrecht in Verwaltungsangelegenheiten ertheilt.

Carleruhe, ben 8. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Sachs.

Die Staatsgenehmigung gur Grundung eines Schul - und Armenfonds gu Fohrenthal betreffend.

Bu Grundung eines Schul= und Armensonds in Fohrenthal, Amts Waldfirch, ftifteten:

1. Magdalena Tritfchler von Fohrenthal im Jahr 1818 ben Betrag von 100 fl.,

2. Die ledig verftorbene Anna Behrle von bort im Jahr 1833 ben Betrag von 50 fl. und

3. ber im Jahr 1847 verftorbene Chriftian Baldvogel von bort ben Betrag von 46 fl. 29 fr.

Diese Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten, was hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Carlerube, ben 7. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

ven Marschall.

Vdt. Buiffon.



### Die Staatsgenehmigung jur Stiftung eines Armenfonds in Raft beterffenb.

Pfarrer Sahn in Markorf hat in seinem letten Willen vom 20. Mai 1849 der Gemeinde Raft, Bezirksamts Mößkirch, von seiner Verlaffenschaft den zwanzigsten Theil, der in 537 fl. 36 fr. besteht, zur Grundung eines Armensonds vermacht.

Dieser Stiftung wurde die Staatsgenehmigung ertheilt, was hiermit zum Andenken an ben Stifter zur öffentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Carlsrube, ben 12. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Die Staatsgenehmigung ber Stiftung bes Anton Gohl zu Beiterbingen betreffenb.

Der verstorbene Anton Gobl von Weiterdingen hat der Schule daselbst 300 fl. mit der Bestimmung vermacht, den Zinsertrag zur Anschaffung von Schulrequisten für arme Schulkinder zu verwenden.

Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird zur Ehre des Gebers hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 14. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Turban.

### Den Binefuß für Darleben ber Behnischulbentilgungefaffe betreffenb.

Nach Ansicht bes §. 79 bes Zehntablösungsgesetzes vom 15. November 1833 (Regierungs= blatt Nr. XLIX.) und ber §§. 7 und 8 ber bieffeitigen Berordnung vom 27. Mai 1836 (Regierungsblatt Nr. XXXI.) wird biermit verfügt:

- 1. der Zinsfuß fur Darleben der Zehntschuldentilgungskaffe, wird, vorbehaltlich anderweiter Bestimmung im Falle eintretender erheblicher Veranderungen im Zinsfuße überhaupt, auf vier und drei Viertel Prozent ermäßigt;
- 2. diese Zinsermäßigung kömmt bei allen Darleben, welche seit dem 1. d. M. gegeben worden sind oder künftig verabsolgt werden, vom Anfange der Zinshflichtigkeit an, bei den vor dem 1. d. M. gegebenen Darleben aber von demjenigen Verfalltermine der Tilgungsquote an, welcher dem 1. d. M. am nächsten liegt, zur Anwendung.

Carlerube, ben 17. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen.

Megenauer.

Vdt. Pfeilftider.



## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Montag ben 9, Februar 1852.

### Inhalt.

Berfügungen und Bekanntmachungen ber Minifterien. Befanntmachung bes großberzoglichen Jufizminiferiums: Die Aufftellung und Ernennung ber Bollftredungsbeamten bet effend. Befanntmachungen bes großberzoglichen Minifteriums bes Innern: das Bermächtnis des verftorbenen Schiffers Kafimir Rat von Gernebach an die dortige Stadigemeinde betreffend. Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Oberrheinfreise betreffend. Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Geefreise betreffend. Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Geefreise betreffend. Bie erste Serienziehung son bie sechszehnte Gewinnziehung von dem Anlehen zu fünf Millionen Gulden vom Jahr 1840 betreffend.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien.

Die Aufftellung und Ernennung ber Bollftredungebeamten betreffenb.

Jum Bollzuge ber Berordnungen vom 2. Juli v. J. (Regierungsblatt Mr. XXXVIII.) und vom 21. November v. J. (Regierungsblatt Mr. LXVII.) wird bestimmt:

Beide Berordnungen treten, so weit fie die Berrichtungen der Diftriftsnotare in Bollsfredungssachen betreffen, am 1. Marz I. J., so weit fie aber den Dienft der Gerichtsvollzieher und Gerichtsboten betreffen, am 1. April I. J. in Wirksamkeit.

Alle an diesem Tage noch nicht beendigten Geschäfte, welche in den Dienstfreis der Bollsfredungsbeamten, Gerichtsvollzieher oder Gerichtsboten gehören, find an die für diese Dienste neu ernannten Bersonen abzugeben.

Die Berrichtungen ber Burgermeifter in Bollftredungssachen beschränken sich von biefen Tagen an auf die in §. 8 ber Berordnung vom 2. Juli v. J. bezeichneten Geschäfte, boch ift ihnen gestattet, bereits anberaumte Bersteigerungen noch felbst vorzunehmen.

Dieß wird mit dem Bemerken zur öffentlichen Renntniß gebracht, daß die naberen Bollzugsvorschriften, so wie die Festsetzung der Diftrifte und die Ernennung der Gerichtsvollzieher und Gerichtsboten den Bezirksamtern zur weitern Bekanntmachung zugehen werden.

Carlerube, ben 26. Januar 1852.

Großherzogliches Juftigminifterium.

Vdt. pon Gbler.

Das Bermachtnis bes verftorbenen Schiffers Rafimir Ras von Gernsbach an die bortige Stadigemeinde bett.

Der verstorbene Schiffer Kasimir Kat von Gernsbach hat dem dortigen Spital zur Berpflegung armer Gemeindsangehörigen den Betrag von 10,000 fl. vermacht.

Diese Stiffung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird zum ehrenden Andenken bes

Stiftere hiermit befannt gemacht.

Carlsruhe, ben 24. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Behagbel.

Staatsgenehmigung von Stiftungen im Dberrheinkreife betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von der Regierung des Oberrheinfreises die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zum ehrenden Andenken der Stifter zur offentlichen Renntniß gebracht.

Carlsrube, ben 17. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Sads.

Es haben nämlich geftiftet:

die Rinder bes Uhrenpackers Johann Rombach von Furtwangen in den bortigen Armenfond 500 fl.;

ein Unbefannter in ben Armenfond zu hedlingen 100 fl.;

ber verstorbene Handelsmann Joseph Maria Perolaz von Sadingen in den dortigen Spitalsond 500 fl.;

bie verftorbene Maria Anna Edert, geborene Ganter von Sadingen, in ben bortigen Pfarrfirchenfond mit der Verbindlichfeit zur Abhaltung einer jahrlichen Gedachtnigmeffe 60 fl.;

Dieselbe in den Sadinger Gottesaderkapellenfond mit der Verbindlichkeit zur Abhaltung von brei Gebachtnismessen und Verabreichung einer Spende an Ortsarme 300 fl.;

ber verstorbene Schuster und Spitalpfrundner Dominif Mabame zu Freiburg in ben bortigen Heiliggeistspitalfond 400 fl.;

ber verftorbene Handelsmann Joseph Maria Berolaz zu Gadingen in den bortigen Gottesaderkapellenfond mit der Berbindlichkeit zur Abhaltung von sechs Gedachtnismeffen 400 fl.;

die verftorbene Wittwe des koniglich baterischen Regierungsaffeffors Glud, geborene Borer zu Freiburg, in das dortige Armeninstitut 50 fl.;

Therese Ratterer von Solben in ben bortigen Schulfond mit ber Verbindlichkeit zur Abhaltung einer Gebachtnismesse 40 fl.;

Accisor Martin Rittmann von Zähringen in ben bortigen Schulsond 100 fl.; ein Ungenannter in ben Armensond zu Wohl 50 fl.;

Digitized by Google

Pfarrer Ludwig zu Aichen in ben Kirchenfond zu Begenhaufen ein Mefigewand nebst Bugebor im Anschlage von 30 fl.;

ein Ungenannter zur Bestreitung von Reparaturen an ber Kirche zu Hofsgrund circa

1,400 fl.;

Pfarrer Ziegler zu Steinen in den Almosensond daselbst zu Anschaffung von Schreibmaterialien für arme Schüler 40 fl.;

die verstorbene Wittwe Juliana Ganter, geborene Willmann von Freiburg, in den dertigen

Rranfenspitalfond 200 fl.;

Diefelbe in den Munfterfabritfond zu Freiburg mit der Berbindlichkeit zur jahrlichen Abhaltung eines Seelenamtes und einer Meffe 200 fl.;

Diefelbe in ben Rranfen =, Sterb = und Bittwenkaffeverein zu Freiburg 100 fl.;

- Diefelbe in ben Bonifaziusverein 200 fl.;

Diefelbe in ben Baifenhausfond zu Freiburg 100 fl.;

die verstorbene Chefrau des Baders Joseph Pfirfig, Maria Egle von Freiburg, in ben Armenfond zu Neuershausen 400 fl.;

ber verstorbene Schutburger Jatob Mod von Breifach in ben Armenfond zu hausen 50 fl.; Lorenz Wild von Dreffelbach in ben Armenfond zu Schluchfee 34 fl.;

bie verftorbene Frau Kanzleirathin von Gillmann, geborene Merian zu Freiburg, in ben Krankenspitalfond baselbft 1,000 fl.

### Staategenehmigung von Stiftungen im Seefreise betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von der Regierung des Seefreises die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carleruhe, ben 27. Januar' 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Behaghel.

Es haben geftiftet:

Margaretha Bilghofer, ledig, von Kluftern, in den dortigen Kirchenfond zur Abhaltung eines Jahrtags 50 fl.;

Joseph Carl Frang, verftorbener Pfarrer zu Hochemmingen, in den bortigen Armenfond
100 fl.;

Derfelbe in den bortigen Rirchenfond zu einem Jahrtag 100 fl.;

Johann Suger, Landwirth zu Durrheim, in den dortigen Schulfond 25 fl.;

Derfelbe in ben bortigen Kirchenfond zur Abhaltung einer flillen Deffe 100 fl.;

ein Ungenannter zu Braunlingen in ben bortigen Armenfond 40 fl.;

Magdalena Seiz, Spitalerin zu Markdorf; in ben bortigen Spitalfond einen Acker im Werthe von 50 fl.;

Ungenannte bei ber ftategehabten Miffion zu 26ffingen:

- a. ein neues Belum im Berthe von 33 fl.,
- b. brei neue Defpolfter im Werthe von 7 fl. 30 fr.,
- c. ein neues Defigewand im Berthe von 100 fl.,
- d. ein neues Muttergottesbild im Werthe von 30 fl.;

Johann Suger, Landwirth zu Durrheim, in den bortigen Armenfond 50 fl.;

Beter Sufann zu Mohringen in den Armenfond zu Reuftadt 100 fl. (die Binfe hievon find alle brei Jahre unter die Sausarmen zu vertheilen);

Die Konrad Seifried'schen Cheleute zu Stetten, Amts Meersburg, in Die Rirche zu Meersburg zwei Rirchensahnchen im Werthe von 54 fl. 48 fr.;

ber verstorbene Stadtpfarrer Sahn zu Martdorf in das dortige Spital 1,382 fl. 21 1/4 fr.; Freiherr von Bodmann zu Bodmann in die dortige Kirche eine weiße feibene Kirchensfahne im Werthe von 55 fl.;

mehrere Burger von Altheim, Amts Ueberlingen, in die bortige Rirche ein Belum von rothem Silberftoff, im Werthe von 32 fl.;

Bfarrer Speckle von Friedenweiler in ben bortigen Armenfond 25 fl.; bie Lorenz Weber'schen Cheleute zu Biethingen in ben bortigen Armenfond 40 fl.

Die erfte Serienziehung für bie sechszehnte Gewinnziehung von bem Anleben ju funf Millionen Gulben vom Jahr 1840 betreffenb.

Bei ber heute stattgehabten ersten Serienziehung für die sechszehnte Gewinnziehung von bem Anlehen der Amortisationskasse von 1840 zu fünf Millionen. Gulben find die

Serie Rr. 245 enthaltend Loos Rr. 24401 bis 24500.

" " 281 " " 28001 — 28100.

" " 319 " " 31801 — 31900.

" " 545 " " " 54401 — 54500.

" " 749 " " 74801 — 74900.

" " 754 " " 75301 — 75400.

herausgekommen, was andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Carleruhe, ben 2. Februar 1852.

Großherzogliches Ministerium der Finangen. Regenauer.

Vdt. Pfeilftider.



## Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Freitag ben 20. Februar 1852.

#### Inhalt.

Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung des Ministeriums des großberzoglichen Dauses und der auswärtigen Angelegenheiten: die Perkellung einer Berbindung der großberzoglichen Telegraphendinie betreffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Justigminikeriums: die Ernennung von Afilienpräsiventen für die nächte Schwurgerichtssißung betreffend. Die Namensänderung des Johann Bloborn von Lahr betreffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Ministeriums des Innern: die Nebersicht der Schulerzahl an der polytechnischen Schule zu Carlstube und der damit verdundenen Borschule im Studienjahr 1851/52 betreffend. Die Stiftung der Wilhelmine Glaser dahier betreffend. Die Stiftung des Stadipfarrers Pahn zu Martoorf zum dortigen Schulsond betreffend. Das von dem verstorbenen Domkapitular Dr. C. Rieser zu Kreiburg dem Orden der darmherzigen Schwestern zu Stettin an den Orden der darmherzigen Schwestern betreffend. Die Scistung der Maria Anna Paud von Königheim betreffend. Präsentation auf die Kavlanei Steislingen betreffend.

Diensterledigungen. Die Preisbestimmung bes großberzoglichen Regierungsbiattes für bas 3ahr 1851 betreffenb.

Zobesfälle. Berichtigung.

Carleruhe, ben 7. Februar 1852 Minifterium bes großherzoglichen &

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien.

Die herstellung einer Berbindung ber großherzoglichen Telegraphenlinie mit ber foniglich wurttembergischen Telegraphenlinie betreffend.

Nachdem auf den Grund eines mit der königlich württembergischen Regierung abgeschlossenen Staatsvertrags die Verbindung der beiderseitigen Telegraphenlinien auf der Anschlußstation Bruchsal hergestellt worden ist und der direkte telegraphische Verkehr zwischen beiden Ländern, so wie durch Vermittlung der königlich württembergischen Telegraphenlinie mit den Linien des deutsch-österreichischen Telegraphenvereins, vom 15. dieses Monats an für das Publikum eröffnet werden soll, so wird dies mit dem Ansügen bekann gemacht, daß die Tarise der Beförderungsgebühren durch die großherzogliche Direktion der und Eisenbahnen durch Anschlag an den großherzoglichen Telegraphen vom der diese solle des die Beförderung auf der diesseitigen Telegraphen in der Verordnung vom 6. Oktober v. J., Regierungsblatt Seite 643 ff., ent

Angelegenheiten.

Vdt. Barbiche.

### Die Ernennung von Affifenprafibenten für bie nachfte Schwiregerichtsthung betreffenb.

Auf ben Grund bes §. 45 bes Gesetzes vom 5. Februar v. J. werben zu Prasidenten für bas erfte Quartal b. J. ernamit:

- 1. für den Unterrheinkreis Oberhofgerichtsrath Muhling in Mannheim, und fur den Fall feiner Verhinderung hofgerichtsrath Stempf dafelbft;
- 2. fur ben Mittelrheinfreis hofgerichterath Breftinari, und fur ben Fall feiner Berhinderung hofgerichterath Benfifer in Bruchfal;
- 3. fur ben Oberrheinfreis Sofgerichtsrath Freiherr von Bobmann, und fur ben Fall feiner Berbinberung Sofgerichtsrath Reiner in Freiburg;
- 4. für den Seefreis hofgerichtsrath Bebefind, und für den Fall seiner Berhinderung Hofgerichtsrath Faller in Konftanz.

Carlerube, ben 9. Februar 1852.

## Großherzogliches Juftizminifterium.

Vdt. Ullmann.

Die Ramenbanberung bes Johann Bloborn von gabr betreffenb.

Johann Blohorn von Lahr hat gebeten, seinen Familiennamen in "Gägler" umandern zu durfen. Dieß wird unter Bezug auf die Verordnung vom 18. Januar 1838, Regierungsblatt Mr. V., mit dem Anfügen bekannt gemacht, daß Diejenigen, welche gegen Ertheilung der erbetenen Erlaubniß Einsprache machen wollen, solche innerhalb drei Monaten bei dem unterzeichneten Ministerium auszuführen haben, widrigenfalls der Bitte stattgegeben wird.

Carierube, ben 11. Februar 1852.

## Grofherzogliches Juftizminifterium. Wechmar.

Vdt. von Boler.

Die Uebersicht ber Schülerzahl an ber polytechnischen Schule zu Carleruhe und ber bamit verbundenen Borschule im Studienjahr 1851/52 betreffend.

| I.   | mathematische  | Classe |   | • | •  | • | • | • | • | •   |     | • | • |   |    | Richtbarener. | Im Ganzen.<br>37 |
|------|----------------|--------|---|---|----|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|----|---------------|------------------|
| II.  | ·- ,,          | "      | • |   | ٠. | • | • | ٠ |   | . • | . ' | • |   | • | 17 | 12            | 29               |
| III. | "              | "      |   |   |    |   |   |   |   | ٨.  |     |   | • | • | 4  | 2             | 6                |
| Ing  | enieurschule . |        |   |   |    |   |   | • | • | •   | •   | • |   | • | 8  | 16            | 24               |
| Bau  | schule         |        | • | ٠ |    | ٠ | ٠ | ٠ | • | •   | •   | • | • | • | 30 | <b>25</b>     | <b>55</b>        |
|      |                | •      |   |   |    |   |   |   |   |     |     |   |   |   | 92 | 59            | 151              |

|                                    |   |   |   | ľ | lebe | ertr | ag |   |   | Babener.<br>92 | <b>Rightstener.</b> 59 | 3m Ganger.<br>151 |
|------------------------------------|---|---|---|---|------|------|----|---|---|----------------|------------------------|-------------------|
| Forftschule                        | • | • |   |   | •    | •    |    | • |   | 13.            | 10                     | 23                |
| Chemisch=technische Schule         | • | • | • | • | •    | ٠    | •  | • | • | 8              | 16                     | 24                |
| Mechanisch-technische Schule       | • |   |   |   |      |      |    | • | • | 17             | <b>52</b>              | 69                |
| Handelsschule und Poftcurs         | • | • |   |   | •    | •    | ٠  | • |   | <b>2</b> 9     |                        | 29                |
| Unbestimmte Facher und Sofpitanter | n |   |   |   | •    |      | •  | • |   | 30             | 16                     | 46                |
| Landwirthe                         | • | • | • | • | •    | •    | •  | • | • | 22             | 4                      | 26                |
|                                    |   |   |   |   |      |      |    |   | • | 211            | 157                    | 368               |
| Borfcule                           | • | • | • | : | •    | •    | •  | • | • | 48             | 5                      | <b>53</b>         |
|                                    |   |   |   |   |      |      |    |   | • | 259            | 162                    | 421               |

Carlerube, ben 29. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Rarschall.

Vdt. Behaghel.

Die Stiftung ber Wilhelmine Glafer bahier betreffenb.

Die ledig verftorbene Wilhelmine Glafer von hier hat bem hiefigen Baifenhause mittelft lettwilliger Berfügung ihren gesammten Nachlaß im Reinbetrag von 1,690 fl. 4 fr. vermacht.

Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird zum ehrenden Andenken ber Stifterin andurch öffentlich bekannt gemacht.

Carlerube, ben 29. Januar 1852.

Großherzogliches Minifterium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Turban.

Die Stiftung bes Stadtpfarrers Sahn zu Markdorf zum bortigen Schulfond betreffend.

Der verstorbene Altstadtpfarrer hahn von Markorf hat zum Schulsond baselbst 1,764 fl. 32 fr. gestistet, mit der Bestimmung, daß die jahrlichent Zinsen daraus zu Schulbedürfnissen überhaupt, auch zu Kleidungsstücker für arme Schulkinder verwendet werden sollen.

Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird zum Andenken an den Stifter hiermit zur öffentlichen Kennitniß gebracht.

Carleruhe, ben 29. Januar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Rarschall.

Vdt. Buiffon.



Das von bem verftarbenen Domtapitular Dr. E. Riefer zu Freiburg bem Orden ber barmberzigen Schwestern vermachte Legat betreffenb.

Der verstorbene Domkapitular Dr. C. Riefer in Freiburg hat dem Orden der barms berzigen Schwestern ein Gemälde "die barmherzige Schwester am Rrankenbett einer Reconsvalescentin" im Werthe von 360 fl. vermacht.

Diese Schenkung hat durch den katholischen Oberkirchenrath die Staatsgenehmigung erhalten und wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 3. Februar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Sachs.

Die Schenfung bes toniglich preußischen Generals von Webern zu Stettin an ben Orben ber barmbergigen Schwestern betreffenb.

Die Schenfung des jetzt zu Stettin kommandirenden königlich preußischen Generals von Webern an den Orden der barmherzigen Schwestern zu Freiburg im Betrage von 43 fl. 4 fr. hat durch den katholischen Oberkirchenrath die Staatsgenehmigung erhalten und wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlsruhe, ben 5. Februar 1852.

:

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Sachs.

Die Stiftung ber Maria Unna Saud von Konigheim betreffenb.

Die ledige Maria Anna Haud von Königheim hat zum dortigen Kirchensond 25 fl. mit ber Bestimmung gestistet, daß von dem Zinse hieraus alljährlich 1 fl. an einen armen Schulsknaben ausbezahlt werden solle.

Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird hiermit zur öffentlichen Rennt= nig gebracht.

Carleruhe, den 7. Februar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Brafentation auf bie Raplanei Steißlingen betreffenb.

Das großherzogliche Ministerium des Innern hat

unter bem 20. Januar b. 3.

der von der freiherrlich von Stotingen'schen Grundherrschaft zu Steißlingen ausgegangenen Prasentation des Vikars Ferdinand Wehrle zu Steinenstadt auf die St. Ullrichs = oder Fruh= meßpfrunde zu Steißlingen die Staatsgenehmigung ertheilt.

### Diensterlebigungen.

Die katholische Pfarrei Liptingen, Amts Stockach, mit einem Einkommen von 900 bis 950 fl. ift in Erledigung gekommen. Auf derfelben ruht die Verbindlichkeit an den Religions= fond Freiburg zu bezahlen:

wegen Ablösung ber Faselviehlaft jahrlich und auf Martini 1856 lestmals einschließlich

bes Binfes 147 fl. 10 fr.,

wegen Kriegskosten jährlich auf 7. März, 1856 letimals einschließlich des Zinses 24 fl. 9 fr., wegen Prozeskosten jährlich auf 23. April, 1853 letimals nebst Zins zu 4 Prozent 10 fl. 26 fr., ferner wegen Prozeskosten auf 23. April 1854 erst= und 23. April 1858 letimals nebst Zins zu 4 Prozent 12 fl. 14 fr.

Die Bewerber um diese Pfrunde haben fich bei dem erzbischöflichen Ordinariate und bem großherzoglichen fatholischen Oberkirchenrathe innerhalb seche Wochen nach Borschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Schwetzingen mit einem beiläufigen Einkommen von 1,700 fl. ist in Erledigung gekommen. Auf dieser Pfründe ruht jedoch die Verbindlichkeit, einen Vikar zu halten, während der Lebensdauer des Pfarrers Johann Baptist Schmid jährlich 200 fl. an den unterrheinischen Pfarrinterimsrevenüenhauptfond in Heidelberg zu bezahlen, ein vom 14. Oktober 1848 anfangendes und 1855 endigendes Provisorium für Wiesenwässerungskosten mit jährlich 11 fl. 46 kr. zu entrichten und endlich im Fall des gegründeten Nachweises die von der Gemeinde Schwetzingen beanspruchten 286 fl. 4 kr. Kriegskosten in angemessenn Terminen abzuzahlen. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich dei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe binnen sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Horben, Landamts Freiburg, mit einem jährlichen Einkommen von 650 fl. ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich innerhalb sechs Wochen sowohl bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe als dem erzbischöflichen Ordinariate nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Neubingen, Amts Donaueschingen, mit einem beiläufigen Jahreserträgniß von 700 fl. ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich innerhalb sechs Wochen bei bem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melben.

Die katholische Pfarrei Todtnauberg, Amts Schönau, mit einem Einkommen von beis läufig 650 fl. wird wiederholt zur Bewerbung ausgeschrieben. Die Competenten um diese Pfründe haben sich sowohl bei dem erzbischössichen Ordinariate als dem großherzoglichen katholischen Oberstrechenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.

Die katholische Pfarrei Oberdwisheim, Oberamts Bruchsal, mit einem beiläufigen Einkommen von 600 fl. wird nochmals ausgeschrieben. Die Bewerber um dieselbe haben sich bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.

Die katholische Pfarrei-Dilsberg, Amts Nedargemund, mit einem beiläufigen Jahres einkommen von 1,000 fl. wird wiederholt zur Bewerbung ausgeschrieben. Die Bewerber um biese Pfrunde haben sich innerhalb sechs Wochen bet dem großherzoglichen katholischen Ober kirchenrathe nach Vorschrift zu melben.

Diplized by Google

Unter Bezug auf das Ausschreiben ber Pfarrei Weiher, Oberamts Bruchsal, im groß= herzoglichen Regierungsblatt Nr. XLVI. vom 31. Juli v. J. wird bemerkt, daß durch das inzwischen erfolgte Ableben des Pfarrers Kraft die in genanntem Ausschreiben angeführte Abgabe von 200 fl. wegfällt und nachträgliche Bewerbungsgesuche innerhalb sechs Wochen eingereicht werden können.

Nachträglich zu dem Ausschreiben der Pfarrei Ichen heim im Regierungsblatt Mr. III. vom 28. Januar d. J. wird bemerkt, daß auf dem Einkommen derselben ein zu funf Prozent verzinsliches und in fünf Terminen heimzuzahlendes Provisorium von 100 fl. Kaufschilling lastet.

Die Preisbestimmung bes großherzoglichen Regierungsblattes fur bas Jahr 1851 betreffenb.

Der Preis des Regierungsblattes vom Jahr 1851 wird bei einer Bogenzahl von 142 % einschließlich der Tabellen, welche boppelt zählen, und der Verpadungsgebuhr auf

#### Ginen Gulben fünfzig Rreuger

per Cremplar festgeset, und bemerkt, daß für jedes auswärts bezogene Eremplar eine Speditions= gebühr von

#### ' fechszehn Arengern

gleichzeitig zu berichtigen, auch die Druckerei zur Vorauserhebung bes vertragsmäßigen Preises für 56 Bogen à 3/4 fr. per Bogen ermächtigt ift.

Carlsruhe, ben 18. Februar 1852.

Secretariat bes großhoglichen Staatsministeriums, als Redaction bes Regierungsblattes.
Shunggart.

#### Tobesfälle.

#### Geftorben finb:

am 21. Januar 1852: ber penfionirte Amtschirurg Robrian in Baben;

am 29. Januar 1852: ber fatholische Pfarrer Dominif Burger zu Menningen, Amts Megfirch; unb

am 2. Februar 1852: ber Begirfeingenieur Gifcher zu Donaueschingen.

## Berichtigung.

Im Regierungsblatt Nr. LXII. vom Jahr 1854, Seite 689, Zeile 13 von unten ift ftatt "Agatha Führer, Wittwe" zu lesen: "Wittwe Egle, geborene Beil".

Digitized by Google

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruhe, Montag ben 23. Februar 1852.

### Leopold, von Gottes Gnaden Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Durch anhaltendes Unwohlsein verhindert die Bortrage der Borftande Un ferer Ministerien perfonlich entgegen zu nehmen, haben Bir Uns bewogen gefunden bis auf Weiteres, Unferen vielgeliebten Sohn ben Prinzen Friedrich bamit zu beauftragen. Derfelbe wird Unferer Weisung gemäß Unfere Willensmeinung einholen und da wo nothig fund geben.

Bugleich ertheilen Wir dem genannten Unferem vielgeliebten Sohne hiermit die Vollmacht, diejenigen Gesetze, Verordnungen und sonstige Höchste Entschließungen, welche Unserer Untersschift bedürsen, in Unserem Namen zu unterzeichnen, und wollen, daß die von Ihm unterzeichneten und von dem verantwortlichen Chef des betreffenden Ministeriums gegengezeichneten Acte die volle Kraft haben sollen, als ob dieselben von Uns Selbst Höchsteigenhändig vollzogen worden wären.

Gegeben zu Carlerube, ben 21. Februar 1852.

# Leopold.

Frhr. Andt. Regenauer. von Stengel. A. von Moggenbach. von Marschall. Wechmar.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Roniglichen Hoheit bes Großherzogs: Sounggart.

# Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlsrube, Freitag ben 5. Marg 1852.

Provisorisches Gefet, die zeitweise Aushebung bes Eingangszolles auf Getreibe, Gulsenfruchte, Mehl und Muhlenfabritate betreffend.

### Leopold, von Gottes Gnaden Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Wir haben auf ben unterthänigsten Antrag Unseres Finanzministeriums und im Ginverständniffe mit ben übrigen Zollvereinsregierungen beschlossen und verordnen provisorisch, wie folgt:

#### Mrt. 1.

Getreibe, Hulfenfruchte, Mehl und sonftige Muhlenfabrifate aus Getreibe und Sulfenfruchten, als geschrotete ober geschälte Korner, Graupe, Gries, Grube, auch gestampfte und geschälte Hirse, werben bei ber Einfuhr aus bem Auslande von nun an bis Ende August dieses Jahres vom Eingangszolle freigelassen.

#### Mrt. 2.

Das Finanzminifterium hat für ben Bollzug zu forgen.

Gegeben zu Carlerube in Unferem Staatsminifterium, ben 5. Darg 1852.

Im Ramen Seiner Roniglichen Sobeit bes Großbergogs:

Friedrich, Prinz von Baben.

Regenauer.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Röniglichen Sobeit bes Großherzogs: Sounggart.

1.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruhe, Samftag ben 6. Marg 1852.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchte Entfchlieftungen Geiner Roniglichen Sobeit des Großberzogs. Allerhöchf. lanbesberrliche Berordnung , bas Bugetoften: egulativ für Civilftaatabiener betreffenb. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen ber Ministerien. Bekanntmachungen bes großberzoglichen Ministeriums bes Innern: die Berleihung bes Schriftversaffungsrechts in Berwaltungssachen an ben Rechtspraktikanten G. Maper zu Bruchsal betreffend. Die Stiftungen bes Aliburgermeisters Ernft Friedrich Gottschalt von Schopsheim betreffend. Die Ertheilung eines Privilegiums an Johann Müller von Thiengen für eine sogenannte Bobbinmaschine betreffend. Staatsgenehmigung von Stiftungen im Unterrheinfreise betreffend. Bekanntmachung bes großberzoglichen Finanzministeriums: die Serienziehung für die erste biessährige Gewinnziehung bes Anlehens zu vierzehn Millionen Gulden vom Jahr 1845 betreffend. Diensterledigungen.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Allerhöchftlanbesherrliche Berordnung, bas Bugetoftenregulativ für Civilftaatebiener betreffenb.

## Leopold, von Gottes Gnaden Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Um die Bestimmungen über die Bergütung der Zugskosten der Civilstaatsdiener den der= maligen Werhältnissen anzupassen, haben Wir auf den Antrag Unseres Staatsministeriums unter Aushebung der Berordnung vom 12. Januar 1826 (Regierungsblatt, Seite 6 und 7) beschlossen und verordnen, wie folgt:

#### §. 1.

Civilftaatsbienern, welche auf einen Dienst berufen werden; der eine Beränderung ihres Wohnsitzes zur Folge hat, wird mit Ausnahme der im §. 12 erwähnten Fälle eine Bergutung ber Zugskosten gewährt.

#### S. 2.

Diefe Bergutung besteht, vorbehaltlich ber besonderen Bestimmungen im S. 10,

- 1. in einer ohne Rudficht auf die zurudzulegende Wegstrecke bemeffenen Summe für allgemeine
- . Unfoften;
- 2. in einer nach ber gange bes gurudzulegenden Weges fich richtenden Aufbefferung;

11

- 3. im Salle bes §. 8 in Methzinsentschäbigung;
- 4. im Falle bes §. 9 in Behrungsfoftenerfat.

#### S. 3.

Die Vergutung für allgemeine Untoften (§. 2, 1) beläuft fich

- 1. bei verheiratheten ober vermittweten Dienern vom Besoldungsbetrage bis zu 1,500 fl. auf vier Prozent und vom Mehrbetrage auf zwei Prozent;
- 2. bei ledigen Dienern auf die Balfte.

#### §. 4.

Die nach ber Lange bes zurudzulegenden Weges fich richtende Aufbefferung (g. 2, 2) beträgt

- 1. bei verheiratheten oder verwittweten Dienern für jede Stunde Wegs ein halbes Prozent vom Befoldungsbetrage bis zu 1,500 fl., und ein Viertelprozent vom Befoldungsbetrage über 1,500 fl.;
- 2. bei ledigen Dienern bie Salfte.

Die hiernach berechnete Aufbefferung wird, wo sowohl ber Ort bes Abzugs als ber Ort bes Aufzugs nicht über eine Biertelftunde von einem Stationsplate ber Eisenbahn entfernt liegt, um ein Fünftheil ermäßigt.

#### S. 5.

Der Berechnung ber Vergutungen nach §g. 3 und 4 wird bie Besolbung zum Grunde gelegt, welche ber Diener vor seiner Wersetzung bezogen hat.

Co weit folde über 4,000 fl. beträgt, bleibt fie außer Betracht.

Ein Funktionsgehalt fur den hauptdienst wird bis zu der Summe, welche dem Diener bei der Bersetzung belassen wurde, bei der Zugskostenberechnung als Besoldung behandelt.

#### §. 6.

Die Lange bes zurudzulegenden Weges ift nach ben amtlichen Befanntmachungen anzunehmen. Führen mehrere inlandische Stragen von einem zum anderen Orte, so gilt der fürzeste Weg als maggebend.

Wird flatt ber inlandischen eine durch das Ausland führende fürzere Strafe benütt, so kommt nur die Lange dieser Strafe in Berechnung.

Liegen die Orte des Ab = wie des Aufzugs nicht über eine Biertelstunde von einem Stations= plate der Cisenbahn entsernt, so gilt die fur den Gutertransport bestimmte Lange der Cisenbahn= ftrede zwischen beiden Orten als Weglange.

Mur volle Wegftunden werden berudfichtigt; Bruchtheile einer Stunde bleiben außer Ansat.

#### 6. 7.

Wird ein Diener aus bem Penfionsstande wieder zur Dienstthätigkeit berufen und deshalb zum Umzuge genothigt, so wird der Zugskostenvergutung die Besoldung zum Grunde gelegt, die er unmittelbar vor seinem Uebertritt in den Ruhestand zu beziehen hatte. Als Ort des Abzugs gilt ber Wohnsitz des Pensionars und, wo dieser Wohnsitz im Auslande sich besindet und vom Orte des Aufzugs entfernter ift, als der lette inlandische Wohnsitz, dieser lette inlanbische Wohnsitz.

g. 8.

War ein verheiratheter oder verwittweter Staatsdiener nach seiner Ankunft am Aufzugsorte genothigt, mehr als vier Tage im Gasthaus zuzubringen, so werden ihm für diese Zeit, nach Abzug der ersten vier Tage, zwei Drittheile der ordentlichen Diat bewilligt.

Mothwendigfeit und Dauer bes Aufenthaltes im Gafthause find nachzuweisen.

#### g. 9.

Hat ber versette Staatsbiener fur bie Zeit, für welche er am Orte bes Aufzugs Miethzins erlegen muß, auch solchen am Orte bes Abzugs zu entrichten, so wird ihm letterer in so weit rudvergutet, als die Dauer ber Miethe die ortsübliche nicht überschreitet und für den zu entrichtenden Miethzins nicht durch Aftermiethe Schadloshaltung erlangt werden kann.

Ein folder Aufwand ift besonders nachzuweisen.

#### S. 10.

Beträgt die Entfernung des einen Wohnortes vom anderen nicht mindeftens eine Stunde, so wird für den Ueberzug ftatt der normalmäßigen Zugskoftenvergutung (§8. 2 — 7) ein nach dem wirklichen Aufwand zu bestimmender, keinenfalls aber die normalmäßige Zugskostenvergutung überschreitender Aversalbetrag ausgeworfen.

Wird ein Staatsbiener auf einen Dienstpoften im Auslande versett oder von einem solchen Dienstpoften in das Großherzogthum zurudverset, so wird der wirklich erforderliche Zugskoftenaufwand vergutet oder für diesen ein den Umftanden entsprechender Aversalbetrag angewiesen.

#### S. 11.

Hat ein Staatsdiener bei seiner Versetzung eine Besoldungs = oder Funktionszulage erhalten, so soll — so weit diese Zulage für's Jahr die Summe von zweihundert Gulden übersteigt — ein halbsähriger Betrag derselben an der hach den vorstehenden Paragraphen bemeffenen Zugs=kostenforderung in Abzug gebracht und nur der etwa noch übrige Rest der Letzteren als Zugs=kostenbergütung angewiesen werden.

S. 12.

Eine Bugekoftenvergutung wird nicht gemahrt:

- 1. bei ber erften Anftellung mit Staatsbienereigenschaft;
- 2. bei einer vom Staatsbiener selbst nachgesuchten Wersetzung, falls die Stelle, auf welche er versetzt ward, nicht vorher ausgeschrieben war;
- 3. bei einer Versetung zur Strafe nach Maggabe bes §. 12 ber Dienerpragmatif.

#### §. 13.

Worstehende Bestimmungen finden auf Umzuge in Folge diplomatischer Sendungen nur in ben Fällen Anwendung, wo besondere Verordnungen joder Entschließungen nicht ein Anderes bestimmen.

Digitized by Google

#### S. 14.

Gegenwärtige Verordnung kommt auf bie vom funfzehnten Marz biefes Jahres an ftattsfindenden Umzuge von Staatsdienern in Anwendung.

Begeben zu Carlerube in Unferem Staatsminifterium, ben 26. Februar 1852.

Im Ramen Seiner Roniglichen Sobeit bes Großherzogs:

# Friedrich, Prinz von Baden.

Regenauer.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Sobeit bes Großherzogs: Sounggart.

#### Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Großherzog haben

unter bem 25. Februar d. J.

ben penfionirten Oberlieutenant Carl von Stetten zum Kriegsminifterialsecretar allergnabigft zu ernennen geruht;

unter bem 26. Februar b. J.

bie auf ben Kirchenrath, Professor Dr. Sundeshagen gefallene Bahl zum Prorektor ber Universität Heidelberg für das Studienjahr 1852/53 zu bestätigen;

ben Amtmann Speer von Donaueschingen an bas Begirffamt Meersburg,

ben Amtmann Finneisen von Meersburg befinitiv als Amtsvorstand un bas Bezirksamt Mößfirch, und

ben Amtmann Banker von Mößfirch als Amtevorstand an bas Bezirksamt Donaueschingen zu versetzen;

bas erledigte Amtschirurgat Calem bem praktischen Arzte Friedrich Gord in Schwetzingen, unter Ernennung beffelben zum Amtschirurgen, zu übertragen;

den Pfarrer Carl Philipp Georg Mogdorff in Kleinkems zur Annahme der Stelle eines Direktors der höheren Tochterschule in Carleruhe, unter Vorbehalt der Rechte seiner Anciennetat und des Ruckritts in den Kirchendienft, zu ermächtigen;

bie evangelische Pfarrei Groseicholzheim, Umts Mosbach, bem Pfarrer Gunther in Rußheim, bie evangelische Pfarrei Kork, Umts Kork, bem Pfarrer Schneiber in Detlingen,

die evangelische Pfarrei Tegernau, Amis Schopfheim, dem Pfarrer Engler in Hauingen, die katholische Pfarrei Vilchband, Amts Gerlachsheim, dem Pfarrer Rudolph Will in Ballenberg,

die fatholische Pfarrei Rulsheim, Amte Tauberbischofebeim, bem Pfarrer Anton Bimmersmann in Sainftabt,

die katholische Stadtpfarrei Wiesloch dem Pfarrverweser Sebastian Messang in Sinsheim, die katholische Pfarrei Riegel, Amts Kenzingen, dem Geistlichen Rath und Pfarrer Markus Alopsius Bayer in Kautenbach,

die fatholische Pfarrei Forchheim, Amts Kenzingen, bem Pfarrer Augustin Freund in Rrentingen,

bie fatholische Pfarrei Belichensteinach, Amts Haslach, dem Pfarrer Bitus Nopper in Altglashutte, und

Die fatholische Pfarrei Schwerzen, Amts Waldshut, bem Pfarrer Sut in Ulm zu übertragen.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Die Berleihung bes Schriftverfaffungerechts in Berwaltungefachen an ben Rechtspraktifanten G. Maper ju Bruchfal betreffend.

Dem Rechtspraktikanten Guftav Mayer zu Bruchsal wird das Schriftverfaffungerecht in Berwaltungefachen verliehen, was hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Carlsruhe, ben 9. Februar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Behaghel.

Die Stiftungen bes Altburgermeiftere Ernft Friedrich Bottschalf von Schopfheim betreffend.

Der verftorbene Fabrifinhaber Aliburgermeifter Ernft Friedrich Gottfchalt von Schofheim hat

- 1. dem Burgerhospitale daselbft 3 1/4 Morgen Bundtenfeld und Wiesen, gewerthet zu 2,000 fl.,
- 2. der Stadigemeinde Schopfheim:
  - a. für Schulzwede 21/2 Morgen Matten und Bundtenfeld im Berth von 1,400 fl.,
  - b. ferner zur Erhaltung und Berschönerung des Friedhofes 1 1/4 Morgen Matten und Bunbtenfeld im Werthe von 600 fl. vermacht.

Diese Stiftengen haben die Staatsgenehmigung erhalten und werden zum ehrenden Andenken bes Stifters hierdurch befannt gemacht.

Carlerube, ben 12. Februar 1852.

Großherzogliches Minifterium bes Innern.

von Marfchall.

Vdt. Behaghel.

Ertheilung eines Privilegiums für eine fogenannte Bobbinmaschine betreffend.

Der Spinnerei und Zwirnerei am Hohenstein bei Schiltach und beren Geschäftsführer Johann Muller von Thiengen wird auf beren Ansuchen für die von Letterem ersundene

Bobbinmaschine auf die Dauer von fünf Jahren ein Privilegium anmit ertheilt, jedoch unter Borbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Erfindung nachzuweisen vermögen oder lettere kunftig verbessern werden, und unter Festsetzung einer Strafe von Einhundert fünszig Gulden nebst Consideration der nachgesertigten Maschine auf den Fall der Verletzung des Pripilegiums.

Carlerube, ben 30. Januar 1852.

Grofherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Staategenehmigung von Stiftungen im Unterrheinkreise betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von der großherzoglichen Regierung des Unterrheinfreises die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carleruhe, ben 25. Februar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Sachs.

Es haben geftiftet:

mehrere Ungenannte 137 fl. 35 fr. in ben Armen = und Krankenfond zu Cberbach; einige Frauen aus Seibelberg in die katholische Rirche zu Strumpfelbrunn

- a. ein Meggewand im Werthe von 36 fl.,
- b. ein Belum im Werthe von 10 fl.,
- c. eine Albe im Werthe von 6 fl.,
- d. ein Altartuch im Werthe von 5 fl.,
- e. feche handtucher im Werthe von 2 fl. 30 fr., und
- f. ein humerale im Werthe von 20 fr.;

mehrere Bohlthäter zu Strumpfelbrunn

- a. eine Albe im Werthe von 8 fl. 6.fr.,
- b. breißig Purifikatorien im Werthe von 4 fl., und
- c. zwölf handtucher im Werthe von 2 fl. 24 fr.;

die Einwohner von Ripperg in die katholische Kirche daselbst zwei Chorfahnchen im Werthe von 9 fl.;

mehrere ungenannte Wohlthater zu Rulsheim in die bortige fatholische Rirche:

- a. vier Stanbarten im Werthe von 70 fl.,
- b. für herftellung bes Delberge 30 fl.,
- c. zur Berftellung eines Wandgemalbes, die vierzehn heiligen Nothhelfer barftellend, 12 fl.,
- d. für die Reparatur ber beiden Kruzifire auf bem Gottesacker und an der Kirchentreppe 10 fl., und
- e. einen Blumenfranz um den Tabernafel im Werthe von 6 fl. 30 fr.;



ber frühere Stadtpfarrer Erbacher zu Buchen, jett in Stein a. R., in den Faktoreispuch zu Buchen seinen Antheil von den Gultfrüchten, welche die Pfarrei Buchen von den Besitzern des Birnesserguts zu Altheim zu beziehen hat, für die acht Jahre auf Martini 1841 bis 1848 in dem Betrage von zwölf Maltern Korn, acht Maltern sechszehn Strich Dinkel und acht Malter sechszehn Strich Haber nebst den Fastnachtshühnern;

Frau Grafin von Balbner zu Beinheim in die dortige evangelische Kirche ein filbernes

Rrugifix im Werthe von 100 fl.;

einige Bohlthater in bie fatholische Rirche zu Feudenheim zwei Fahnen, zwei Chor- fahnchen, ein Balbachin und ein Bortragfreuz, zusammen im Werthe von 95 fl.;

Anna Maria Bohlfahrth in hungheim in die katholische Rirche daselbst ein Meggewand

fammt Zubehörde im Werthe von 38 fl.;

Jakob Fiederlings Chefrau zu Dertingen in die bortige evangelische Rirche 200 fl., wovon die Zinsen zur Ausbesserung und Verschönerung des Altars verwendet werden follen;

mehrere Ungenannte in die fatholische Rirche zu Berach:

a. ein Rauchfaß mit Schiffchen im Werthe von 15 fl. und

b. ein Altartuch im Werthe von 3 fl. 30 fr.,

Frau Landfried Wittwe in Heidelberg, ebendahin ein Komunikantentuch im Werthe von 2 fl. 30 fr.;

in die katholische Rirche zu Stein a. R.:

Anna Maria Wirth, Wittme, zu Bamberg 184 fl.,

mehrere Ungenannte 68 fl., und

eine Ungenannte ein Altartuch, vier Korporalien und vier Purifikatorien, zu= fammen im Werthe von 5 fl.;

Augustin Gotinger zu Oberneudorf in die bortige Kapelle ein schwarzes Meggewand im Werthe von 40 fl.;

ein Ungenannter in die Krankenanstalt zu Mannheim 100 fl. zur Anlage eines Fonds; Daniel Wismasser vom Nedarhäuser Hose einen Altar in die evangelische Kirche zu Müdenloch im Werthe von 25 fl.;

Heinrich Mutschler von Daudenzell in die dortige evangelische Rirche einen gepolsterten Schemel im Werthe von 3 fl. und 117 fl. baares Gelb zur Armenunterflutung:

durch freiwillige Beitrage 60 fl. zur Umgiegung der dritten Gloce in der evangelischen Rirche zu Waldwimmersbach;

Johann Abam Chehalt zu Plankstadt für die bortigen Ortsarmen ein Stud Feld auf Reticher Gemarkung im Neurott Nr. 2331, Biehtriebmorgen genannt;

Joseph Anton Uihlein zu Dienstadt in die dortige katholische Rirche einen glasernen Lufter im Werthe von 55 fl.:

die ledig verstorbene Magdalena Boppi zu Wiesloch in die dortige katholische Rirche 200 fl. nach Abzug von 36 fl., als Stiftung für eine heilige Messe.

Die Serienziehung für die erfte biesjährige Gewinnziehung bes Anlehens zu vierzehn Millionen Gulben vom Jahr 1845 betreffend.

Bei der heute flattgehabten Serienziehung des Anlehens der Gisenbahnschuldentilgungskasse von 1845 zu vierzehn Millionen Gulden find die

| Serie Mr.   | enthaltend Look=Nr.            | Serie=Mr.    | enthaltend Loos-Nr.             |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 76          | 3751 — 3800.                   | 3130         | 156451 — 156500.                |
| 106         | 5251 — 5300.                   | <b>333 i</b> | <b>166501</b> — <b>166550</b> . |
| 220         | 10951 — 11000.                 | 3775         | 188701 — 188750.                |
| 597         | <b>29</b> 301 — 29350.         | 4488         | 224351 — 224400.                |
| 774         | 38651 — 38700 <b>.</b>         | 4673         | <b>233601</b> — <b>233650</b> . |
| 856         | <b>42751</b> — <b>42800</b> .  | <b>4</b> 916 | 245751 — 245800.                |
| 923         | <b>46101</b> — <b>46150</b> .  | 4950         | 247451 — 247500.                |
| 966         | 48251 — 48300.                 | 5082         | 254051 — 254100.                |
| 1019        | 50901 — 50950 <b>.</b>         | 5607         | <b>280301</b> — <b>280350</b> . |
| 1070        | 53451 — 53500.                 | 5624         | 281151 — 281200.                |
| 1157        | 57801 — 57850.                 | 5746         | <b>287251</b> — <b>287300</b> . |
| 1435        | 71701 — 71750.                 | 5838         | <b>291851</b> — <b>291900</b> . |
| 1652        | 82551 — 82600.                 | 6081         | 304001 - 304050.                |
| <b>1668</b> | 83351 — 83400.                 | <b>6</b> 382 | 319051 — 319100.                |
| 1793        | 89601 — 89650.                 | 6539         | 326901 - 326950.                |
| 1993        | 99601 — 99650.                 | <b>66</b> 85 | 334201 — 334250.                |
| 2254        | 112651 — 112700.               | <b>680</b> 8 | 340351 — 340400.                |
| 2769        | 138401 — 138450.               | 7078         | <b>353851</b> — <b>353900</b> . |
| 3072        | <b>153551</b> — <b>153600.</b> | 7237         | <b>361801</b> — <b>361850</b> . |
| 3106        | 155251 — 155300.               | 7381         | <b>369001</b> — <b>369050</b> . |

herausgekommen, was andurch zur öffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Carlerube, ben 28. Februar 1852.

Großherzogliches Minifterium ber Finangen.

Regenauer.

Vdt. Pfeilflider.

### Diensterlebigungen.

Die katholische Pfarrei Weigen, Amts Stuhlingen, mit einem Einkommen von 600 fl. ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich bei dem großherzogl. katholischen Oberkirchenrath innerhalb sechs Wochen nach Borschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Menningen, Amis Mefkirch, ift mit einem beiläufigen Jahreseinkommen von 850 fl., welches sich aber durch die Ablösung der Zehntbaulasten etwas verringern mag, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich innerhalb
sechs Wochen bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melden.

Bei dem großh, katholischen Oberkirchenrathe ift die Stelle eines Revisors mit einer Besoldung von 800 fl. zu besetzen. Die Bewerber haben sich bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe unter Borlage ihrer Zeugnisse innerhalb vier Wochen zu melden.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Freitag ben 12. Marg 1852.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. Allerhöchste landesherrliche Berordnung, die Berhältnisse der nach dem Gesetze vom 12. Februar 1849 zur Reserve berusenen Mannschaft betreffend. Erlaubnis zur Annahme fremder Orden. Dienstnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung bes großerzoglichen Juftigministeriums: Die Berleibung bes Abvotatentitels an den Schriftverfasser von Belli betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Ministeriums des Innern: Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Mittelrheinfreise betreffend.

Dienfterledigung. Zodesfälle.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Allerhöchstlandesherrliche Berordnung, die Berhältniffe ber nach bem Gesetze vom 12. Februar 1849 gur Reserve berusenen Mannschaft betreffend.

### Leopold, von Gottes Gnaden Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

In Anbetracht, daß die Artikel 2, 6 und 7 des Gesetzes vom 12. Februar 1849, Regie=rungsblatt Nr. VI., wornach eine zur Verstärkung der Linie im Kriege oder bei einer Kriegs=bedrohung bestimmte Reserve bestehen sollte, durch das Gesetz vom 13. Februar 1851, Regie=rungsblatt Nr. XIII., ausgehoben sind, sehen Wir Uns veranlaßt, auf den unterthänigsten Vortrag Unserer Ministerien des Innern und des Krieges zu verordnen, wie zolgt:

#### Mrt. 1.

Die nach dem Gesetze vom 12. Februar 1849 jum Dienft in der Reserve berufenen Pflichtigen find biefer Dienftpflicht entbunden.

#### Mrt. 2.

Dieselben treten in das Verhältniß nicht übernommener Pflichtiger ihren Altersflaffe zurud. Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 2. März 1852.

Im Ramen Seiner Roniglichen Soheit bes Großherzogs:

# Triedrich, Pring von Baben.

A. von Roggenbach. von Marschall.

Auf allerhöchften Befehl Seiner Königlichen Sobeit bes Großherzogs: Sounggart.

### Erlaubniß gur Annahme frember Orben.

Seine Königliche Sobeit ber Großherzog haben unter bem 25. Februar b. J.

allergnäbigst geruht:

bem in der zweiten Sektion des Kriegsministeriums aushilfsweise verwendeten Regierungsrath Bar bei der Oberdirektion des Wasser= und Straßenbaues, und dem Kriegsministerialassessor Ekert zum Annehmen und Tragen des von Seiner Majestät dem Könige von Preußen denselben verliehenen rothen Ablerordens dritter Classe, und ebenso

dem Oberlieutenant von Fabert im Artillerieregiment zum Annehmen und Eragen des rothen Ablerordens vierter Classe, die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß zu ertheilen.

### Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben unter bem 25. Februar b. 3.

ben penfionirten Oberwachmeister Jafob Wipfler zum Lieutenant in dem Invalidencorps gnabigft zu ernennen, und

bie Rechnungsführer Refler im neunten Infanteriebataillon und Clauf im zweiten Reiterregiment zu Stabsquartiermeistern zu beförbern geruht.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich unter bem 2. Marz b. 3.

allergnäbigft bewogen gefunden:

den bisherigen provisorischen Vorsteher Szuhany am Bucht = und Arbeitshause zu Bruchsal als solchen definitiv zu ernennen;

die fatholische Pfarrei Neuhausen, Oberamts Pforzheim, bem Pfarrer Ludwig 3 wiehel= hofer in Balg,

Die fatholische Pfarrei Nedargemund bem Bifar Balentin Bivell in Baben,

bie fatholische Pfarrei Dallau, Amis Mosbach, dem Pfarrverweser Joseph Weiner in Wieblingen zu übertragen;

ben Berzicht bes Pfarrers und Detans Simon Pfreundschuch zu Schweinberg auf die katholische Pfarrei Harbeim, Amts Walldurn, so wie

den Verzicht bes Pfarrers Sulzer zu Ittendorf auf die katholische Pfarrei Bohlingen, Amts Radolphzell, zu genehmigen und die letztere dem Pfarrer Xaver Pfirsig von Hausen an der Aach zu übertragen;

ben Amtschirurgen Bogelbacher in Sädingen wegen vorgerudten Alters und Rrantlichkeit in ben Rubestand zu versetzen.



## Versügungen und Sekanntmachungen der Ministerien.

Die Berleihung bes Abvotatentitele an ben Schriftverfaffer von Belli betreffenb.

Durch hochste Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 13. Februar v. J., Rr. 294, wurde dem Schriftverfasser Friedrich von Belli in Pforzheim der Titel eines Abvokaten verliehen, was hiermit nachträglich zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Carlerube, ben 2. Marg 1852.

Brofherzogliches Juftizminifterium.

Vdt. ullmann.

Die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Unterrheinkreise betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von der Regierung des Mittelrheinfreises die Staatsgeneh= migung erhalten und werden hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 1. Marg 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Buiffon.

#### ( haben geftiftet:

Fibel Rung Wittme von Chersweier in ben Ortsschulfond 50 fl.;

Joseph Werner zu herzthal in ben St. Wendelinssond zu Rohrbach zur Fassung und Bergolbung bes Hochaltars in ber St. Wendelinskapelle 200 fl.;

Graf Carl Chotek aus Bohmen in die Rirche zu Ortenberg ein Meggewand nebst Zugebor im Werth von 77 fl.;

Spielpachter Benaget in Baben bem städtischen Krankenhaus daselbst 1,248 fl. 36 fr.; ein Ungenannter in die Pfarrkirche zu Bischweier ein Altartuch zu 2 fl.;

zwei ungenannte Wohlthater in die katholische Stadtpfarrkirche Baden ein Kruzifix von Neufilber im Werthe von 10 fl. und ein Meggewand von schwarzem Damast im Werthe von 25 fl.;

Martus Chrets Cheleute in Fautenbach in den Ortsarmensond 80 fl.; ein Ungenannter von Neuhausen in den Ortsheiligensond 50 fl.;

ber ftabtische Bezirksförster von Lindenberg zu Durlach bem Rabagogium zu Durlach eine Sammlung von Mineralien und Pflanzen im Werthe von 200 fl.;

Pfarrverweser Abolph Schwarz in Weingarten der evangelischen Schule daselbst ein transparentes Sonnenspstem und eine transparente Darstellung der Mondphasen im Werthe von 8 fl.:

der verstorbene Mullermeister Anton Schneiber von Gernsbach in den Ortsarmenfond 150 fl.;

Theodor Bohnenberger in Pforzheim in den städtischen Waisenfond daselbst 1,000 fl.; ein Ungenannter in den Altenstädter Separatalmosensond in Pforzheim 300 fl.;

bie verstorbens Wittwe des Steuerrevisors Diet, geborene Maurici, dem Bereine für fittlich verwahrloste Kinder im Großherzogthum Baden 300 fl. mit den Zinsen hieraus;

Lorenz Braun Wittwer und kinderlos von Beiertheim in den Heiligenfond zu Durmers= heim 860 fl.; aus den Zinsen sollen den drei bei der Ortsschule angestellten Lehrern für das Orgelspielen in der Bikesheimer Wallsahrtsklirche als Gehaltsausbesserung 30 fl. und dem Blas= balgzieher daselbst 3 fl. jährlich bezahlt, ferner sollen aus dem Kapital zur Vergrößerung des Kreuzpartikels in der Pfarrkirche zu Durmersheim 35 fl. verwendet werden;

zwei Ungenannte bem Winbeder Freischulfond zu Ottersweier 16 fl. 55 fr.; ein Ungenannter bemfelben Fond 4 fl. 40 fr.;

Distriktsnotar Brackenheimer in Achern dem Spitalsond Achern 50 fl.; von Ungenannten der Pfarrfirche Sasbachwalden ein Altarblatt zu 300 fl.; von Ungenannten in dieselbe Kirche ein Altarblatt zu 300 fl.;

von Pfarrer De ber in Belichenfteinach ebenbahin ein Gemalbe zu 200 fl.;

von Ungenannten in dieselbe Rirche verschiedene Paramente im Gesammtwerthe von 299 fl. 36 fr.;

von Maler Futterer in Achern ebendahin zwei Kruzifire im Werthe von 6 fl.; von den Protestanten in Gernsbach der evangelischen Kirchengemeinde Offenburg 19 fl.; von zwei Ungenannten an ebendieselbe 21 fl. 20 fr.;

eine ungenannte Dame zu Raftatt in die Kirche zu Niederbuhl ein Altartuch im Werthe von 20 fl.;

von Johann huber in Ramsbach in den Ortsarmenfond 100 fl. mit der Bestimmung, daß jährlich eine heilige Messe für ihn gelesen, der Rest der Zinse aber jedes Jahr unter die Armen vertheilt werden solle;

von Fr. Falks Wittwe von Oberachern in den Ortsarmensond 100 fl.

#### Diensterlebigungen.

Das Amtschirurgat Sadingen ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen drei Wochen bei der großherzoglichen Sanitatskommission vorschriftsmäßig zu melden.

### Tobesfälle.

#### Geftorben sind:

am 26. Januar d. J.: ber evangelische Pfarrer Freiburger zu Malterbingen, und am 14. Februar d. J.: ber katholische Pfarrer David Gerfter zu herthen, Amts Lörrach.



# Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlsruhe, Freitag ben 26. Marg 1852.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchste Gutschließungen Seiner Röniglichen Hobeit des Großherzogs. Die Fartbauer bes Ariensaustandes betreffend.

Berfügungen und Bekauntmachungen ber Ministerien. Bekanntmachungen bes großberzoglichen Diniskeriums bes Innern: die Staatsgenehmigung ber Stiftungen bes Kasimir Kat in Gernebach betreffend. Die Staatsgenehmigung ber Stiftung bes Anton Baibel von Owingen betreffend. Das Statut ber heil und Psiegeanstalt Ilenau betreffend. Die Unterfichung aus bem Fond für Kunfte und Wissenschaften betreffend.

Dienfterledigungen. Berichtigung.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Die Fortbauer bes Rriegszustanbes betreffenb.

## Leopold, von Gottes Gnaden Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Nach Anhörung Unseres Staatsministeriums haben Wir Uns bewogen gefunden zu bestimmen, daß der Kriegszustand nach Maaßgabe des Gesetzes vom 29. Januar v. J. noch fortzudauern hat.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsminifterium, ben 25. Marg 1852.

3m Ramen Seiner Roniglichen Sobeit bes Großherzogs:

# Friedrich, Pring von Baben.

A. von Roggenbach. von Marschall. von Wechmar.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Sounggart.

# Verfügungen und Jekanntmachungen der Minifterien.

Die Staatsgenehmigung ber Stiftungen bes Rafimir Rat in Gernsbach betreffenb.

Der verstorbene Schiffer Rasimir Ray in Gernsbach hat in seinem Testamente folgende Stiftungen gemacht:

- 1. 1,000 fl. zur Anschaffung einer neuen Orgel in die evangelisch protestantische Pfarrfirche in Gernsbach,
- 2. 2,000 fl. zum Zwecke jährlicher Anschaffungen driftlicher Bucher und ftandesgemäßer Beffeibung mittelloser evangelischer Konfirmanden aus der Stadt Gernsbach und den beiden dazu gehörigen Filialorten Scheuern und Staufenberg,

mit ber von den Erben des Stifters zu 1. gemachten Befchrankung, daß die Orgel binnen funf Jahren angeschafft werden foll.

Diese Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten und werben zum Andenken an ben Stifter hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Carlerube, ben 20. Februar 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Die Stiftung bes Anton Baibel von Dwingen betreffenb.

Der Landwirth Anton Waibel vom Bublerhofe hat zur Abhaltung einer jahrlichen Seelenmeffe in ben Pfarrfond zu Dwingen 80 fl. gestiftet.

Diese Stiftung hat durch ben großherzoglichen katholischen Oberkirchenrath bie Staatsgenehmigung erhalten und wird anmit zur diffentlichen Renntniß gebracht.

Carlerube, ben 6. Marg 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Das Statut ber Beil - und Pflegeanstalt Illenau betreffenb.

Mit höchster Ermächtigung Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs wird hiermit bas Statut für die Heil= und Pflegeanstalt Jlenau vom 18. Oftober 1843 (Regie= rungsblatt Nr. XXV.) in nachstehenden Punkten abgeändert, und zwar:

1. Die im letten Absat des §. 34 für unvermögliche Kranke, welche in der Heilanstalt Aufnahme erhalten, in Aussicht gestellte Vergünstigung der ganzlich freien Verpstegung während der ersten sechs Monate, soll kunftig nicht mehr in allen Fällen, wo das Aufnahmsgesuch in den ersten sechs Monaten der Krankheit eingereicht wurde, sondern nur dann bewilligt werden, wenn von Seite Derjenigen, welchen die Unterstützungspflicht obliegt, nichts versäumt wurde, um die schleunige Aufnahme in die Anstalt zu erwirken.

2. Erachtet die Direktion der Austalt für nothwendig, einem Aranden midprend der Dauer der blos versuchsweisen Entlassung aus der Anstalt wieder einzuberusen, so bedarf diese Rastregel nicht, wie der §. 45 des Statuts bestimmt, der Genehmigung der Areisregierung, sondern es genügt an der Zustimmung der Angehörigen des Kranken und des Bezirksamts, oder, so fern die Aufnahme in die Anstalt auf Grund des §. 11 des Statuts erfolgt ift, an der Zustimmung des Bezirksamts allein.

Carlerube, ben 6. Marg 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Die Unterftugung aus bem fond fur Runfte und Wiffenschaften betreffenb.

Die Zeit zur Bewerbung um Unterstützung aus dem Fond für Künste und Wissenschaften, welche im §. 2 der diesseitigen Bekanntmachung vom 7. Februar 1848, Regierungsblatt Nr. VI., auf den Monat März bestimmt war, wird mit allerhöchster Genehmigung Seiner König = lichen Hoheit des Großherzogs aus großherzoglichem Staatsministerium vom 26. Februar d. J., Nr. 153, auf den Monat September mit dem Anfügen verlegt, daß Gesuche, welche nuch dem letzten September einkommen, für das betreffende Jahr unberücksichtigt bleiben.

Carlerube, ben 3. Marg 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Buiffon.

#### Diensterlebigungen.

Die evangelische Pfarrei Dettlingen, Dekanats Lorrach, ist mit einem Competenzanfchlage von 852 fl. 3 fr. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei dem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

Die evangelische Pfarrei Kleinkems, Defanats Lorrach, mit einem Competenzanschlage von 689 fl. 14 fr., worauf jedoch eine, theils aus den Interkalargefällen, theils vom neu zu ernennenden Pfarrer abzuzahlende Schuld von 331 fl. 51 fr. haftet, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei dem großherzoglichen evanges lischen Oberkirchenrathe zu melden.

Das erledigte Kaplaneibenefizium zu Neubingen, Amts Donaueschingen, mit einem beiläufigen Jahresertrag von 550 fl. und mit der Verpflichtung zur Besorgung des Gottesdienstes in der dortigen Klosterkirche Mariahof und zur Anshülse in der Seelsorge der Pfarrei Neudingen, wird mit dem Anfügen ausgeschrieben, daß sich die Bewerber bei der fürstlichen Standesherrschaft Fürstenberg als Patron innerhalb sechs Wochen nach Borschrift zu melden haben.

Die katholische Stantpfarrei Triberg, mit der man das landesherrliche Dekanat und die Bezirksschulvistatur zu verbinden gedenkt, mit einem beilänsigen Jahreserträgnis von 1,200 fl., worauf die Verbindlichkeit ruht, jährlich 18 fl. 38 fr. zur Tilgung eines Provisoriums, 1856 lehtmals, zu bezahlen, und gegen eine Vergütung von 350 fl. einen Vikar zu halten und zu salariren, wird nuchmals ausgeschrieben. Die Vewerber um dieselbe haben sich bei dem erzbischöslichen Ordinariate und bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die evangelische Pfarrei Rußheim, Landbekangts Carleruhe, ist mit einem Competenz= anschlage von 644 fl. 35 fr., worauf jedoch eine Schuld von 8 fl. 10 fr. haftet, welche der neu zu ernennende Pfarrer zu bezahlen hat, in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich nach Vorschrift binnen sechs Wochen bei dem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

Die zweite Lehrstelle an der höheren Burgerschule in Freiburg, die mit einem wissenschaftlich gebildeten Lehrer zu besetzen ift, der vorzugsweise den Unterricht in der französischen und englischen Sprache zu übernehmen hat, ist mit einem Gehalt von 800 bis 1,200 fl. in Erledigung gekommen und wird zur Bewerbung hiermit ausgeschrieben. Die Anmeldungen haben binnen sechs Wochen bei dem großherzoglichen Oberstudienrathe zu geschehen.

Durch das Ableben des Defans und Stadtpfarrers Bohlinger ift die untere katholische Pfarrei Mannheim mit einem beiläufigen Jahreseinkommen von 2,200 fl., worauf jedoch die Verbindlichkeit ruht, zwei Vikare zu unterhalten und mit je 150 fl. zu salariren, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich binnen sechs Wochen bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melden.

Durch das Ableben des Pfarrers David Gerster ist die katholische Pfarrei Hert hen, Amts Lörrach, mit einem jährlichen Einkommen von beiläusig 800 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich sowohl bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe als dem erzbischöslichen Ordinariate innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.

Die evangelische Pfarrei der Altstadt Pforzheim, Dekanats Pforzheim, mit einem Competenzanschlage von 770 fl. 57 fr. ist in Erledigung gekommen. Auf derselben hastet eine Schuld von ungesähr 60 fl., welche, so weit es nicht aus Interkalargefällen geschehen kann, vom ernannt werdenden Pfarrer zu bezahlen ist. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen vorschrifts= gemäß bei dem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

#### Berichtigung.

3m §. 2 bes Zugskoftenregulativs für Civilftaatsbiener, Regierungsblatt Rr. 1K., ift Sat 3 ftatt Miethzinsentschädigung zu lesen "Zehrungskoftenersat," und Sat 4 ftatt Zehrungskoftenersat, "Miethzinsentschädigung."

# Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Dienftag ben 30. Marg 1852.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs. Gesehe: ben Paupifinanzetat für die Jahre 1852 und 1853 betreffend. Die unveränderte Forterhebung der Kauf . und Tauschbrieftare, so wie der Kaufaccise betreffend. Die Forterhebung der Schlachtviehaccise betreffend. Die Branntweinsteuer betreffend.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

Befet, ben Sauptfinangetat fur bie Jahre 1852 und 1853 betreffenb.

### Leopold, von Gottes Gnaden Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unferer getreuen Stande haben Bir beschlossen und verordnen, wie folgt:

Für die ordentlichen Ausgaben der Jahre 1852 und 1853 werden der Staatsverwaltung nach= stehende Kredite bewilligt, und zwar:

| 1111 116                                         | 02 |   |   |   |   |               |
|--------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---------------|
| gur Bestreitung ber Laften und Berwaltungefoften |    | ٠ | • | • | • | 4,800,409 ft. |
| zur Bestwitung bes eigentlichen Staatsauswandes  | •  | ٠ | ٠ | • | • | 9,746,183 "   |

zusammen . . 14,546,592 fl.

zur Bestreitung ber Lasten und Verwaltungskosten . . . . 4,801,249 st. zur Bestreitung bes eigentlichen Staatsauswandes . . . . 9,799,540 "

zusammen . . 14,600,789 "

sonach für beibe Jahre . . 29,147,381 fl.

Die Berwendung dieser Rredite ift burch ben unter 1. beiliegenden Ctat feftgesett.

Mrt. 2.

#### Art. 3.

| Bur Deckung ber eröffneten Krebite (Art. 1 und 2) werden nachstehende Einnahmen bestimmt, als:<br>1. die in der Beilage 3 verzeichneten ordentlichen Ginnahmen                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| für 1852 zu 14,560,144 fl. für 1853 zu                                                                                                                                                                                                                                                   |
| zusammen 29,138,155 fl. — fr. 2. ein außerordentlicher Zuschuß der Staatsschuldentilgungskasse zu . 2,213,267 " 50 " 3. an dem für 1852 und 1853 zu erwartenden Schadenersatz auß Hochverrathsprozessen                                                                                  |
| Art. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die unter den ordentlichen Ausgaben (Art. 1) vorgesehene Dotation der Amortisationskasse zur Schuldentilgung und zur Beförderung der Zehntablösung für 1852 mit                                                                                                                          |
| zusammen mit 2,668,446 ff.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| foll in monatlichen Raten aus ben paratesten Staatsrevenüen berichtigt werben.                                                                                                                                                                                                           |
| Art. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ergiebt sich ein Ueberschuß ber Einnahmen über die Ausgaben, so ift berfelbe als Reservesond für außerordentliche Ausgaben der nächstkünstigen Budgetperiode in der Amortisationskaffe niederzulegen.                                                                                    |
| Art. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der Betriebsfond ber Finanzverwaltung, ber fich am letten Dezember                                                                                                                                                                                                                       |
| v. J. auf                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| im Betrage von                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| auf die Summe von                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Art. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die königlich preußische Mobilmachungskostenforderung, wie sie durch die unterm 23. Januar b. J. mit der königlich preußischen Regierung getroffene Uebereinkunft festgestellt ift, wird, so weit es nicht bereits geschehen ift, zur Berichtigung an die Amortisationskasse überwiesen. |
| Art. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aus bem Domanialgrundstocke find im Laufe der Budgetperiode 8,000 fl. zu entnehmen und                                                                                                                                                                                                   |

Aus bem Domanialgrundstocke find im Laufe der Budgetperiode 8,000 fl. zu entnehmen und zu den in der Beilage 5 verzeichneten außerordentlichen Ausgaben zu verwenden.

In so weit diese Summe in der Budgetperiode zur Erreichung der Zwecke der Verwilligung nicht verwendet wird, verbleibt sie der Grundstocksverwaltung.

#### Mrt. 9.

Die Budgets der Postverwaltung, der Eisenbahnbetriebsverwaltung, des Eisenbahnbaues, der Eisenbahnschuldentilgungskaffe und der Badanstaltenverwaltung find nach der Beilage 6 zu vollziehen.

Die Betriebsfonds der Post- und Eisenbahnverwaltung verbleiben mit Rucssicht auf den im Boranschlage, Beilage 6, berechneten Bedarf den betreffenden Verwaltungen in dem auf letten Dezember 1851 nachgewiesenen Betrage von 507,676 fl. 52 fr. Ebenso verbleibt der Badanstaltens verwaltung ihr Betriebsfond nach dem Bestande vom letten Dezember vorigen Jahres.

#### Art. 10.

Mle bermalen bestehenden Abgabengesetze bleiben in Kraft, vorbehaltlich der Aenderungen, die Wir mit Unseren Ständen vereinbart haben.

#### Art. 11.

Aus den Ersparnissen des Besoldungsetats können in außerordentlichen Fällen mit Unserer speziellen Bewilligung Belohnungen für Diener geschöpft werden, welche bei der Behörde, wo die Ersparniß statt gesunden hat, angestellt sind und sich einer solchen Besohnung durch ihre Dienstleistungen besonders würdig gemacht haben. Dergleichen Belohnungen dürsen aber Teinensfalls die Hälfte der betreffenden Ersparniß überschreiten.

#### Art. 12.

Der Borftand jeder Stelle ift befugt, über die Ersparnisse an den budgetmäßigen Gehalten und Bureautoften zu Gunften des Kanzleipersonals zu verfügen.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsminifterium, ben 26. Marg 1852.

Im Ramen Seiner Roniglichen Hoheit bes Großherzogs:

# Friedrich, Prinz von Baben.

Megenauer.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Sounggart.

# Stat der ordentlichen Ausgaben.

|                                                                                              | CONTRACTOR SERVICE SER | material resistance of the con- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lasten und Verwaltungskosten.                                                                | 1852.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1853.                           |
|                                                                                              | fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fl.                             |
| A. Justizministerium.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| I. Strafanstalten                                                                            | 64,493<br>9,506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 <b>4,49</b> 3<br>10,346       |
| Summe A                                                                                      | 73,999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $-\frac{10,340}{74,839}$        |
|                                                                                              | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,000                          |
| B. Minifterium bes Innern.                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| I. Amtofaffenverwaltung                                                                      | 10,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| II. Siechenanitalt                                                                           | 33,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33,001                          |
| III. His Beil - und Pflegeanstalt Juenau                                                     | 56,673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56,673                          |
| II. Siechenanstalt III. Heil - und Pflegeanstalt Illenau IV. Polizeiliche Berwahrungsanstalt | 8,147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,147                           |
| V. Waffer - und Straßenbauverwaltung                                                         | 985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 985                           |
| VI. Landesgestütsverwaltung                                                                  | 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 472                             |
| Summe B                                                                                      | 109,528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109,528                         |
| C Ginanaminia animm                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                               |
| C. Finanzministerium.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| I. Rameraldomanenverwaltung                                                                  | 716,531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| II. Korftbomanenverwaltung                                                                   | 722,837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 722,837                         |
| II. Forstdomänenverwaltung                                                                   | 550,293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 550,293                         |
| IV. Steuerverwaltung:                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| Lasten und Berwaltungekoften,                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| 1. ber Grund . , Saufer = und Gewerbsteuer                                                   | 188,159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188,159                         |
| 2. ber Kapitalsteuer                                                                         | 8,982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,982                           |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| 3. ber Klassenkeuer                                                                          | 11,816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,846                          |
| 4. der Accise und des Ohmgelves                                                              | 124,816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| 5. ber Juftig - und Polizeigefälle                                                           | 164,430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 164,430                         |
| 6. ber Forfigerichtsgefälle                                                                  | 64,712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| 7. der verschiedenen Ginnahmen                                                               | 7,812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| 8. Gemeinsame Laften und Verwaltungekoften                                                   | 217,357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| · ·                                                                                          | 788,114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| V. Salinenverwaltung                                                                         | 291,964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 291,964                         |
| VI Bollverwaltung:                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| 1. Spezielle Laften und Bermaltungetoften ber Bezüge aus ber Bereinstaffe                    | 531,764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 531,764                         |
| 2. Zollrudvergiftungen für Rechnung bes Bereins                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| 3. Lasten und Berwaltungekosten ber unmittelbaren Einnahmen                                  | 44,148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44,148                          |
| 5. Lanen und Bermaltungviohen ver unmitteivaten Ginnahmen .                                  | 146,509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146,509                         |
| 4. Gemeinfame Lasten und Berwaltungetoften                                                   | 176,435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|                                                                                              | 898,856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 898,856                         |
| VII. Mungverwaltung                                                                          | 517,415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 517,415                         |
| VIII. Allgemeine Raffenverwaltung                                                            | 129,822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 129,822                         |
| Summe C                                                                                      | 4,615,832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,615,832                       |
| D. Rriegeminifterium.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                               |
|                                                                                              | 4 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000                           |
| Militärverwaltung                                                                            | 1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,050                           |
| Summe Laften und Bermaltungefoften                                                           | 4,800,409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,801,249                       |
| m ·                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • [                             |

| •                                                        | 1852.             | 1853.            |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                          | ft.               | ft.              |
| Eigentlicher Staatsaufwand.                              |                   |                  |
| I. Staatsministerium.                                    |                   |                  |
| I. Großherzogliches haus                                 | 917,000           |                  |
| II. Landstände                                           | 41,260            |                  |
| III. Großherzogliches Geheimes Cabinet                   | 8,200<br>10,300   |                  |
| IV. Großherzogliches Staatsministerium                   | <b>2,0</b> 00     |                  |
| v. Berichtebene und zusauige Ausgaben                    | 981,760           |                  |
|                                                          | 55.7100           | 00.70 /2         |
| II. Minifterium bes Großherzoglichen Saufes und ber aus- |                   |                  |
| martigen Angelegenheiten.                                | 31,000            | 31,000           |
| I. Ministerium                                           | 37,100            | 37,100           |
| III. Bundestoften                                        | 18,700            | 18,700           |
| IV. Berschiedene und zufällige Ausgaben                  | 8,000             |                  |
| Summe II, .                                              | 97,800            | 97,800           |
| III. Juftizminifterium.                                  |                   | •                |
| I. Minifterium                                           | 24,470            | 21,470           |
| II. Oberhofgericht                                       | <b>49,30</b> 0    | 49,300           |
| III. Hofgerichte                                         | 154,140           | 154,140          |
| IV. Rechtspolizei                                        | 391,799           | 391,799          |
| V. Strafanstalten                                        | 156,110<br>34,548 |                  |
| VI. Rreisgefängniffe                                     | 4,300             |                  |
| VII. Berfchiebene und zufällige Ausgaben                 | 814,667           |                  |
| Summe III.                                               | 014,001           | 010,022          |
| IV. Minifterium bes Innern.                              |                   |                  |
|                                                          | 47,000            |                  |
| I. Ministerium                                           | 18,115<br>25,636  | 18,115           |
| III. Ratholifcher Oberkirchenrath                        | 6,940             | 25,636<br>6,940  |
| IV. Sanitätöcommiffion                                   | 13,290            | 13,290           |
| V. Generallandesarchiv , ,                               | 133,538           |                  |
| VI. Rreibregierungen                                     | 1,151,054         | 1,151,054        |
| VIII. Allgemeine Sicherheitspolizei                      | 230,220           | 230,220          |
| A. Unterticulomelen                                      | 380,232           | 380,232          |
| A. Wiffenschaften, Runfte und Gewerbe                    | 62,185<br>87,693  | 62,185<br>88,593 |
| XI. Rultud                                               | 109,604           | 109,601          |
| XII. Wilde Fonds und Armenanstalten                      | 46,564            | 46,564           |
| XIII. Siechenhaus XIV. Heil - und Pflegeanstalt Juenau   | 111,431           | 111,431          |
| XV. Polizeiliche Berwahrungsanstalt                      | 21,139            | 21,139           |
| XVI. Baffer - und Strafenbau                             | 1,165,633         | 1,165,633        |
| XVII. Landesgestüt                                       | 45,192            | 45,192           |
| XVIII. Berschiedene und zufällige Ausgaben               | 21,290            | 21,290           |
| Summe IV                                                 | 3,676,756         | 3,677,656        |
| llebertrag L. — IV                                       | 5,570,983         | 5,590,260        |
|                                                          |                   | 18               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1852.                                                                                                                   | 1853.;                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · ft.                                                                                                                   | ft.                                                                                            |
| Eigentlicher Staatsaufwand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                |
| uebertrag I. — IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,570,983                                                                                                               | 5,590,260                                                                                      |
| V. Finanzministerium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |
| I. Ministerium II. Centralfassen III. Deerrechnungskammer IV. Baubehörden V. Baufosten und sonstige Lasten von Centralstaatsgebäuden VI. Beförderung des Bergbaues VII. Beförderung ber Dampsschiffshrt auf dem Bodensee VIII. Schuldentilgung IX. Penstonen X. Prozestosten XI. Berschiedene und zufällige Ausgaben Summe V. | 32,250<br>15,505<br>- 31,784<br>42,800<br>7,700<br>300<br>6,300<br>1,305,191<br>638,000<br>15,000<br>6,200<br>2,101,030 | 15,505<br>31,784<br>42,800<br>7,700<br>300<br>6,300<br>1,363,255<br>632,900<br>15,000<br>6,200 |
| Schulbentilgung: 1852: 1853:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                |
| Renten nach Abzug ber Activzinse                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                |
| VI. Kriegsministerium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                |
| I. Für ben lausenden Dienst.  II. Für früher geleistete Dienste.  Summe VI.  Summe des eigentlichen Staatsauswandes .  Summe der Lasten und Berwaltungstoften .  Summe der ordentlichen Ausgaben .                                                                                                                            | 1,776,878<br>297,292<br>2,074,170<br>9,746,183<br>4,800,409<br>14,546,592                                               | 4,801,249                                                                                      |
| ` .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                       |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                |

Bellage Rr. 2.

# Stat der außerordentlichen Ausgaben.

| <b>S.</b> | Bezeichnung des Auswandes, |              | erhaltene | U  | milliannan        | . 1        | Summe            |     |
|-----------|----------------------------|--------------|-----------|----|-------------------|------------|------------------|-----|
|           |                            |              |           |    |                   |            | fī.              | fr. |
|           |                            | nd.          |           |    |                   |            | •                |     |
|           |                            | hen Hoheit   | _         |    | 6,666             | 40         | 6,666            | 40  |
|           |                            | n.           |           | -  | 10,000            | -          | 10,000           | _   |
|           |                            |              | _         | -  | 100,000           |            | 100,000          |     |
|           |                            | • • •        | _         |    | 8,862<br>100,000  | _          | 8,862<br>100,000 |     |
|           |                            | ımme I       | _         |    | · <b>2</b> 25,528 | <b>4</b> 0 | 225,528          | 40  |
|           |                            | auses und    | •         |    |                   |            |                  |     |
|           |                            | • • • •      |           | _  |                   |            | _                |     |
|           |                            |              |           |    |                   |            |                  |     |
|           |                            | • • • .      | 8,314     | 53 | 41,732            | -          | 50,046           | 53  |
|           |                            | ourgerichis= | 20,963    | 37 |                   |            | 20,963           | 37  |
|           |                            | • • •        | 500       | -  | <u>.</u>          |            | 500              |     |
|           |                            | ichfal       | 11,736    |    | 5,570             |            | 17,306           |     |
|           |                            | 8            | -         | -  | 5,590             |            | 5,590            | -   |
|           |                            | 3            | 193       | 8  | 2,462             | 52<br>—    |                  |     |
|           |                            | ımė III      | 41,707    | 38 | 55,354            | 52         | 97,062           | 30  |

| <b>§.</b> | Bezeichnung des Aufn                                                                                                                                                           |              |     |                   |    |                   |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------|----|-------------------|-----|
|           | IV. Ministerium bes Innern.<br>Tit. V. Generallandesarchiv.                                                                                                                    | fi.          | fr. | fi.               | fr | ft.               | fr. |
| 1.        | Für die Urkundensammlung zur badischen Haus und Landesgeschichte                                                                                                               |              |     | 4,000             | _  | , 4,000           | _   |
| 2.        | Tit. VII. Bezirksjustig und Polizei. Bur Unterstügung ber Auswanderung                                                                                                         | _            |     | 50,000            | -  | 50,000            | _   |
| 3.        | Bur Erbauung eines chemischen Laboratoriums für die Universität Heibelberg                                                                                                     |              | _   | 15,000            | _  | 15,000            |     |
| 4.        | Für mehrere außerorbentliche Bedürfniffe ber polytechnischen Schule                                                                                                            |              |     | 4,880             |    | 4,880             | _   |
| 5.        | Tit. X. Wissenschaften, Künste und Gewerbe.<br>Für Herstellung eines Wohn - und Dekonomiegebäudes<br>sammt innerer Einrichtung im landwirthschaftlichen Garten<br>ju Karleruhe | -            | _   | 15,828            |    | 15,828            |     |
| 6.        | Sit. XI. Kultus. Für Abhaltung einer evangelischen Generalsynobe                                                                                                               | 3,640        |     |                   |    | 3,640             |     |
| 7.        | Bufduß gur Erbauung eines neuen Schulhaufes in Trieng                                                                                                                          | _            |     | 3,000             | -  | 3,000             |     |
| 8.        | Tit. XII. Milbe Fonds und Armenanstalten.<br>Für Herstellung einer innern Einrichtung bes Rettungs-<br>hauses sittlich-verwahrloster Kinder zu Konstanz                        |              |     | 2,000             |    | 2,000             |     |
| 9.        | Tit. XVI. Baffer - und Stragenbau.  A. Im Bau begriffene Werke.  1. Straße von Durrheim nach Donaueschingen                                                                    | _            | _   | 1,700             | -  | 1,700             |     |
|           | 2. Außerorbentlicher Zuschuß zum Rheinbau langs ber französischen Grenze                                                                                                       | _            |     | 100,000           |    | 100,000           |     |
|           | 3. Strafe vom Breisgau in's obere Wiesenthal 4. Uferbedung ber Rheinburchschnitte langs ber baverischen Grenze                                                                 | <b>5,360</b> |     | 40,000<br>100,000 |    | 40,000<br>105,360 | _   |
|           | 5. Zuschuß zur Berzinsung ber Schuld ber Konkurrentschaft für bie Elz = und Dreisamrectisikation                                                                               |              |     | 12,730            |    | 12,730            |     |
|           | Seite Tit. XVI                                                                                                                                                                 | 5,360        |     | 254,430           |    | 259,790           |     |
|           | Tit. V.—XII                                                                                                                                                                    | 3,640        |     | 94,708            | 1- | 98,348,           |     |

|    | Bezeichnung des Aufwandes.                                                                                            | Aufrecht<br>exhaltene<br>Arebite. | :   | Reue Ber<br>willigung |     | Summ       | e. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------------|-----|------------|----|
|    | IV. Ministerium des Innern.<br>Lit. XVI. Baffer - und Straffenban.<br>A. Im Bau begriffene Werke.                     | fl.                               | fr. | fl.                   | fr. | <b>ft.</b> | f  |
| 1  | Uebertrag .                                                                                                           | 5,360                             |     | 254,430               |     | 259,790    |    |
|    | 6. Strafe von Lubwigshafen nach Ueberlingen                                                                           | 8,903                             | _   | _                     | -   | 8,903      | -  |
|    | 7. Strafe von Balldurn über Rippberg nach Amorbach 8. Berbinbungsweg zwischen ber Infel Reichenau und                 | _                                 |     | 9,000                 | -   | 9,000      | -  |
|    | bem Festlande                                                                                                         | 6,940                             |     | ÷                     |     | 6,940      | -  |
|    | eggingen                                                                                                              | _                                 |     | 7,000                 |     | 7,000      | -  |
|    | Blittereborf                                                                                                          | 12,000                            |     | -                     |     | 12,000     | -  |
|    | au ber von Rheinsheim nach Huttenheim führenben Straße<br>12. Für Wiederherstellung der durch Hochwasser beschädigten | 4,535                             |     |                       |     | 4,535      | -  |
| 1  | Baffer und Straßenbauten                                                                                              | _                                 |     | 171,130               |     | 171,130    | -  |
| 1. | ber Mannheimer Reitenbrude bis jum Rhein                                                                              | 4,825                             |     | 12,500                |     | 17,325     | ŀ  |
|    | 14. Erbauung eines Hafens in Meersburg                                                                                | 12,549                            |     | 10,000                |     | 22,549     | r  |
|    | 16. Erganzung von Swusdauten am Roein der Ameiringen                                                                  | 10,000                            |     | 4 400                 |     | 10,000     | -  |
|    | 170. Correction ber Rilpenfteige                                                                                      | _                                 | -   | 4,400                 |     | 4,400      |    |
|    | 18. Correction ber Hollensteige                                                                                       |                                   |     | 52,000                |     | 52,000     |    |
|    | 19. Straße zur Berbindung des mittleren Redars mit dem mittleren Main                                                 |                                   |     | 30,000<br>35,000      |     | 30,000     |    |
| 12 | 20. Berlegung ber Straße von Bertheim nach Riflashausen in bas Tauberthal                                             |                                   |     | 14,000                |     | 14,000     |    |
|    | B. Beiter in Bau zu nehmenbe Werte.                                                                                   |                                   |     | 19,000                |     | TA'ORO     |    |
|    | 21. Reubau einer Brude über bie Biefe bei Brombach .<br>22. Herstellung einer Straße burch bas Kappler Thal bis       | _                                 |     | 20,000                | -   | 20,000     | _  |
|    | jur württembergischen Grenze                                                                                          |                                   | _   | 10,000                | _   | 10,000     | _  |
|    | 23. Strafe von Muggenfturm nad Rothenfels                                                                             | -                                 | _   | 10,000                | -   | 10,000     | -  |
|    | 24. Rectification ber Kinzig bei Rehl                                                                                 |                                   |     | 40,000                | -   | 40,000     | -  |
| 12 | 25. Schutz ber Ufer am Main                                                                                           | -                                 |     | 5,000                 | -   | 5,000      | -  |
|    | Seite Titel XVI                                                                                                       | 65,112                            |     | 684,460               |     | 749,572    | _  |
|    | Titel V. bis XII.                                                                                                     | 3,640                             | H   | 94,708                |     | 98,348     | -  |

s.

Bezeichnung bes Auswandes.

|     |                                                                                 |                 |            |                   |   | ft.                         | fr.                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|---|-----------------------------|----------------------------------------|
|     |                                                                                 |                 |            |                   |   | 749,572                     | -                                      |
|     |                                                                                 |                 |            |                   |   | 43,050<br>50,000<br>15,000  | -<br>-<br>-                            |
|     |                                                                                 |                 |            |                   |   | 10,000<br>10,000<br>877,622 | —————————————————————————————————————— |
| 10. | Erfat einer Entschädigungsforderung an die Stadt Rarlsruhe                      |                 |            | 9,142             |   | 9,142                       | _                                      |
| ľ   | Tit. XVI. und XVIII                                                             | 65,112<br>3,640 |            | 821,652<br>94,708 |   | 886,764<br>98,348           | - <br>-                                |
|     | Summe IV                                                                        | 68,752          |            | 916,360           |   | 985,112                     | _                                      |
|     | A. Laften und Verwaltungsfoften. I. Cameralbomänenverwaltung.                   | •               |            |                   |   |                             |                                        |
| 1.  | Aufwand für die Zehntsection:  a. Besolbungen 3,000 fl.  b. Gehalte             | · ·             |            |                   |   |                             |                                        |
|     | d. Koften ber Abschähungen und ber Aus- fertigung ber Ablosungeurkunden 2,600 " |                 |            | -                 |   |                             |                                        |
| 2.  | zusammen für ein Jahr 9,000 fl. also für beibe Jahre                            | <br>5,442       | <br> -<br> | 18,000            |   | 18,000<br>5,442             | _                                      |
|     | Uebertrag                                                                       | 5,442           |            | 18,000            | - | 23,442                      | -                                      |

Summe V. . . 15,363 125,337 — 140,700 36

Digitized by Google

XII.

Биmme VI. . . 145,633 4 619,231 — 764,864 4

Digitized by Google

# Stat der ordentlichen Einnahmen.

|                                                                                                                                                       | 1852                     | 1853.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| A. Juftizminifterium.                                                                                                                                 | fi.                      | ft.        |
|                                                                                                                                                       | n '                      |            |
| I. Strafanstalten                                                                                                                                     | 108,330<br>11,120        |            |
| Summ A.                                                                                                                                               |                          |            |
| · Oumpi A                                                                                                                                             | 119,450                  | 120,650    |
| B. Minifterium bes Innern.                                                                                                                            |                          |            |
| I. Amtetaffenverwaltung                                                                                                                               | 153,253                  | 153,253    |
| II. Siechenanstalt                                                                                                                                    | 53,261                   | 53,261     |
| III. Heil - und Pflegeanstalt Illenau                                                                                                                 | 127,594                  |            |
| IV. Bolizeiliche Berwahrungsanstalt                                                                                                                   | 16,788                   | 16,788     |
| V. Baffer - und Straffenbauverwaltung                                                                                                                 | 22,727                   | 22,727     |
| VI. Landesgestüteverwaltung                                                                                                                           | 11,726                   | 11,726     |
| Summe B                                                                                                                                               | 385,349                  | 385,349    |
| . C. Finanzministerium.                                                                                                                               |                          |            |
| I. Cameralbomanenverwaltung                                                                                                                           | 1,305,847                | 1,305,847  |
| II. Forstdomänenverwaltung                                                                                                                            | 1,416,614                |            |
| III. Berg - und Huttenverwaltung                                                                                                                      | 580,514                  |            |
| IV. Steuerverwaltung: 1. Grund -, Hauser und Gewerbsteuer mit Einschluß ber Beförsterungs- koften und ber Fluß - und Dammbaubeiträge                  |                          |            |
| topen und der Flups und Bammbaubeitrage                                                                                                               | 2,762,407                | 2,762,407  |
| 2. Kapitalsteuer                                                                                                                                      | 193,883                  | 193,883    |
| 3. Klaffensteuer                                                                                                                                      | , <b>147,8</b> 89<br>516 |            |
| 5. Accife und Ohmgeld                                                                                                                                 | 1,835,611                |            |
| R Public und Ralissiaställe                                                                                                                           | 1,121,704                |            |
| 6. Juftig = und Bolizeigefälle                                                                                                                        | 86,284                   | 86,284     |
| 8. Berschiedene Einnahmen                                                                                                                             | 53,490                   |            |
|                                                                                                                                                       | 6,201,784                |            |
| V. Salinenverwaltung                                                                                                                                  | 1,323,880                |            |
| VI. Zollverwaltung:                                                                                                                                   |                          | 7,500      |
| 1. Antheil an ben gemeinschaftlichen Bollgefällen und an ber Rubenanderftener                                                                         | 1,716,676                | 1,716,676  |
| 1. Antheil an den gemeinschaftlichen Bollgefällen und an der Rubenzuckerfteuer<br>2. Erfat der für Rechnung des Bereins bezahlten Bollruckvergutungen | 44,148                   |            |
| 3. Beitrag bes Bereins ju ben Roften ber Grengzollverwaltung                                                                                          | 530,350                  | 530,350    |
| 4. Erfan ber Roften ber Rubenjuderfteuer                                                                                                              | 2,700                    | 2,700      |
| 5. Unmittelbare Einnahmen                                                                                                                             | 354,553                  | 354,553    |
|                                                                                                                                                       | 2,648,427                | 2,648,427  |
| VII. Mungvermaltung                                                                                                                                   | 507,291                  | 507,291    |
| VIII. Allgemeine Raffenverwaltung                                                                                                                     | 42,338                   | 42,338     |
| Summe C.                                                                                                                                              | 14,026,695               | 14,043,362 |
| D. Rriegsminfterium.                                                                                                                                  |                          |            |
| Miliarverwaltung                                                                                                                                      | 28,650                   | 28,650     |
| Summe ber orbentlichen Einnahmen .                                                                                                                    | 14,560,144               | 14,578,011 |

## Voranschlag des umlaufenden Betriebsfonds für die Jahre 1852 und 1853.

|                                                                   | Activen.               |                       |                            |                        |                        |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--|
| Verwaltungszweige.                                                | Raffen- '<br>bestände. | Raturals<br>vorråthe. | Activrefte.                | Summe.                 | Paffiven.              | Reft ber<br>Activen. |  |
| •                                                                 | ft.                    | ft.                   | ft.                        | ft.                    | ft.                    | fi.                  |  |
| S. A. Juftizministerium.                                          |                        |                       |                            |                        |                        |                      |  |
| 1. Strafanstalten, einschließlich ber Buchthausbautaffe           |                        | 63,100                | 35,200                     | -4 7, 7 °.             | 7,400                  | 90,00                |  |
| B. Ministerium des Innern.                                        |                        |                       |                            |                        |                        |                      |  |
| 2. Amtstaffen                                                     | • • •                  | 4,100<br>22,300       | 149,600<br>2,600<br>21,600 | 130<br>1,130<br>43,000 | 11,100<br>800<br>4,500 |                      |  |
| 5. Bolizeiliche Bermahrungeanstalt 6. Baffer = und Strafenbauver- |                        | 5,500                 | 300                        | 5 900                  | 100                    |                      |  |
| waltung                                                           |                        | 9,700<br>—            | 9,800<br>100               | 19,500                 | 4,400<br>200           |                      |  |
|                                                                   |                        | 41,600                | 184,000                    | 1                      | 21,100                 |                      |  |
|                                                                   | 1,300,000              |                       |                            |                        | 7                      |                      |  |
| C. Finanzministerium.                                             |                        |                       |                            |                        |                        |                      |  |
| 8. Cameralbomanenverwaltung . 9. Forftbomanenverwaltung           | • • • )                | 23,900                | 375,000                    | 3.75 210               | 38,100                 | 2                    |  |
| 10. Berg = und Suttenverwaltung                                   |                        | 850,000               | 350,000<br>256,200         | 1700                   | <b>4,</b> 500<br>800   |                      |  |
| 11. Steuerverwaltung                                              | • • •                  | _                     | 230,000                    |                        | 82,300                 | 700                  |  |
| 12. Salinenverwaltung                                             |                        | 49,300                | 171,500                    |                        | 400<br>14,300          | 4                    |  |
| 14. Mungverwaltung                                                |                        | 104,000               | 700,000<br>100             |                        | 14,300                 |                      |  |
| 15. Allgemeine Raffenverwaltung .                                 |                        |                       | 326,100                    |                        | 11,000                 |                      |  |
|                                                                   |                        | 1,027,200             | 2,408,900                  | - 1.                   | 151,500                | 30 B                 |  |
| D. Kriegsminifterium.                                             |                        |                       |                            |                        |                        |                      |  |
| 16. Militarverwaltung                                             |                        | - ·                   | 12,800                     |                        | 14,700                 |                      |  |
| Summe .                                                           | 1,300,000              | 1,131,900             | 2,640,900                  | 5,072,800              |                        | 4,878,100            |  |

Beilage Rr. 5.

# Etat über die für 1852 und 1853 auf den Domanialgrundstock zu übernehmenden Mudgaben.

| Bubgetmäßige Bezeichnung.                                                                      | Betrag. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|                                                                                                | ft.     |  |
| ur Anschaffung von Aunstgegenständen in die Aunsthalle, jährlich 4,000 fl., also auf 2 Jahre . | 8,000   |  |
| Gefammtbetrag                                                                                  | 8,000   |  |
|                                                                                                |         |  |
|                                                                                                |         |  |

Beilage Rr. 6.

# Zusammenstellung der Spezial: Ctats für 1832 und 1853.

|                                                   |                   | Œi                          |            | Ausgabe.                    |      |                       |                                        |       |                               |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------|-----------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------|
| Verwaltungszweige.                                |                   | 1852.                       |            | 1853.                       |      | 1852.                 |                                        |       | 1853.                         |              |
|                                                   |                   | ft.                         | lr.        | - fī.                       | fr.  | fI                    |                                        | fr    | ft.                           | fi           |
| I. Bostverwaltung:<br>Orbentlicher Etat           |                   | 1,1 <b>4</b> 3,558<br>—     | _<br>_     | 1,143,558<br>—              |      | 910                   | ,604<br>-                              | -     | 910,604<br>—                  | <br> -<br> - |
| dusami                                            | nen .             | 1,143,558                   | _          | 1,143,558                   |      | 910                   | ,604                                   |       | 910,604                       | -            |
| U. Eisenbahnbetriebsverwaltung: Orbentlicher Etat | • •               | 2,146,997<br>—<br>2,146,997 | _          | 2,146,997<br>—<br>2,146,997 |      | 120                   | , <b>42</b> 0<br>,548<br>, <b>96</b> 8 | _ _   | 946,420<br>120,548<br>066,968 | -<br> -      |
| III. Antheil am Reinertrag ber Main-Redar-Gifer   | ıbahn             | 55,177                      | <b>-</b>   | 55,177                      |      |                       | -                                      |       |                               | -            |
| IV. Eisenbahnbauverwaltung                        |                   | _                           | _          | -                           |      | 80,                   | <b>,0</b> 00                           | -     | 67,161                        | -            |
| V. Eifenbahnschulbentilgungetaffe                 |                   | 1,701,065                   | <b>2</b> 3 | 1,572,777                   | 33   | 1,701                 | ,065                                   | 23 1, | <b>572,77</b> 7               | 3            |
| VI. Babanstaltenverwaltung                        | . •               | 62,216                      | -          | 62,216                      |      | 62,                   | ,216                                   |       | 62,216                        | -            |
| Betriebssond der Poft =                           | und Ei            | senbahnbe                   | trie       | bøverwal                    | tung | <b>)</b> .            |                                        |       | 1                             |              |
|                                                   |                   | <b>श</b> c :                |            |                             |      |                       | Reft                                   |       |                               |              |
| Verwaltungszweige.                                | Raffen-<br>reste. | Natural<br>vorråthe         | 2          | lctivrefte                  | Sun  | nme.                  | Passiven.                              |       | der<br>Active                 |              |
|                                                   | ft.               | ft.                         |            | ft.                         | f    | Į.                    |                                        | fl.   | ft.                           |              |
| Bostverwaltung                                    | 7,100<br>35,900   |                             | ш          | 18,400<br>60,000            |      | ,000<br>, <b>20</b> 0 |                                        | •     | - 27,7<br>+474,1              |              |
| Summe                                             | 43,000            | 408,80                      | o -        | 78,400                      | 530  | ,200                  | 8                                      | 3,800 | 446,4                         | 0            |

4

Gefet, die unveranderte Forterhebung der Rauf- und Taufchbrieftape und ber Raufaccife beiteffend.

## Leopold, von Gottes Gnaben Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Mit Buftimmung Unferer getreuen Stände haben Bir befchloffen und verordnen, wie folgt:

Einziger Artifel.

Die Rauf = und Tauschbrieftaxe und die Raufgecise find bis auf Weiteres, wie seither, zu entrichten.

Das Finanzminifterium ift mit bem Bollzuge beauftragt.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 26. Marz 1852.

Im Namen Seiner Koniglichen Sobeit bes Großherzogs:

Friedrich, Prinz von Baden.

Regenauer.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Schunggart.

Gefet, die Fortentrichtung ber Schlachtviehaccife betreffend.

## Leopold, von Gottes Gnaden Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Mit Buftimmung Unferer getreuen Stande haben Wir beschlossen und verordnen, wie folgt:

Einziger Artifel.

Die durch das Gesetz vom 30. März 1850 — Regierungsblatt 1850, Seite 114 — wieder eingeführte Schlachtviehaccise ist auch nach Ablauf der durch das Gesetz vom 23. Dezember 1851 — Regierungsblatt Seite 761 — bis Ende März dieses Jahres verlängerten Bewilligungssfrist fort zu erheben.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 26. Marz 1852.

. 3m Namen Seiner Roniglichen Sobeit bes Großherzogs:

Friedrich, Prinz von Baden.

Megenauer,

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Sounggart



#### Defen, die Beanntwelittener betreffenb.

# Leopold, von Gottes Gnaden Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unferer getrenen Stande haben Bir beschlossen und verordnen, wie folgt:

#### Art. 1.

Das Gefet vom 22. Juni 1837 über bas Branntweinkeffelgelb (Regierungsblatt 1837, Seite 121) ift aufgehoben.

#### Art. 2.

Die Bereitung von Branntwein — sowohl das Rauhbrennen und Läutern, als auch das Abziehen deffelben über Geschmack gebende Stoffe, desgleichen die Fertigung von Weingeift, unterliegt der Branntweinsteuer.

#### Art. 3.

Die Branntweinsteuer beträgt von jeder Maas des Kesselinhalts monatlich bei einsachen Resseln ohne Vor= oder Maischwärmer drei Kreuzer, bei Resseln mit Vor= oder Maischwärmern vier und einen halben Kreuzer, bei Dampsbrennereien sech & Kreuzer.

#### Mrt. 4.

Bei Bestimmung bes Reffelinhalts eines Branntweinbrennapparates fommen nur bas ober bie eigentlichen Brenngefäße (Reffel, Blasen). ohne Bor = ober Maischwarmer in Betracht.

Der Sals bes Brenngefäßes wird mitgerechnet.

Bewegliche Auffage, welche zur Vergrößerung bes Reffels ober Reffelhalses bienen, find verboten.

#### Art. 5.

Der Reffelinhalt ift burch Gidung festzuseten. Weber in einem nicht geeichten, noch in einem zwar schon geeichten, aber seinem Inhalte nach inzwischen veranderten Ressel barf gebraunt werden, bevor die Eichung vorgenommen ift.

#### Art. 6.

Die Branntweinsteuer ift vor Anfang des Betriebs vom Besitzer des Keffels an den Orts-fteuererheber gegen Aushändigung eines Brennscheins zu bezahlen.

Der Betrieb ift als angefangen zu betrachten, sobalb bas Brenngefäß mit den zu brennenben Stoffen gefüllt ift und beffen Erwärmung durch Feuer oder Dampf begonnen hat.

#### Mrt. 7.

Die Brennscheine werden nach Verlangen der Steuerpflichtigen fur Betriebsperioden von einem Drittelsmonat, bon einem Monat ober von mehreren Monaten ausgestellt.

15.

8

Die Betriebsperiode von einem Driteismonat umfaßt ben Zeitraum vom 1. bis mit bem 10., ober vom 11. bis mit bem 20., ober vom 21. bis mit bem letten eines Monats.

Betriebsperioden von einem Monat ober von mehreren Monaten werden vom 1. des Monats an gerechnet, in welchem mit dem Brennen begonnen werden will.

#### Art. 8.

Ift im Lause der Betriebsperiode, für welche die Branntweinsteuer bezahlt wurde, mit dem betreffenden Brennapparat eine Beränderung vorgenommen worden, durch welche der Kesselinhalt vergrößert ward, oder will das Brennen in einem andern Apparate von größerem Kesselinhalt fortgesetzt werden, so muß zuvor die Steuer vom Mehrbetrage des Kesselinhalts für den Rest der Betriebsperiode, den Drittelsmonat der eintretenden Beränderung für voll gerechnet, durch Lösung eines weiteren Brauscheines entrichtet werden.

#### Art. 9.

Apotheker und Chemiker bleiben von Entrichtung ber Branntweinsteuer frei, wenn fie mit Branntwein ober anderen gebrannten Wassern keinen Handel treiben und nicht um den Lohn für Dritte, sondern nur für ihr Gewerbe brennen.

Die Vorschrift bes Art. 5 ift in foldem Falle auf fie nicht anwendbar.

#### Art. 10.

Die Steuerverwaltung ift befugt, da, wo es ihr zur Sicherung der Abgabe nothig scheint, Brennapparate, für welche kein Brennschein gelöst ift, so verwahren zu lassen, daß der Gebrauch zum Brennen verhindert wird.

Der Besitzer bes Brennapparates ift verbunden, ben fteuerlichen Verschluß unverlett zu erhalten und, wo nothig, die gegen zufällige Verletzung sichernden Einrichtungen zu treffen.

#### Art. 11.

Branntwein, ber aus einem andern Zollvereinsstaate in das Großherzogthum, ober aus dem Ausland in Gebietstheile des Großherzogthums, welche nicht zum Zollverein gehören, einsgebracht wird, unterliegt einer Uebergangssteuer. Sie ist nach dem Maaße der Steuer von dem im Lande bereiteten Branntwein im Wege der Verordnung festzusesen.

Won Erhebung ber Uebergangssteuer kann unter gehörig sichernder Kontrole Umgang genommen werden, wenn Branntwein in größeren Mengen nur zum Zwischenhandel nach anderen Ländern bezogen wird.

#### Art. 12.

Wird im Großherzogthum bereiteter Branntwein in Mengen von mindestens fünfzig Maas unter Kontrole über die Landesgrenze ausgeführt, so soll ein theilweiser Rückersat der entrichsteten Branntweinsteuer statt finden, bessen Größe durch Verordnung zu bestimmen ift, keinesfalls aber die Hälfte der nach Art. 11 sestzusesenden Uebergangssteuer überschreiten darf.



#### Art. 13.

Der Unterschlagung ber Branntweinsteuer macht sich schulbig und ift, neben Nachzahlung ber gar nicht ober zu wenig entrichteten Steuer, im ersten Falle mit dem viersachen, im ersten Rudfalle mit dem achtfachen und in jedem weiteren Rudfalle mit dem zwölfsachen Betrag dieser Steuer zu bestrafen:

1. wer in einer Betriebsperiode brennt, fur welche er feinen Brennichein gelost bat:

2. wer in einem Brennapparate von größerem als dem im Brennschein bezeichneten Reffelinhalte brennt;

3. wer fich eines Brennapparates bebient, welcher nach Art. 3 je von ber Daas bes Reffelinhaltes einem hoheren Steuersatze unterliegt, als ber im Brennscheine angegebene.

Ist im Falle 1 die Betriebsperiode, während welcher unbefingt gebrannt wurde, nicht zu ermitteln, so tritt statt der Nachzahlung der unterschlagenen Steuer und dem Strafbetrage des Wier = bis 3wölffachen derselben eine arbitrare Strafe bis zu einhundert Gulden ein.

Straffalle, welche vor ber Wirksamkeit bes gegenwartigen Gesetzes vorgekommen find, bleiben bei Bemeffung ber Rudfallsftrafe außer Rechnung.

#### Mrt. 14.

Rann in einem der im Art. 13 bezeichneten Fälle der Angeschuldigte nachweisen, daß er eine Defraudation nicht habe verüben wollen, oder können, so tritt, im Falle dem Branntweinsbrenner gleichwohl eine Ordnungswidrigkeit zur Last bleibt, eine Ordnungsstrafe bis zu fünf= undzwanzig Gulben, sonst ganzliche Befreiung von Strafe ein.

Oh und in wie weit in solchem Falle eine nachträgliche Erhebung der Steuer flatt zu finden habe, hat die kompetente Steuerbehorde zu entscheiden.

#### Art. 15.

Unabhangig von ber Strafe für Unterschlagung ber Branntweinsteuer (Art. 13) ift mit einer Orbnungsftrafe bis zu fünfundzwanzig Gulben zu ahnden:

1. ber Gebrauch eines beweglichen Auffages zur Vergrößerung bes Brenngefäges (Art. 4);

2. das Brennen in einem Brenngefäße, bevor es geeicht ift (Art. 5);

3. die Verletung des amtlichen Verschlusses am Brennapparate (Art. 10).

Kann im Falle 3 der Besitzer des Brennapparates wahrscheinlich machen, daß die Verletzung nur aus Fahrlässigfeit entsprungen ift, so tritt blos eine Ordnungsstrase bis zu funf Gulben, ganzliche Befreiung von der Strafe aber dann ein, wenn vollständig dargethan ift, daß die Verletzung durch Jufall und ohne sein Verschulden eingetreten ift.

#### Art. 16.

Die Unterschlagung der Uebergangssteuer (Art. 11) wird nach den im Zollstrafgesetze vom 3. August 1837 für die Defraudation der Ausgleichungsabgaben enthaltenen Strafbestimmungen geahndet.

#### Mert. 17.

Gegenwärtiges Gesetz tritt vom 1. Mai 1852 an in Kraft. Das Finanzministerium ift mit bem Bollzug beauftragt.

Gegeben zu Carleruhe in Unfereme Staatsministerium, ben 26. Marg 1852.

3m Namen Seiner Roniglichen Sobeit bes Großherzogs:

Friedrich, Prinz von Baden.

Megenauer.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs: Soung gart.

### Nr. XIII.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Dienftag ben 30. Marg 1852.

#### Inhalt.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien. Befanntmachungen bes großherzoglichen Minifteriums bes Innern: bie Umlage ber Beiträge jur Teuerversicherungsanstalt für 1851/52 betreffenb.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien.

Die Umlage ber Beitrage gur Feuerversicherungeanftalt für 1851/52 betreffenb.

Im Jahre 1851 haben die Brandentschädigungen betragen:

| im   | Seefreis         | • | ٠ | ٠ |   | ٠ | 198,253 | Ħ.  | 17        | fr. |
|------|------------------|---|---|---|---|---|---------|-----|-----------|-----|
| 1/   | Dherrheinfreis   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 285,873 |     | 11        | t#  |
| 8    | Mittelrheinfreis | ٠ | ٠ | • |   | ٠ | 52,085  | 1/  | <b>36</b> | 11  |
| • 11 | Unterrheinfreis  | ٠ | • | • | • | ٠ | 48,186  | "   | 14        | 17  |
|      |                  |   |   |   |   |   | 584,398 | fī. | 18        | fr. |

#### hiezu fommen:

| Abgang und Ersatz.    | • | ٠ | ٠ | <u>:</u> | 820    | " | 27 | " |
|-----------------------|---|---|---|----------|--------|---|----|---|
| Administrationskosten |   |   |   |          | 4,763  |   |    |   |
| Passinse              |   |   |   |          | 3,034  |   |    | - |
| Abschätzungsgebühren  | • | ٠ | ٠ | •        | 12,553 |   | -  |   |

zusammen . 605,569 fl. 55 fr.

welche nach §. 60 bes Feuerversicherungsgesetzes burch bie Umlage bes Jahres 1852 zu beden find.

Die ordentliche Umlage für 1851/52 wird baher auf

Elf Kreuzer

von 100 fl. Gebäubeanschlag feftgefett.

Dieser Umlage ift der Gebäudeanschlag auf 1. Januar 1851, welcher durch die Ergebnisse des allgemeinen Umgangs im Dezember 1850 in Verbindung mit dem nach §. 25 der Instruction III. zum Feuerversicherungsgesetz am 30. November 1851 geschlossenen Nachtrage gebildet wird, zu Grunde zu legen.

Bei Berechnung ber Beitrage fich ergebende Bruchtheile find bis zu einem halben Kreuzer außer Ansatz zu laffen, wenn sie über einen halben Kreuzer betragen, dagegen für einen ganzen Kreuzer anzunehmen.

Die großherzoglichen Kreisregierungen werden nun beauftragt, die Spezialübersichtstabellen nach Anteitung der §§. 28 und 29 der Instruction III. zum Feuerversicherungsgesetz und der diesseitigen Verordnung vom 6. Februar 1846, Nr. 1510 durch die Gemeinderathe unverzüglich fertigen, beziehungsweise die Rubriken 8, 9, 10 derfelben ausstüllen, und durch die großherzwelichen Amtsrevisorate genau prufen zu lassen.

Die summarischen Bezirkseinzugsregister sind nach Maßgabe bes §. 30 ber Inftruction III. jum Feuerversicherungsgesetz durch die Amterevisorate doppelt auszusertigen.

Ein Exemplar berselben ift nebst ben Spezialübersichtstabellen ben betreffenden großherzoglichen Obereinnehmereien, beziehungsweise Hauptsteueramtern mitzutheilen, welche den Einzug nach S. 31 der Instruction III. durch die Ortssteuererheber sogleich zu bewirfen, und die hiernach eingehenden Gelder für Rechnung der großherzoglichen Generalbrandkasse zu vereinnahmen haben. Das andere Exemplar des summarischen Bezirkseinzugsregisters ist der betreffenden großherzoglichen Kreisregierung zur Fertigung einer Kreisübersicht und zuverzüglichen Mittheilung an den großherzoglichen Berwaltungsrath der Generalbrandkasse vorzulegen.

Die erforderlichen Borarbeiten find übrigens möglichst zu beschleunigen, damit der Einzug ber Umlage nicht aufgehalten wird.

Carleruhe, ben 26. Marg 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Behaghel.

# Großherzoglich Padisches Regierungs-Blatt.

Carlerube, Freitag ben 2. April 1852.

#### Inbalt.

Gefes, die Zeuerverficherungsanftalt ber Gebaube betreffenb.

Befet, die Feuerversicherungeanstalt ber Bebaube betreffenb.

Leopold, von Gottes Gnaden Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unferer getreuen Stande haben Wir beschloffen und verordnen, wie folgt:

#### Erfter Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

#### §. 1.

Die für das Großherzogthum gegründete, auf der gesetzlichen Verpflichtung der Gebäudeeigen= thumer zur gegenseitigen Versicherung beruhende Gebäudeversicherungsanstalt besteht fort; sie wird jedoch nach den im gegenwärtigen Gesetz enthaltenen Bestimmungen neu eingerichtet und verwaltet. Alle früheren deffallsigen gesetzlichen Vorschriften sind aufgehoben.

#### §. 2.

Die Feuerversicherungsanstalt versichert sammtliche, nach diesem Gesetzum Beitritt verpflichtete oder zugelassene Eigenthümer von Gebäuden gegen die Beschädigung oder Zerstörung derfelben durch Feuer, und leistet ihnen zur Wiederherstellung der zerstörten oder beschädigten Gebäude, in allen nicht ausdrücklich durch gegenwärtiges Gesetz ausgenommenen Fällen, eine nach den Bestimmungen desselben zu ermittelnde Entschädigung.

#### **S.** 3.

Der Zerstörung ober Beschäbigung burch Feuer ift gleich zu achten: biejenige, welche burch Blipftrahl, derselbe mag gezündet haben oder nicht, und diejenige, welche durch Feuerlöschmaaß= regeln verursacht worden ift.

#### 9. 4.

Feuerschaben, welcher im Kriege an Gebäuden entsteht, wird von der Anstalt nicht vergutet, wenn bas Feuer, sei es von Freundes = oder Feindestruppen, zu Erreichung militarischer Zwecke vorsählich erregt worden ift.

#### §. 5.

Die Feuerversicherungsanstalt vergütet keinen Schaben, wenn der Eigenthümer des Gebäudes durch strafrichterliches Erkenntniß für überwiesen erklärt wird, das Entstehen des Feuers, es mag daffelbe in seinem eigenen oder in einem andern Gebäude zuerst ausgekommen sein, vorsählich oder aus Fahrlässigkeit (Strafgesehbuch §. 562) verursacht zu haben.

Sie leiftet ebenfalls feine Bergutung fur ben Schaben, ben ber Eigenthumer bes beschädigten Gebaubes burch Loschmaagregeln in gewinnsuchtiger ober anderer bofer Absicht verursacht bat.

Ermißt das Bezirksamt auf den Grund der polizeilichen Untersuchung (§. 42), daß letterer Fall vorliege, so wird der Eigenthumer in Beziehung auf die Frage: ob ihm eine Entschädigung gebühre, por den Richter gewiesen.

In beiden Fallen ift die Anstalt zur Rudersassorberung berechtigt, wenn die Schuld bes Eigen= thumers sich erft nach geschehener Bezahlung der Entschädigung herausstellt.

Wenn das Feuer durch dritte Personen absichtlich oder aus strafrichterlich festgestellter Fahr= lässigkeit (Strafgesethuch §. 562) veranlaßt worden ift, so bleibt der Feuerversicherungsanstalt nach vorausgegangener Entschädigungsleistung von ihrer Seite der Rückgriff gegen jene vorbehalten; ebenso, wenn bei dem Löschen absichtlich widerrechtliche Zerstörungen oder Beschädigungen statts gefunden haben.

#### S. 6.

Die Vorschrift des §. 5 bleibt bis zum erforderlichen Betrag außer Anwendung zu Gunften der Gläubiger, die auf das beschädigte oder zerfiorte Gebäude Vorzugs = oder Unterpfandsrechte erlangt haben, und ihre Befriedigung aus andern Mittel des Pfandschuldners zu bewirken nicht im Stande find.

#### S. 7.

Die Verbindlichkeit zur Theilnahme an der Feuerversicherungsanstalt erstreckt sich auf alle Gebäude im Umfange des Großherzogthums. Ausgeschlossen von der Theilnahme sind jedoch:

- 1. die großherzoglichen und ftanbesherrlichen Schlöffer;
- 2. alle Gebaube, beren Werth bie Summe von fünfzig Gulben nicht erreicht;
- 3. die Bulvermühlen und Bulvermagazine.



#### \$ 8.

Bon der Berbindlichkeit zur Theilnahme find befreit die Eigenthumer von Luftgebauden, die nicht zur Wohnung dienen konnen.

Denselben ift jedoch ber freiwillige Zutritt zur Anstalt erlaubt. Nach vollzogener Aufnahme findet ein Rudtritt nicht mehr ftatt.

#### §. 9.

Bei Privatverficherungsgesellschaften durfen versichert werben:

- 1. Bon ben bei ber Staatsanstalt versicherten Gebauben ber funfte Theil nach ber im Feuerversicherungsbuche eingetragenen Versicherungssumme (§. 35).
- 2. Die nach §. 7 biefes Gefetes von ber Aufnahme zur Staatsanstalt ausgeschloffenen, fo wie
- 3. die nach §. 8 von der zwangsweisen Theilnahme befreiten Gebaube.

Die Bersicherung des im Absat 1 erwähnten fünften Theiles darf nur bei Brivatgesellschaften geschehen, welche hiezu von dem Ministerium des Innern besonders zugelassen sind, und nur auf den Grund der Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes, vorbehaltlich der weitern an die Zulassung zu knubsenden Bedingungen.

#### g. 10.

Wer sein bei der Anstalt versichertes Gebäude bei einer nicht zugelassenen Privatversicherungssgesellschaft oder höher, als ihm nach §. 9 erlaubt ift, bei einer oder mehreren andern einheimischen oder fremden Privatversicherungsgesellschaften versichert, wird von einer Geldstrafe bis zu fünfstundert Gulden, oder im Falle der Unbeibringlichkeit von einer Gefängnißstrase bis zu drei Monaten getroffen. Die gleiche Strase trifft zugleich auch den inländischen Agenten der Feuerversicherungssgesellschaft.

#### 8. 11.

Wird ein Gebäude, welches gegen das Verbot des vorigen §. 10 hoher oder mehrfach, oder bei einer nicht zugelaffenen Privatversicherungsgesellschaft versichert ift, durch Brand zerfiort oder theils weise beschädigt, so ist zur Strase des Versicherten der Entschädigungsanspruch an die Landesverssicherungsanstalt als verwirft zu erklären.

#### S. 12.

Die Borfchrift bes vorhergehenden §. 11 bleibt bis zum erforderlichen Betrag außer Answendung zu Gunften der Gläubiger, welche auf das beschädigte ober zerftörte Gebände Borzugssoder Unterpfandsrechte erlangt haben, und ihre Befriedigung aus andern Mitteln des Schuldners zu bewirken nicht im Stande sind.

#### S. 13.

In den Fällen des §. 11 ift die Versicherungssumme, die der Versicherte aus andern Feuersversicherungsgesellschaften wegen dieses Brandes eiwa zu fordern hat, als der Landesanstalt verssellen zu exkleren.

#### S. 14.

Die Feuerversicherungsgesellschaft genießt alle Rechte und Vorzüge einer Staatsanstalt, und insbesondere die Tax=, Sportel=, Stempel= und Postportofreiheit.

#### §. 15.

Die Unterbehörben vollziehen biefes Geset gegen alle Mitglieder ber Feuerversicherungsanftalt ohne Unterschied ber Person.

#### Zweiter Abschnitt.

Bon ber Bestimmung bes Versicherung sanschlags.

#### §. 16.

Die Feuerversicherungsanstalt versichert jedes zur Aufnahme zugelassene Gebäude nach seinem mittleren Bauwerthe, mit gleichmäßiger Berücksichtigung des wirklichen oder Kauswerthes, in so weit letterer nicht höher ift, als der erstere.

Der Versicherungsbetrag foll biesen Mittelwerth nicht übersteigen, und auch nicht unter bemfelben festgesetzt werden.

#### S. 17.

Den mittleren Bauwerth bilden die mittleren Baukosten der Zerstörung oder Beschädigung durch Feuer ausgesetzten Theile eines Gebäudes, mit welchen dasselbe an dem Plate, wo es gelegen ift, neu erbaut werden kann, nach Abrechnung jedoch des durch Alter und baulichen Zuftand seit seiner Erbauung eingetretenen Minderwerths.

Den wirklichen oder Raufwerth bildet ber Anschlag (g. 21) nach ben seit Jahr und Tag üblichen Kaufpreifen.

#### §. 18.

Bum Zwecke ber Feststellung bes mittleren Bauwerthes eines Gebaubes ift baffelbe vorerft abzuschäten, als wenn es neu erbaut werden mußte.

Bei biefer Schätzung sind folgende Grundfate zu beobachten:

- a. Die zur Zeit der Vornahme der Schätzung geltenden mittleren Ortspreise find der Schätzung sowohl in Beziehung auf die Baumatertalien, als auch die Arbeitslohne, zu Grunde zu legen.
- b. Reinerlei Rudficht ift zu nehmen auf bie mit dem Gebaube verbundenen Gerechtigkeiten, auf ben Werth bes Bauplages, ober auf ben Hofplat, auf Garten und beren Einfaffungen.
- c. Diejenigen Theile eines Gebäudes, welche nach dem Ermeffen der Sachverftandigen durch Feuer nicht zerftort ober beschädigt werden konnen, find von der Berficherung auszuschließen.
- d. Der Werth ber Baumaterialien und Bauarbeiten, welche bem Gigenthumer ober Inhaber eines Gebaubes von Dritten jeweils unentgeltlich ober um einen geminderten Preis ge-

XIV.

89

liefert werden muffen, bleibt im erstern Falle gang, und im zweiten bis zu dem Betrag, um welchen die Lieferung unentgeltlich geschieht, von der Versicherung ausgeschloffen.

e. Jebes Gebäude ift einzeln, und also jedes abgesonderte Meben = oder hintergebaude be= sonders abzuschäten und zu versichern.

Sind auf diese Grundlagen hin die mittleren Neubautoften eines Gebäudes festgestellt, so ift der durch Alter und baulichen Zustand bedingte verhältnismäßige Minderwerth des betreffenden Gebäudes zu ermitteln und von dem Betrage der mittleren Neubaufosten abzuziehen.

Das Ergebniß bilbet ben mittleren Bauwerth eines Gebäudes.

#### S. 19.

Bei Kirchen werden die darin befindlichen Orgeln, Thurmuhren und Glocken nicht in die Berficherung aufgenommen.

Defigleichen werden nicht aufgenommen die Maschinen und Geräthschaften der Gewerbs- und Fabrifgebaude, wenn sie auch mit den letteren verbunden sind, so wie alle übrigen durch die Landrechtsätze 522, 523 und 524 für unbewegliches Eigenthum erklärten Sachen. Die Berssicherung derartiger Gegenstände bei anderen Bersicherungsgesellschaften ift dagegen gestattet.

#### §. 20.

Die Abschätzung des mittleren Bauwerthes eines Gebäudes ift durch drei beeidigte Sachver= ftandige vorzunehmen, wovon die Feuerversicherungsanstalt zwei, die Gemeinde einen zu er= nennen hat.

Bei Meinungsverschiedenheiten ber Schätzer über die Größe der anzuschlagenden Summe (§. 18) kommen die Bestimmungen des §. 496 der Prozesordnung in burgerlichen Rechts-ftreitigkeiten \*) in Anwendung.

Der Burgermeister der Gemeinde ober sein Stellvertreter hat eine berathende Stimme bei ber Abschähung.

#### §. 21.

Der wirkliche, oder Rauswerth eines Gebäudes ift durch den Gemeinderath nach den für Verspfändungen geltenden Grundsäßen (L.R.S. 2127 a., Absah 3) zu bestimmen, mit hinweglassung jedoch des Werthes der auf dem Gebäude etwa ruhenden Gerechtigkeiten, Berechtigungen zum Bezug von Baumaterialien (§. 18), des Bau= und hofplatzes, der Garten und deren Einfassung.

Defigleichen sind nicht zu berücksichtigen die nach §. 18 und 19 von der Versicherung ausgesschlossenen Theile des Gebäudes.

<sup>\*)</sup> Der S. 496 ber Prozesordnung lautet: Kömmt bei Schätzungen keine absolute Mehrheit für bleselbe Summe zu Stande, so wird, um diese zu finden, von der höchken Schätzung auf die nachfolgenden geringen zurud gegangen, bis man zu berjenigen gelangt, in welcher die Mehrzahl der Schätzer zusammentrifft, und die nun fur die Schätzung der Mehrheit gilt.

#### S. 22.

Ift auf diese Beise ber mittlere Bauwerth und der wirkliche ober Kauswerth eines Gebaudes festgestellt, so wird die Durchschnittssumme zwischen beiden ermittelt, das Ergebnis bildet ben Dersicherungsanschlag des Gebaudes.

Ift ber wirkliche ober Kaufwerth hoher, als ber mittlere Bauwerth, so wird ber lettere

allein als Berficherungsanichlag angenommen.

Der Berficherungsanfchlag ift aber fo auszubruden, bag berfelbe bei jebem einzelnen Gebaube

burch die Bahl 50 theilbar ift.

Wenn daher bei Ermittlung des Durchschnitts zwischen dem mittleren Bauwerth und dem wirklichen oder Kauswerth diese Bestimmung nicht zutrifft, so wird diese Summe die nächste durch 50 theilbare Zahl herabgesetzt.

#### g. 23.

Die Bauschätzer, so wie der Gemeinderath, sind für die Richtigkeit ihrer Schätzung (§§. 18 und 21) sowohl der Anstalt als dem Eigenthümer gegenüber nach L.R.S. 2127 a., Absat 3, verantwortlich.

#### Dritter Abschnitt.

Bom Berfahren bei ber Aufnahme gur Berficherung.

#### S. 24.

In seder Gemeinde besteht ein Feuerversicherungsbuch, welches unter Aufsicht und Verantwortlichkeit des Gemeinderaths von dem Rathschreiber geführt wird, und ein Verzeichniß aller zur Feuerversicherungsanstalt aufgenommenen Gebäude des Gemeindebezirks mit Angabe der Aufnahmszeit und der seweiligen Versicherungssumme enthält. Die Einsicht des Feuerversicherungsbuches soll Niemand verweigert werden.

Höfe, welche eine besondere Gemarkung haben, werden in Beziehung auf die Führung des Feuerversicherungsbuches einer benachbarten Gemeinde zugetheilt, und zwar in der Regel derzienigen, welcher sie in polizeilicher hinsicht zugewiesen find.

Die Feuerversicherungsbücher der Gemeinden bilden die Grundlage des Generalfeuerversicherungsfatasters, das jährlich von dem Verwaltungsrath der Anstalt ausgestellt wird.

#### §. 25.

Die Aufnahme in die Feuerversicherungsanstalt durch Eintrag in das Feuerversicherungsbuch findet auf den Termin vom 1. Januar jeden Jahres Statt.

Auf benselben Termin werden auch die Veränderungen der Versicherungssummen, die sich wegen Erhöhung oder Verminderung des Gebäudewerthes ergeben, in das Versicherungsbuch eingetragen.

Jeber Eigenthumer eines Gebaubes empfangt auf sein Berlangen und auf seine Rosten bei beffen Eintrag in bas Feuerversicherungsbuch ober bei jeber Beranderung des Eintrags einen beglaubigten Auszug besselben.

#### §. 26.

Die Wirksamkeit ber Versicherung beginnt mit bem Gintrag in bas Verficherungsbuch.

Die Bersicherung und die Beitragspflicht des Versicherten besteht fort, wenn auch das versicherte Gebäude durch Feuer oder andere Ereignisse zerstört oder beschädigt, oder wenn dasselbe ganz oder theilweise zum Wiederaufbau abgebrochen wird.

Die Versicherungssumme bes ursprünglich versicherten Gebäudes geht auf das an deffen Stelle zu erbauende oder wieder herzustellende Gebäude in so lange über, bis die neue Versicherung auf ben Grund dieses Geschehen ift.

#### §. 27.

Ergibt sich bei einem Gebäube, insbesondere durch Abbruch oder Baufälligkeit, ein Minderwerth, welcher mindestens die Summe von fünfzig Gulden erreicht, so hat der Eigenthümer, unter Angabe des Minderwerths, sogleich Anzeige davon bei dem Gemeinderath zu machen, welcher eine vorläufige Abschäufig durch den Ortstarator und den Bürgermeister oder dessen, welcher eine vornehmen läßt, und die Vormerkung dieser Veränderung in dem Feuerversicherungsbuch längstens innerhalb zehn Tagen veranlaßt. Diese Abschäung bleibt in Kraft, bis zu der am Ende des Jahres nach den Borschriften des zweiten Abschnittes stattsindenden Festsetung der Versicherungssumme.

Wer diese Anzeige unterläßt, wird mit einer Gelbstrafe bis zu hundert Gulben belegt, und hat zu gewärtigen, daß, im Falle eines Brandes, der eingetretene Minderwerth wo möglich durch die ausgestellten Schäher ermittelt und an der Entschädigung in Abzug gebracht wird.

#### **§.** 28.

In den ersten Tagen des Monats November jeden Jahres besichtigt eine Commission des Gemeinderathes sammtliche Gebäude der Gemeinde.

Bis zum 15. November muß das Verzeichniß der hiernach zur Aufnahme in die Anstalt oder zur Beränderung des Versicherungsanschlags geeigneten Gebäude, einschließlich der nach §. 27 fürsforglich abgeschätzten, in den Händen der Schätzer sein, welche diese Gebäude sofort und längstens bis zum 31. Dezember abzuschätzen haben.

Ueber das Ergebniß dieser Abschähung, so wie der nach §g. 21 und 22 erfolgten Festseng des Bersicherungsanschlages ift sowohl der Eigenthümer als die Feuerversicherungsanstalt sogleich zu vernehmen, und nach deren Zustimmung oder nach Erledigung ihrer Einwendungen durch Berücksichtigung oder Zurückweisung der festgesette Betrag als Bersicherungssumme sofort in das Feuerversicherungsbuch der Gemeinde mit Wirkung vom ersten des nächsten Monats Januar einzutragen, und das Resultat dem Eigenthümer gegen Bescheinigung zu eröffnen.

#### S. 29.

Die Eigenthumer beitrittsfähiger Gebäude sind berechtigt, für ihre während des Kalendersjahres errichteten neuen Gebäude oder vorgenommenen Wertherhöhungen an Gebäuden, so fern sie den Betrag von mindestens fünfzig Gulden erreichen, bei ersteren schon, wenn sie unter Dach stehen, nach ihrem dermaligen Werth, und bei letteren gleich nach geschehener Herstellung, die Festsetung der Versicherungssumme (§§. 16 bis 22), und Aufnahme in das Brandversicherungsbuch mit augenblicklicher Wirfung zu verlangen, wenn sie sich verbindlich machen, den Versicherungsbeitrag für das ganze laufende Jahr zu entrichten.

Der Gemeinderath ift verpflichtet, die Versicherungsaufnahme in den Fällen dieses Paragraphen längstens innerhalb zehn Tagen, vom Tage der Anmeldung an gerechnet, nach Vorsichtit des \$. 28 vollziehen zu laffen.

#### £. 30.

Außer ben in §8. 29, 31, 32, 33 bezeichneten Fallen findet eine Beranderung ber Ber- ficherungssumme im Laufe bes Jahres nicht Statt.

#### §. 31.

Dem Gebäudeeigenthumer fieht bas Recht auf Revision ber Abschätzung (§. 28) zu.

Das Revisionsgesuch, welches entweder auf den mittleren Bauwerth, auf den wirklichen oder Kauswerth, oder auf beide zugleich gerichtet sein kann, geht unter der Förmlichkeit der Recursordnung in Verwaltungssachen, aber ohne aufschiedende Wirkung, an das Bezirksamt.

Daffelbe erkennt hieruber in letter Instanz nach Erhebung einer neuen Schätzung von brei andern beeibigten Sachverständigen, wovon je einer durch den Beschwerbeführer, die Feuerverssicherungsanstalt und das Bezirksamt ernannt wird.

Das Ergebniß der neuen Abschätzung bildet den Bersicherungsanschlag, auch wenn daffelbe unter dem Betrag der früheren Abschätzung steht, und tritt sogleich nach ergangenem bezirts= amtlichen Erkenutniß in Wirksamfeit.

#### §. 32.

In einzelnen dringenden Fällen, namentlich bei entdeckten wesentlichen Unrichtigkeiten der Schätzung, bei Berfall der Gebäude, haben die Nachbarn das Recht, der Berwaltungsrath der Feuerversicherungsanstalt, so wie der Gemeinderath die Pflicht, bei dem Bezirksamte auf die Anordnung einer Revision anzutragen, welche dasselbe sofort zu verfügen hat.

Ebenso ift das Bezirksamt zur Anordnung einer Revision befugt und verbunden, wenn es aus andern Anlässen zur Renntnig von wesentlichen Unrichtigkeiten der bezeichneten Art gelangt.

Diese Revision ift nach Anleitung bes §. 31 vorzunehmen, und das Ergebniß derfelben tritt sogleich nach ergangenem amtlichen Erkenntniffe in Wirksamkeit.

#### §. 33.

Auch ohne bie Voraussehungen bes §. 32 fann bas Minifterium bes Innern in einzelnen

XIV. 93,

Orten, Bezirken ober auch im gangen Lande eine allgemeine Revision aller Gebäude von Zeit zu Zeit anordnen.

Solche Revisionen werden, so weit sie den Bauwerth betreffen, durch drei Sachverständige vorgenommen, wovon die betreffende Gemeinde und die Feuerversicherungsanstalt je einen, das Ministerium aber den Obmann ernennt.

Das Ergebniß der allgemeinen Revision tritt fogleich in Wirksamfeit.

#### §. 34.

Die Koften des Abschätzungs = , Aufnahms = und Revisionsversahrens trägt die Feuerversiche= rungsanftalt mit folgenden Ausnahmen:

- a. Die Kosten des regelmäßigen allgemeinen Umgangs nach S. 28, so wie der allgemeinen Revision nach S. 33 tragen die betreffenden Gemeinden, in so weit als sie des Personal dazu ernennen, oder ihre Beamten dazu mitwirken.
- b. Die Roften ber nach §. 29 im Laufe bes Jahres bewirften Abschätzungen tragen bie Eigen= thumer.
- c. Die Kosten ber Revision nach §§. 31 und 32 tragen die Eigenthumer, wenn bas amtliche Erkenntniß zu Gunften ber Feuerversicherungsanstalt ausgefallen ift.
- d. Die Führung des Feuerversicherungsbuchs der Gemeinden wird koftenfrei von den lettern beforgt, ebenso die Auszuge aus denselben zur Abfaffung amtlicher Uebersichten jeder Art.

#### Vierter Aschnitt.

Bon der Abschätzung bes Feuerschabens und Festsetzung ber Entschädigung.

#### §. 35.

Wenn ein Gebäude durch Brand oder durch Löschnagregeln völlig zerftört ift, so besteht bie zu leistende Entschädigung in vier Fünftel der im Feuerversicherungsbuch eingetragenen Versicherungssumme.

Als ganz zerstört ist ein Gebäude zu betrachten, wenn es von Grund aus neu erbaut werden muß, und zu dem Neubau nichts mehr, als höchstens die von der Versicherung aus= geschlossen Theile des Gebäudes (§. 18 c.) oder einzelne Materialien des zerstörten Gebäudes benügt werden können.

Bleiben, im Falle ein Gebäude völlig zerftort ift, noch brauchbare Baumaterialien übrig, so ift ber Werth berfelben von bem Versicherungsanschlage abzuziehen.

Aufraumungekoften werben nur dann vergutet, wenn brauchbare Baumaterialien übrig geblieben sind und nur. in so weit, als der Betrag der Ersteren den Werth der Letteren nicht übersteigt.

In keinem Falle darf die Entschädigung, auch einschließlich der Aufraumungskoften, vier Funftel des Berficherungsanschlags überfleigen.

#### **s.** 36.

Bei theilweisen Beschäbigungen sind zuerft die Roften der Wiederherftellung des Gebaubes in den Stand unmittelbar vor dem Brande, nach den mittleren Preisen zu erheben.

Der Entschädigungsbetrag foll alsbann in der Art bemeffen werden, daß er fich zu den Biederherstellungskoften verhalt, wie vier Fünftel der Versicherungssumme zu den Koften bes Neubaues.

#### §. 37.

Bei Beschädigungen unter einem Zwanzigtheil bes Versicherungsanschlags eines Gebäudes, in so fern fie die Summe von hundert Gulden nicht übersteigen, sind die nach mittlern Preisen zur Wiederherstellung ersorderlichen Kosten vollständig zu verguten, vorausgesetzt, daß der Beschädigte für das letzte Fünstel nicht bei einer Privatversicherungsgesellschaft versichert ift (§§. 9 und 35), in welchem Kalle die Brandfasse nur vier Künstel vergutet.

#### £. ·38.

Werben unbewegliche, von der Versicherung ausgeschlossene Gegenstände, z. B. Hof= und Garteneinsassungen, Brunnen, Baume, Garten= oder Feldgewächse 2c., durch die Löschmaaß= regeln, ober die zur Beschränfung des Feuers getroffenen Anstalten, niedergerissen oder beschädigt, so ift dieser Schaden durch Sachverständige festzusehen und zur einen Halfte aus der Feuer= versicherungsanstalt, zur andern Halfte aus der Gemeindekasse zu verguten.

#### §. 39.

Wird ein neues vollendetes ober noch im Bau begriffenes Gebäude, welches an die Stelle eines alten versicherten Gebäudes tritt, durch Feuer ober Feuerloschmaaßregeln zerstört ober beschädigt, bevor dasselbe von Neuem zur Versicherung angemeldet ift, so ersetzt die Anstalt den Schaben höchstens bis zu dem Betrag von vier Fünftel der Versicherungssumme des alten Gebäudes.

Ift das alte Gebäude zu einer geringeren Summe, als zu dem ermittelten Werth des neuen versichert gewesen, so wird auch bei theilweiser Beschädigung der ermittelte Schaden nur nach dem Verhältniß erset, in welchem die Versicherungssumme zu dem Werth des neuen Gehäudes steht. Ist das alte Gebäude dagegen zu einer höheren Summe, als dem ermittelten Werth des neuen versichert gewesen, so muß die Versicherungssumme in demselben Verhältniß herabgesetzt werden, in welchem die Werthsverminderung eingetreten ist, und der Beschädigte hat nur den Betrag des herabgesetzten Werths, beziehungsweise bei theilweisen Beschädigungen die nach der Größe des Schadens hievon berechnete Quote, anzusprechen.

Kann der Werth eines solchen Gebäudes, welchen dasselbe unmittelbar vor dem Brande hatte, durch Sachverständige allein nicht nichr ermittelt werden, so ist derfelbe durch Einvernahme von Zeugen und Erhebung anderer Nachrichten und Silfsmittel zu vervollständigen und es hat der Versicherte denselben erforderlichen Falles durch eine von ihm und dem beim Bau verwens deten Werkmeister zu beschwörende Baurechnung zu beweisen.

In feinem, Fall barf die Entschädigung vier Fünftel bes ermittelten Schabens überfteigen.

#### **9.** 40.

Wird ein Gebäude, welches theilmeise beschäbigt wurde, bevor es wieder hergestellt ift, abermals vom Feuer ergriffen und noch mehr beschädigt oder völlig zerstort, so ist an dem neu zu ermittelnden Betrage des ganzen Schadens die Vergütung der früheren Beschädigung, so weit sie ausbezahlt und noch nicht verwendet wurde, in Abzug zu bringen.

Als nicht oder nicht ganz verwendet ift eine solche Vergutung anzusehen, wenn noch kein Zeugniß eines Sachverständigen zur Erwirfung der Zahlung vorliegt und auch nicht beigebracht werden kann.

#### S. 41.

Wird ein Gebäude durch Brand oder Loschmaßregeln zerstört oder beschädigt, welches erweis= lich zum Abbruch bestimmt war, so wird der Schaden nur nach dem Werthe des Gebäudes als Baumaterial abzüglich der Kosten des Abbruches abgeschätzt (§ 18) und hiernach vergütet.

Die Schlußbestimmung bes §. 37 finbet auch hier Anwendung.

#### Fünfter Abschnitt.

#### Bon bem Berfahren bei Brandfallen.

#### §. 42.

Bon jedem Brandfalle ift das Bezirksamt schleunigst in Kenntniß zu setzen, welches, wenn nicht dringende außergewöhnliche Verhältnisse es unmöglich, oder die Gesahrlosigkeit und Uns bedeutendheit des Falles es unnöthig machen, sich unverzüglich auf die Brandstätte zu begeben und die Leitung der Löschmaaßregeln zu übernehmen hat.

Bei der ersten Anwesenheit des Bezirksamts auf der Brandstätte, welche nicht über drei Tage, von der Zeit des Brandfalles an, verschoben werden darf, ift, wo nur immer thunlich, der entstandene Schaden durch Aufnahme eines Augenscheins und Abschätzung genau festzustellen, und etwaige Zweisel über den Bestand der beschädigten Objecte durch Erhebung geeigneter Beweismittel zu erledigen.

Zugleich ift bei dieser Verhandlung eine genaue polizeiliche Untersuchung über die Entftehung bes Feuers, beffen Ausbreitung und ben Gang der Löschmaaßregeln zu pflegen.

#### S. 43.

Die Abschähung bes Schabens und Berechnung ber Entschädigung geschieht burch bie im §. 20 bezeichneten brei Bauschäher.

Bei einem Schaben unter einem Zwanzigstel bes Bersicherungsanschlags ober bei ganzlicher Berftorung eines Gebäudes fann, in so weit derselbe in beiden Fallen nicht die Summe von hundert Gulben erreicht, die Abschähung nach dem Ermessen des Bezirksamtes entweder durch den von der Gemeinde ernannten Ortsschäher, oder einen der von der Feuerversicherungsanstält ausgestellten Sachverständigen (§. 20) vorgenommen werden.

#### S. 44.

Bor geschehenem amtlichen Augenschein und Abschähung, beziehungsweise Nevision, barf an ber Brandflatte keine Beranberung vorgenommen werden.

Bei eigenmächtiger Beränderung ber Brandftatte vor geschehener Abschätzung ift ber durch diese etwa herbeigesubste Minderwerth von Ueberreften durch die aufgestellten Sachverständigen, ober andere angemeffene Beweismittel festzustellen und von der Entschädigung abzuziehen.

Gleiches Werfahren tritt ein, wenn durch ben Verwaltungsrath der Anstalt eine Revision ber Schabensabschätzung verlangt wird, vor dem Bollzuge derfelben aber eine eigenmächtige Bersanderung stattgefunden hat.

Durch eine solche, sie mag vor ober nach vollzogener Abschätzung vorgekommen sein, geht übrigens bem Beschäfigten bas Recht auf Revision berselben verloren.

#### S. 45.

In dringenden Fällen, wenn nämlich die Brandftätte ohne Gefahr oder wesentlichen Nachtheil nicht in dem gleichen Stande, in welchem sie sich unmittelbar nach gelöschtem Brande befunden hat, gelassen werden kann, ist das Bezirksamt ermächtigt, in schriftlicher Ausfertigung
eine Ausnahme zu gestatten, jedoch nur in so weit solches durchaus nöthig ift, und nach vorausgegangener, möglichst umfassender und genauer Beschreibung der Brandstätte und der vorzunehmenden Beränderung.

#### S. 46.

Nach vollzogener Abschätzung ift bas Ergebniß bem Beschädigten und bem Gemeinderath urfundlich zu eröffnen, sofort sind die Abschätzungsverhandlung mit ihrer Erklärung, so wie die Akten über die polizeiliche Untersuchung, dem Verwaltungsrath der Anstalt unverzüglich und längstens binnen vierzehn Tagen nach erfolgtem Brande einzusenden.

Ift die polizeiliche Untersuchung noch nicht geschlossen, ober eine Untersuchung wegen Brand-ftiftung eingeleitet, so find die deffallsigen Aften seiner Zeit nachträglich mitzutheilen.

Die Gerichte find verpflichtet, von spater ergehenden Urtheilen in Untersuchungen wegen Brandfliftung ben Berwaltungerath in Kenntnig zu seben.

#### S. 47.

Dem Beschäbigten, bem Gemeinberath, fo wie bem. Berwaltungsrath ber Feuerversicherungs= anftalt-fieht ein Recht auf eine Revision ber Schadensabichagung zu.

Das Revisionsgesuch ift binnen unerstrecklicher Frift von vierzehn Tagen nach geschener Eröffnung ber Schabensabschätzung, beziehungsweise ber hierüber gepflogenen Berhandlungen (§. 46) bei bem Bezirksamt anzubringen.

Die Revision selbst wird burch brei andere zu beeidigende Sachverständige vorgenommen, von welchen je einen der Eigenthumer, einen die Feuerversicherungsanstalt oder der Gemeinderath, wenn dieser die Revision verlangt, und einen das Bezirksamt ernennt.

Bei Meinungeverschiedenheiten ber Schaper wird wie bei §. 20 verfahren.

#### £. 48.

Wenn ber Berwaltungsrath gegen bas Ergebniß ber Abschähung und bie polizeiliche Unterssuchung nichts zu erinnern findet, und eine wegen Brandstiftung gegen den Eigenthumer bes beschädigten Gebäudes etwa eingeleitete Untersuchung duch rechtsfraftiges Urtheil erledigt ift, so übergibt er die betreffenden Aften mit dem ersorderlichen Antrage der Kreisregierung.

Diese bestimmt, vorbehaltlich der Berusung an das Ministerium des Innern, über die Größe ber Brandentschädigung, und zwar, in so weit die Entstehung des Feuers auf einem Verbrechen des Beschädigten beruht (§. 5), mit Beachtung des ergangenen richterlichen. Straferkenntnisses.

Richterliches Berfahren und Erkenntniß über die Brandentschäbigung findet mit Ausnahme bes Kalles in §. 5, Absat 3 gegenüber der Anstalt nicht ftatt.

#### S. 49.

Die Roften ber polizeilichen Untersuchung und bes amtlichen Augenscheins bei Branbfallen traat bie Staatstaffe.

Die Gebühren ber Sachverständigen wegen Abschätzung des Feuerschadens. trägt, vorbehaltlich bes Radgriffs in den Fällen des g. 5 gegen die durch gerichtliches Urtheil für strafbar erklärten Bersonen, die Fenerversicherungsanstalt, bei eintretender Revision aber der unterliegende Theil.

### Gechster Abschnitt.

### Bon der Anszahlung und Berwendung ber Entschädigungsgelber.

#### §. 50.

Die Auszahlung ber Brandentschäbigungsgelber erfolgt in der Regel in zwei gleichen Theilen, zur einen hälfte, wenn die Wiederherstellung des abgebrannten oder beschädigten Gebäudes wenigstens bis zu biesem Betrage fortgeschritten ift, die andere halfte nach Vollendung des Bauwesens.

Entschädigungen unter funfzig Gulben find sogleich nach Festsetzung berfelben in ungetrennter Summe zu bezahlen.

Der Verwaltungerath ber Anstalt ift ermächtigt, in einzelnen bringenden Fällen, bei hin= reichender Sicherstellung für die ordnungsmäßige Verwendung ber Entschädigungsgelber, angemeffene Vorschuffe zur Anschaffung von Baumaterialien und Förderung bes Baues zu gestatten.

#### S. 51.

Die Entschädigungsgelber find vollständig zur Wiederherstellung ber durch Feuer oder burch Feuerloschmaagregeln zerftorten oder beschädigten Gebäude zu verwenden.

Die Gemeinderathe haben über ben Bollzug biefer Bestimmung zu machen.

In dringenden Fällen kann jedoch den Beschädigten von, der Kreisregierung nach voraus= gegangener Zustimmung des Verwaltungsraths und der Vorzugs = und Unterpfandsgläubiger Nachsicht ertheilt werden. Die Ertheilung dieser Nachsicht kann an Bedingungen geknüpft, namentlich nach Beschaffenheit des einzelnen Falles von der Herabsehung der Entschädigungssumme abhängig gemacht werden.

#### 8. 52.

Die Brandentschädigungsforderung kann ganz oder theilweise nur an Diejenigen abgetreten werden, von denen der Forderungsberechtigte auf Kredit Baumaterialien und Bauarbeiten zur Wiederherstellung seines abgebrannten oder beschädigten Gebäudes, oder zu gleichen Zwecken baare Worschüsse erhalten hat. Diese Abtretung ist jedoch nur gultig, wenn sie vor dem Burgermeister des Cedenten erklärt, unter dessen Beglaubigung niedergeschrieden und der Brandversicherungskasse durch Mittheilung dieses Aktes verkündet worden ist, und wird erst wirksam, wenn die Bedingungen, unter welchen der Eigenthumer die Zählung der Brandentschädigungssumme erlangen kann, wirklich erkült worden sind.

#### §. 53.

Die Brændentschädigungsforderungen an sich können von dritten Personen weder mit Arrest belegt, noch als Gegenstand der Hilfsvollstreckung behandelt werden. Sie können aber mit der Baustelle als ein auf dieselbe radicirtes und den Werth des zerstörten Gebäudes vertretendes Recht unter der Bedingung des Wiederausbaues im Wege der Hilfsvollstreckung versteigert, oder nach erfolgter Zustimmung des Verwaltungsrathes mit Genehmigung der Kreisregierung, in freier, vor dem Gemeinderath protokollirter Uebereinkunft veräußert werden. Der Erwerber oder Steigerer erhält in solchem Falle die Gelder in dem Maaße ausbezahlt, wie solche der vorige Eigenthümer erhalten haben wurde.

Im Falle ber §§. 6 und 12 fällt der Uebererlös, nach Befriedigung der Inhaber von Borzugs = und Unterpfandsrechten an dem brandbeschädigten Gebäude, der Feuerversicherungs= anftalt anheim.

#### §. 54.

Wenn der Wiederausbau binnen zehn Jahren, vom Tage der Brandbeschädigung gerechnet, gar nicht erfolgt, so geht der Anspruch auf Entschädigung aus der Feuerversicherungsanstalt nach Ablauf dieser zehn Jahre ganz, oder wenn der Wiederausbau nur zum Theil in diesem Zeitraum erfolgt ist, im Werthbetrage des nicht verwendeten Theils verloren. Eine Erstreckung dieser Frist kann nur von Unserem Ministerium des Innern auf Ansuchen der Baupslichtigen aus besons ders michtigen Grunden bewilligt werden.

#### §. 55.

Das neue Gebäude ift in der Regel auf dem Plate oder Hofraume, worauf das durch Feuer oder Feuerloschmaaßregeln zerftorte Gebäude gestanden, zu erbauen und muß dem lettern nach Wefen, Bestand und 3weck in der Regel gleichkommen.

#### §. 56.

Gine Verlegung bes Bauplates auf eine andere Stelle ober eine im Wesen, Bestand und Bwed veränderte Einrichtung des neuen Gebäudes kann ausnahmsweise auf Ansuchen der Eigensthumer in dringenden Fällen nach vorausgegangener Zustimmung des Verwaltungsrathes innerstalb des nämlichen Amtsbezirks von dem Bezirksamte, innerhalb des Kreisbezirks von der Kreise

regierung, und außerhalb des Kreisbezirks nach vorausgegangener Einvernahme bes Berwaltungsrathes von Unserem Ministerium des Innern gestattet werden. Die Genehmigung
bes letzteren nach vorausgegangener Einvernahme des Verwaltungsrathes ist auch in dem Falle
nöthig, wenn ein dritter Erwerber, so fern er nicht durch Erbgang in den Besitz der Brandentschädigungsforderung und der Baustelle gekommen ist, um Bewilligung einer Ausnahme von
der in §. 55 aufgestellten Regel nachsucht. Die Schlußbestimmung des §. 51 sindet auch hier

Ift das abgebrannte Gebäude mit Vorzugs = ober Unterpfandsrechten belaftet, so find vor ber Ertheilung der Genehmigung auch die Vorzugs = und Unterpfandsglaubiger über dieses Gesuch zu horen.

Anwendung.

Erfolgt bie Verlegung bes Bauplates ober bie im Wesen, Bestand und Zweck veränderte Einrichtung bes neuen Gebäudes, ohne die Erlaubniß der zuständigen Behörde vorher eingeholt zu haben, so ift die Brandkasse zur Zahlung der Entschädigungssumme nicht verpflichtet.

#### S. 57.

Die Verlegung findet gleichfalls ftatt, wenn dieselbe in Folge einer, aus Gründen des öffentlichen Nutens und in den Formen des Gesetzes über Zwangsabtretungen vom 28. August 1835 erlassenen Verfügung der Staatsbehörde über die ganzliche oder theilweise Abtretung der früheren Baustelle erforderlich wird.

#### §. 58.

Die Verfügung der Staatsbehörde, welche in den Fallen der §§. 56 und 57 die Verlegung der Bauftelle genehmigt oder anordnet, ift dem Eigenthumer und den auf dem früheren Gedäude eingetragenen Vorzugs = oder Unterpfandsgläubigern, unter bestimmter Bezeichnung der neuen Bauftelle, gegen Bescheinigung zu eröffnen.

#### **6.** 59.

Die auf dem abgebrannten Gebäude haftenden Borzugs = und Unterpfandsrechte bestehen im bem Falle bes §. 55 auf dem neu errichteten Gebäude fort.

#### **§**. 60.

In den Fällen der §§. 56 und 57 bleiben die Worzugs = oder Unterpfanderechte auf der früheren Baustelle haften, und gehen zugleich fraft Gesetzs in ihrem bisherigen Umfange und Rang auf das neue Gebäude über, in der Art, daß die von der früheren auf die neue Baustelle übertragenen Vorzugs = und Unterpfanderechte, den Gläubigern der neuen Baustelle gegenüber, auf die durch Sachverständige zu ermittelnde Summe beschränkt bleiben, um welche das Grundstück zur Zeit der Veräußerung durch das darauf errichtete Uebergebäude an Werth zugenommen hat.

Die Worzugs = ober Unterpfandsgläubiger, in so fern fie nicht von aller Eintragung befreit find, sind gleichwohl verbunden, die Urkunden, auf welche sich ihr von der früheren Baustelle herkommendes Boszugs = oder Unterpfandsrecht gründet, auch auf die neue Baustelle in das be-

treffende Grund =, beziehungsweise Unterpfandsbuch eintragen zu laffen, um folches gegen Dritte wirkfam zu machen.

Bur Bewirfung dieses Eintrags läuft ihnen eine Frist von drei Monaten, vom Tage ber Eröffnung ber die Verlegung genehmigenden oder anordnenden Verfügung der Staatsbehörde (§. 58) an gerechnet, binnen welcher zu ihrem Nachtheil kein Dritter ein Unterpfand auf die neue Baustelle erwerben kann.

Lassen sie aber die Eintragung auf die neue Baustelle erst nach Verfluß von drei Monaten vollziehen, so wird ihr Borzugs = oder Unterpfandsrecht nur vom Tage des Eintrags gegen Dritte wirksam.

#### Siebenter Abschnitt.

Von ben Umlagen ber Bedürfniffe ber Anstalt.

#### S. 61.

Die Mittel zur Erfüllung ber Verbindlichkeiten ber Feuerverficherungsanstalt an Entschäbisgungen, so wie zu Bestreitung bes sonstigen Auswandes, werden durch Umlage auf sammtliche versicherte Gebäude nach Verhaltniß ihrer Versicherungsanschläge aufgebracht.

#### S. 62.

Der Umlagefuß fur sammtliche Gebaude in einer Gemeinde ift gleich.

Dagegen werden die Gemeinden verhältnismäßig zur Größe des Brandentschädigungsbetrags, welchen sie für das betreffende Jahr beziehen, in vier Klassen eingetheilt, von denen die erste Klasse den einfachen Umlagesat, die zweite 1/2, die dritte 1/2 und die vierte das Doppelte dersselben zu entrichten hat.

#### Es fallen:

- 1. in die erfte Klaffe diejenigen Gemeinden, beren Brandentschädigungen 1/1. Prozent bes Gesammtversicherungsanschlags ihrer Gebaude nicht überfteigen;
- 2. in die zweite Klaffe jene, beren Brandentschädigungen zwar 1/10 Prozent, nicht aber 1/2 Prozent bes Bersicherungsanschlags übersteigen;
- 3. in die britte Klasse jene, beren Brandentschäbigungen zwar 1/2 Prozent, nicht aber 11/2 Prozent bes Bersicherungsanschlags überfteigen;
- 4. in die vierte Klasse jene, deren Brandentschäbigungen 1 1/4 Prozent des Versicherungs= anschlags überfleigen.

Das Ministerium des Innern kann jedoch ausnahmsweise und in dringenden Fällen, besonders bei außerordenilichen Brandfällen von großer Ansdehnung, einzelne Gemeinden aus einer höheren Rlaffe in eine der niedereren Rlaffen versetzen.

Die beffallsigen mit den erforderlichen Nachweisungen versehenen Gesuche find aber stets im Monat Januar einzureichen; später ober unvollständig einkommende durfen nicht mehr berücksichtigt werden.

£. 63.

Tage ber

egen Din

tébehork auf hi

Ronaire Dritt

Alle im Laufe eines Ralenberjahres erwachsenen Laften werben erft in bem nachftolgenben Sabre nachträglich umgelegt.

Seber Umlage ift ber fur baffelbe Jahr, in welchem die umzulegenden Laften fich ergeben baben.

feftgeftellte Berficherungeanschlag zu Grunde zu legen.

Die Umlagen find nur nach gangen und halben Rreugern auf je hundert Gulden ber einzelnen Berficherungsanschläge zu berechnen, und unterliegen für ben Lauf bes Jahres auch im Kalle ber Beranberung bes Anschlags eines Gebaubes weber einer Erhöhung noch einer Berabfepung.

#### £. 64.

Der Beitrag ift eine auf bem Gebaube rubende Laft, die Zahlungspflicht geht bei Befitberanberungen auch in Beziehung auf Rudftanbe auf ben neuen Gigenthumer über, auch fann bie Bablung eintretenden Falles durch Abzug an ber zu leiftenden Entschädigung bewirft werben.

Der Beitrag ift innerhalb vierzehn Tage, bom Tage ber Verfundung ber Umlage an, in

ungetrennter Summe zu entrichten.

Begen Saumige findet bas gleiche Berfahren ftatt, wie gegen faumige Staatssteuerpflichtige.

#### £. 65.

Wohnt der beitragspflichtige Eigenthumer nicht im Orte bes Gebaudes, und ift auch von ihm Riemand zur Entrichtung ber Beitrage beauftragt, fo find biefe auf bie Miethbewohner anzuweisen, welche die geleiftete Bahlung bem Sauseigenthumer an bem Miethzins abzuziehen berechtigt find.

Bon Erb= und Schupflebengebauben hat ber Lebentrager Die Beitrage zu entrichten, vorbehalt= lich bes Rudgriffs auf ben Lebenherrn, wo bie Lebenverbaltniffe ben Kall bazu vereigenichaften.

#### 8. 66.

Rudflandige Beitrage geniegen bei Ganten bas Borgugerecht wie rudftandige Staatsfleuern, jeboch unmittelbar vor benfelben. Gleiches Borrecht genießt Derjenige, welcher biefe Beitrage vor Ausbruch der Gant für den Gemeinschuldner vorschußweise an den Erheber bezahlt hat, wenn fich biefes aus beffen Quittungen unzweifelhaft ergibt.

Bei Gebäuben, Die unter Sequeftration fleben ober zu Gantmaffen gehören, find bie laufenben Beitrage von den Maffepflegern gleich anbern laufenden Bermaltungstoften aus ber Maffe gu bezahlen.

Die Forderungen der Beitrage, fo wie die Rudforderung ungebuhrlich bezahlter Bettrage berjähren nach ben Bestimmungen bes Gesehes vom 21. Juli 1839 über die Berjährungen ber dffentlichen Abgaben.

#### **6.** 67.

Bur punktliden Erfullung ihrer Berbindlichkeiten ift bie Neuerversicherungsanftalt ermächtigt, in Ermanglung von Raffenvorrathen aus vergangenen Jahren zinsbare Darleben aufzunehmen, jeboch in keinem Kalle auf länger als ein Jahr.

#### Achter Abschnitt.

### Bon ber Berwaltung ber Anftalt.

#### **s.** 68.

Die obere Leitung ber Berwaltung ber Feuerversicherungsanstalt und ihrer Fonds findet burch Unfer Ministerium bes Innern flatt.

Das Rechnungswesen fieht unter ber Aufficht und Kontrole Unferer Oberrechnungskammer.

#### S. 69.

Die unmittelbare Verwaltung geschieht burch einen Verwaltungsrath und bie ihm untergebene Feuerversicherungskasse.

Die mit landesfürftlicher Signatur angestellten Beamten ber Feuerversicherungsanstalt genießen bie Rechte bes Zivilstaatsbienerebiftes vom 30. Januar 1819.

Die Befoldungen biefer Beamten, so wie die ihnen oder ihren hinterbliebenen zukommen= ben Benfionen fallen auf die Raffe der Anftalt.

#### §. 70.

Die Erhebung ber Beitrage, so wie die Auszahlung ber Brandentschädigungsgelber, besorgen bie Orts =, beziehungsweise Bezirkseinnehmer.

Fur die Erhebung ber Beitrage beziehen sie eine angemeffene Gebuhr, fur alle übrigen Bemuhungen ber Staats = und Gemeindebehörben hat die Anstalt nichts zu entrichten.

#### 8. 71.

Ueber Einnahme und Berwendung der Gelber wird jahrlich im Regierungsblatt offentliche Rechnung abgelegt.

#### Reunter Abschnitt.

Bom. Bollzug biefes Gefetes und von bem Uebergang in ben neu gesetlichen Buftanb.

#### §. 72.

Das Ministerium des Innern wird die zum gleichförmigen Bollzug dieses Gesetzes erforder= lichen Vorschriften und Kontrolmaaßregeln anordnen.

#### . §. 73.

Nach der Verkündung dieses Gesetzes und der hierauf bezüglichen Vollzugsverordnungen werden die Versicherungsanschläge sammtlicher Gebäude nach den Bestimmungen des zweiten Abschnittes dieses Gesetzes ermittelt. Zur Feststellung des mittleren Bauwerthes werden die dermaligen Versicherungsanschläge durch die in §. 33, Absat 2, bezeichneten Sachverständigen

einer Revision unterworsen. Ueber das Ergebnis der neuen Werthsermittlung muß der Eigensthümer und die Feuerversicherungsanstalt nach §. 28 gehört werden. Das Ministerium des Innern ist jedoch ermächtigt, nach Umständen von einer speziellen Revision der einzelnen Gebäude Umgang zu nehmen, vorbehaltlich des Rechts der Gebäudeeigenthümer, eine Revision der Absschung nach den Vorschriften dieses Gesehes (§. 31) zu verlangen.

Das Ergebniß ber Abschätzung tritt übrigens mit bem Anfang bes barauffolgenden Ralenber=

jahres in Wirffamfeit.

Die Gemeinden tragen hiebei die Gebühren der. von ihnen ernannten Sachverftandig en und ihrer bazu mitwirkenden Beamten. (§§. 20 und 21).

#### S. 74.

Die übrigen Bestimmungen bes Gesetzes, so weit sie sich nicht auf bie Bilbung der Berficherungsanschläge beziehen, treten sogleich nach seiner Berkundung in Wirksamkeit.

#### S. 75.

Ereignet sich ein Feuerschaben an einem Gebäube in der Zwischenzeit von der Verkuns dung dieses Gesetzes bis zum Eintritt der Wirksamkeit der neuen Versicherungsanschläge (§§. 73 und 74), so erfolgt die Vergutung des Feuerschadens noch auf den Grund des bisherigen Versicherungsanschlags, im Uebrigen jedoch nach den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes.

Liegt jedoch Grund zu der Annahme vor, daß die bisherige Bersicherungssumme den Werth bes beschädigten Gebäudes, wie er nach dem zweiten Abschnitt dieses Gesetes zu ermitteln gewesen ware, übersteige, so kann die Entschädigungssumme nach diesem geringeren Werthe sestgestellt werden. Bur Ermittlung besselben kann man sich aller sachdienlichen, von den Geseten für zulässig erklärten Beweismittel bedienen.

#### §. 76.

Alle in der Zwischenzeit entstehenden und zur Eintragung kommenden neuen Gebäude werden nach den Grundsagen des gegenwärtigen Gesetzes, hiebei sowohl, als bei einem in der Zwischenzeit sie betreffenden Brandunfall, behandelt.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 29. Marg 1852.

Im Namen Seiner Roniglichen Sobeit bes Großherzogs:

# Friedrich, Prinz von Baden.

von Marschall.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Soheit bes Großherzogs:
Sounggart.

77.55

### Nr. XV.

# Großherzoglich Padisches Regierungs-Blatt.

Carlerube, Mittwoch den 7. April 1852.

#### Inhalt.

Sefete, bie Erganjung bes Anlehensgesetes vom 6. Zebruar 1851 betreffend. Die Bornahme einer findweisen Bermeffung fammtlicher Liegenschaften bes Großherzogihums betreffend. Die Entschädigung für aufgehobene Feudalrechte betreffend. Das Recht zur Fischerei, die Ausübung beffelben und die Entschädigung ber vormale: Berechtigten betreffend. Die zwangsweise Remontirung ber Militarpferde betreffend. Die Ablegung des Fahneneides betreffend. Allerhöchftlandesherrliche Berordnung, bie Außercurssehung ber halben und Biertel-Aronenthaler betreffend.

Befet, bie Erganjung bes Anlehensgefetes vom 6. Februar 1851 betreffenb.

Leopold, von Gottes Gnaben . Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unferer getreuen Stande haben Wir beschloffen und verordnen, wie folgt:

Einziger Artifel.

Das Geset vom 6. Februar v. J. (Regierungsblatt, Seite 111), die Aufnahme eines Anslehens der Amortisationskasse bis zum Betrage von fünf Millionen Gulden betreffend, wird — was den noch nicht begebenen Theil dieses Anlehens anbelangt — dahin ergänzt, daß folcher bei der Begebung nach Artikel 10 bis 19 des Gesetzes auch durch Berkauf von Obligationen zu einem niedrigeren Zinssuße als vier und ein halb-Prozent und bei der Begebung nach Artikel 20 des Gesetzes auch durch Berkauf von Obligationen zu einem niedrigeren Zinssuße als fünf Prozent aussenommen werden kann.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 26. Marg 1852.

Im Ramen Seiner Roniglichen Soheit bes Großherzogs:

Friedrich, Prinz von Baden.

Megenauer.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs:
Sounggart.

Gefet, die Bornahme einer ficheweisen Bermeffung fammtlicher Liegenschaften bes Großherzogthums betreffenb.

## Leopold, van Gottes Suaden Broßherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unferer getreuen Stande haben Wir beschloffen und verordnen, wie folgt:

#### Art. 1.

Sammtliche Liegenschaften bes Großherzagthums sollen unter Leitung ber Staatsbehorbe auf ber Grundlage ber bereits vollzogenen trigonometrischen Landesaufnahme ftuckweise vermeffen werben, mit Ausnahme jedoch

- 1. ber nach §. 31 bes Forftgesets vom 15. November 1833 schon vermeffenen ober noch zu vermeffenben Balbungen und
- 2. jener Gemarkungen, Gewannen und einzelnen, in ununterbrochenem Busammenhang minbestens fünfzig Morgen betragenden Guter, für die eine im Landesmaß vollzogene ober in dasselbe reduzirte fluckweise Vermessung bereits vorliegt, welche nach vorgängiger Prüfung als richtig und zur Einreihung in das allgemeine Dreiedsneh geeignet erkannt wird.

#### Art. 2.

Bevor mit der Vermeffung der Liegenschaften einer Gemarkung begonnen wird, muffen — wo es nicht schon geschehen ift — die Grenzen der Gemarkung und jeder ihrer Gewannen ausgestrint und jene der einzelnen Grundftude, so weit sich deren Eigenthumer nicht zur Ausfteinung verstehen oder nach L.R.S. 646 verstehen muffen, sonst festgestellt werden.

Bestehen Grenzstreitigkeiten und gelingt es nicht, beren Beseitigung vor der Vermeffung burch gutliche Vereinbarung zwischen den betheiligten Grundeigenthumern oder durch gerichtlichen Austrag herbeizusuhren, so find die betreffenden Grundstude in Ruchsicht auf das Vermessungse geschäft einstweilen als ein gemeinschaftliches Sanzes zu behandeln, jedoch unter Eröffnung so vieler Plannummern, als Eigenthumer vorhanden sind. Die Vervollständigung der Plane und Bucher geschieht dann, sobald die Grenze bestimmt ift, auf Kosten der betheiligten Grundeigenthumer.

#### Art. 3.

Bei Gelegenheit ber Vermeffung foll Sorge getragen werben:

- 1. daß überflüssige Gemarkungs = und Gewannenwege abgeschafft und die nothwendigen zweds mäßig angelegt, sodann
- 2. daß mangelhafte Felbeintheilungen verbeffert werben, auch bei fehr zersplittertem Grundsbeste, wo thunlich, eine Zusammenlegung der Grundstude vereinbart wirb.

#### Mitt. d.

Die Abflen ber Aussteinung ber Somattungs : wid Gewannengrengen bet Die Genandungsgemeinde, sver wer sonst das Markungsrecht besitzt, zu tragen. Die Grenzschelbung zwischen eine gelnen Grundstüden geschieht auf gemeinschaftliche Kosten der Besitzer der betteffenden Grundstütte.

#### Art. 5.

Sammtliche Koften ber Bermeffung — ben Auswand fur Leitung und Revifton ber Bermefsfungsarbeiten, so wie fur die Aufnahme der Plane und fur deren Bervielfaltigung durch Druck einbegriffen — bestreitet die Staatskasse. Es haben jedoch

- 1. die Gemarkungsgemeinden, oder wer sonft das Markungsrecht besitzt, auf ihre Koften die zum Vermessungsgeschäft nöthigen Urkundspersonen zu stellen und die Entschädigungsaus spruche zu befriedigen, welche wegen Beschädigung von Feldgewächsen in Folge des Versmessungsgeschäftes etwa begründet werden;
- 2. die Grund = und Sauserbesitzer als Beitrag zum Bermessungsauswand fünfzehn Kreuzer vom Morgen und fünf Kreuzer von jedem Stud ihres Besitzthums an die Staatskasse zu entrichten;
- 3. alle jene, welche Planabbrude verlangen, hiefur einen mäßigen Preis zu verguten.

#### Mrt. 6.

Der Kostenauswand für die nach Art. 3 stattfindende Verlegung der Wege, Aenderung der Feldeintheilung und Zusammenlegung der Grundstücke, falls ein solcher Auswand neben den gewöhnlichen Vermessungskoften erwächst, fällt auf die Gemarkungsgemeinde, oder wer sonst das Markungsrecht besitzt, kann aber sofort wieder nach Verhältniß des Steuerkapitals des betheiligten Grundstücke auf die Grundbesitzer umgelegt werden, falls sich dieselben nicht über einen anderen Repartitionssuß vereindart haben.

#### Art. 7.

Lassen Gemeinden oder andere Eigenthümer von Gemarkungen, Gewannen oder einzelnen in ununterbrochenem Zusammenhang mindestens fünfzig Morgen betragenden Grundstüden dieses ihr Besitzthum nach den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesches vermessen, bevor von Staats-wegen zur stückweisen Vermessung desselben geschritten wird, so soll ihnen aus der Staatskasse der Theil der Kosten vergütet werden, welchen der Staat, falls er die Vermessung hatte vor-nehmen lassen, nach Art. 5 selbst zu tragen gehabt haben wurde.

Diese Wergutung kann aber erft dann in Anspruch genommen werden, wenn das allgemeine Bermeffungsgeschäft bis zu der betreffenden Gemarkung vorgeschritten und die inzwischen aus Auftrag der Gemeinde oder des Grundbesitzers vorgenommene Vermessung nach Art. 1, Sat 2, als brauchbar erkannt ift.

#### Art. 8.

Für jebe einzelne Gemarfung muffen binnen langstens brei Jahren von dem Zeitpunkte an, auf welchen bas Vermeffungsgeschäft bafelbst beendigt wurde, nach einer von der Regierung zu 20.

erlaffenden allgemeinen Inftruktion neue Lagerbader aufgestellt werden, welche unabhängig von ben sonst bestehenden Grund = und Underpfandsbuchern unter fleter Hinveisung auf den gesertigten Grundplan eine vollständige Nachweisung und Beschreibung der einzelnen Liegenschaften und ihrer Rechtsbeschaffenheit liefern.

Die Roften fur die Aufftellung biefer Lagerbucher haben die Gemarkungsgemeinden, ober wer fonft bas Markungsrecht befitt, zu tragen.

#### Mrt. 9.

Neue Eigenthumsgrenzen können — sobald die Grenzen ber Grundstücke einer Gemarkung burch die nach Vorschrift dieses Geseyes vorgenommene Vermeffung festigestellt find — ohne Verfteinung auf gultige Weise nicht entstehen.

Jebe Veränderung in den Eigenshumsgrenzen und jede bleibende Beränderung in den Rulturarten muß in das zum Zwecke ber Fortführung und Ergänzung der Gemarkungskarten der Gemeinde, beziehungsweise dem Markungseigenthumer, zugestellte Exemplar der Planaufnahme eingetragen und ebenso im Lagerbuche verzeichnet werden. Der Gemeinderath, beziehungsweise Markungseigenthumer, ift hiefur verantwortlich.

#### Art. 10.

Der Ansmand bes Staates für die Bermessung wird jeweils im außerordentlichen Budget vorgesehen, auch den Ständen auf jedem ordentlichen Landtag über den Fortgang der Arbeit und den Kostenauswand in den jungst vorangegangenen zwei Jahren detaillirte Nachweisung gegeben.

Gegeben zu Carteruhe in Unferem Staatsministerium, ben 26. Marg 1852.

Im Ramen Seiner Roniglichen Sobeit bes Großherzogs:

# Friedrich, Prinz von Baden.

Megenauer.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Roniglichen Hoheit bes Großherzogs:
Schunggart.



#### Sofet, die Entschädigung für aufgehobene Bubakente bebeffeid.

## Leopold, von Gottes Gnaden Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Mit Buftimmung Unferer getreuen Stande haben Bir befchloffen und verordnen, wie folgt:

#### S. 1.

Die Entschädigung für die in ben Sagen 1, 6 und 8 des Artifels 1 bes Gesetzes vom 10. April 1848 aufgehobenen Berechtigungen wird aus ber Staatsfaffe geleiftet.

In den Orten, in welchen das Abzugsrecht einem anderen Berechtigten als dem Staate zusftand, wird dasselbe kunftig von dem Staate nach den allgemeinen Bestimmungen ausgeübt.

#### 9. 2.

Gine Entschädigung findet nicht ftatt:

- 1. wenn die Berechtigung burch richterliches Erkenntniß aberkannt ift, ober aberkannt wird, ober wenn barauf verzichtet wurde;
- 2. wenn bie Anmelbung bes Entschädigungsanspruches nicht innerhalb Jahredfrift nach Ber- funbigung bieses Gesets erfolgt;
- 3. Bei Bannrechten insbesonbere noch:
  - a. wenn die Berechtigung mahrend ber bem 10. April 1848 vorausgegangenen letten fünf Jahre nicht mehr ausgeübt wurde, es sei denn, daß die Ausübung wegen eines anhans gigen und später zu Gunsten des Berechtigten entschiedenen Rechtsftreites über die Pflichstigkeit felbst unterblieben ist;
  - b. wenn die Berechtigung einer Gemeinde innerhalb ihrer Gemarkung zuftand;
  - c. wenn biefelbe nach ber Berleihungsurfunde ohne Entschädigung aufgehoben werben konntes
  - d. wenn der Werth der Gewerbsanlage zur Zeit der Aufhebung durch diese nicht vermindert worden ift.

#### §. 3.

Bur Feststellung ber Entschäbigung wird ber jahrliche Durchschnittsertrag ber aufgehobenen Berechtigung ermittelt.

Der zwölffache Betrag des Durchschnittsertrags bildet das Entschädigungskapital, welches vom 10. April 1848 an mit fünf vom Hundert zu verzinsen ift.

#### 8. 4.

Bei dem aufgehobenen Mühlenbannrecht (Mahlzwang) werden fünf Becher Korn für jeden Kopf der Einwohnerzahl des Bannbezirks als jährlicher Durchschnittsertrag der Berechtigung angenommen, und wird der Werth dieses Fruchtquantums nach den Zehntablösungspreisen berechnet.

Der vormals Berechtigte ift jedoch, wenn er fich mit diefer Annahme nicht zufrieden geben

T.

will, zu verlangen befiegt, bag ber wirdiche Ering demittelt worde, und es wird alsbann wie bei ben übrigen Bannrechten verfahren.

#### 8. 5.

In Bezug auf die übrigen Bannrechte wird der Durchschnittsertrag in der Art ermittelt, daß burch Schägung erhoben wird:

welchen Berkaufswerth die Gewerbsanlage mit dem Bannrecht, einen foliben, jeden uners laubten Bortheil vermeidenden Betrieb vorausgeset, unter den im Zeitpunkt der Abschätzung bestebenden Berhaltniffen haben wurde; und

b. welchen Berkaufswerth dieselbe ohne bas Bannrecht, gute Ginrichtung und guten Betrieb vorausgefest, wirklich hat.

Funf vom hundert der Differenz zwischen beiden Berfaufswerthen gelten als jährlicher Durch= schnittsertrag bes Bannrechtes.

#### 9. 6.

Hinsichtlich ber Abzugsrechte, ber Bürger = Einkauss =, Annahms = ober Einzugszeiber wird aus ben Rechnungen ber Jahre 1825 bis einschließlich 1844 ber Ertrag ber Abgabe unter Abzug ber in diesen Rechnungen erscheinenden Abgange und Rachlasse zusammengestellt und baraus ber Durchschnitt gezogen.

#### S. 7.

Die Staatskaffe entrichtet die Entschädigung sogleich baar ober in funsprozentigen auf ben Inhaber gestellten Schulbscheinen.

#### £. 8.

War die Bannanstalt zu Lehen, ober in Pacht, oder sonst in fremden Genuß gegeben, so erhält der Eigenthümer die Entschädigungssumme mit der Auflage, jahrlich fünf Prozent derselben dem Besitzer zu vergüten, wenn nicht dieser-vorzieht, die Entschädigungssumme gegen angemessene Sicherheit für ihre Erhaltung zum eigenen Genusse zu übernehmen. Die bis zur Auszahlung der Entschädigungssumme verfallenen Zinsen erhält der Besitzer.

Wenn ber Eigenthumer ber Staatsbehörde gegenüber blos für seinen Theil ohne Anspruch auf Entschädigung auf das Bannrecht verzichtet hat, der Besiger aber Entschädigung in Anspruch nimmt, so wird das Entschädigungskapital ermittelt und werden die Zinsen daraus dem Besiger für die Dauer seiner Inhabung mit fünf vom Hundert bezahlt.

Einen weiteren Erfat, als ben in diefem Gefete gemahrten, fann ber Besither fur bas Begfallen bes Bannrechtes nicht in Anspruch nehmen.

#### s. 9.

In Bezug auf die Buftandigkeit der Behorden und bas Verfahren finden die §§. 12, 14 und 15 des Gefetzes vom 13. Februar 1851 über die Entschähligung für die aufgehobenen Beftze verandexungsabgaben auch hier Anwendung.

Die vor dem 10. April 1848 abgeschloffenen rechtsgültigen Ablösungsverträge sollen durch dieses Gesetz keine Aenderung erleiden, es mag die Ablösungssumme schon bezahlt sein ober nicht, oder auch die Bezahlung erft angesangen haben.

Die Ministerien bes Innern und ber Finangen find mit dem Bollzug biefes Gesetzes beauftragt. Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 26. Mark 1852.

3m Namen Seiner Roniglichen Sobeit bes Großbergogs:

# Friedrich, Prinz von Baben.

Regenauer. von Marfchal.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Soheit bes Großherzogs: Sounggart.

Gefet, bas Recht zur Fifcherei, die Ausubung beffelben und bie Entschädigung ber vormals Berechtigten betreffend.

# Leopold, von Gottes Gnaden Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Mit Buftimmung Unferer getreuen Stände haben Wir beschloffen und verordnen, wie folgt

§. 1.

Die Rischerei fteht zu:

- 1. in schiffbaren und floßbaren Fluffen und Seen als deren Bestandtheil Altwaffer, Gießen und dergleichen gelten, so lange sie ihren Zufluß aus dem hauptwaffer haben dem Staate;
- 2. in Randlen, Gewerbswaffern, Teichen und anderen, in ausschlieflichem Gig enthum befindlichen Gewäffern bem Eigenthumer;
- 3. in den übrigen Gemaffern der Gemarkungsgemeinde oder wem sonft das Markungs= recht zusteht.

Ausgenommen von der Benützung und Berpachtung ber Fischerei von Seiten ber Gemeinde find bie Gemässer in abgeschlossenen Raumen, Anlagen und Luftgarten.

Auch kann Derjenige, der beide, oder auch nur ein Ufer, wo das Gewässer die Landessgrenze bildet, in einer Ausdehnung von mindestens fünshundert Kuthen besitzt, verlangen, daß ihm die Fischerei auf seinem Eigenthum zur selbstständigen Ausübung überlassen werde.

Die als Erblehen verliehenen Fischereirechte bleiben aufrecht erhalten, boch treten bie nach vorstehenden Bestimmungen zur Fischerei Berechtigten in ben Genug ber Lebenabgaben.

#### S: 2. #

Gemeinden und Korperschaften konnen die ihnen zustehende Fischerei nur burch Berpachtung ober burch besonders aufgestellte Fischer ausüben.

Es ift ihnen unbenommen, mit angrenzenden Fischereibesigern größere Fischereibezirke gu gemeinschaftlicher Rugung zu bilben.

#### S. 3.

Alle Fischereianstalten und Vorrichtungen find verboten, welche

- 1. der Schifffahrt, der Flogerei, bestehenden Wafferbauten oder Wafferwerken schädlich find, ober burch welche
- 2. bas Auffteigen ber Fische vollftanbig gehemmt wirb.

Bu baulichen Anlagen, Fischwehren und bergleichen, in öffentlichen Gewässern ift die Er= laubnig ber Staatsbehörde erforderlich.

Die ohne Erlaubniß errichteten Anstalten muffen, wenn nicht ein Recht barauf erworben ift, auf Verlangen entfernt werben und es fann ein Recht zu beren Beibehaltung durch Erfigung nicht erworben werben.

#### §. 4.

Die Fischerei darf nicht auf eine Art betrieben werden, welche der Erhaltung des Fisch= bestandes nachtheilig ift.

Die naheren Borfdriften hieruber find je nach bem ortlichen Bedurfniß im Wege ber Berordnung zu erlaffen.

#### §. 5.

Polizeilich zu ahnende Fischereifrevel werden das erfte Mal mit einer den Fischereiberechtigten zufallenden Geloftrase bis zu fünfzehn Gulden, das zweite Mal mit einer solchen von fünf bis dreißig Gulden bestraft.

Uebertretungen der Borichriften dieses Gesetzes oder der im Wege der Verordnung zu er= laffenden Bestimmungen werden mit einer Gelbbuge bis zu funfundzwanzig Gulden bestraft.

Alle nicht beibringlichen Gelbstrafen sind nach Maafgabe ber Bestimmungen bes Strafgesets in Gefängnifftrafe zu verwandeln.

Nete und Fischereigerathschaften ber Frevler werden zu Gunften ber Fischereiberechtigten confiszirt, und solche, welche gegen bie Vorschrift gefertigt find, werden unbrauchbar gemacht.

#### §. 6.

Die vormals Fischerechtigten werden von den nach §. 1 dieses Gesetes fortan zum Genuß Berechtigten fur das an fie übergebende Fischereirecht entschäbigt.

Die Entschädigung besteht in dem zwölfsachen Betrag des durchschnittlichen Pacht = und Lebenzinses, welchen der vormals Berechtigte in den Jahren 1828 bis einschließlich 1847 wirklich bezogen hat oder hatte beziehen können, nehst fünf Prozent Zinsen vom 10. April 1848 oder, wo die Abtretung erst später stattgefunden hat, vom Zeitpunkt der Abtretung der Fischerei an.

Die Binse werben bis jum 1. Januar 1852 aus ber Staatskaffe vergutet.

Mar die Rifderei durch Selbfibewirthschaftung benütt, ober ift ber vormals Berechtigte aus erwiesenem Abmangel ber Rechnungen ober sonstiger Beweismittel außer Stand, ben in ber Normalveriobe bezogenen Bachtzins nachzuweisen, fo wird ber Bachtwerth burd Schatung ermittelt.

ung

711

Erftredt fich bie pormalige Berechtigung auf mehr als eine Gemarkung, fo ift bas Betreffnig ieber einzelnen Gemarkung am Pachtwerth bes Gangen burch Schatzung zu beftimmen.

#### £. 9.

Die Entschäbigungefumme wird gemartungeweise im Gangen aus ber Gemeinbefaffe bezahlt. Die Bezahlung erfolgt in bochftens gehn Sahresterminen, von welchen feiner unter gebn Gulben betragen barf.

So weit die Gemeinde nicht felbft in den Genug der Fischerel eintritt, erhebt fie von ben jur Selbstausubung ber Fischerei Berechtigten bas auf biefe fallende Betreffnig ber Enticabis gungesumme, beffen Betrag nothigenfalls burch bie Beborbe mit bilfe ber Schatung feftzu= feten ift.

#### S. 10.

Sinfictlich ber Buftandigfeit ber Behörden und ber Art bes Verfahrens finden die Beftimmungen ber §g. 12, 14 und 15 bes Gesehes vom 21. Februar 1851 über bie Entschädigung für die aufgehobenen Befitveranderunge-Abgaben Anwendung.

In bem Berfahren über Feftstellung ber Entschädigung nehmen außer ben Bertretern ber Bemarkungsgemeinden auch die entschädigungspflichtigen Eigenthumer Antheil und zwar entweder felbft, ober, falls ihre Angahl mehr als brei beträgt, burch einen von ihnen erwählten Ausschuß von bochftens brei Berfonen.

#### S. 11.

. Melbet ber pormals Berechtigte feinen Entschäbigungsanspruch nicht im Laufe bes Jahres 1852 an. fo findet die Berginfung feines Entichabigungefapitale erft vom 1. Januar bes Jahres ber Anmelbung an ftatt.

Der Entschädigungeanspruch erlischt, wenn die Anmelbung nicht innerhalb brei Jahren nach Berfundung biefes Gefetes erfolgt.

#### . 12.

Die gur Beit bestehenden Pachtvertrage bleiben aufrecht erhalten ; doch tritt mit Erscheinen biefes Befetes ber nach ben Beftimmungen beffelben gur Rifcherei Berechtigte in ben Genuß bes Pachtzinfes.

## 6. 13.

Bollen bie nach S. 1 fortan jum Genug Berechtigten, um fich ber Entschädigung zu entschlagen, bem vormals Berechtigten bie Ausübung ber Fischerei ferner überlaffen und ift letterer bereit, fie wieber zu übernehmen, fo fann bies vertragsmäßig feftgeftellt werben.

Digitized by Google

Unfere Ministerien bes Innern und ber Ginangen find mit bem Bollgug biefes Gesebes Beauftragt.

Gogeben ju Carlerufe in Unferem Staatsministerium, ben 29. Marg 1852.

3m Ramen Seiner Roniglichen Sobeit bes Großherzogs:

Friedrich, Pring von Baben.

Regemener. von Marschall.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Roniglichen Sobeit bes Großherzogs:

Gefet, die zwangsweife Remontirung ber Militarpferbe betreffenb.

Leopold, von Gottes Gnaben Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Mit Zustimmung Unferer getreuen Stanbe haben Bir beschloffen und verorbnen, wie folgt:

Mrt. 1.

Die Eigenthumer von zum Kriegsbienste tauglichen Pferden sind für den Fall, daß Krieg, Kriegsbedrohung oder sonstige dringende Umstände die rasche Mobilmachung Unseres Armeescorps oder eines Theiles desselben nothig machen — verpflichtet, diese Pferde der Kriegsbehörde nach vorgängiger Entrichtung eines gutlich vereinbarten oder erforderlichen Falls im Wege der Abschäung zu ermittelnden Preises eigenthumlich abzutreten.

Dag bie Berhaltniffe die Anwendung ber vorftebenden Bestimmung erforbern, muß burch

einen besonderen Befdluß bes Staatsminifteriums ausgesprochen fein.

#### Met. 2.

Ausgenommen von diefer Zwangsabtretung bleiben:

1. die Pferde des Großherzogs, fo wie ber Prinzen und Prinzeffinnen des großherzoglichen Saufes;

2. bie Pferbe ber fich im Lande aufhaltenden fremben Souverane und Prinzen souveraner Baufer, so wie ber Gesandten:

3. die jum eigenen Gebrauche ber Stanbeihveren bienenben Reit = und Chaifenpferbe;

4, alle für ben beffentlichen Dienft unentbehrlichen Pferbe.

#### Mrt. 3.

Der Ankauf der Pferde geschieht im Wege der Aushebung in den von dem Kriegsministerium festgesehren und durch das Regierungsblatt defentlich bekannt gemachten Aushebungsbezirken durch die Aushebungs-Commission (Art. 4).

#### Mrt. 4.

Die Ausbebungs-Commiffion besteht aus:

1. einem Stabsoffigier;

2. bem Land-Stallmeifter ober einem weiteren Offigier und

3. einem Militar-Abierarate.

Die Mitglieber ber Commission werben burd bas Ariegsministerium ernannt.

#### . Art. 5.

Die Cigenthumer von Pferben in den Aushebungsbezirken find bei Bermeidung einer vom Bezirksamte zu erkennenden Geldftrafe von funf is hundert Guden gehalten, ihre Pferde der Aushebungs-Commission an dem hierzu bestimmten, nicht aber drei Standen entfernten Musterungsplate unentgeltlich vorzusühren, auch ist ihnen vom Tage der diffentlichen Bekanntmachung (Art. 3) bis zur Beendigung der Aushebung bei gleicher Strafe und der Richtigkeit des abgeschlossenen Bertrages untersagt, ihre Pferde ohne Erlaubnig der Aushebungs-Commission zu verkaufen.

#### Met. 6.

Der Raufpreis der Pferde wird, falls ein guniches Uebereinkommen darüber nicht zu Stande kommt, von einer, aus drei handgelübdlich verpflichteten Sachverftandigen bestehenden Ab= fchanungs=Commiffion endgultig festgesett.

Das Ariegsministerium ernennt den einen Sachverständigen, den andern das Wegirksemt, in dessen Bezirk der Sammelplatz gelegen ist; der dritte wird von den Bürgermeistern der Orte, aus welchen Pserde vorzuführen sind, nach Stimmenmehrheit erwählt.

#### **Mat.** 7.

Sind die Mitglieder der Abschätzungs-Commission über den Preis eines Pfetdes nicht einig, so entscheidet zunächst die Stimmeumehrheit. Sind alle Drei verschiedener Ansicht, so wird der jenige Preis als maaßgebend angenommen, welcher von dem Schätzer angegeben wurde, dessen Schätzung zwischen denen der beiden andern in der Mitte liegt, mithin weder der höchste noch der niederste der geschätzten Preise ist.

#### Sec. A.

Unfere Minifterien bes Innern und bes Kriegs find mit bem Bollzuge biefes Gefehes beauftragt.

Gegeben zu Carlerube in Unferem Staatsministerium, ben 29. Marg 1852.

3m Ramen Seiner Roniglichen Soheit bes Großherzogs:

Friedrich, Prinz von Baben.

A. von Moggenbach. von Marschall.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Soheit bes Großherzes: Sounggart.

Gefes, bie Ablegung bes Fahneneibes betreffenb.

Leopold, von Gottes Gnaden Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen.

Mit Buftimmung Unferer getreuen Stande haben Bir befchloffen und verorbnen, wie folgt:

Art. 1.

Der Eid des Militars auf die Verfassung (Gesetz vom 7. Juni 1848) ift aufgehoben.

Art. 2.

Der Inhalt bes Fahneneides wird burch landesherrliche Berordnung beftimmt.

. Gegeben zu Carlerube in Unferem Staatsministerium, ben 29. Marg 1852.

3m Ramen Seiner Roniglichen Sobeit bes Grofbergogs:

Friedrich, Prinz von Baben.

A. von Roggenbach.

Auf allerhöchsten Befehl Seiner Koniglichen Hobeit des Großherzogs: Sounggart.



Allerhochtlanbesherrliche Berordnung, bie Außereurssegung ber halben und Biertel-Rronenthaler betreffenb.

# Leopold, von Gottes Gnaden Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen.

Durch Unfere Verordnungen vom 7. und 29. April 1837 sind die halben und Biertels Kronenthaler — so weit sie weder durchlöchert, noch beschnitten, noch sonst ungewöhnlich abgenutt sind — zum Curswerthe von 1 Gulden 20 Kreuzer, beziehungsweise 39 Kreuzer für das Stück als Zahlungsmittel im Privatverkehr wie bei den großherzoglichen Staatskassen beise behalten worden. Inzwischen aber haben beide Münzsorten durch fortgesetzten Umlauf weitere Abnutzung erlitten, so daß sie almählig den Verkehr benachtheiligen, der, im Besitze einer hinreichenden Menge vollwichtigen groben Silbergeldes, ihrer fernerhin nicht mehr bedars. Hiersnach sinden Wir uns auf den Antrag Unseres Finanzministeriums bewogen, zu verordnen, wie folgt:

#### S. 1.

Die halben Kronenthaler und die Viertel-Kronenthaler werden vom fünfzehnten Mai dieses Iahres an außer Curs gesetzt, so daß sie von diesem Zeitpunkte an weder im Privatverkehr noch bei den großherzoglichen Staatskaffen als gesetzliches Zahlungsmittel gelten.

#### 8. 2.

Die großherzoglichen Obereinnehmereien, Hauptsteueramter und Domanenverwaltungen find ermächtigt, vom fünfzehnten Mai bis Ende Juli d. J. die außer Curs gesetzten beiden Mungsforten, wenn sie in Mengen von mindestens acht Loth überbracht werden, zum Preise von 1 Gulben 25 Kreuzer für das babische Loth einzulösen.

#### £. 3.

Unfer Finangminifterium ift mit bem Bollzuge beauftragt.

Begeben zu Carlerube in Unferem Staatsminifterium, ben 26. Marg 1852.

3m Namen Seiner Roniglichen Sobeit bes Großherzogs:

# Friedrich, Prinz von Baben.

Megenauer.

Auf allerhöchften Befehl Seiner Roniglichen Soheit bes Großherzogs:

# Bollzugsverorbnung.

Jum Bollzuge ber vorstehenden allerhöchsten Berordnung, die Außercurssehung ber halben und Biertel-Kronenthaler betreffend, wird verfügt:

- 1. die großherzoglichen Kreisregierungen nehmen diese Berordnung sogleich in die Kreis= anzeigeblätter auf, und die großherzoglichen Ober= und Bezirksamter sorgen fur beren unverzügliche Bekanntmachung in allen Gemeinden;
- 2. die großherzoglichen Staatsfaffen durfen von nun an feine halben oder Biertel-Rronen= thaler ausgeben;
- 3. die großherzoglichen Bezirkskassen weisen ihre Untererhebungsstellen an, am 16. Mai d. J. die in ihren Kassen befindlichen halben und Viertel-Kronenthaler aufzuliesern und senden biese nebst ihrem eigenen Vorrathe sofort der Centralkasse ein, welche diejenigen Stücke, die weder beschnitten, noch durchlochert, noch sonst ungewöhnlich abgenutzt sind, zu dem bisherigen Curswerthe anzunehmen hat;
- 4. Die Obereinnehmereien, Hauptsteueramter und Domanenverwaltungen befördern die nach bem Gewichte eingegangenen Stude unmittelbar an die großherzogliche Munzkasse, welche ben Werth berfelben baar überfendet.

Carlerube, ben 5. April 1852.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Nebel.



# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Dienstag ben 13. April 1852.

#### Inhalt.

Berfügungen und Bekanntmachungen ber Ministerien. Bekanntmachung bes großberzoglichen Jufizminifteriums: bie Pofisenbungen ber Geichte, ber Bollftredungsbeamten und Gerichtsboten betreffend. Bekanntmachungen bes großberzoglichen Ministeriums bes Innern: die Collecte für die im Jahre 1851 durch Dochwasser beschätigten bilisbedürftigen Personen betreffend. Das Berbot ber schweizerischen Nationalzeitung betreffend. Die Franz und Carl Fauth'sche Stiftung betreffend. Die Stiftung ber Ratharina hirt von Bechofen betreffend. Die Stiftung ber Susanna Beber zu Unterbaldingen betreffend. Staatsgenehmigung von Präsentationen auf Patronatspfarreien betreffend. Bekanntmachung bes großherzoglichen Binanzministeriums: die dietzischige erste Gewinnziehung bes Anlehens der Eisenbahnschuldentilgungskasse zu vierzehn Millionen Gulden vom Jahr 1845 betreffend.

Dienfterledigungen.

# Verfügungen und Dekanntmachungen der Minifterien.

Die Boftsendungen ber Berichte, ber Bollftredungsbeamten und Berichtsboten betreffenb.

Im Einverftandnisse mit großherzoglichem Ministerium bes großherzoglichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten wird verfügt:

- 1. Die Gerichte haben ihre Sendungen an Gerichtsvollzieher ober Gerichtsboten in andern Amtsbezirken nach Maßgabe ber Verordnung vom 8. Februar 1845 (Regierungsblatt Nr. IV.) zu frankfiren.
- 2. Die Gerichtsvollzieher und Gerichtsboten haben ihre Sendungen an Behörden ober Privatspersonen durch Anwendung von Freimarken zu frankfren und den Betrag durch Nachnahme wieder zu erheben. Betrifft die Sendung eine Dienstsache, so ist sie dem Amte zur Verschließung mit dem Dienstsiegel und zur erforderlichen Bezeichnung auf der Abresse vorzulegen.
- 3. Die Notare haben ihre Sendungen mit dem Dienstsiegel zu verschließen und auf der Abresse mit P. S. (Partiesache) zu bezeichnen, worauf die Postbehörde das tarismäßige Porto ohne Zuschlag ansett.
- 4. Die Correspondenz in den von Affistenten geleiteten Bollstreckungsgeschäften wird von den Amtsrevisoraten besorgt (§§. 112, 130 der Verordnung vom 21. November 1851) und in Bezug auf die Portoentrichtung nach der Verordnung vom 23. August 1845 (Regierungsblatt Nr. XXV.) behandelt.
- 5. Postsendungen im Gewichte von mehr als vier Loth find, mit Ausnahme bringender Falle, ber Fahrpoft zur Beförderung zu übergeben.

Die Gerichte haben hiermach ihre Rangleien und Expedituren, fo wie die Gerichtsvollzieher und Gerichtsboten anzuweisen.

Carlerube, ben 26. Marg 1852.

Großherzogliches Juftizminifterium.

Wedmar.

Vdt. von Goler.

Die Collecte fur die im Jahre 1851 burch Sochwasser beschädigten hilfsbedurftigen Bersonen betreffenb.

Das Ergebniß der Collecte, welche Seine Königliche Hoheit der Großherzog nach der Bekanntmachung des diesseitigen Ministeriums vom 11. August 1851, Regierungsblatt Nr. L., für die durch das Hochwassey im Jahre 1851 beschädigten hilfsbedürftigen Personen allergnädigst angeordnet haben, so wie die Verwendung dieses Ergebnisses wird in der angesschlossen Uebersicht zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 17. Marg 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Behaghel.

#### Hebersicht

über bas Ergebniß und bie Berwendung ber Collecte, welche zur Unterftügung ber burch bie Ueberschwemmungen im Sommer 1851 beschäbigten burftigen Unterthanen veranstaltet worden ift.

## I. Einnahme.

|    | a. Cinnayme.                                                                                                                                |        |              |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----|
| 1. | Bon Seiner Königlichen Hoheit bem Großherzog und ber burchlauchtigster Familie                                                              |        |              | •   |
| 2. | Bon bem im Jahr 1824 zur Unterstützung ber burch bas bamalige Hoch= wasser Beschädigten gebilbeten Frauenverein nach Anordnung Ihrer König= |        |              |     |
|    | lichen Hoheit der Frau Großherzogin                                                                                                         | 2,223  | ,, 16        | 11  |
| 3. | Bon verschiedenen Wohlthatern im Auslande                                                                                                   | 825    | " —          | 11  |
| 4. | Aus dem Seefreis baar und Erlos aus den als Collecte eingenommenen                                                                          |        |              |     |
|    | -Früchten                                                                                                                                   | 6,897  | <b>" 25</b>  | "   |
| •  | a. baar                                                                                                                                     | •      |              |     |
|    | b. Werth der als Collecte eingenommenen Naturalien nach den lausenden Preisen 296 " 29 "                                                    |        | . •          | •   |
|    |                                                                                                                                             | 8,020  | <b>" 5</b> 9 | 11  |
| 6. | Aus dem Mittelrheinkreise baar und Erlos aus eingegangenen Naturalien                                                                       | 16,591 |              |     |
|    |                                                                                                                                             | 45.558 | ff. 23       | fr. |

| 7. Aus dem Unterrheinfreise: a. haar                                                                                                                    | •  | Uebertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45,558 fl. 23 fr.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a. baar                                                                                                                                                 | 7. | Aus bem Unterrheinfreise:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| nach ben laufenden Preisen                                                                                                                              | •  | a. baar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| Busammen . 58,837 fl. 11 fr.  8. Hiezu das Ergebniß der Collecte in Baden für die in diesem Amtsbezirf durch das Hochwasser im Sommer 1851 Beschädigten |    | nach den lausenden Preisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13,278 " 48 "        |
| Burch das Hochwasser im Sommer 1851 Beschädigten                                                                                                        | Ω  | Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58,837 ft. 11 fr.    |
| Ausgabe.  1. An die dürstigen Beschädigten des Seekreises baar                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 1. An die dürftigen Beschädigten des Seekreises baar                                                                                                    |    | Gesammtsumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74,004 fl. 13 fr.    |
| 1. An die dürftigen Beschädigten des Seekreises baar                                                                                                    |    | - Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| Anmerkung: Der Schaben der Hilfsbedürftigen ist auf 9,330 st. geschätzt.  3. An die dürftigen Beschädigten im Mittelrheinkreise baar                    |    | An die dürstigen Beschädigten des Seefreises baar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·<br>-               |
| 3. An die dürftigen Beschädigten im Mittelrheinfreise baar                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,147 " — "          |
| 4. An die dürstigen Beschädigten im Unterrheinfreise baar 26,681 st. 20 fr.  Durch Ueberweisung von Naturalien                                          | 3. | An die durftigen Beschädigten im Mittelrheinfreise baar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>27</b> ,610 " — " |
| Durch Ueberweisung von Naturalien                                                                                                                       | A. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                    |
| Anmerkung: Der Schaben ber Hilfsbedürftigen ist auf 122,566 st. geschätzt.  5. An die Beschädigten im Bezirksamte Baden                                 | ,  | the state of the s | 28.232 —             |
| 5. An die Beschädigten im Bezirksamte Baden                                                                                                             |    | Anmerkung. Der Schahen ber Kilfabehürftigen ift auf 192566 ff geschäht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| 6. Als Reservesond sind vorbehalten: a. für das Amt Baben                                                                                               | 5. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,611 ,, 27 ,,      |
| a. für das Amt Baden                                                                                                                                    | B  | Mis Mosernofanh find narhehalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72,839 fl. 27 fr.    |
| b. für die übrigen Landestheile                                                                                                                         | U. | a. für bas Umt Baben 555 fl. 35 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 74,004 fl. 13 fr.                                                                                                                                       |    | b. für die übrigen Landestheile 609 " 11 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,164 " 46 "         |
|                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74,004 ft. 13 ft.    |

# Das Berbot ber schweizerischen Nationalzeitung betreffenb.

Der Verleger der schweizerischen Nationalzeitung, Buchhändler J. Schabelit zu Basel, wurde wegen verschiedener durch die Presse verübten Gesährdungen der öffentlichen Ruhe und Ordnung (§§. 630, 631 a. des Strasgesetbuchs) von dem großherzoglichen Hosgerichte des Oberrheinkreises, und zwar durch Urtheil vom 6. Dezember v. J., Nr. 5527, III. Senat, zu einer Kreisgesängnißstrase von sechs Wochen und zu einer Geldstrase von 250 fl., ferner durch Urtheil vom 20. Dezember v. J., Nr. 5715, III. Senat, ebenfalls zu einer Kreisgesängnißstrase von drei Monaten und zu einer Geldstrase von 250 fl., endlich durch Urtheil vom 22. Dezember v. J.,

Rr. 5720, III. Senat, zu einer Rreisgefängnifftrafe von acht Monaten und einer Gelbstrafe von 300 fl. nebst Tragung ber Roften bes Strafverfahrens und ber Urtheilsvollftredungen verfällt.

Da derfelbe diesen Urtheilen bis jest nicht genügt hat, so wird die Verbreitung der von ihm verlegten schweizerischen Nationalzeitung, bis dieß geschehen, auf den Grund des §. 26 bes Prefigeses hiermit unter dem Anfügen verboten, daß die Uebertreter dieses Verbots der im §. 14 daselbst bestimmten Strafe unterliegen.

Carlerube, ben 18. Marg 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Sachs.

Die Franz und Carl Fauth'sche Stiftung betreffend.

Der großherzogliche Oberamtmann Dr. Franz Fauth in Carlsruhe hat bem Lyceum zu Beibelberg die Summe von 300 fl. mit ber Bestimmung gestistet, daß der Ertrag zu einer Preis- vertheilung verwendet werde.

Diese Stiftung hat unter bem Namen ber Franz und Carl Fauth'schen Stiftung bie Staatsgenehmigung erhalten und wird zum ehrenden Andenken bes Stifters zur offentlichen Renntniß gebracht.

Carlerube, ben 27. Marg 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Turban.

Die Stiftung ber Ratharina Sirt von Bedhofen betreffenb.

Die in Reichenau verstorbene Katharina hirt von Bechofen hat der Gemeinde Kirchdorf zur Gründung eines Schulfonds ben Betrag von 100 fl. vermacht.

Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird zum ehrenden Andenken ber Stifterin hierdurch bekannt gemacht.

Carleruhe, ben 24. Marg 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Behaghel.

Die Stiftung ber Sufanna Beber gur Grundung eines Pfarrfonds ju Unterbalbingen betreffenb.

Die Wittwe bes Kaspar Weber, Susanna, geborne Führer zu Unterbalbingen, hat zur Gründung eines Pfarrsonds daselbst die Summe von 72 fl. gestistet, mit der Auflage, daß der Pfarrer allächrlich zwei heilige Messen für ihren verstorbenen Chemann lese.

Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird hiermit zur öffentlichen Kennt= niß gebracht.

Carlerube, ben 13. Marg 1852.

Großherzogliches Minifterium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Buiffon.



Die biebjahrige erfte Gewinnziehung bes Anlehens ber Eisenbahnschuldentilgungetaffe zu vierzeine Millionem Gulben vom Jahr 1845 betreffenb.

Das Resultat ber heute flattgehabten erften biesjährigen Gewinnziehung bes vorbemerkten. Anlebens wird burch bie beifolgende Lifte zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Die Gewinne werden planmäßig auf den 1. Oktober dieses Jahrs durch die Eisenbahnschuldentilgungskasse bezahlt werden, wenn es die Inhaber der Loose nicht vorziehen, ihre Gewinne früher bei dieser Kasse gegen Abzug eines Disconts zu erheben, der in den Monaten April, Mai und Juni einen Kreuzer, in den Monaten Juli, August und September dagegen einen halben Kreuzer vom Gulden beträgt.

Carlerube, ben 31. Marg 1852.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Bfeilftider.

# Liste

der zu dem Lotterieanlehen der großherzoglichen Eisenbahnschuldentilgungskasse vom Jahr 1845 von vierzehn Millionen Gulben

gehörigen 2000 Stud Loose mit ben barauf gefallenen Gewinnsten, welche bei ber

# Fünfundzwanzigsten Ziehung

am 31. Marz 1852 unter Aufficht ber großherzoglichen Kommission und in Gegenwart ber Anlehens-Unternehmer gezogen wurden.

(Mad der Mummernfolge geordnet.)

Rummern ber am 28. Februar 1852 gezogenen 40 Cerien.
76. 106. 220. 587. 774. 856. 923. 966. 1019. 1070. 1157. 1435. 1652. 1668. 1793. 1983. 2254. 2769. 3072. 3106. 3130. 3331. 3775. 4488. 4673. 4916. 4950. 5082. 5607. 5624. 5746. 5838. 6081. 6382. 6539. 6685. 6808. 7078. 7237. 7381.

| Rummer Gewin                                                                                                                                                      | n. Rummer                                                                                                                    | Gewinn.                                                                          | Nummer                                                                                                               | Gewinn.                                                                         | Nummer                                                                              | Gewinn.                                                                                   | Rummer                                                                                                                       | Gewinn.                                                                                | Nummer                                                                                                                              | Gewinn.                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| der Loofe. fl.                                                                                                                                                    | der Loofe.                                                                                                                   | fl.                                                                              | der Loofe.                                                                                                           | fl.                                                                             | der Loofe.                                                                          | fl.                                                                                       | der Loofe.                                                                                                                   | fl.                                                                                    | der Loofe.                                                                                                                          | fl.                                                                                                                    |
| 3751 42<br>3752 42<br>3753 42<br>3754 50<br>3755 42<br>3756 50<br>3757 50<br>3758 42<br>3759 50<br>3760 42<br>3761 42<br>3762 50<br>3763 42<br>3764 42<br>3765 42 | 3767<br>3768<br>3769<br>3770<br>3771<br>3772<br>3773<br>3774<br>3775<br>3776<br>3776<br>3777<br>3778<br>3779<br>3780<br>3781 | 42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>50<br>50<br>42<br>42<br>42 | 3783<br>3784<br>3785<br>3786<br>3787<br>3788<br>3789<br>3790<br>3791<br>3792<br>3793<br>3794<br>3795<br>3796<br>3797 | 42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>4 | 3799 · 3800 5251 5252 5253 5254 5255 5256 <b>5258</b> 5259 5260 5261 5262 5263 5264 | 42<br>50<br>42<br>42<br>42<br>250<br>42<br>42<br>5000<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42 | 5265<br>5266<br>5267<br>5268<br>5269<br>5270<br>5271<br>5272<br>5273<br>5274<br>5275<br>5276<br>5277<br>5278<br>5279<br>5280 | 50<br>42<br>42<br>42<br>42<br>50<br>50<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42 | 5281<br>5282<br>5283<br>5284<br>5285<br>5286<br><b>5287</b><br>5288<br>5289<br>5290<br>5291<br>5292<br>5293<br>5294<br>5295<br>5296 | 42<br>42<br>42<br>50<br>50<br>42<br>1000<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42 |

| Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.         | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>ber Loofe. | Gewinn.  | Rummer<br>ber Loofe.           | Sewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe.  | Gewinn.<br>A.              |
|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| 50921                | 42             | 53475                | 42              | 57829                | 42             | 71733                | 42       | 82587                          | 42             | 83391                 | 42                         |
| 50922                | 42             | 53476                | 42              | 57830                | 42             | 71734                | 42       | 82588                          | 42             | 83392                 | 42<br>42<br>42<br>42<br>42 |
| 50923                | 42             | 53477                | 42              | 57831                | 42             | 71735                | 42       | 82589                          | 42             | 83393                 | 42                         |
| 50924                | 50             | 53478                | 42              | 57832                | 42             | 71736                | 50       | 82590                          | 1000           | 83394                 | 42                         |
| 50925                | 42             | 53479                | 42              | 57833                | 42             | 71737                | 42       | 82591                          | 42             | 83395                 | 42                         |
| 50926                | 42             | 53480                | 50              | 57834                | 42             | 71738                | 50       | 82592                          | 42             | 83396                 | 42                         |
| 50927                | 42             | 53481                | 50              | 57835                | 50             | 71739                | 42       | 82593                          | 42             | 83397                 | 50                         |
| 50928                | 42             | 53482                | 42              | 57836                | 42             | 71740                | 42       | 82594                          | 42             | 83398                 | 42                         |
| 50929                | 42             | 53483                | 50              | 57837                | 42             | 71741                | 42       | 82595                          | 42             | 83399                 | 42<br>42<br>42             |
| 50930                | 42             | 53484                | 42              | 57838                | 42             | 71742                | 50       | 82596                          | 42             | 83400                 | 42                         |
| 50931                | 42             | 53485                | 42              | 57839                | 42             | 71743                | 42       | 82597                          | 42             | 89601                 | 42                         |
| 50932                | 50             | 53486                | 42              | 57840                | 42             | 71744                | 42       | 82598                          | 50             | 89602                 | 42<br>42                   |
| 50933                | 50             | 53487                | 42              | 57841                | 42             | 71745                | 50       | 82599                          | 42             | 89603                 | 42                         |
| 50934                | 1000           | 53488                | 42              | 57842                | 42             | 71746                | 42       | 82600                          | 42<br>42       | 89604<br>89605        | 42<br>42                   |
| 50935                | 42             | 53489                | 50<br>42        | 57843<br>57844       | 42<br>50       | 71747<br>71748       | 42<br>42 | 83351<br>83352                 | 42             | 89606                 | 42                         |
| 50936                | 42             | 53490                | 42              |                      | 42             | 71749                | 42       | 83353                          | 42             | 89607                 | 42                         |
| 50937                | 42<br>42       | 53491<br>53492       | 42              | 57845<br>57846       | 42             | 71750                | 42       | 83354                          | 42 .           | 89608                 | 42                         |
| 50938<br>50939       | 42             | 53493                | 42              | 57847                | 42             | 82551                | 50       | 83355                          | 42             | 89609                 | 42                         |
| 50940                | 50             | 53494                | 42              | 57848                | 42             | 82552                | 42       | 83356                          | 42             | 89610                 | 42<br>42                   |
| 50941                | 42             | 53495                | 42              | 57849                | 42             | 82553                | 42       | 83357                          | 42             | 89611                 | 42                         |
| 50942                | 42             | 53496                | 42              | 57850                | 42             | 82554                | 42       | 83358                          | 42             | 89612                 | 42                         |
| 50943                | 42             | 53497                | 50              | 71701                | 50             | 82555                | 42       | 83359                          | 42             | 89613                 | 42                         |
| 50944                | 42             | 53498                | 42              | • 71702              | 42             | 82556                | 42       | 83360                          | 42             | 89614                 | 42                         |
| 50945                | 42             | 53499                | 42              | 71703                | 42             | 82557                | 42       | 83361                          | 42             | 89615                 | 50                         |
| 50946                | 42             | 53500                | 50              | 71704                | 42             | 82558                | 42       | 83362                          | 42             | 89616                 | 42                         |
| 50947                | 42             | 57801                | 42              | 71705                | 42             | 82559                | 42       | 83363                          | 42             | 89617                 | 42<br>42                   |
| 50948                | 42             | 57802                | 42              | 71706                | 42             | 82560                | 50       | 83364                          | 50             | 89618                 | 42                         |
| 50949                | 42             | 57803                | 42              | 71707                | 42             | 82561                | 42       | 83365                          | 42             | 89619                 | 42<br>42                   |
| 50950                | 42             | 57804                | 42              | 71708                | 42             | 82562                | 42       | , 83366                        | 42             | 89620                 | 42                         |
| 53451                | 42             | 57805                | 42              | 71709                | 42             | 82563                | 42       | 83367                          | 42             | 89621                 | 1000                       |
| 53452                | 42             | 57806                | 42              | 71710                | 42             | 82564                | 42       | 83368                          | 42             | 89622                 | 42                         |
| 53453                | 42             | 57807                | 42              | 71711                | 42             | 82565                | 42       | 83369                          | 42             | 89623                 | 42                         |
| 53454                | 42             | 57808                | 42              | 71712                | 42             | 82566                | 42       | 83370                          | 42             | 89624                 | 42                         |
| 53455                | 42             | 57809                | .42             | 71713                | 42             | 82567                | 42       | 83371                          | 42             | 89625                 | 42                         |
| 53456                | 42             | 57810                | 42              | 71714                | 50             | 82568                | 42       | 83372                          | 42             | 89626                 | 42                         |
| 53457                | 42             | 57811                | 50              | 71715                | 42             | 82569                | 42       | 83373                          | 42             | 89627                 | 42                         |
| 53458                | 42             | 57812                | 42              | 71716                | 42             | 82570                | 42       | 83374                          | 42             | 89628                 | 42                         |
| 53459                | 42             | 57813                | 42              | 71717                | 50             | 82571                | 42       | 83375                          | 42             | 89629                 | 50                         |
| 53460                | 42             | 57814                | 42              | 71718                | 42             | 82572                | 42       | 83376                          | 42             | 89630                 | 42                         |
| 53461                | 42             | 57815                | 42              | 71719                | 42             | 82573                | 42       | 83377                          | 42             | 89631                 | 42                         |
| 53462                | 42             | 57816                | 42              | 71720                | 42             | 82574                | 50       | 83378                          | 42             | 89632                 | 42                         |
| 53463                | 42             | 57817                | 42              | 71721                | 42             | 82575                | 50       | 83379                          | 42             | 89633<br>89634        | 42<br>42                   |
| 53464                | 42             | 57818                | 42              | 71722                | 42             | 82576                | 42       | <b>83</b> 380                  | 42             |                       |                            |
| 53465                | 42             | 57819                | 42              | 71723                | 42<br>42       | 82577<br>82578       | 42<br>42 | 83381<br>83382                 | 50<br>42       | <b>89635</b><br>89636 | 1000<br>50                 |
| 53466                | 42             | 57820                | 50              | 71724<br>71725       | 42             | 82579                | 42       | 8338 <b>3</b>                  | 42             | 89637                 | 42                         |
| 53467                | 42             | 57821                | <b>42</b><br>50 | 71726                | 42             | 82580                | 42<br>42 | 83384                          | 42             | 89638                 | 42                         |
| 53468                | 42             | 57822                | 50<br>50        | 71727                | 42             | 82581                | 42       | 83385                          | 42             | 89639                 | 42                         |
| 53469<br>53470       | 42<br>50       | 57823<br>57824       | 42              | 71728                | 42             | 82582                | 42       | 8338 <b>5</b><br>8338 <b>6</b> | 42             | 89640                 | 42                         |
| 53471                | 42             | 57825                | 42              | 71729                | 42             | 82583                | 42       | 83387                          | 42             | 89641                 | 49                         |
| 53472                | 42             | 57826                | 42              | 71730                | 42             | 82584                | 42       | 83388                          | 50             | 89642                 | 42<br>42<br>42<br>42       |
| 53473                | 42             | 57827                | 250             | 71731                | 42             | 82585                | 42       | 83389                          | 42             | 89643                 | 42                         |
| JUNETU               | 46             | 57828                | & U U           | 71732                | 42             | 82586                | 42       | 83390                          | 42             | 89644                 |                            |

| Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>A. | Rummer<br>der Loose. | Gewinn.<br>A. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinz<br>A.                                       |
|----------------------|----------------|----------------------|---------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| 89645                | 42             | 99649                | 42      | 138403               | 42             | 153557               | 42            | 155261               | 42            | 156465               | 42                                                 |
| 89646                | 42             | 99650                | 42      | 138404               | 42             | 153558               | 50            | 155262               | 50            | 156466               | 50                                                 |
| 89647                | 42             | 112651               | 42      | 138405               | 42             | 153559               | 42            | 155263               | 42            | 156467               | 42                                                 |
| <b>89648</b>         | 42             | 112652               | 42      | 138406               | 42             | 153560               | 42            | 155264               | 42            | 156468               | 42                                                 |
| 89649                | 42             | 112653               | 42      | 138407               | 50             | 153561               | 42            | 155265               | 42            | 156469               | 42                                                 |
| 89650                | 42             | 112654               | 2000    | 138408               | 42             | 153562               | 42            | 155266               | 42            | 156470               | 42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42                   |
| 99601                | 42             | 112655               | 42      | 138409               | 42             | 153563               | 50            | 155267               | 50            | 156471               | 42                                                 |
| 99602                | 42             | 112656               | 42      | 138410               | 42             | 153564               | 42            | 155268               | 42            | 156472               | 42                                                 |
| 99603                | 42             | 112657               | 42      | 138411               | 42             | 153565               | 42            | 155269               | 42            | 156473               | 42                                                 |
| 99604                | 42             | 112658               | 42      | 138412               | 42             | 15356 <b>6</b>       | 50            | 155270               | 42            | 156474               | 42                                                 |
| 99605                | 42             | 112659               | 42      | 138413               | 42             | 153567               | 50            | 155271               | 50            | 156475               | 50                                                 |
| 99606                | 42             | 112660               | 42      | 138414               | 42             | 153568               | 42            | 155272               | 42            | 156476               | 42                                                 |
| 99607                | 42             | 112661               | 42      | 138415               | 50             | 153569               | 42            | 155273               | 42            | 156477               | 50                                                 |
| <b>99608</b>         | 50             | 112662               | 42      | 138416               | 42             | 153570               | 42            | 155274               | 50            | 156478               | 42                                                 |
| 99609                | 42             | 112663               | 42      | 138417               | 2000           | 153571               | 42            | 155275               | 42            | 156479               | 42<br>42                                           |
| 99610                | 42             | 112664               | 42      | 138418               | 250            | 153572               | 42            | 155276               | 50            | 156480               | 42                                                 |
| 99611                | 42 .           | 112665               | 42      | 138419               | 50             | 153573               | 42            | 155277               | 42            | 156481               | 50                                                 |
| 99612                | 42             | · 112666             | 42      | 138420               | 42             | 153574               | 42            | 155278               | 42            | 156482               | 42                                                 |
| 99613                | 50             | 112667               | 42      | 138421               | 42             | 153575               | 42            | 155279               | 42            | 156483               | 42                                                 |
| 99614                | 50             | 112668               | 42      | 138422               | 42             | 153576               | 42            | 155280               | 50            | 156484               | 42                                                 |
| 99615                | 42             | 112669               | 42      | 138423               | 50             | 153577               | 42            | 155281               | 42            | 156485               | 42<br>42                                           |
| 99616                | 42             | 112670               | 42      | 158424               | 42             | 153578               | 42            | 155282               | 42            | 156486               | 12                                                 |
| 99617                | 42             | 112671               | 42      | 138425               | 42             | 153579               | 42            | 155283               | 1000          | 156487               | 42                                                 |
| 99618                | 42<br>42       | 112672               | 42      | 138426               | 42             | 153580               | 42.           | 155284               | 42            | 156488               | 42                                                 |
| 99619                | 42             | 112673               | 42      | 138427               | 42             | 153581               | 42            | 155285               | 42            | 156489               | 42                                                 |
| 99620                | 42             | 112674               | 42      | 138428               | 42             | 153582               | 50            | 155286               | 50            | 156490               | 50                                                 |
| 99621                | 42             | 112675               | 50      | 138429               | 42             | 153583               | 250           | 155287               | 42            | 156491               | 42                                                 |
| 99622                | 42             | 112676               | 42      | 138430               | 42             | 153584               | 42            | 155288               | 42            | 156492               | 50                                                 |
| 99623                | 50             | 112677               | 42      | 138431               | 42             | 153585               | 42            | 155289               | 42            | 156493               | 50<br>42                                           |
| 99624                | 42             | 112678               | 42      | 138432               | 42             | 153586               | 42            | 155290               | 42            | 156494               | 50                                                 |
| 99625                | 42             | 112679               | 42      | 138433               | 42             | 153587               | 42            | 155291               | 42            | 156495               | 50                                                 |
| 99626                | 42             | 112680               | 50      | 138434               | 42             | 153588               | 42            | 155292               | 42            | 156496               | 42                                                 |
| 99627                | 42             | 112681               | 42      | 138435               | 42             | 153589               | 50            | 155293               | 42            | 156497               | 42                                                 |
| 99628                | 42             | 112682               | 42      | 138436               | 42             | 153590               | 50            | 155294               | 42            | 156498               | 42                                                 |
| 99629                | 50             | 112683               | 42      | 138437               | 42             | 153590               | 42            | 155295               | 42            | 156499               | 42                                                 |
| 99630                | 42             | 112684               | 250     | 138438               | 42             | 153592               | 42            | 155296               | 42            | 156500               | 42                                                 |
| 99631                | 42             | 112685               | 42      | 138439               | 42             | 153592               | 42            | 155297               | 42            | 166501               | 50                                                 |
| 99632                | 42             | 112686               | 42      | 138440               | 42             | 153594               | 42            | 155298               | 42            | 166502               | 50                                                 |
| 99633                | 42             | 112687               | 250     | 138441               | 42             |                      | 42            | 155299               | 42            | 166503               | 42                                                 |
| 99634                | 42             | 112688               | 42      | 138442               | 42             | 153595<br>153596     | 42            | 155300               | 42            | 166504               | 42                                                 |
| 99635                | 42             | 112689               | 42      | 138443               | 42             |                      | 42            |                      |               |                      | 42                                                 |
| 99636                | 42             | 112690               | 42      | 138444               |                | 153597               | 42            | 156451               | 50            | 166505               | 42                                                 |
| 99637                | 12             | 112691               | 42      | 138445               | 50             | 153598               | 42            | 156452               | 42            | 166506               | 42                                                 |
| 99638                | 42<br>42       | 112692               | 42      | 138446               | 42             | 153599               | 42            | 156453               | 42            | 166507               | 42                                                 |
| 99639                | 42             | 112693               | 42      | 138447               | 50             | 153600               | 42            | 156454               | 42            | 166508               | 19                                                 |
| 99640                | 42             | 112694               | 50      | 138448               | 42             | 155251               | 42            | 156455               | 42            | 166509               | 12                                                 |
| 99641                | 42             | 112695               | 42      | 138449               | 42             | 155252               | 42            | 156456               | 42            | 166510               | 12                                                 |
| 99642                | 42             | 112696               | 40      | 130449               | 42             | 155253               | 42            | 156457               | 250           | 166511               | 12                                                 |
| 99643                | 42             | 112030               | 42      | 138450               | 42             | 155254               | 42            | 156458               | 42            | 166512               | 42                                                 |
|                      | 42             | 112697               | 42      | 153551               | 42             | 155255               | 42            | 156459               | 42            | 166513               | 42                                                 |
| 99644                | 42             | 112698               | 42      | 153552               | 42             | 155256               | 42            | 156460               | 42            | 166514               | 42                                                 |
| 99645                | 42             | 112699               | 42      | 153553               | 42             | 155257               | 42            | 156461               | 42            | 166515               | 42                                                 |
| 99646                | 42             | 112700               | 50      | 153554               | 50             | 155258               | 42            | 156462               | 42            | 166516               | 42                                                 |
| 99647                | 42             | 138401               | 50      | 153555               | 50             | 155259               | 50            | 156463               | 42            | 166517               | 42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42 |
| <b>9964</b> 8        | 42             | 138402               | 42      | 153556               | 42             | 155260               | 50            | 156464               | 42            | 166518               | 42                                                 |

| Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>A. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>A. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe, | Gewin<br>A.                |
|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| 166519               | 42            | 188723               | 42             | 224377               | 42             | 233631               | 42            | 245785               | 50             | 247489               | 42                         |
| 166520               | 42            | 188724               | 42             | 224378               | 42             | 233632               | 42            | 245786               | 50             | 247490               | 42                         |
| 166521               | 50            | 188725               | 42             | 224379               | 42             | 233633               | 50            | 245787               | 42             | 247491               | 42                         |
| 166522               | 42            | 188726               | 42             | 224380               | 42             | 233634               | 42            | 245788               | 42             | 247492               | 42<br>42                   |
| 166523               | 50            | 188727               | 42             | 224381               | 50             | 233635               | 42            | 245789               | 42             | 247493               | 42                         |
| 166524               | 42            | 188728               | 42             | 224382               | 42             | 233636               | 42            | 245790               | 42             | 247494               | 42                         |
| 166525               | 50            | 188729               | 50             | 224383               | 42             | 233637               | 42            | 245791               | 50             | 247495               | 42                         |
| 166526               | 42<br>42      | 188730<br>188731     | 42             | 224384<br>224385     | 42<br>42       | 233638<br>233639     | 42            | 245792               | 42             | 247496               | 42<br>42<br>42<br>42<br>42 |
| 166527<br>166528     | 42            | 188732               | 42<br>42       | 224386<br>224386     | 42             | 233640               | 42<br>42      | 245793<br>245794     | 42<br>42       | 247497<br>247498     | 42                         |
| 166529               | 42            | 188733               | 42             | 224387               | 42             | 233641               | 42            | 245795               | 42             | 247499               | 42                         |
| 166530               | 42            | 188734               | 50             | 224388               | 42             | 233642               | 50            | 245796               | 42             | 247500               | 42                         |
| 166531               | 42            | 188735               | 42             | 224389               | 42             | 233643               | 50            | 245797               | 42             | 254051               | 42                         |
| 166532               | 42            | 188736               | 42             | 224390               | 42             | 233644               | 42            | 245798               | 42             | 254052               | 42<br>42<br>42             |
| 166533               | 42            | 188737               | 42             | 224391               | 42             | 233645               | 42            | 245799               | 42             | 254053               | 42                         |
| 166534               | 42            | 188738               | 42             | 224392               | 42             | 233646               | 42            | 245800               | 42             | 254054               | 42                         |
| 166535               | 42-           | 188739               | 42             | 224393               | 50             | 233647               | 42            | 247451               | 50             | 254055               | 42<br>42<br>42<br>42<br>42 |
| 166536               | 42            | 188740               | 42             | 224394               | 42             | 233648               | 42            | 247452               | 42             | 254056               | 42                         |
| 166537               | 42            | 188741               | 42             | 224395               | 42             | 233649               | 42            | 247453               | 42             | 254057               | 42                         |
| 166538               | 250           | 188742               | 42             | 224396               | 42             | 233650               | 42            | 247454               | 50             | 254058               | 42                         |
| 166539               | 42            | 188743               | 42             | 224397               | 42             | 245751               | 42            | 247455               | 42             | 254059               | 50                         |
| 166540               | 42            | 188744               | 42             | 224398               | 42             | 245752               | 42            | 247456               | 42             | 254060               | 42                         |
| 166541               | 42            | 188745               | 42             | 224399               | 42             | 245753               | 42            | 247457               | 42             | 254061               | 42                         |
| 166542               | 42            | 188746               | 42             | 224400               | 42             | 245754               | 42            | 247458               | 42             | 254062               | 42<br>42                   |
| 166543               | 42            | 188747               | 42             | 233601               | 42             | 245755               | 42            | 247459               | 42             | 254063               | 42                         |
| 166544               | 42            | 188748               | - 42           | 233602               | 42             | 245756               | 1000          | 247460               | 42             | 254064               | 42                         |
| 166545               | 42            | 188749               | 42             | 233603               | 42             | 245757               | 42            | 247461               | 42             | 254065               | 42<br>42                   |
| 166546               | 42            | 188750               | 42             | 233604               | 42             | 245758               | 42            | 247462               | •42            | 254066               | 42                         |
| 166547               | 42            | 224351               | 42             | 233605               | 42             | 245759               | 42            | 247463               | 42             | 254067               | 42                         |
| 166548               | 42            | 224352               | 42             | 233606               | 42             | 245760               | 42            | 247464               | 50             | 254068               | 42<br>42                   |
| 166549               | 42            | 224353               | 42             | 233607               | 42             | 245761               | 42            | 247465               | 42             | 254069               | 42                         |
| 166550               | 42            | 224354               | 42             | 233608               | 42             | 245762               | 42            | 247466               | 42             | 254070               | 42                         |
| 188701               | 42            | 224355               | 42             | 233609               | 42             | 245763               | 42            | 247467               | 42             | 254071               | 42                         |
| 188702               | 42            | 224356<br>224357     | 42             | 233610               | 50             | 245764               | 42            | 247468               | 42             | 254072               | 42                         |
| 188703               | 42<br>42      | 224358               | 42             | 233611               | 50             | 245765               | 42            | 247469               | 42             | 254073               | 42                         |
| 188704<br>188705     | 42            | 224359               | 42             | 233612<br>233613     | 42<br>42       | 245766               | 42            | 247470               | 42             | 254074               | 42                         |
| 188706               | 42            | 224360               | 42<br>42       | 233614               | 42             | 245767<br>245768     | 50<br>42      | 247471<br>247472     | 42<br>42       | 254075<br>254076     | 42<br>42                   |
| 188707               | 42            | 224361               | 42             | 233615               | 42             | 245769               | 42            | 247473               | 42             | 254077               | 42                         |
| 188708               | 42            | 224362               | 42             | 233616               | 42             | 245770               | 50            | 247474               | 42             | 254078               | 42                         |
| 188709               | 42            | 224363               | 50             | 233617               | 42             | 245771               | 42            | 247475               | 42             | 254079               | 42                         |
| 188710               | 50            | 224364               | 42             | 233618               | 42             | 245772               | 50            | 247476               | -42            | 254080               | 42                         |
| 188711               | 42            | 224365               | 42             | 233619               | 42             | 245773               | 50            | 247477               | 42             | 254081               | 50                         |
| 188712               | 42            | 224366               | 42             | 233620               | 42             | 245774               | 42            | 247478               | 42             | 254082               | 42                         |
| 188713               | 50            | 224367               | 42             | 233621               | 42             | 245775               | 42            | 247479               | 42             | 254083               | 42                         |
| 188714               | 42            | 224368               | 42             | 233622               | 42             | 245776               | 50            | 247480               | 42             | 254084               | 42                         |
| 188715               | 42            | 224369               | 42             | 233623               | 42             | 245777               | 42            | 247481               | 42             | 254085               | 42                         |
| 188716               | 42            | 224370               | 42             | 233624               | 42             | 245778               | 42            | 247482               | 42             | 254086               | 42<br>42                   |
| 188717               | 42<br>42      | 224371               | 42             | 233625               | 42             | 245779               | 42            | 247483               | 50             | 254087               | 42                         |
| 188718               | 42            | 224372               | 42             | 233626               | 42             | 245780               | 42            | 247484               | 42             | 254088               | 42 42                      |
| 188719               | 50            | 224373               | 42             | 233627               | 42             | 245781               | 42            | 247485               | 50             | ·254089              | 42                         |
| 188720               | . 42          | 224374               | 42             | 233628               | 42             | 245782               | 42            | 247486               | 42             | 254090               | 42                         |
| 188721               | 42<br>42      | 224375               | 42             | 233629               | 50             | 245783               | 42            | 247487               | 222            | .254091              | 42                         |
| 188722               | 42            | 224376               | 42             | 233630               | 42             | 245784               | 42            | 247488               | 42             | 254092               | 42                         |

Digilized by Google

| Runfiner<br>der Boose. | Gewinn.<br>ff.  | Nummer<br>der Loofe, | Gewinn.<br>ft. | Rummer<br>der Loofe,      | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>ber Loofe. | Gewinn.<br>A. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewim<br>¶.          |
|------------------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 254093                 | 42              | 280347               | 42             | 287251                    | 250            | 291855               | 42            | 304009               | 42             | 319063               | 42                   |
| 254094                 | 42              | 280348               | 42             | 287252                    | 42             | 291856               | 50            | 304010               | 42             | 319064               | 42                   |
| 254095                 | 42              | 280349               | * 42           | 287253                    | 42             | 291857               | 42            | 304011               | 42             | 319065               | 50                   |
| 254096                 | 50              | 280350               | 50             | 287254                    | 42             | 291858               | 42            | 304012               | 42             | 319066               | 42                   |
| 254097                 | 42              | 281151               | 42             | 287255                    | 42             | 291859               | 42            | 304013               | 42             | 319067               | 42                   |
| 254098                 | 42              | 281152               | 42             | 287256                    | 42             | 291860               | 42            | 304014               | 42             | 319068               | 42<br>42<br>42       |
| 254099                 | 250             | 281153               | 42             | 287257                    | 42             | 291861               | 42            | 304015               | . 42           | 319069               | - 42                 |
| 254100                 | 42              | 281154               | 50             | 287258                    | 42             | 291862               | 42            | 304016               | 42             | 319070               | 42                   |
| 280301                 | 42              | 281155               | 42             | 287259                    | 42             | 291863               | 42            | 304017               | 42<br>42       | 319071               | 42<br>42             |
| 280302                 | 42              | 281156               | 42<br>50       | 287260                    | 42<br>42       | 291864<br>291865     | 42<br>42      | 304018<br>304019     | 42             | 319072<br>319073     | 42                   |
| 280303<br>280304       | 42<br>42        | . 281157<br>281158   | 42             | 287261<br>287262          | 42             | 291866               | 42            | 304019               | 42             | 319074               | 50                   |
| 280305                 | 42              | , 281159             | 42             | 287263                    | 42             | 291867               | 50            | 304021               | 42             | 319075               | 12                   |
| 280306                 | 42              | 281160               | 50             | 287264                    | 42             | 291868               | 42            | 304022               | 42             | 319076               | 42                   |
| 280307                 | 42              | 281161               | 42             | 287265                    | 42             | 291869               | 42            | 304023               | 42             | 319077               | 42                   |
| 280308                 | 42              | 281162               | 42             | 287266                    | 50             | 291870               | 50            | 304024               | 42             | 319078               | 42                   |
| 280309                 | 42              | 281163               | 42             | 287267                    | 42             | 291871               | 42            | 304025               | 42             | 319079               | 42<br>42             |
| 280310                 | 50              | 281164               | 42             | 287268                    | 42             | 291872               | 42            | 304026               | 42             | 319080               | 42                   |
| 280311                 | 42              | 281165               | 42             | 287269                    | 50             | 291873               | 42            | 304027               | 42             | 319081               | 42<br>42             |
| 280312                 | 50              | 281166               | 5.0            | 287270                    | 42             | 291874               | 42            | 304028               | 42             | 319082               | 42                   |
| 280313                 | 42              | 281167               | 42             | 287271                    | 42             | 291875               | 42            | 304029               | 42             | 319083               | 42                   |
| 280314                 | 42              | 281168               | 42             | 287272                    | 42             | 291876               | 42            | 304030               | 42             | 319084               | 42                   |
| 280315                 | 42              | 281169               | 42             | 287273                    | 42             | 291877               | 42            | 304031               |                |                      | 42                   |
| 280316                 | 42              | 281170               |                | 287274                    | 42             | 291878               | 42            | 304032               | 42             | 319086               | 42                   |
| 280317<br>280318       | 50<br>42        | 281171<br>· 281172   | 5 0<br>42      | 287275<br>287276          | 42<br>42       | 291879<br>291880     | 5 0<br>42     | 304033<br>304034     | 42<br>42       | 319087<br>319088     | 42<br>50             |
| 200310                 |                 | 281173               | 42             | 287277                    | 42             | 291881               | 250           | 304034               | 42             | 319089               | 42                   |
| 280320                 | 42              | 281174               | 42             | 287278                    | 42             | 291882               | 42            | 304036               | 50             | 319090               | 42                   |
| 280321                 | 42              | 281175               | 42             | 287279                    | 42             | 291883               | 42            | 304037               | 42             | 319091               | 42                   |
| 280322                 | 42              | 281176               | 42             | 287280                    | 42             | 291884               | 42            | 304038               | 50             | 319092               | 42                   |
| 280323                 | 42              | 281177               | 42             | 287281                    | 42             | 291885               | 50            | 304039               | 42             | 319093               | 42                   |
| 280324                 | 42              | 281178               | 42             | 287282                    | 42             | 291886               | 42            | 304040               | 42             | 319094               | 42                   |
| 280325                 | 42              | 281179               | 42             | 287283                    | 42             | 291887               | 42            | 304041               | 42             | 319095               | 42                   |
| <b>280326</b>          | 42              | 281180               | 42             | 287284                    | 42             | 291888               | 42            | 304042               | 42             | 319096               | 42                   |
| 280327                 | 42              | 281181               | 42             | 287285                    | 50             | 291889               | 42            | 304043               | 42             | 319097               | 42                   |
| 80328                  | 20000           | 281182               | 50             | 287286                    | 42             | 291890               | 50            | 304044               | 42             | 319098               | 42                   |
| 280329                 | 250             | 281183               | 42             | 287287                    | 42             | 291891               | 50            | 304045               | 42             | 319099               | 42                   |
| 280330                 | 250             | 281184               | 42             | 287288                    | 42             | 291892               | 42            | 304046               | 50             | 319100               | 42                   |
| 280331<br>280332       | 50<br><b>42</b> | 281185<br>281186     | 42<br>42       | 287289<br>28 <b>729</b> 0 | 42<br>42       | 291893<br>291894     | 42<br>42      | 304047<br>304048     | 42<br>42       | 326901<br>326902     | 42<br>42             |
| 280333                 | 42              | 281187               | 42             | 287291                    | 50             | 291895               | 42            | 304048               | 42             | 326902               | 50                   |
| 280334                 | 42              | 281188               | 42             | 287292                    | 42             | 291896               | 42            | 304050               | 42             | 326904               | 50                   |
| 280335                 | 42              | 281189               | 42             | 287293                    | 42             | 291897               | 42            | 319051               | 42             | 326905               | 42                   |
| 280336                 | 42              | 281190               | 50             | 287294                    | 42             | 291898               | 42            | 319052               | 42             | 326906               | 42                   |
| 280337                 | 42              | 281191               | 42             | 287295                    | 42             | 291899               | 50            | 319053               | 42             | 326907               | 42                   |
| <b>280338</b> -        | 50              | 281192               | 42             | 287296                    | 42             | 291900               | 42            | 319054               | 42             | 326908               | 42                   |
| 280339                 | 42              | 281193               | 42             | 287297                    | 42             | 304001               | 42            | 319055               | 42             | 326909               | 50                   |
| 280340                 | 42              | 281194               | 50             | 287298                    | 42             | -304002              | 42            | 319056               | .42            | 326910               | 42                   |
| 280341                 | 42              | 281195               | 42             | 287299                    | 42             | .304003              | 50            | 319057               | 42             | 326911               | 42<br>42<br>42<br>42 |
| 280342                 | 42 :            | 281196               | 42             | 287300                    | 42             | 304004               | 42            | 319058               | 42             | 326912               | 42                   |
| 280343                 | 42              | .281197              | 42             | 291851                    | 42             | 304005               | 50            | 319059               | 42             | 326913               | 42                   |
| 280344<br>280345       | 42<br>42        | 281198<br>281199     | 42             | 291852<br>291853          | 42             | 304006<br>304007     | 50            | -319060<br>-319061   | 42             | 326914<br>326915     | 42 42                |
| COMMANDE !             |                 |                      |                |                           |                | - ·                  | . "111        |                      | . N.J          | . · · · / DUIT       |                      |

Digitized by Google

| Rummer<br>der Loofe.    | Gewinn.<br>ff. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>ber Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe.   | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>ber Loofe. | Gewinn. | Rummer<br>der Loofe. | Gewin<br>fl. |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------|---------|----------------------|--------------|
| 326917                  | 42             | 334215               | 42             | 340363               | 42             | 353860                 | 42             | 361807               | . 42    | 369904               | 42           |
| 326918                  | 42             | 334216               | 50             | 340364               | 42             | 353861                 | 42             | 361808               | 42      | 369005               | 42           |
| 326919                  | 42             | 334217               | 42             | 340365               | 42             | 353862                 | 42             | 361809               | 50      | 369006               | 42           |
| 326920                  | 42             | 334218               | 42             | 340366               | 50             | 353863                 | 42             | 361810               | 42      | 369007               | 42           |
| 326921                  | 42             | 334219               | 42             | 340367               | 50             | 353864                 | 42             | 361811               | 42      | 369008               | 42           |
| 326922                  | 42             | 334220               | 42             | 340368               | 42             | 353865                 | 42             | 361812               | 42      | 369009               | 42           |
| 326923                  | 42             | 334221               | 42             | 34036 <b>9</b>       | 42             | . 353866               | 42             | 361813               | 42      | 369010               | 42           |
| 326924                  | 42             | 334222               | 50             | 340370               | 42             | 353867                 | 42             | 361814               | 42      | 369011               | 42           |
| 326925                  | 42             | 334223               | 42             | 340371               | 42             | <b>35</b> 38 <b>68</b> | 42             | 361815               | 42      | 369012               | 42           |
| 326926                  | 42             | 334224               | 42             | 340372               | 42             | 353869                 | · 42 '         | 361816               | 42      | 369013               | 42           |
| 326927                  | 42             | 334225               | 42             | 340373               | 42             | 353870                 | 50             | 361817               | 42      | 369014               | 50           |
| 326928                  |                | 334226               |                | 340374               | 42             | 353871                 | 42             | 361818               | 42      | 369015               | 42           |
| 326929                  | 42             | 334227               | 42             | 340375               | 50             | <b>3</b> 538 <b>72</b> | 42             | 361819               | 42      | 369016               | 50           |
| 326930                  | 42             | 334228               | 42             | 340376               | 42             | 353873                 | 42             | 361820               | 42      | 369017               | 50           |
| 326931                  | 50             | 334229               | 42             | 340377               | 42             | 353874                 | 42             | 361821               | 42      | 369018               | 42           |
| 326 <b>9</b> 3 <b>2</b> | 50             | 334230               | 42             | 340378               | 50             | 353875                 | 42             | 361822               | 42      | 36901 <b>9</b>       | 42           |
| 326933                  | 42             | 334231               | 42.            | 340379               | 42             | 353876                 | 42             | 361823               | 42      | 369020               | 42           |
| 326934                  | 42             | 334232               | 42             | 340380               | 50             | 353877                 | 42             | 361824               | 42      | 369021               | 42           |
| 326935                  | 50             | 334233               | 42             | 340381               | 42             | 353878                 | 42             | 361825               | 42      | 369022               | 42           |
| 326936                  | 42             | 334234               | 42             | 340382               | 42             | 353879                 | 42             | 361826               | 42      | 369023               | 42           |
| 326937                  | 42             | 334235               | 42             | 340383               | 42             | 353880                 | 42             | 361827               | 42      | 369024               | 50           |
| 326938                  | 42             | 334236               | 42             | 340384               | 50             | 353881                 | 42             | 361828               | 42      | 369025               | 42           |
| 326939                  | 42             | 334237               | 50             | 340385               | 50             | 353882                 | 50             | 361829               | - 42    | 369026               | 42           |
| 326940                  | 42             | 334238               | 42             | 340386               | 42             | 353883                 | 42             | 361830               | 50      | 369027               | 42           |
| 326941                  | 42             | 334239               | 42             | 340387               | 42             | 353884                 | 42             | 361831               | 42      | 369028               | 50           |
| 326942                  | 42             | 334240               | 42             | 340388               | 42             | 353885                 | • 42           | 361832               | 42      | 369029               | 42           |
| 326943                  | 42             | 334241               | 42             | 340389               | 42             | 353886                 | 42             | 361833               | 42      | 3 <b>69</b> 030      | 42           |
| 326944                  | 42             | 334242               | 42             | 340390               | 50             | 353887                 | 42             | 361834               | 42      | 369031               | 50           |
| 326945                  | 50             | 334243               | 42             | 340391               | 42             | 353888                 | 42             | 361835               | 42      | 369032               | 50           |
| 326946                  | 42             | 334244               | 50             | 340392               | 42             | 353889                 | 50             | 361836               | 42      | 369033               | 42           |
| 326947                  | 42             | 334245               | 50             | 340393               | 42             | 353890                 | 50             | 361837               | 42      | 369034               | 42           |
| 326948                  | 42             | 334246               | 42             | 340394               | 42             | 353891                 | 42             | 361838               | 42      | 369035               | 42           |
| 326949                  | 42             | 334247               | 42             | 340395               | 42             | 353892                 | 42             | 361839               | 42      | 369036               | 42           |
| 326950                  | 42             | 334248               | 42             | 340396               | 42             | 353893                 | 42             | 361840               | 50      | 369037               | 50           |
| 334201                  | 42             | 334249               | 42             | 340397               | 42             | 353894                 | 50             | 361841               | 42.     | 369038               | 42           |
| 334202                  | 42             | 334250               | 42             | 340398               | 42             | 353895                 | 42             | 361842               | 42      | 369039               | 42           |
| 334203                  | 50             | 340351               | 42             | 340399               | 50             | 353896                 | 42             | 361843               | 42      | 369040               | 42           |
| 334204                  | 42             | 340352               | 42             | 340400               | 50             | 353897                 | 42             | 361844               | 42      | 369041               | 42           |
| 334205                  | 50             | 340353               | 42             | 353851               | 50             | 353898                 | 42             | 361845               | 42      | 369042               | 42           |
| 334206                  | 42             | 340354               | 42             | 353852               | 42             | 353899                 | 42             | 361846               | 42      | 369043               | 42           |
| 334207                  | 42             | 340355               | 42             | 353853               | $\tilde{42}$   | 353900                 | 42             | 361847               | . 42    | 369044               | 42           |
| 334208                  | 42             | 340356               | 50             | 353854               | 42             | 361801                 | 42             | 361848               | 42      | 369045               | 50           |
| 334209                  | 50             | 340357               | 42             | 353855               | 42             | 361802                 | 42             | 361849               | 42      | 369046               | 42           |
| 334210                  | 42             | 340358               | 42             | 353856               | 42             | 361803                 | 42             | 361850               | 42      | 369047               | 42           |
| 334211                  | 42             |                      | 2000           | 353857               | 42             | 361804                 | 42             | 369001               | 42      | 369048               | 50           |
| 334212                  | 42             | 340360               | 42             | 353858               | 42             | 361805                 | 50             | 369002               | 42      | 369049               | 42           |
| 334213                  | 42             | 340361               | 42             | 353859               | 42             | 361806                 | 250            | 369003               | 42      | 369050               | 50           |
| 334214                  | 42             | 340362               | 42             | 000000               | ~~~            | 001000                 | ~ 00           | 000000               | -z~     | 000000               | 30           |

#### THE

## Staatsgenehmigung von Prafeniationen auf Batronatopfarreten betreffenb.

Das großherzogliche Mintflerium bes Innern hat

unter bem 17. Februar b. 3.

ber von ber freiherrlich von Wittenbach'schen Batronatsherrschaft erfolgten Prafentation bes Pfarrverwefers Couard Bohn in Merzhausen auf die bortige erledigte katholische Pfarrei,

ber von ber Graflich von Ragenect'schen Grund = und Patronatsherrschaft zu Munzingen erfolgten Prasentation bes Benefiziaten Wenzeslaus Lumpp in Munzingen auf die erledigte katholische Pfarrei baselbft, und

#### unter bem 5. Marg b. 3.

der durch die Grundherrschaft von Gemmingen-Hornberg erfolgten Prafentation bes Stadtvifars Abolph hafen reffer in Mannheim auf die evangelische Pfarrei Leiberstadt, Defanats Abelsheim, die Staatsgenehmigung ertheilt.

# Dienfterlebigungen.

Die katholische Pfarrei Ballenberg, Amts Krautheim, mit einem jährlichen Erträgniß von 1,100 bis 1,200 fl., worauf jedoch die Verbindlichkeit ruht einen Vikar zu halten und etwa 800 fl. vorgeschoffene Zehntablösungs = und Baukosten zu verzinsen und in angemessenen Ter= minen heimzubezahlen, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.

Die fatholische Pfarrei 111m, Amts Buhl, mit einem beiläufigen Ginkommen von 600 fl. ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich bei dem großherzog= lichen katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.

Die fatholische Pfarrei Fautenbach, Amts Achern, mit einem beiläufigen Einkommen von 1,800 fl. ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich bei dem erzbischöflichen Ordinariate und bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.

Die fatholische Pfarrei Gremmelsbach, Amts Triberg, ift mit einem Einkommen von 600 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich bei dem erzbisschöflichen Ordinariate und bei dem großherzoglichen kacholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Bochen nach Borschrift zu melden.

Die evangelische Pfarrei Reppenbach, Dekanats Emmenbingen, ift mit einem Competenzanschlage von 462 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich nach Borschrift binnen jechs Wochen bei bem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrathe zu melben.



# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Mittwoch ben 14. April 1852.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Röniglichen Hoheit des Großherzogs. Dienfi-

Berfügungen und Bekanntmachungen ber Minifterien. Bollzugeverordnung ju bem Gesete vom 26. Rarg b. 3., Die Branntweinsteuer beireffend.

Zodesfälle.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

# Dienfinadrichten.

Seine Ronigliche Soheit ber Großherzog haben allergnäbigft geruht:

unter bem 5. Marg b. 3.

die evangelische Pfarrei Muhlburg, Landamis Carlsruhe, bem Pfarrverweser Ludwig Fell= meth in Reppenbach zu übertragen;

unter bem 16. März b. 3.

den Hauptmann Holt vom dritten Infanteriebataillon auf den Grund des Aussspruches der Superarbitrirungscommission für Offiziere und Kriegsbeamte in Ruhestand zu versetzen; zugleich demselben den Charafter als Major und die Erlaubniß zu ertheilen, die Uniform der Suite der Infanterie zu tragen;

burch allerhöchste Orbre vom 23. März b. 3.

ben Rechtspraftifanten Berthold Deimling von Carleruhe zum zweiten Garnisonsauditor bahier zu ernennen;

unter bem 29. März b. J.

bem Ansuchen bes Amtmanns Maier in Rengingen, aus bem großherzoglichen Staatsbienfte auszutreten, zu entsprechen;

bem Amtmann Blattmann in Donaueschingen bie unterthanigst nachgesuchte Entlassung aus bem großberzoglichen Staatsbienfte zu ertheilen;

Digitized by Google

bie auf ben hofrath Dr. Anton Maner gefallene Bahl zum Prorector ber Universität Freisburg fur bas Studienjahr 1852/53 zu beftätigen;

ben Stiftungsverwalter Carl Maier zu Freiburg in Anerkennung seiner langjährigen treu geleisteten Dienste, seinem Ansuchen gemäß, in ben Auhestand zu verseten;

unter bem 30. Marg b. 3.

ben evangelischen Pfarrer Ernft Maler in Golzen, seinem unterthänigsten Ansuchen gemäß, in ben Benfionoftand zu versegen;

bie evangelische Pfarrei Nöttingen, Dekanats Pforzheim, bem Pfarrer Haut in Bahlingen, bie katholische Pfarrei Altheim, Amts Ueberlingen, bem Pfarrer Jgnaz Menner in Durrheim, bie katholische Pfarrei Stockach bem Pfarrer Friedolin Ut in St. Georgen,

die katholische Pfarrei Thunsel, Amts Staufen, dem Dekan und Pfarrer Anton Lederle in Gundlingen,

die katholische Pfarrei Biengen, Amts Stausen, dem Pfarrer Joseph Maber in Jechtingen, die katholische Pfarrei Forbach, Amts Gernsbach, dem Dekan und Pfarrer Mathias Huggle in Honstetten,

die katholische Psarrei Ubstadt, Amts Bruchsal, dem Psarrer Carl Jäger in Oberwinden, die katholische Psarrei Schlierstadt, Amts Adelsheim, dem Psarrer Anton Gever zu Rippberg, das erledigte Benefizium ad Sauctum Leonardum in Markdorf dem Psarrer Johann Michael Better in Wangen,

bas Amtschirurgat Stuhlingen bem praktischen Arzt, Wund = und Hebarzt Johann Evangelift Maber von Eigeltingen zu übertragen;

dem praftischen Arzte Goller in Rehl das erledigte Amtschirurgat Korf zu übertragen und bis auf Widerruf zu genehmigen, daß derselbe seinen Wohnsitz zu Rehl nehme;

der von der Gemeindebehörde in Villingen erfolgten Ernennung des Forstpraktikanten Schwab von Donaueschingen zum städtischen Bezirksförster in Villingen die höchste Bestätigung zu ertheilen; unter dem 2. April d. 3.

ben Professor des römischen Rechts an der Universität Freiburg Dr. Adolph Schmidt zum Hofrath zu ernennen.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben Sich gnäbigst bewogen gesunden, die erledigte evangelische Pfarrstelle in dem Condominatsort Kürnbach, nach erfolgter Mitbestätigung von Seiten der großherzoglich hessischen Regierung, dem Pfarrer Ludwig Wernigk in Palmbach zu übertragen.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Bollzugeverordnung ju bem Gefete vom 26. Marg b. 3., bie Branntweinsteuer betreffenb.

Zum Vollzuge des Gesets vom 26. März d. J. (Regierungsblatt, Seite 79), die Brannts weinsteuer betreffend, wird unter Aufhebung der zu dem Gesetz vom 22. Juni 1837 über das Branntweinkesselbe erlassenen Vollzugsvorschriften andurch verordnet, wie folgt:



#### S. 1.

Als steuerbare Brenngefäße gelten nach Art. 4 bes Gesetzes diejenigen Gefäße eines Brennsapparates, in welchen die Brennstoffe (die Maische oder der zu verstärkende Branntwein) entweder durch unmittelbare äußere Einwirkung des das Brenngefäß umgebenden Feuers, oder turch Einlassung von Wasserdampf in die Brennstoffe selbst, oder mittelst Leitung von Wasserdampfen in metallenen Röhren durch die Brennstoffe zu dem für die Entwickelung von Alkoholdampfen erforderlichen higgrad erwärmt werden.

Gefäße, in welchen eine Deftillation ber Brennftoffe burch bie aus den erstern Gefäßen einströmenden Alfoholdampfe erfolgt, und diejenigen, in welchen nur eine Vorwarmung der Brennstoffe vor sich geht, gehoren nicht zu den steuerbaren Gefäßen eines Brennapparates.

#### §. 2.

Die steuerbaren Brenngefäße muffen nach Art. 5 des Gesetzes im Landesmaße geeicht sein. Die Cichung geschieht nach Anordnung der einschlägigen Obereinnehmerei (des Hauptsteuers amts) im Beisein des Eigenthumers oder seines Stellvertreters durch verpflichtete Kufer oder die öffentlich ausgestellten Eichmeister.

Der Inhalt jedes Brenngefaßes ift in ganzen Maasen zu bestimmen und, was unter einer Maas ift, nicht in Anschlag zu bringen.

Ueber das bei der Eichung einzuhaltende Verfahren hat die großherzogliche Steuerdirection eine besondere Anleitung zu geben.

Die Gichkoften tragt bie Steuerfdffe.

#### **§**. 3.

Wer ein Brenngefäß oder auch nur einen hut bazu an oder abschafft, wer an einem schon geeichten Brenngefäß eine Beränderung vornehmen läßt, welche auf den Gehalt desselben Einfluß hat, wer dem Brennapparat eine Einrichtung gibt, welche die Anwendung eines höheren Steuersages begründet, wer endlich ein Brenngefäß oder einen Kesselhut ausleiht, hat davon dem Steuererheber schriftliche Anzeige zu machen.

Die Anzeige muß jedenfalls vor Ablauf von sechzehn Stunden nach Empfang des neuen oder veränderten Brenngefäßes oder Keffelhuts, beziehungsweise nach der Abgabe des Brenngefäßes oder Keffelhuts, deßgleichen nach der Herstellung der den höheren Steuersatz begründenden Einrichtung und eben so nach der erfolgten Ausleihung eines Brenngefäßes oder Keffelhuts geschehen.

#### §. 4.

Die Anordnung des steuerlichen Verschlusses der Brennapparate, wo er für nothwendig er= kannt wird (Art. 10 des Geseges), steht der Obereinnehmerei zu.

Der steuerliche Verschluß hat jedenfalls einzutreten:

- 1. bei den Brennapparaten, welche in Orten, Sofen oder einzelnen Saufern fich befinden, welche außerhalb des Wohnorts des Steuererhebers gelegen find;
- 2. bei den Brennapparaten von Personen, welche sich der Unterschlagung der Branntweinfteuer schulbig oder fehr verdächtig gemacht haben.

Digitized by Google

Soll die Magregel des steuerlichen Verschlusses auf sammtliche Brennereien eines Steuersethebungsbezirks ausgedehnt werden, so ist dazu die Genehmigung der großherzoglichen Steuersbirection erforderlich.

#### §. 5

Im Fall ber fleuerliche Berschluß eines Brennapparates angeordnet ift, gelten nachfolgenbei Borfdriften:

Wie ber Berschluß anzulegen sei, ob am Kesselhute, am Kessel, an sonstigen Theilen bes Brennapparates, ober an ber Feuerung, wird im einzelnen Falle je nach Beschaffenheit bes Brennapparates bestimmt.

Der Besitzer des Letzteren muß nach Anweisung der Steuerbehörde diejenige Einrichtung treffen, welche zur sicheren Anlegung des Verschlusses erforderlich wird.

Die Anlegung und Abnahme des Berschlusses besorgt der Steuerheber des Orts oder sein Stellvertreter.

Bum Branntweinbrennen wird ber Verschluß jeweils auf die Dauer ber Betriebsperiobe, für welche ein Brennschein gelost wurde, abgenommen.

Wünscht ein Branntweinbrenner in der Zeit, für welche kein Brennschein gelöst ift, das Brenngefäß zur Bereitung von heißem Wasser zu verwenden, und bedarf es hiezu der Abnahme des Verschlusses, so kann auf schriftliches Begehren des Brenners und unter Ausstellung eines Erlaubnifscheins der Verschluß, wenn keine Vorbereitungen zum Branntweinbrennen wahrzusnehmen sind, abgenommen werden, jedoch nur bei Tag und keinenfalls über acht Stunden lang.

Machen Beränderungen oder Reparationen an dem Brennapparat die Abnahme des Bersschlusses nothwendig, so hat dieselbe auf die für den bezeichneten 3Bed nothige Zeit einzutreten. Innerhalb sechzehn Stunden nach beendigter Herstellung hat der Branntweinbrenner behufs der Wiederanlegung des Verschlusses den Steuererheber herbeizurufen.

Für andere als die vorgenannten Zwecke kann der Verschluß nur auf ausdrückliche Weisung der Obereinnehmerei und unter Beobachtung der von derselben für den einzelnen Fall gegebenen Vorschriften abgenommen werden.

Anlegung und Abnahme bes Berichluffes geschieht unentgelblich.

#### **§**. 6.

Wer Branntwein brennen ober Weingeift fertigen will, hat dieß innerhalb der geordneten Dienststunden dem Steuererheber unter Angabe der Zeit, für welche er dem Art. 7 des Gesetzes gemäß einen Brennschein begehrt, zu erklären und, wenn er mehrere Kessel hat, anzuzeigen, in welchem derselben er brennen will. Wer in mehreren Kesseln zugleich zu brennen beabsichtigt, muß für jeden einen besonderen Brennschein lösen.

Die Erklarung hat schriftlich ober munblich zu geschehen und im letteren Fall ber Steuer= pflichtige ben Eintrag in ber über bie Declarationen geführten Uebersicht zu unterzeichnen.

Der Steuererheber hat sodann gegen Entrichtung der Steuer die als Brennschein dienende Quittung bem Brenner auszufolgen.



#### 8. 7.

Durch die Lösung eines Brennscheins für eine bestimmte Periode erwirbt der Besitzer des betreffenden Brennapparats das Recht, solchen innerhalb dieser Periode zur Bereitung von Branntwein entweder selbst zu benuten, oder in seinem Brennlokal durch Dritte benuten zu lassen. Soll jedoch der Brennapparat außerhalb des Brennlokals des Besitzers durch einen Dritten benutet werden, so hat dieser für sich einen Brennschein zu lösen.

#### S. 8

Will ein Branntweinbrenner für den Rest der Betriebsperiode das Brennen in einem Brenn= apparate, welcher einem höheren Steuersate unterliegt, fortsetzen, so ist, wie im Falle des Art. 8 des Gesetzes, der Mehrbetrag der Steuer für den Rest der Betriebsperiode, den Drittelsmonat der eintretenden Veränderung für voll gerechnet, gegen Aushändigung eines weiteren Brennscheins zu entrichten.

#### S. 9.

Wer vor Ablauf ber Brennzeit seinen Wohnort verändert, darf auf den schon gelosten Brennschein fortbrennen; er muß sich aber bei dem Steuererheber des neuen Wohnorts durch Vorzeigung bes Brennscheins über seine Berechtigung ausweisen.

#### §. 10.

Die Branntweinbrennereien stehen, mit Ausnahme der Wohnungsräume, unter der Aufsicht ber Steuerverwaltung. Sie ist befugt, dieselben und alle darin befindlichen Vorräthe, Geräthsichen und Einrichtungen visitiren zu lassen.

Bei Nacht — zwischen zehn Uhr Abends und funf Uhr Morgens — barf eine Bistation nur rücksichtlich ber Brennlokale und nur bann stattfinden, wenn barin gearbeitet wird.

Bu den Bisitationen der Branntweinbrennereien sind das Steueraufsichts = und Erhebungs personal, so wie diejenigen Personen ermächtigt, welche sich mit einem schriftlichen Auftrag der Obereinnehmerei oder der Steuerdirection ausweisen können. Personen, welche nicht im Dienste der Finanzverwaltung stehen, können nur mittelst schriftlichen Auftrags der Steuerdirection verswendet werden. Visitationen bei Nacht sollen nie durch einen Angestellten allein, sondern nur unter Zuzug eines weiteren Steueraufsichts = oder Erhebungsbeamten oder einer Urkundsperson vorgenommen werden.

#### §. 11.

Wer Branntwein ober Weingeist in das Großherzogthum einführt, hat — vorbehaltlich der in den §§. 12 und 13 zugelassen Ausnahmen — nach Art. 11 des Gesetzes eine Uebergangs= steuer zu entrichten.

Dieselbe wird für Branntwein auf einen Gulben und vierzig Kreuzer und fur Beingeift (Spiritus) auf brei Gulben von ber babifchen Ohm feftgesett.

Die Zahlung geschieht, wenn ber eingeführte Branntwein ober Weingeift von einem Uebersgangsscheine (Berordnung vom 6. November 1841 — Regierungsblatt 1841, Seite 298 — §. 15) begleitet und dieser an eine Zoll = ober Steuerstelle im Innern bes Großherzogthums gerichtet

ift, an ben Steuererheber des betreffenden Orts im Innern, in allen anderen Fallen an ben Steuererheber des ersten babischen Orts, ben ber Transport auf seinem Wege berührt.

Von der Grenze bis zum Bestimmungsort dient im ersten Falle der Uebergangsschein, im lettern die Steuerquittung als Legitimationsurfunde für den Transport.

#### §. 12

Branntwein oder Weingeift, welcher in das Großherzogthum eingeht, ift der Uebergangs= fleuer nicht unterworfen:

1. wenn er nur zur Durchfuhr bestimmt ift.

Kömmt der zur Durchfuhr bestimmte Branntwein oder Weingeift nicht aus dem freien Berkehr bes Zollvereins, fo muß er unter der vorschriftsmäßigen Zollcontrole transportirt, werden.

Kömmt er dagegen aus dem freien Verkehr des Zollvereins und ift er von einem Uebers gangsscheine begleitet, so muß sich aus diesem die Bestimmung zur Durchfuhr ergeben.

Ist im Falle der Herkunft aus dem freien Verkehr des Zollvereins der Transport nicht von einem Uebergangsscheine begleitet, so muß von der Steuerstelle des Eintrittsortes ein auf den Austrittsort lautender Transportschein erhoben und alles das beobachtet werden, was in solchem Falle in der Verordnung vom 6. November 1841, §. 16 — Regierungsblatt 1841, Seite 298 — für die Durchsuhr von Wein vorgeschrieben ist.

Findet die Durchfuhr von Branntwein oder Weingeist durch aus dem Zollverband ausgesschlossene Theile des Großherzogthums statt, so muß sie gleichfalls von einem Transportschein begleitet sein und es tritt, wo die Dertlichkeit dieß nicht zuläßt, die ihr angemessene, von großsberzoglicher Steuerdirection anzuordnende Ueberwachung der Durchsuhr ein.

- 2. Wenn er die Bestimmung zum Zwischenhandel nach anderen Ländern hat und deshalb nach f. 13 Befreiung von der Uebergangssteuer bewilligt wird.
- 3. Wenn er beim Eingange unter Zollcontrole an ber Zollgrenze ober im inlandischen Bestimmmungsorte burch Erlegung bes Eingangszolles in freien Verfehr übergeht.

## · §. 13.

Wer Branntwein in größeren Mengen nur zum Zwischenhandel nach anderen Ländern bezieht und auf den Grund des Art. 11 des Gesetzes von der Uebergangssteuer befreit zu werden wünscht, hat sich an die großherzogliche Steuerdirection zu wenden, auf deren Antrag sosort von dem Finanzministerium bestimmt werden wird, ob und unter welchen näheren Bedingungen die bezügliche Begünstigung stattsinden kann.

## §. 14.

Wer im Großherzogthum bereiteten Branntwein in Mengen von mindeftens fünfzig Maak unter Controle in's Ausland versendet, hat nach Art. 12 des Gesetzes eine Steuerrückvergütung anzusprechen. Dieselbe wird vom Branntwein auf fünfzig Kreuzer und vom Weingeift auf einen Gulden und dreißig Kreuzer für die badische Ohm bestimmt.

Diese Steuerrudvergutung barf nur geleiftet werden:

XVII.

- 1. wenn der Branntwein von einem Branntweinbrenner, der nur mit felbfibereitetem Branntwein handelt, herrührt und ohne Zwischenlagerung ausgeführt worden ift;
- 2. wenn bie in einem Transport ausgeführte Menge funfzig Maas ober mehr beträgt;
- 3. wenn die Ausfuhr nach Borfchrift bes folgenden Paragraphen gehörig nachgewiesen ift;
- 4. wenn vom Tage ber Absendung bis zur Geltendmachung der Rudvergutung nicht über zwei Monate verfloffen find.

## S. 15.

Wenn die Steuerruckvergutung von außer Land gehendem Branntwein ober Weingeift in Ansipruch genommen werden will, muß bei dem Steuererheber des Versendungsortes ein Steuerrucksvergutungsschein gelöst werden.

Wird die Aussuhr nach anderen Zollvereinsstaaten und mittelft Uebergangsscheins bewirkt, so hat der Aussührende den Steuerrückvergütungsschein dem bezüglichen Zollamte zur Aussettigung des Uebergangsscheins abzugeben. Letteres beurfundet, nachdem ihm der Uebergangsschein mit der Erledigungsbescheinigung wieder zugekommen ist, die Ankunft am Bestimmungsort auf dem Steuersrückvergütungsschein und stellt solchen dem Aussührenden wieder zu.

Wird die Versendung des Branntweins nicht mittelft Uebergangsscheins bewirft, so muß die Aussuhr aus dem Großherzogthum auf dem Rudvergutungsscheine beurkundet werden und zwar:

- 1. bei ber Aussuhr nach einem ober burch ein Bollvereinsland burch ben Steuererheber bes letten babischen Orts;
- 2. wenn die Versendung über die Grenze gegen Frankreich oder die Schweiz, so wie auf dem Bodensee, auf dem Rhein oberhalb Neuburg, oder über die Häsen von Mannheim, Heidelberg und Wersheim erfolgt, durch die Zollbehörde, wenn sie über Knielingen oder Leopolds-hafen stattfindet, durch den Rheinbruckengelderheber, beziehungsweise Untererheber daselbst.

Das Eintreffen des ausgeführten Branntweins in dem Grenzlande muß überdieß in den nach= folgenden Fällen auf dem Rudvergutungsscheine bestätigt werden, nämlich:

- 1. bei dem Uebergang nach dem Königreich Bayern durch die Controlftelle des ersten im königlich bayerischen Gebiete berührten Orts und, so fern sich baselbst keine Controlstelle befindet, durch den Ortsvorsteher daselbst;
- 2. bei bem Uebergang nach bem Konigreich Burttemberg burch ben Accisor bes erft berührt werbenben königlich wurttembergischen Orts;
- 3. bei bem Uehergang nach bem königlich preußischen Fürstenthume Sigmaringen durch ben Burgermeister ober Stellvertreter bes erft berührten Sigmaringenschen Orts;
- 4. bei dem Uebergang nach dem Großherzogthum heffen durch die Steuerstelle des erft berührt werbenden großherzoglich heffischen Orts.

Die Steuerructvergutung wird auf ben Grund bes mit ben vorgeschriebenen Beurkundungen versehenen Steuerructvergutungsscheins von ber Obereinnehmerei bes Absendungsortes geleiftet.

#### S. 16.

Unabhängig von den im Geset angedrohten Defraudations= und Ordnungsstrafen ift die Unterlassung der im §. 3 vorgeschriebenen Anzeige mit Ordnungsstrafe bis zu fünf Gulben zu ahnden.

#### .S. 17.

Hinsichtlich bes Verschlusses ber Branntweinbrennapparate und ber Aufsicht ber Branntweinsbrennereien, welche sich in Gebäuben einer Bierbrauerei und nicht mindestens durch eine öffentliche Straße vom eigentlichen Brauhause getrennt befinden, bleiben die bestehenden Vorschriften bes Biersteuergesetzt vom 28. Februar 1845 und ber Vollzugsverordnung dazu vom 30. April 1845 in Kraft.

#### S. 18

Gegewärtige Bollzugsverordnung tritt mit bem Gesetze vom 1. Mai d. J. an in Wirk- samkeit.

Sind die Betriebsperioden, für welche auf den Grund des Gesetzes vom 22. Juni 1837 Brennsicheine gelöst wurden, nicht ohnehin mit dem Monate April abgelausen, so erlöschen sie gleichwohl mit dem Schlusse dieses Monats. Die betreffenden Branntweinbrenner haben daher, falls sie vom 1. Mai d. J. an fort zu brennen beabsichtigen, nach §. 6 neue Brennscheine zu lösen. Was sie nach den ältern Brennscheinen für die Zeit vom 1. Mai d. J. an an Kesselgeld bereits entrichtet haben, wird ihnen gegen Ablieferung der bezüglichen Brennscheine von der Obereinnehmerei rücksvergütet.

Die großherzogliche Steuerdirection ist mit dem weiteren Vollzuge beauftragt. Carlerube, den 5. April 1852.

Großherzogliches Minifterium ber Finangen.

## Megenquer.

Vdt. Pfeilflider.

## Tobesfälle.

# Geftorben find:

am 10. Dezember v. 3 .: der penfionirte Forftmeifter von Drais babier;

am 12. Februar b. 3 .: ber Praffor Muller, Borftand bes Blindeninftitute in Freiburg;

am 28. Februar b. 3 .: ber penfionirte Oberamtmann Fernbach in Freiburg;

am 4. Marz b. 3.: ber penfionirte Oberftlieutenant Chriftoph Georg Pfeiffer in Freiburg;

am 7. Marz b. 3.: ber Oberft und Commandant ber Bundesseftung Raftatt, Beinrich von Sinfelben in Raftatt;

der katholische Pfarrer Ambros Hettich von Gremelsbach, Amts Triberg; der katholische Pfarrer Johann Nepomuk Better in Nöggenschwiel, Amts Waldshut;

am 13. Marz d. J.: ber fatholische Pfarrer und Defan Johann Baptift Seim in Rirchborf, Amts Billingen;

am 23. Marz d. J.: ber pensionirte fatholische Pfarrer und Defan Felix Orth von Staufen; am 26. Marz d. J.: ber Amtmann Meier zu Ladenburg.

Digitized by Google

# Großherzoglich Vadisches Regierungs-Blatt.

Carlsrube, Mittwoch ben 21. April 1852.

#### Juhalt.

Mumittelbare allerhöchste Eutschliesangen Seiner Röniglichen Hobeit bes Sroßberzogs. Dienftpadrichten.

Verfügungem and Bekanntmarchungen der Michelberien. Bekantmachung des großergeschen Staatsminifteriums: das provisorische Geset vom 3. August 1839 über die Rechtsverhältnisse der Civil- und Militärstaatsdiener betreffend. Bekanntmachung des großberzoglichen Ministeriums des Pauses und der auswärtigen Angelegenheiten; die Postverhältnisse mit dem Königreich Belgien detreffend. Bekanntmachung des großberzoglichen Justiministeriums: Das Schristversassungstrecht des Amminanns Blatimann von Donaueschingen betreffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Ministeriums des Innern: Die Gründung eines Schulsonds zu Alengen betreffend. Die Gründung eines Schulsonds zu Alengen detreffend. Die Staatsgewehmigung von Sissungen im Oberrhedusteise betreffend. Die Staatsgewehmigung von Sissungen im Oberrhedusteise von ihnen ersundene Sersabren, Haben zu lochen, betreffend. Das Jagdaufsichtspersonal betreffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Finanzuministeriums: die Kändische Justimnung zu provisorischen, den Bolltariss betreffenden Gesehn betreffend. Die Rechnungsnachweisungen über den Staatshaushalt für 1848 und 1849, die Pauptstaatsrechnungen für 1849 und 1850 und die Rechnungen über den Betrieb der Rain "Rechareisendahn für 1846 bis 1850 betreffend.

#### Diensterledigungen.

# Unmittelbare allerhöchke Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

# Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche hoheit ber Großherzog haben burch hochsten Befehl vom 7. April b. J., Rr. 17 nachftebende Portepeefahnriche nach abgelegter Prufung zu Lieutenanten allergnäbigft beforbert:

Beter Scharnberger im 10. Infanterie=Bataillon, Heinrich Seyb im 8. Infanterie=Bataillon, Friedrich Scharnberger im 9. Infanterie=Bataillon, Carl Diet im 3. Infanterie=Bataillon, August von Stetten im Artillerie=Regiment, Eugen Weizel im Artillerie=Regiment, Carl Fuchs im 6. Infanterie=Bataillon, Otto Rayle im 4. Infanterie=Bataillon,

Carl Bisch aff. im 9. Infanterie-Bataillon, Febor von Vonktein im 10. Infanterie-Bataillon, August Frensborff im 6. Infanterie-Bataillon, Cough Molitor im 2. Infanterie-Bataillon, Berdier im 1. Infanterie-Bataillon, Leopold Rahel im 5. Infanterie-Bataillon, Richard Zepf im 8. Infanterie-Bataillon, Carl Strohmeyer im 4. Infanterie-Bataillon.

# Verfügungen und Pehauntmachungen der Minifterien.

Das provisorische Geset vom 3. August 1849 über die Rechtsverhältniffe der Civil - und Militarftaatsbiener betreffend.

In Folge höchster Entschließung vom heutigen wird hiermit zur Nachricht und Nachachtung bekannt gemacht, daß das provisorische Gesetz vom 3. August 1849 (Regierungsblatt vom Jahr 1849, Seite 407), die Rechtsverhältnisse der Civil = und Militärstaatsdiener betreffend, als nicht ergangen zu betrachten, demselben daher eine Anwendung überall nicht zu geben sei.

Carlsrube, ben 13. April 1852.

• •

Großherzogliches Staatsministerium. Regenauer.

Vdt. Schunggart.

Die Poftverhaltniffe mit bem Konigreiche Belgien betreffenb.

Unter dem 17. Januar d. J. ist zwischen Preußen und Belgien ein Postvertrag abgeschlossen worden, dessen Bestimmungen auf den Postverkehr sammtlicher dem beutschröckerreichischen Postvereine angehörenden Staaten mit Belgien Anwendung finden und mit dem 1. laufenden Monats zum Vollzug gekommen sind. Dies wird mit dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß Näheres über die seit dem gedachten Tage für den Postverkehr des Großherzogthums mit dem Konigreiche Belgien in Wirksamkeit getretenen Vorschriften und zu erhebenden ermäßigten Taxen bei den großherzoglichen Posterpeditionen zu ersahren ist.

Carlsruhe, den 6. April 1852.

Ministerium des großherzoglichen Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten.

frhr, Mädt.

Vdt. F. v. Dusch.



Das Schriftverfaffungerecht bes Amtmanns Blattmann von Donaueschingen betreffend.

Durch dieffeitigen Beschluß vom Heutigen, Nr. 3014 ift dem aus dem großherzoglichen Staatsbienste getretenen Amtmann Blattmann zu Donaueschingen gestattet worden, zur Austbung des ihm durch Beschluß vom 17. November 1843, Ar. 6178 verliehenen Schristwerfassungsrechts in gerichtlichen Angelegenheiten seinen Wohnsts in Lahr zu nehmen.

Carleruhe, ben 3. April 1852.

Großherzogliches Juftigminifterium.

Wechmar.

Vdt von Gbler.

Die Grundung eines Schulfonde ju Ebringen betreffenb.

Die Johann Brach at'ichen Cheleute zu Chringen haben zur Gründung eines Schulfonds bafelbst 15 Gulden gestiftet. Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird zum ehrenden Andenken der Stifter hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Carleruhe, ben 5. April 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Sachs.

Die Grunbung eines Schulfonds in ber Gemeinde Rlengen, Amts Billingen, betreffenb.

Bur Grundung eine Schulfonds in ber Gemeinde Rlengen haben

- 1. ber am 16. Marz 1842 zu Rlengen verftorbene fruhere Lehrer Anton Faller von da Ein= bunbert Gulben und
- 2. die zu Rheinau in der Schweiz verftorbene Ratharina hirt von Bechofen 3meihun= bert Sulben gestiftet.

Diese Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zur offentlichen Kenntniß gebracht.

Carisruhe, ben 30. Marg 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Staatsgenehmigung von Stiftungen im Seefreife betreffenb.

Rachstehende Stiftungen haben von der Regierung des Seefreises die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiemit zur offentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 10. April 1852.

Großherzogliches Minifterium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Turban.

26.



### Es haben geftiftet:

Barbara Müllar, Bittwe, von Aafen in ben bortigen Kirchenfond jur Abhaltung eines Jahrtags 100 fl.;

... Ungenannter in die Kirche zu Altheim ein Crucifir im Werth von 1 fl. 48 fr.; Ein Ungenannter ebendahin zwei Kirchenschellen im Werth von 7 fl.;

bie Konrad Frit's'schen Cheleute in Martdorf an bas bortige Spital ein Gartchen im Werth von 25 fl.;

Maria und Balbburga Brunner von Beuren in den dortigen Kirchenfond zur Abhaltung eines Jahrtags 38 fl.;

Johann hafler's Chefrau, geb. Maber, von Donaueschingen in den bortigen Rirchenfond zur Abhaltung von zwei Seelendmirrn 200 fl.;

Ein Ungenannter in die Rirde zu Nenzingen ein neues Mefigewand im Werthe von 33 fl.;

Thabda Reller's Chefrau von Wollmatingen in den dortigen Rirchenfond zur Abhaltung eines Jahrtags 100 fl.;

Pfarrer Bendelin Buri zu Wiechs in bie Pfarrfirche zu Beibenhofen:

- 1. ein weißes Meßgewand sammt Kelchbedeckung im Werth von 55 fl.;
- 2. ein grunes Defgewand im Werth von 20 fl.;
- 3. feche Lichtflode auf ben hochaltar im Werth von 66 fl.;
- 4. eine Lampe jum ewigen Licht im Werth von 33 fl.;

mehrere Ungenannte von Reubingen in ben bortigen Armenfond 10 fl.;

Bartholoma Sahn von Kluftern in ben dortigen Rirchenfond fur Abhaltung einer fillen Jahrtagsmeffe 100 fl.;

mehrere Ungenannte zu Durrheim einen Rollvorhang in die bortige Kirche im Werthe von 20 fl.;

Elisabetha Behrle von Bohlingen in den bortigen Armenfond 50 fl.;

Dieselbe in den doxtigen Kirchenkond zur Anschaffung von Kirchenparamenten 100 fl.; Mathias Ganter zu Saig in den dortigen Kirchenfond zur Abhaltung einer ftillen Messe 100 fl.;

Josepha Rebmann, ledig, von Mauchen in den dortigen Armenfond 40 fl.;

Katharina Bauer, geb. Bogele zu Neufrach in den Kirchenfond Seelfingen 36 fl., und in den Armenfond Oberuhlbingen 64 fl.;

Johann Nepomuk hund von Immenstaad in den dortigen Kirchenfond zur Abhaltung eines Seelenamtes und zur Abgabe eines Brod-Almosens 200 fl.;

Joseph Willmann von Engen in den hortigen Rirchenfond zur Unterhaltung bes ewigen Lichtes 200 fl.

## Stagifgenachungung: pon Keiftungen im Obertheinheife betreffend.

Rachftehende Stiftungen haben von ber großherzoglichen Regierung bes Oberrheinfreifes bie Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 16. April 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Sachs.

Es haben geftiftet:

Die verstorbene Hirschwirthin Magdalena Riedmatter von Birndorf in den Armensond baselbst 350 fl.;

ber verftorbene Pfarrer Nikolaus Würg von Beuggen zur Ausstattung bes Tabernakels in der Kirche zu Oberschwörftadt 150 fl.;

ber verftorbene Anton Rofch von Siegelau in ben bortigen Armenfond 50 fl.;

die verftorbene Frau Grafin Charlotte von Andlaw, geb. Freiin von Falfenflein, zu Freiburg in den Lehrlingsunterftugungsfond zu Bellingen 300 fl.;

ein Ungenannter verschiebene Rirchengerathe in Die Giersberger Rapelle gu Rirchgarten im Anschlage von 178 fl. 12 fr.;

Thomas Reininger von Dogerfelden in den dortigen Kapellenfond mit der Berbindlich= feit zur Abhaltung einer Gedächtnismesse 50 fl.;

Joseph Anton Lieb von Juein in den Rirchenfond bafelbft mit ber gleichen Berbindlichkeit 50 ff :

Derfelbe in ben Armenfond zu Iftein 50 fl.;

die verstorhene Bosthalters Wittme Malzacher, Berena Gantert, von Sädingen in die dortige Armenversorgungsanstalt zur Verwendung des Zinses als Beitrag zum Lehrgeld gestitteter Anaben 150 fl.;

die Wittwe des Altburgermeifters Nifolaus Blankenhorn, geb. Fischer, von Mullheim in den dortigen Spitalfond 500 fl.;

ber verftorbene Pfarrer Bogelbacher gu Oberschwörftabt in die bortige Rirche einige Rirchemgerathe im Anschlag von 31 fl. 6 fr.;

bie verftorbene Barbara Mutle von Furtnangen in ben bortigen Armenfond 200 fl.;

ein Ungen annter in die Berforgungs- und Beschäftigungsanstalt für erwachsene Blinde zu Freiburg 1000 fl., mit der Bestimmung, daß Blinde von Breisach ober Rothweil den nachsten Ansbruch zur Aufnahme in die Anstalt haben und aus ben Zinsen erhalten werden sollen;

ber ledig verftorbene Kramer Mathias Muhlhaupt von Dangstetten in den dortigen Armenfond 100 fl.;

fono 100 ft.;

Derfelbe in ben Rapellenfond zu Dangstetten mit ber Perhindlichkeit zur Abhaltung einer Anniversarmeffe 56 fl.;

Den et be in ben bortigen Schulsond gur Auschaffung von Schulbedurfniffen armer Schuler 100 fl.;

die verftorbene Wittine des Lethrers Rabler von Bunfelin in bent-bafigen Rirchenfond mit ber Berbindlichkeit zur Abhaltung eines Seelenamtes 200 fl.;

vie verstorbene Freifrau von Schönau-Zell zu Sädingen in den dortigen Spitalsond 50 fl.; Pfarrer Rleber von Lottstetten in den Schulsond zu Dogern mit Riesenbach 100 fl.;

der verstorbene Domcapitular Riefer zu Freiburg in die dortige Munsterfirche ein Meggewand im Werth von 22 fl.;

bie Raspar Brutsche 'ichen Cheleute von Jeftetten in ben bortigen Kirchenfond zur Ansichaffung einer rothseibenen Rirchenfahne 25 fl.;

eine Anzahl Burger und ftaatsburgerlicher Einwohner zu Jestetten zum gleichen Zwede 52 fl.; die ledige Christine Schand elmeier von Reichenbach in die Schule daselbst zur Anschaffung von Schulbuchern für arme Schuler 15 fl.;

die Bitus Buch er'ichen Cheleute von Merdingen in den dortigen Kirchenfond mit der Berbindlichkeit zur Abhaltung einer Anniversarmeffe 60 fl.;

Dieselben in ben Schulfond baselbst zur Anschaffung von Schulbedurfniffen aus ben Binfen 12 fl.;

Beter Bonderach von Beilheim in ben bortigen Rirchenfond mit ber Berbindlichkeit zur Abhaltung einer Anniverfarmeffe 50 fl.

Die Ertheilung eines Erfindungspatents an die Papierfabrifanten Seinrich Bolter Sohne ju Seibenheim für bas von ihnen ersundene Berfahren, habern ju tochen, betreffend.

Den Papierfabrikanten Heinrich Volter Sohne zu Heidenheim wird auf ihr Ansuchen ein Patent bis zum 5. Dezember 1857 für das von ihnen erfundene Verkahren, Habern zu kochen, hiermit ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Erfindung nachzuweisen vermögen, oder lettere kunftig verbessern werden, und unter Vestsetzung einer Strafe von Einhundert fünfzig Gulden nebst Confiscation des nachgefertigten Gegenstandes auf den Fall der Verletzung des Privilegiums.

Carlerube, ben 26. Marg 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. . von Rarfchall.

Vdt. Cads.

## Das Jagbauffichtsperfonal betreffenb.

Im Einverständniß mit großherzoglichem Finanzministerium wird hiermit verordnet, daß außer den im §. 10 der Bollzugsverordnung zum Jagdgesetz vom 21. Dezember 1850, Regierungsblatt Rr. LXI., genannten Personen auch die Steuerausseher zur Anzeige von Jagdsreveln und anderen Uebertretungen des Jagdgesetz, welche sie dei Ausübung ihres Dienstes wahrnehmen, verbunden sind.

Carlerube, ben 3. April 1852.

Großherzogliches Minifterium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Buiffon.



# Die flandiche Buftmunnig zu interdertfiben, beit Zoffeiel betreffenben Gifegen beiteffenb.

In Gemäßheit allerhöchster Enischließungen aus großherzoglichem Staatsministerium wird anmit zur öffentlichen Reuntniß gebracht, daß beide Rammern der Stände mittelft unterthänigster Abressen vom 7. und 26. v. M., so wie vom 12. und 18. d. M. nachstehenden provisorischen Gesethen ihre Zustimmung nachträglich ertheilt haben, als:

- 1. den provisorischen Gesetzen vom 14. Juni v. J. (Regierungsblatt Seite 445) und vom 19. Juli v. J. (Regierungsblatt Seite 541), die im Vereinszolltarise getroffenen Wanderungen betreffend;
- 2. dem provisorischen Gesetze vom 5. d. M. (Regierungsblatt Seite 43), Die zeitweise Aufhebung bes Eingangszolles auf Getreibe zc. betreffend.

Carieruhe, ben 30. Marg 1852.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen.

Vdt. Pfeilftider.

Die Rechnungenachweisungen über ben Staatshaushalt für 1848 und 1849, Die Hauptftaatsrechnungen für .1849 und 1850, und Die Rechnungen über ben Betrieb ber Main-Rectar-Eisenbahn für 1846 bis 1850 betr.

Gemäß der Entschliesung großherzoglichen Staatsministeriums vom 24. b. M., Nr. 268, wird nachfolgende Abresse bei bei Kammern der Landstände über die Rechnungsnachweisungen des Staatshaushalts für 1848 und 1849 und über die Hauptstaatsrechnungen für 1849 und 1850, ferner über die Rechnungen der Main-Neckar-Cisenbahnbetriebs-Berwaltung für 1846 bis 1850 zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carisruhe, ben 31. Marg 1852.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Pfeilflider.

Durchlauchtigfter Großherzog!
Gnabigfter gurft und herr!

Die zweite Kammer Eurer Königlichen Hoheit getreuen Stände hat die ihr vorgelegten Rechnungsnachweisungen über den Bollzug der Budgets sämmtlicher Ministerien für die Jahre 1848, und 1849, die Hauptstaatsrechnungen für die Jahre 1849 und 1850, so wie die Rechnungen der Amortisations und Zehntschuldentilgungscasse, des Domanial und Staatsgrundstock, der Eisenbahnschuldentilgungscasse für 1849 und 1850, und endlich die Rechnungen der aus der Hauptstaatsrechnung ausgeschiedenen Verwaltungszweige, nämlich der Post und Eisenbahnbetriebs-Verwaltung (Hauptbahn und Main-Neckar-Bahn), der Eisenbahnbetriebsmaterialsasse, der Eisenbahnbauverwaltung der Hauptbahn und der Main-Neckar-Eisenbahn, so wie der Badanstalten, und zwar die Rechnung der Gisenbahnbetriebsmaterialverwaltung für 1849, jene über den Betrieb der Main-Neckar-Bahn für 1846, 1847, 1848, 1849 und 1850, die übrigen für 1849 und 1850 einer Prüfung unterworfen, dieselben als richtig und die Darstellungen der umlausenden und der sehenden Betriebssonds als mit den Rechnungen übereinstimmend anerkannt.

Diesen Bafdluß, legen mir in tieffter Chrfmit vor. bem Apone Eurer Koniglichen Sobeit nieber.

Carleruhe, ben 30. Januar 1852.

Im Ramen ber unterthänigst treu gehorsamsten zweiten Kammer ber Stanbeversammlung. Der Prafibent:

Baber.

Die Secretare:

Vaphinger. Schanzlin.

Blankenhorn=Rrafft.

Die erfte Rammer tritt ber vorftebenben ehrerbietigsten Abreffe bei. Carlerube, ben 10. Mara 1852.

Im Ramen ber unterthänigst treu gehorsamsten expen Kammer ber Ständeversammlung. Der Bräsident:

Bilhelm, Markgraf von Baben.

Die Gecretare:

f. von Kettner. F. von Stopingen.

# Dienfterlebigungen.

Die zur Aushilse in der Seelsorge verpstichtete Kaplaneipfrunde zu Munzingen, Landamts Freiburg, mit einem beitäusigen Einkommen von 700 fl. und der Verbindlichkeit, eine vom Jahr 1841 laufende jährliche Provisoriumsabgabe von 71 fl. 34 fr., 7. Juli 1855 lettmals, zu bezahlen, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich innerhalb sechs Wochen durch das erzbischöfliche Ordinariat an die gräslich von Kagenecksche Grundherrschaft als Patron zu melben.

Die evangelische Pfarrei Palmbach, Dekanats Durlach, mit einem Competenzanschlage von 703 fl. 4 fr., einschließlich einer neuen Dotationserhöhung von 100 fl., ift in Erlebigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei dem großherzogelichen evangelischen Oberkirchenrathe zu melben.

Die katholische Pfarrei Kirchborf, Amts Villingen, ist mit einem Jahresertrag von 1600 bis 1800 fl. in Erledigung gekommen. Auf derselben ruht jedoch die Verbindlichkeit, nothigenfalls einen Vikar zu halten und eine Provisoriumsabgabe von jährlichen 23 fl. 44 fr. bis zum Jahr 1862 an den dortigen Kirchenfond zu bezahlen. Die Bewerber haben sich innershalb seines Wochen bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrath nach Vorschrift zu melden.

Das ftandige evangelische Stadtvlkariat zu Mannheim ift mit einem Gehalte von 400 ft. in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen vier Wochen nach Vorschrift bei bem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrathe zu melben.

# Nr. XIX.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlsrube, Samftag ben 24. April 1852.

# Wir Friedrich, von Gottes Gnaden, Prinz und Regent von Baben, Bergog von Zähringen

thun hiermit öffentlich fund:

Dem Allmächtigen hat es gefallen, ben Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Leopold, Großherzog von Baben, Herzog von Zähringen, Unferes innigst verehrten Herrn Vaters Königliche Hoheit und Gnaden heute Abend um sechs Uhr dreißig Minuten aus dieser Welt abzurusen.

Die tiefe Trauer, in welche Wir mit dem Großherzoglichen Hause und dem gesammten Lande durch das Ableben des allverehrten Fürsten versetzt wurden, wird noch gesteigert durch die schwere Geistes= und Leibes=Rrankheit Unseres innigst geliebten Herrn Bruders, des nun= mehrigen Großherzogs Ludwig Königliche Hoheit, welche Ihm, nach dem übereinstimmenden Ausspruch Unserer Durchlauchtigsten Frau Mutter und der Agnaten Unseres Hauses, un= möglich macht, die frast der Haus= und Landes=Grundgesetze auf Ihn übergegangene Regierung anzutreten, oder für deren Verwaltung Fürsorge zu treffen.

Wir haben bemnach, durch Unser Recht und Unsere Pflicht dazu berufen, die Regierung des Großherzogthums mit allen der Souveränität innewohnenden Rechten und Besugnissen bereits angetreten und werden sie an der Stelle Unseres innigst geliebten Herrn Bruders führen, bis es der Gnade des Allmächtigen gefällt, Ihn von Seinen schweren Leiden wieder zu befreien.

Wie Wir Selbst die Treue gegen ben Großherzog stetshin bewahren werden, so erwarten Wir, als ber Stellvertreter bes Großherzogs, von sammtlichen Die nern und Unterthanen, daß sie Uns treu und gehorsam sein werden, und weisen sie an, solches durch den Uns zu leistens den Hulbigungs-Cid zu befräftigen.



Wir verbinden hiermit die Versicherung, die Versaffung des Landes heilig zu halten, deffen Wohlfahrt möglichst zu befördern, Alle und Jeden in ihrem Recht, in ihren Würden und Aemtern fraftig zu schützen, so wie Wir insbesondere Unsere Diener in dem ihnen anverstrauten Wirkungskreis hiermit ausdrücklich bestätigen.

Gegeben unter Unferer eigenhandigen Unterschrift und vorgebrucktem Staatsfiegel in Unferer Residenzstadt Carlbrube am 24. April 1852.

friedrich.

Sthr. Radt.

(L.S.)

Auf Seiner Königlichen Hoheit höchsten Befehl: Soung gart.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlsrube, Samftag ben 1. Mai 1852.

## Inhalt.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien. Befannimachung bes großherzogl. Minifterinms bes großherzoglichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten: ben revibirten beutsch-öfterreichischen Postvereinsvertrag betreffenb.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien.

Den beutscheöfterreichischen Boftverein betreffenb.

Der mittelst diesseitiger Bekanntmachung vom 15. November 1850, im Regierungsblatt Nr. LIII. vom nämlichen Jahr verfündete Postvereinsvertrag vom 6. April 1850 ist von der ersten in Gemäßheit des Artifels 68 jenes Vertrages im October v. J. in Berlin zusammensgetretenen deutschen Postconserenz einer Revision unterworfen und in deren Folge theils abgeändert theils ergänzt worden.

Nachdem der revidirte Postvereinsvertrag vom 5. Dezember v. J. unter gleichszeitigem Eintritt von Luxemburg, Braunschweig, Oldenburg, Lübeck, Bremen und Hamburg in den Postverein mit alleiniger Ausnahme der königlich danischen Regierung für Holstein die Genehmigung aller übrigen Bereins-Postverwaltungen erlangt hat, so wird derselbe in der Anlage mit dem Anfügen bekannt gemacht, daß der Bollzugstermin noch besonders bekannt gemacht werden wird.

Carlsruhe, ben 26. April 1852.

Ministerium des großherzoglichen Saufes und der auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. Rudt.

Vdt. v. Schweizer.

## Nevidirter Postvereinsvertrag.

Auf der erften deutschen Postconferenz haben die Bestimmungen des zwischen Oesterreich und Preußen zur Gründung des deutsch schlerreichischen Postvereins unter dem 6. April 1850 abgeschlossenen Vertrages eine Revision und Vervollständigung ersahren, und die Bevollmächtigten zu der gedachten Conferenz sind, mit Vorbehalt der Ratistation, über nachstehende Fassung des revidirten Vertrages übereingekommen.

## Allgemeine Bestimmungen.

Umfang und 3med bes Bereins.

### Art. 1.

Der deutsch söfterreichische Boftverein bezweckt die Feststellung gleichmäßiger Bestimmungen für die Taxirung und postalische Behandlung der Brief = und Fahrpostsendungen, welche sich zwischen verschiedenen zum Verein gehörigen Postgebieten oder zwischen dem Vereinsgebiet und dem Auslande bewegen.

Defterreich und Preußen gehören bem Bostvereine mit ihrem gesammten Staatsgebiet an. Außer diesen wird berfelbe nur deutsches Gebiet umfaffen.

Die Bestimmungen über die internen Brief = und Fahrpofisendungen bleiben den ein= zelnen Berwaltungen überlaffen.

Bufammengefeste Boftgebiete.

## Art. 2.

Der gesammte Verwaltungsbezirk einer jeden Postadministration wird, auch wenn fie mehrere Landesposten im Vereinsgebiete zugleich verwaltet, in dem Verhaltnisse zu den übrigen Vereinspostadministrationen nur als Ein Postgebiet angesehen.

Borbehalt hinsichtlich ber Ausübung von Poftregalerechten.

## Art. 3.

Durch ben gegenwärtigen Vertrag follen die gegenseitigen Rechts = und Besithverhältnisse ber betheiligten Postverwaltungen in Absicht auf die Ausübung von Postregalsrechten in keiner Beise berührt ober in Frage gestellt werden.

Der Beitritt ber beutschen Postverwaltungen zu bem Postvereine kann nur fur ben Umfang ber von benselben nach bem bermaligen Besitzstande reprasentirten Rechte und Berhaltniffe

erfolgen. — Sollte in Jukunft dieser Besitzstand eine Aenderung erleiden, so werden die Bestimmungen des Vertrages auf die in den veränderten Besitzstand tretenden Verwaltungen nur so weit ausgedehnt werden, als darüber zwischen den betheiligten Verwaltungen besondere Einigung erfolgt.

Sicherung und Beschleunigung bes Poftverfehrs.

#### 'Mrt. 4.

Iche zum Bereine gehörige Postverwaltung ift benechtigt, für ihre Correspondent jederzeit die Routen zu benutzen, welche die schnellfte Beforderung darbieten. Dabei ift jeder Bermaltung freigestellt, die internationale Vereinscorrespondenz über anderes Vereinsgebiet einzeln oder in verschlossenen Paketen zu versenden.

Ueber die Anwendung der vorstehenden Bestimmung auf die Correspondenz der Hansestädte werden sich die betheiligten Postverwaltungen, so weit solches noch nicht geschehen, auf Grund der bestehenden Rechtsverhaltnisse besonders einigen.

#### Mrt. 5.

Die Vereinspostverwaltungen machen sich gegenseitig verbindlich, für möglichst schlemnige Beforderung der ihnen zugeführten Correspondenz Sorge zu tragen, und in dem Falle, wenn von einer Verwaltung die Einrichtung eines Postcourses zur Besorderung der eigenen Correspondenzen im Bezirke einer anderen Verwaltung für sich in Anspruch genommen wird, dem ihr dieffalls zukommenden Ersuchen gegen Ersahleistung der Kosten, so weit eine solche begründet erscheint, und gegen Zahlung der in den nachsolgenden Artikeln 15 und 16 festgesetzten Transitzgebühr zu entsprechen.

Die Regierungen verpflichten fich gegenseitig, so weit es von ihnen abhängt, dafür Sorge zu tragen, daß den Pestverwaltungen die ungehinderte Benutzung der Eisenbahnen und ähnlicher Communifationsmittel überall für die Beforderung der Correspondenz gesichert und überhaupt dem wechselseitigen Vostverkehre die Vortheile größtmöglicher Beschleunigung gewährt werden.

Mrt. 6.

## Entfernungsmaaß.

#### Myt. 7.

Die Entfernungen in dem Wechstlverfehr zwischen den einzelnen Postvereinsgebieten werden ausschließlich nach geographischen Meilen (zu 15 auf Einen Aequatorsgrad) bestimmt.

## Bereinsgewicht.

#### Mrt. 8.

Für alle Gewichts bestimmungen in dem Wechselverfehre der Postvereinsstaaten gilt als Gewichtseinheit das Zollpfund (500 frangoftsche Grammen).

## Mungwährung.

#### Mrt. 9.

Die Zutaxirung und Abrechnung erfolgt in der Landesmünze derjenigen Postbehorde, welche das Porto einzieht. Die Staaten, in welchen eine andere Währung besteht, als die des 14 Thaler=, des 20 Gulden= und des 241/4 Guldensußes, werden die auf Weiteres in Beziehung auf die Zutaxirung und Abrechnung den Ländern des 14 Thalersußes gleichgestellt, und wird dabei durchgängig der Thaler in 30 Silbergroschen eingetheilt. Ueber die Art der Saldirung tritt zwischen den betheiligten Verwaltungen besondere Verständigung ein.

## Abrechnung.

#### Art. 10.

Diejenige Postverwaltung, an welche die Postsendungen unmittelbar, d. h. ohne Berührung einer dritten Vereinspostanstalt übergeben und von welcher sie in eben der Weise empfangen werden, übernimmt auf Verlangen die Abrechnung und Ausgleichung mit den weiter liegenden deutschen Postverwaltungen.

Jeber für transitirende Sendungen zuzurechnende Portobetrag ist nach Maßgabe des Art. 9 in der Währung des Landes, in welchem das Porto zu erheben ist, und falls innerhalb eines Postgebiets verschiedene Münzwährungen bestehen, in der verabredeten Währung anzusehen, und bei der Abrechnung die Vergütung nach dem wirklichen Werthe des Portobetrages zu leisten.

## Briefpoft.

## I. Briefvertehr.

## a. Internationale Vereinscorrespondenz.

Gemeinschaftliches Porto.

## Mrt. 11.

Die sammtlichen, nach Artitel 1 zu bem beutsch=öfterreichischen Bostverein gehörigen Staats, gebiete sollen bezüglich ber Briefpost für die internationale Vereinscorrespondenz und Zeitungsspedition Ein ungetheiltes Bostgebiet barftellen.

In Folge deffen foll biese Correspondenz zc., ohne Rucksicht auf die Territorialgrenzen, einzig mit den verabrebeten gemeinschaftlichen Portotaren belegt werden.

Bebeutung ber Bezeichnung: "Bereins = Correspondenz."

## Art. 12.

Unter Vereins-Correspondenz ift sowohl die Correspondenz der Vereinsstaaten unter sich (innere Vereinscorrespondenz) als auch die Wechselcorrespondenz eines Vereinsstaates mit dem Ausslande

(außere Bereinseorrespondenz) zu verstatten, wodei es gleichviel ift, ob dieselbe nur einen Bereinsbezirk ober deren mehrere berührt.

## Bezug bes Borto.

#### Art. 13.

Das Porto, welches nach den Vereinstaren sich ergibt, hat jede Bostverwaltung für alle Briefe zu beziehen, welche von ihren Postanstalten abgesandt werden, es mögen diese Briefe frankirt sein oder nicht.

Die bei ber Absendung als portofreie Dienstcorrespondenz behandelten Sendungen werben auch am Bestimmungsort als solche behandelt.

## hinwegfallen bes Tranfitporto.

#### Art. 14.

Die Erhebung eines besonderen Transitporto von den Correspondenten hort auf für sammt= liche nur innerhalb des Vereinsgebiets sich bewegende Correspondenz.

## Transitgebühr.

## Art. 15.

Bur Regulirung bes Bezuges ber Transitgebühren ber einzelnen Postverwaltungen treten folgenbe Bestimmungen ein:

- a. Die Transitgebühr wird, sowohl bei ber in geschlossenen Paketen als einzeln transitirenden Correspondenz mit 1/2 Silberpf. pro Weile bis zu einem Maximo von 7 Pf. oder dem entsprechenden Betrag in der Landesmunze pro Loth netto bemeffen. .
- b. Retourbriefe und unrichtig instradirte Briefe, Rreuzbandsendungen und Waarenproben, so wie die vom Porto befreiten Sendungen werden babei nicht in Ansatz gebracht.
- c. Jebe Bostanstalt, welche Transit zu leisten bat, ift auch zum Bezuge ber, nach Maßgabe ihrer Transitstrede in biretter Entfernung sich ergebenden Gebuhr berechtigt.
- d. Der Bezug eines-Porto fur die Beforderung einer Correspondenzgattung schließt ben einer Transitgebuhr fur Dieselben Briefe aus.
- e. Das Transitporto vergütet diejenige Postverwaltung, welche bas Porto bezieht.

## Bergutung ber Tranfitgebühr.

#### Mrt. 16.

Die nach den Bestimmungen des Art. 15 ausgemittelten Transitgebühren sind zur Bergütung in Vormerkung zu nehmen, und spätestens nach Ablauf eines Jahres in einer abgerundeten Pauschalfumme für die Dauer des gleichen Verhältnisses zu sixtren.

Isber Berwaltung steht fini, minn fie foligies für zwallendfig halt, und anderweite Combinatione ber von ihr zu zahlenden oder zu beziehenden Paufchalbetolige und vorfichenden Gunnbilden angetragen.

In einem solchen Falle erfolgt die Inhlung während des zur anderweitigen Ermittelung erforderlichen Zeitraums nach dem bis dahin verabredeten Betrage; die nach der neuen Ermittelung sich herausstellende Differenz wird jedoch nachträglich ausgeglichen, und zwar beginnend von dem Zeitpunkte, mit welchem die eine neue Bemeffung begründende Aenderung der Verhältwisse eingetreten ist.

## Bereinsbriefportotaren.

#### Mrf. 17.

Die gemeinschaftlichen Portotaren für die intermationale Bereins = Correspondenz sollen nach der Entfernung in gerader Linie bemessen werden und für den ein fachen Brief (verg. Artifel 18) betragen:

## bei einer Eurfantung

| bis ; | zu | 10         | Meilen | einschlichlich | 1 | Sgr. | ober | 3 | Rreuzer | } | Convention | 8m | änze | ober | Re1698- |
|-------|----|------------|--------|----------------|---|------|------|---|---------|---|------------|----|------|------|---------|
| 1/    | "  | <b>2</b> 0 | 11     | **             | 2 | 11   | 17   | 6 | "       | } | währung,   | je | nach | ber  | Landes- |
| übe   | er | 20         | 11     | "              | 3 | "    | "    | 9 | v       | • | währung.   | ٠  | ٠    |      |         |

Für ben Briefwechsel zwischen benjenigen Otten, für welche gegenwärtig eine geringere Tare besteht, fann biese geringere Taxe nach bem Einverständniffe ber babei betheiligten Poffrerwaltungen auch ferner in Anwendung kommen.

Bemidt bes einfachen Briefs, Gewichts- und Tarprogreffton.

## Wrt. 18.

Mis ein fache Briefe werven folche behandelt, welche weniger als Gin Loth (1/30 des Zollpfundes) wiegen.

Für Jeves Loth und für geben Theil eines Lothes Mehrgewicht ift bas Porto für einen einfachen Brief zu erheben.

## Beforberung mit ber Briefpmit.

#### Art. 19.

Briefschaften ohne Werthsangabe unterliegen je nach den im Postbezirke ihrer Aufgabe für ben inneren Verkehr geltenden Borschriften, auch bei ihrer weiteren Beforderung im ganzen Bereinsgebiete der Behandlung als Brief - oder als Fahrpostfendungen.

Deravige aus dem Wewinsauslande mit der Briefpost eingehende Gendungen werden ohne Unterschied des Gewichts mit der Briefpost weiter befordert, und sowohl hinsichtlich der Tarkrung, als auch in Betreff des Bortobeguges als Brirfpostsendungen behandelt.

## Franfirung.

## Art. 20.

Für die Wechsel-Correspondenz innerhalb der Vereinsstaaten soll in der Regel die Vorausbezahlung des Porto stattfinden, und die Erhebung sokuld als thunlich durch Frankomarken geschehen.

Die Frankirung durch Marken ift auch für die Correspondenz mit dem Auslande zulässig. Gine theilweise Frankirung findet weder für die Correspondenz innerhalb des Vereinsgebiets, noch für Briefe nach dem Auslande statt, bei welchen eine ganzliche Frankirung gestattet ift.

## Unfranfirte Briefe.

#### Art. 21.

Unfrankirte Briefe sollen zwar abgesendet werden, jedoch einen Zuschlag von 1 Sgr. oder 3 Kreuzern pro Loth zur Portotare erhalten.

Für Briefe mit Frankomarken von geringerem Betrage als bas tarismäßige Porto ift nebst bem Erganzungsporto ber gleiche Zuschlag vom Empfanger einzuziehen.

Eine Berweigerung ber Nachzahlung gilt fur eine Berweigerung ber Annahme bes Briefes.

## Rreuzbandfenbungen.

## Art. 22.

Für Kreuzbandsendungen, wenn solche außer der Adresse, dem Datum und der Namens= unterschrift nichts Geschriebenes enthalten, wird ohne Unterschied der Entsernung nur der gleich= mäßige Sat von 1 Kreuzer (4 Silberps.) pro Loth im Falle der Vorausbezahlung, sonst aber das gewöhnliche Briesporto erhoben.

Einschaltungen irgend welcher Art, sie mogen auch nur in Ziffern bestehen, ober mittelst eines Stempels und bergleichen bewirkt werden, haben die Austaxirung der Kreuzbandsendungen mit dem gewöhnlichen Briefporto zur Folge. Hiervon ausgenommen sind Correcturbogen. Diese können gegen Erlegung des Kreuzbandporto versendet werden, falls dieselben keine anderen Aenberungen und Jusätze enthalten, als die zur Correctur gehörigen.

Rreuzbandsendungen werden jederzeit als zur Briefpoft gehörig behandelt und taxirt, und burfen nur bis zum Gewichte von 16 Loth angenommen werden.

## Baarenproben und Mufter.

#### Mrt. 23.

Für Waarenproben und Mufter, welche auf eine Art verwahrt aufgegeben werben, daß die Beschränkung des Inhalts auf diese Gegenstände leicht ersichtlich ift, wird für je zwei Loth das einfache Briefporto nach der Entfernung erhoben.

Diesen Sendungen darf, wenn vorstehende Ermäßigung zur Anwendung kommen foll, nur ein ein fach er Brief angehängt werden, welcher bei ber Austaxirung mit ber Waarenbrobe ober

bem Mufter zusammenzuwiegen ift. Ift ber Brief fowerer, so wird die Sendung als gewöhnliche Briefpoftsendung taxirt.

Uebrigens werben berlei Sendungen nur bis zu einem Gewichte von 16 Loth als Brief-

pofffenbungen nach ber vorstehenden Bestimmung behaubelt.

Do es die Bollvorschriften fordern, beschräuft fich dieses Gewicht auf das bezügliche Maximum.

## Refommanbirte Briefe.

#### Art. 24.

Rekommanbirte Briese werden nur frankirt abgesendet. Dafür ift von dem Aufgeber außer dem gewöhnlichen Porto nur eine besondere Rekommandationsgebühr von 6 Kreuzern (2 Silbersgroschen) ohne Rucksicht auf die Entsernung und das Gewicht voraus zu bezahlen.

Wenn der Absender die Beibringung einer Empfangsbescheinigung von dem Adressaten (Retour= Recepisse) ausdrücklich verlangt, so sieht der absendenden Postanstalt frei, dafür eine weitere Gebühr

bis zur Sohe von 6 Rreugern ober 2 Sgr. zu erheben.

Die Rekommandation von Kreuzband = und Mustersendungen ist gestattet. Für bergleichen restommandirte Sendungen wird nehst dem dafür festgesetzten Borto (Art. 22 und 23) die Rekommansdationsgebühr wie für Briefe erhoben, und es sinden auf dieselben auch im Uebrigen alle für rekommandirte Briefe erlassenen Borschriften Anwendung.

## Erfatleiftung.

#### Art. 25.

Die Postanstalt, in deren Bereich ein rekommandirter Brief ausgegeben worden ist, soll, wenn derselbe verloren geht, gehalten sein, dem Reklamanten, sobald der Verlust konstatirt ist, eine Entsichädigung von einer Mark Silber zu bezahlen, vorbehaltlich des Regresses an diejenige Postwerwalstung, in deren Gebiete der Verlust erweislich stattgefunden hat. Das Neklamationsrecht soll nach Abslauf von sechs Monaten, vom Tage der Aufgabe an, erloschen sein.

Diese Bestimmung kommt in Anwendung für alle zwischen zwei Vereinsbezirken gewechselten rekommandirten Briefe, ohne Rudficht auf die hinsichtlich der Ersatzleiftungen in den Bezirken der Aufgabe oder ber Bestellung etwa bestehenden, abweichenden Vorschriften.

Ein Ersaganspruch für nichtrekommandirte Briefe findet gegenüber den Poftverwal= tungen nicht ftatt.

## Bestellung burch Expressen.

#### Mrt. 26.

Briefe aus den Vereinsflaaten, auf welche der Versender das schriftliche Verlangen gesetzt hat, daß sie durch einen Expressen zu bestellen sind, mussen von allen Postanstalten des Vereinsgebietes sogleich nach der Ankunft den Abressaken besonders zugestellt werden.



Decileichen Cepessbrieft mussen jedenget rekommundert foin.

Für jeden, am Orte der Abgabepostanstalt zu bestellenden Expreshrief ift, wennt bie Bestellung am Tage erfolgt, eine Bestellgebuhr von 3 Sgr. oder 9 Kr., und wenn die Bestellung zur Nachtzeit erfolgt, von 6 Sgr. oder 18 Kr. zu entrichten.

Für die außerhalb des Ortes der Abgabepostanstalt zu bestellenden Expreshriefe sind außer bem dafür dem Boten zu zahlenden Lohn, ohne Unterschied, ob die Bestellung am Tage oder zur Nachtzeit erfolgt, 3 Sgr. oder 9 Kr. für die Beschaffung des Boten zu erheben.

Das Botenlohn für die expresse Bestellung fann, nach Gutbefinden des Absenders, voraus= bezahlt, ober bessen Bahlung dem Abressaten überlassen werden.

Die Gebuhr und bas Botenlohn bezieht bie Abgabepoftanftalt.

Für verspätete Beforderung oder Bestellung eines Expregbriefes leiftet die Postbeborde feine Entschäbigung.

## Portofreiheiten.

## Mrt. 27.

Die Correspondenz sammtlicher Mitglieder der Regentenfamilien der Boftvereins-ftaaten wird in dem gangen Bereinsgebiete portofrei beforbert.

#### Art. 28.

Ferner werden im Gesammtvereinsgebiete gegenseitig portofrei befördert die Correspondenzen in reinen Staatsdienstangelegenheiten (Offizialsachen) von Staats und anderen öffentlichen Behörden des einen Postgebiets mit solchen Behörden eines anderen, wenn sie in der Beise, wie es in dem Postbezirke der Aufgabe für die Berechtigung zur Portofreiheit vorgeschrieben ist, als Offizialsache bezeichnet und mit dem Dienstsiegel verschlossen sind, auch auf der Abresse die absendende Behörde angegeben ist.

Dem amtlichen Schriftenwechsel in deutschen Bundesangelegenheiten steht innerhalb des Gesbietes des deutsch-öfterreichischen Postvereins die Portofreiheit bis zum Gewichte von einem Pfunde für jedes Packet zu, in so fern die Sendungen zwischen öffentlichen Behörden stattfinden, mit amtlichem Siegel verschlossen, und mit der durch die Unterschrift eines Beamten beglaubigten Bezeichnung versehen sind "deutsche Bundesangelegenheit."

## Art. 29.

Die dienstlichen Correspondenzen der Postbehörden und Postanstalten unter sich und an Privatpersonen, serner die amtlichen Lausschreiben der Bostanstalten unter sich werden gegenseitig portofrei gelassen. Lausschreiben von Privatpersonen mussen nach dem Briespostarts frankirt werden. Ergibt sich, daß die Reklamation durch das Versehen eines Postbeamten herbeigesührt worden ist, so muß der Schuldige auf Begehren das Porto erstätten.

## Art. 30.

Briefe an die im activen Dieuste stehenden Soldaten vom Feldwebel (Wachmeister) abwarts

TIE

werben im Bechfelverkehre ber Sweinsflamen portofint inforbent. Die unn ben Goldmen abgefunden Briefe unterliegen ber gewishnichen Bortogablung.

## Art. 31.

Um in Bezug auf Portofmiheit bie wunfchenswerthe Gleichförmigkeit zu erlangen, soll für ben inneren Perkehr in Jukunft als allgemeiner Grundsatz gelten, daß außer den Sendungen der Allerhöchsten und hochsten Bensonen wur diezenigen ber Behorden in zeinen Staatsbienftangelegensheiten Anspruch auf Portofreiheit haben.

Portofreiheitsbewilligungen für andere Sendungen sollen möglichft vermieden werben. Die für Privatpersonen, Vereine u. f. w. früher bewilligten Portofreiheiten sollen aufgehoben, oder boch so weit als möglich beschränkt werden.

Unrichtig geleitete Briefe.

Art. 32.

Briese, welche irrig instradirt worden, sind ohne Berzug an den wahren Bestimmungsort zu befördern, woselbst nur basjenige Porto zu erheben ift, welches sich bei richtiger Inftradirung ergeben hatte.

Unbeftellbare Briefe.

2frt. 33.

Briefpostsendungen, deren Annahme von dem Abressaten verweigert wird, sind ohne Berzug an das Aufgabepostamt zurückzusenden; dieselben durfen jedoch, wenn sie zurückze nommen werden sollen, nicht eröffnet, und mussen vielmehr noch mit dem von dem Aufgeber aufgedrückten Siegel verschlossen seine Ausnahme von letterer Bestimmung tritt nur ein bezüglich der Briefe, welche von einer Person gleichsautenden Namens irrthümlich geöffnet wurden, und bezüglich der Briefe, welche Loose zu verbotenen Spielen enthalten, die von den Abressaten nach den für sie geltenden Landesgesehen nicht benutt werden dürsen.

Sendungen, deren Abressat nicht ausgemittelt, oder beren Bestellung sonst nicht bewirft werben kann, sollen, wenn sie als offenbar unbestellbar erkannt sind, ohne Berzug, die übrigen unbestellbar gebliebenen aber längstens nach Ablauf zweier Monate, vom Tage des Einlangens an, nach dem Aufgabeort zuruckgesandt werden.

Die mit Posto rostante bezeichneten Sendungen, welche nicht abgeholt worden, sind, wenn nicht von Seiten des Aufgebers oder des Adressaten eine andere Bersügung darüber in Amspruch genommen wird, nach Ablauf breier Monate, vom Tage des Einlaugens an, nach dem Aufgaberrt zurückzusenden.

In allen vorgebachen Fallen ift ber Grund ber Burudfendung auf bem Briefe zu bezeichnen.

Wrt. 34.

Bei ben in Art. B3 bezeichneten unanbringlichen Briefpofisendungen ift für bie Rud=

Digitized by Google

بعود

sendung kein Porto anzusetzen, und werden dieselben, wenn fie bei der Anfgabe frankirt worden find, ohne Anrechnung eines Porto dem Aufgabepostamt zurückgesandt. Waren dieselben unfrankirt aufgegeben, so wird von dem Postamte des Bestimmungsorts das für die hinsendung angesetzt gewesene Porto in demselben Betrage und in derselben Währung zurückgerechnet, wie dasselbe angesetzt gewesen ist, wogegen die Postanstalt, an welche dieselben zurückgelangen, berechtigt ist, das ganze Porto für die hinsendung zu Gunsten der eigenen Postasse einheben zu lassen.

#### Art. 35.

Briefe, welche den Abressaten an einen anderen als den unsprünglich auf der Advesse bezeichneten Bestimmungsort nach gesein det werden sollen (reklamirte Briefe), werden wie solche bestandelt und tariet, die an dem Orte, von wo die Nachsendung ersolgt, nach dem neuen Bestimmungsorte ausgegeben werden, wobei jedoch nur die Taxe süx frankirte Bedese ohne Juschlag in Amwendung zu kommen hat. Das früher dasür angesetzte vereinständische oder soustige Porto wird als Auslage in Anrechnung gebracht. Eine Ausnahme hiervon tritt jedoch alsdann ein, wenn die Nachsendung vom ersten Bestimmungsorte un mittelbar nach dem Ausgabe= orte ersolgt, in welchem Falle die gleiche Behandlung wie dei den unanbringlichen Briesen (Ats. 34) einzutreten hat.

Für reklamirte Briefe, beren Zustellung an die Abressaten nicht bewirkt werden kann, und die daher an die Aufgabeorte zuruckzuleiten sind, burfen der Bostanstalt, von welcher diesetben eingelangt sind, nur diejenigen Gebühren in Anrechnung gebracht werden, welche von dieser bei der Auslieferung an die rücksendende Bostanstalt aufgerechnet worden sind.

Nachzusendende vekommandirte Briefe werden auch bei der Nachsendung als rekommandirt behandelt. Gine nochmalige Erhebung der Rekommandationsgebuhr findet dabei nicht ftatt.

Bei Rachsenbung von Krengbanben und Baenemproben wird in gleicher Beise, wie bei Briefen verfahren, und bie für jene Gegenstände festgesete ermäßigte Sare angewendet.

## Aufhebung ber nicht vereinbarten Gebühren.

#### Mrt. 36.

Außer den in den vorsiehenden Artifeln ausdrücklich stipulirten Taxen dursen für die Beförderung der internationalen Vereinscorrespondenz keinerlei weitere Gebühren erhoben werden,
und es ist ausnahmsweise nur bezüglich der Bestellgebühr denzenigen Postadministrationen,
bei welchen eine solche noch besteht, überlassen, dieselbe vorläusig fortzuerheben. Diese Gebühr
foll jedoch über ihren dermaligen Betrag keinenfalls erhöht werden, und es werben vielmehr die
betreffenden Verwaltungen darauf Bedacht nehmen, sie nach Thunlichkeit ganz auszuheben oder
boch zu ermäßigen.

Der Erfat baarer Auslagen für außerordentliche Beforgungen ift nicht ausgeschloffen.

## EX.

## b. Correspondenz mit fremden Ländern.

## Mrt. 37.

Die Vereinscorrespondenz mit dem Auslande unterliegt derselben Behandlung, wie die internationale Vereinscorrespondenz. Dabei tritt dasjenige Postamt an der Granze, wohin die Correspondenz nach den Vereinsstaaten unmittelbar gelangt, in das Verhältniß eines Aufgabeamtes, und dasjenige, wo sie auszutreten hat, in das eines Abgabeamtes.

Die Vortheile dieses Verhaltnisses können an hinterliegende Postverwaltungen gegen Ent-

Diejenigen beutschen Grenzpostverwaltungen, durch beren Gebiete schon jest geschloffene Bakete rudwarts liegender Staaten transitiren, verpflichten sich, diefen Durchzug auch fünftig mahrend ber Dauer bes Bereinsvertrages zu gestatten.

Eine geringere Entschädigung, als das Bereinsporto, fann dabei im Bege besonderer Berein= barung feftgeset werden.

Die Art. 21 erwähnten Portozuschläge für nicht frankirte Briefe bleiben bei ber Correspondenz mit bem Auslande außer Anwendung.

Deutsche Postbezirke, welche bem beutsch=öfterreichischen Postverein nicht angehören, werben zum Auslande gerechnet, und es finden auf ben Postverkehr mit benfelben alle Bestimmungen Anwendung, welche fur den Postverkehr mit den außerdeutschen Staaten gelten.

## 21rt. 38.

Für solche Correspondenz zwischen einem Bereins = und einem fremden Staate, welche durch das Gebiet einer Bereinsgrenzpostverwaltung zur Zeit in verschlossenen Packeten transitirt, soll es während der Dauer der gegenwärtig zwischen der Bereinspostverwaltung, welche den Traject in Anspruch ninmt, und dem betreffenden fremden Staate bestehenden Berträge, vorbehaltlich andersweiter besonderer Berständigung, dei der Zahlung der gegenwärtig für den Transit über das Gebiet der Grenzpostverwaltung ausbedungenen Transitportosähe verbleiben.

## Art. 39.

Die transitirende fremdländische Correspondenz mit anderen fremden Staaten wird beim Durchgange durch in Mitte liegende Vereinsstaaten wie die Vereinscorrespondenz behandelt. Die Vertragsverhaltnisse zwischen den fremden Staaten und denjenigen Vereinsverwaltungen, welche mit ihnen in directem Verkehr stehen, sollen dabei der freien Vereindarung der betheiligten Postverwaltungen überlassen bleiben. In so weit auf Grund der mit fremden Staaten bestehenden
Postverträge von diesen an Transitporto für die in Mitte liegenden Vereinsverwaltungen ein
höherer Vetrag vergütet wird, als zufolge des gegenwärtigen Vertrages den letzteren von der
Grenzpostverwaltung dafür zu zahlen bleibt, sollen diejenigen Postverwaltungen, welche solchen
Transit gewähren, für den Verlust, den sie durch Ermäßigung des Transitporto erleiden, von
der Grenzpostanstalt in dem Maße entschädigt werden, als diese durch die Ermäßigung des Transitporto einen Vortheil- erreicht.

### 25t. 40.

So weit als thunlich foll die Auflösung der Postvertrage mit fremden Staaten auch vor Ablauf derselben erzielt, und die neue Fassung nach den Bestimmungen des Vereins bewirkt werben. Bei dem Abschluß neuer Vertrage ist Folgendes maßgebend:

a. Die Bertrage find nach bem Grundsage vollftanbiger Reciprocitat abzuschließen.

b. Die den Vertrag abschließende Vereinspostverwaltung tritt, so weit fie den Bofiverfehr anderer Vereinsverwaltungen, welche mit dem fremden Staate in feinem direkten Karten- wechsel stehen, vermittelt, bei dem Vertragsabschlusse gle Bevollmächtigter des Vereins auf.

- c. In der Regel haben die Bestimmungen des Vereinsvertrages über den Tarif und Portobezug, so weit es sich um den deutschen Portoantheil handelt, auf die gesammte Vereinscorrespondenz Anwendung zu finden. Erscheint es in einzelnen Fällen besonderer Verhältnisse wegen nothwendig oder dem Interesse des deutschen Postverkehrs entsprechend,
  von jenen Bestimmungen abzuweichen, so kann dies nur mit Justimmung von drei Viertheilen sämmtlicher Vereinspostverwaltungen geschehen. Die in der Minorität gebliebenen
  Vereinsverwaltungen behalten den Anspruch auf den Bezug des ihnen nach dem Vereinsvertrage gebührenden Porto. Dagegen sindet die zu bedingende Portoermäsigung auf
  die Correspondenz derselben nicht Anwendung; eben so wenig haben sie Anspruch auf
  Theilnahme an den durch die Portoermäßigung sonst zu erwirkenden Vortheilen.
- d. Außer dem unter c. gedachten Falle darf weder für den Bezirk der den Vertrag schließenden, noch für den einer andern Vereinsposiverwaltung eine andere, als die für den gesammten Verein gültige Verabredung getroffen werden, und es dürfen weder die eigenen Portossätze der contrahirenden Verwaltung, noch die fremden höher oder niedriger normirt, noch auch andere, den übrigen Vereinsverwaltungen nicht zukommende Vegünstigungen bedungen werden.
- e. Die Verabredungen über das Porto zwischen solchen Grenzorten, welche nicht mehr als fünf Meilen von einander entfernt liegen, ferner über Postverbindungen, Kartenschlüsse und alle reinen Manipulationsfragen bleiben dem Ermessen der den Vertrag schließenden Postverwaltung in so fern überlassen, als alle diese Verabredungen sich lediglich auf ihren eigenen Postbezirk beziehen.
- f. Den Verträgen ift in keinem Falle eine längere Dauer als bem Vereinsvertrage zu geben. Wenn Verträge mit fremden Staaten vor Ablauf des Vereinsvertrages ihr Ende erreichen, so dursen die neuen Verträge nur kundbar von Jahr zu Jahr abgeschlossen werden, falls zwischen anderen Vereinsverwaltungen und demselben fremden Staate Postverträge bestehen, deren Ablaufstermin später eintritt.
- g. Wenn mehrere Vereinsverwaltungen mit einem und demselben fremden Lande im uns mittekbaren Postverkehre stehen oder in solchen eintreten wollen, so hat jede dieser Verwaltungen, welche mit dem fremden Staate einen Vertrag abzuschließen beabsichtigt, davon den mit demselben fremden Staate in Vertragsverhältnissen stehenden Vereinsstaaten zum Behuse wechselseitiger Verständigung vorläusig Mittheilung zu machen. Jede der hier in Rede stehenden Vereinsverwaltungen hat zwar ihren Vertrag selbsissandig abzu-

schließen, bei den vorläufigen Verabredungen ift aber in allen Beziehungen, welche die Gesammtheit des Vereins betreffen, genau an die obigen Bestimmungen sich zu halten, und bei dem Eintritte des unter c. erwähnten Falles die vorläufige Vereinbarung mit den übrigen Verwaltungen im Postvereine zu erwirken.

h. Alle neuen Verträge find noch vor deren Ausführung sammtlichen Vereinspostverwalstungen zur Kenntniß mitzutheilen, so weit deren Interesse babei betheiligt ift.

## II. Behandlung ber Zeitungen.

## Allgemeine Beftimmung.

#### Mrt. 41.

Die Postämter der Vereinsstaaten besorgen die Annahme der Pranumeration auf die im Vereinsgebiet sowohl, als die im Ausland erscheinenden Zeitnugen und Journale, so wie deren Bersendung und Bestellung an die Pranumeranten.

Bereinsläubafche Beitungen, welche im Bereinsgebiete beforbert werben.

#### Art. 42.

Die Postverwaltungen sind verbunden, die in einem anderen Vereindstaate erscheinenden Beitungen und Journale, wenn darauf bei ihnen abonnirt wird, bei derzenigen Postverwaltung zu bestellen, in deren Gebiet der Verlagsort gesegen ift. Hierbei bleibt der Vereindarung der betheiligten Postadministrationen überlassen, die einzelnen Postamter zu bezeichnen, bei welchen die Bestellung erfolgen kann.

Zeitungspreis = und Debitsveranderungen jeder Art werden die Poftanftalten möglichst bald und im turgen, regelmäßigen Terminen einander mittheilen.

#### Mrt. 43.

Die Versendung hat direct, nach Bestimmung bes bestellenden Postamte zu erfolgen.

#### Art. 44.

Die Bestellung fann in ber Regel nicht auf einen fürzeren Beitraum als ein Bierteljahr erfolgen; ausnahmsweise kann jedoch in besonderen Fällen auch auf eine kurzere Zeit abonnirt werben. Uebrigens sind hierbei die Berlagsbedingungen zunächft maßgebend.

Um auf ben Empfang aller vom Beginne bes Pranumerationstermins an erscheinenden Blatter rechnen zu kömmen, haben die Bestellungen so zeitig zu erfolgen, daß das Postamt des Absendungswies vieselben vor bem gedachten Termine erhalt.

#### Met. 45

Wird bei dem Empfing eines Zeitungspackeis ein Abgang an den bestellten Blattern wahrsgenommen, so ist das sehlende von dem absenden Bostamte, und zwar koftenfrei, wenn der Abgang mit umgehender Post angezeigt wied, im andern Falle aber gegen Ersat der vom Berleger in Anspruch genommenen Vergutung nachzusenden.

#### Mrt. 46.

Für die internationale Spedition der im Bereinsgebiete erscheinenden Zeitungen und Journale wird eine gemeinschaftliche Gebühr in der nachbemerkten Weise erhoben und zwischen dem bestellenden und dem absendenden Bostamt halbscheibig getheilt.

Ein Zuschlag für das Transitiren durch ein drittes Bereinsposigebiet findet nicht mehr statt. Sollte aber die aus einem Bereinsgebiete in ein anderes Bereinsgebiet bestimmte Sendung durch ein fremdes, zum Bereine nicht gehöriges Postgebiet transitiren, so ist die an das fremde Postamt zu entrichtende Transitgebuhr als Auslage neben der vereinständischen Speditionsgebuhr in Auslegen.

## Art. 47.

Die Gebühr für die internationale Spedition vereinsländischer Zeitungen und Journale wird ohne Rudflicht auf die Entfernung, in welche die Berfendung erfolgt, babin bestimmt:

- 1. für politische Zeitungen, d. h. für solche, welche für die Mittheilung politischer Renigseiten bestimmt sind, beträgt die gemeinschaftliche Speditionsgebühr Fünfzig Prozent von dem Preise, zu welchem die versendende Postanstalt die Zeitung von dem Verleger einpfängt (Nettopreis), jedach sall
  - a. bei Zeitungen, welche wochentlich sechs ober fieben Mal erscheinen, die Speditionsgebuse wenigftens 3 Gulben Conventionsgeld oder 2 Thaler Preufisch und hochftens 9 Gulben Conventionsgeld oder 6 Thaler Preufisch,
  - b. bei Zeitungen aber, welche weniger als sechs Mal in ber Woche erscheinen, wenigstens 2 Gulben Conventionsgelb ober 1 Thaler 10 Silbergroschen Preußisch und hochstens 6 Gulben Conventionsgelb ober 4 Thaler Preußisch betragen;
- 2. für nicht politische Zeitungen und Journale beträgt die Speditionsgebühr durchweg und ohne Beschränkung auf ein Minimum oder Maximum Fünfund zwanzig Prozente des Nettopreises, zu. welchem das absendende Postamt die Zeitschrift won dem Verleger bezieht.

#### Mrt. 48.

Gine Ermäßigung ber in bem vorstebenben Artitel bezeichneten Speditionsgebuhren, wenne im einzelnen Falle besondere Grunde bafür sprechen, ift bem Uebereinkommen ber betheiligien-Postverwaltungen überlaffen.

## Mrt. 49.

Die in Art. 46 stipulirte gemeinschaftliche Speditionsgebuhr begreift nicht auch die Ablieferung ber Zeitschriften in die Wohnungen der Besteller in sich, vielmehr steht dem Abgabepostamte frei, für diese Ablieserung eine angemessene Bestellgebuhr zu erheben, jedoch in keinem höheren als dem bereits bestehenden Betrage.

#### Art. 50.

Das bestellende Postamt hat an dasjenige Postamt, von welchem es eine Zeitung oder ein Journal bezieht, den dasselbe betreffenden Betrag nach Eingang und Richtigstellung der Rechenung unverzüglich zu berichtigen.

#### Wrt. 51.

Wenn eine Zeitschrift vor Ablauf der Zeit, für welche pranumerirt wurde, zu erscheinen aufs hort oder verboten wird, so ist dem Abonnenten für die Zeit, in welcher die Lieferung nicht erfolgt, neben der entsprechenden Rate der Speditionsgebühr der vorausbezahlte Preis, fo weit er von dem Berleger zum Ersat gebracht werden kann, zurückuerstatten.

## Mrt. 52.

Berlangt ein Abonnent die Nachsendung einer Zeitschrift an einen andern, als den Ort, für welchen er die Bestellung gemacht hat, so hat diese Nachsendung (nach der Wahl des Abonnenten) von dem Postamte des Bestellungs = oder des Verlagsortes zu ersolgen, und haben die betressenden Postanstalten sich hierüber die ersorderliche amtliche Mittheilung zu machen. Für die Nachsendung der Zeitung nach einem in einem andern Vereinsbezirke belegenen Orte entrichtet der Besteller die zum Schluß des Abonnementstermins zu Gunsten dersenigen Postanstalt, dei welcher die Bestellung durch ihn zuerst ersolgt ist, so wie dersenigen, welche die Zeitung dei der Nachsendung zu distrisduren hat, eine zwischen beide gleichmäßig zu theilende Gedühr von 30 Kreuzer Conventionsmünze sber 10 Silbergroschen.

Die zwischen den Zeltungsredactionen zu versendenden Tauschlätter find wie Kreuzbandsendungen zu behandeln.

Auslandische und nach bem Auslande bestimmte vereinslandische Zeitungen.

## Art. 53.

Die Behandlung der ausländischen und der nach dem Auslande bestimmten dereinsländischen Zeitungen richtet sich nach vorstehenden Bestimmungen in der Weise, daß das betreffende Granz-bureau, bei welchem die Zeitungsbestellung erfolgt, als Berlags- und respektive Abgabsort angesehen web. Als Nettopreis wird hierbei der Einkaufspreis angesehen.

## Rabrook.

## Seftsegung ber Entfernungen.

## Art. 54.

Bei ber gegenseitigen Ueberlieferung ber Fahrpoftsendungen wird bas Porto nach ben Ent= fernungen zwischen ben postalischen Grenzen und ben Abgangs = resp. Bestimmungsorten berechnet.

## Auswechselungspunfte.

#### Mrt 55.

Zwischen je zwei benachbarten Boftgebieten wird für die Auslieferung der Sendungen eine bem Bedürsniß entsprechende Anzahl von Auswechselungspunkten festgesetzt.

#### Mrt. 56.

Für die Taxirung der Fahrpoftsendungen werden Grenzpunkte verabredet, bis zu welchen und von welchen ab gegenseitig die Berechnung und der Bezug des Porto erfolgt.

#### Art. 57.

Werden die Transportlinien einer Postverwaltung durch zwischenliegendes Gebiet einer anderen Postverwaltung unterbrochen, so findet eine Zusammenrechnung der einzeln zu ermittelnden Diftanzen eines jeden Gebiets statt.

## Porto für Transitsendungen.

#### Art. 58.

Bur Berechnung des Porto für Transitsendungen ift bei mehreren Transitsinien die Meilens zahl auf Durchschnittsenifernungen gurudzuführen.

#### Art. 59.

Für jede Fahrpostsendung wird ein Gewichtporto berechnet, ein Werthporto jedoch nur dann erhoben, wenn auf ber Sendung ein Werth beklarirt ift.

## Fahrpofitarif.

#### Art. 60.

Als Minimum bes Gewichtporto wird für jebe Taxirungsftrede bis

10 Meilen 3 Kreuzer ober 1 Sgr.

über 10 bis 20 " 6 " " 2 "

und über 20 ',, 9 ,, ,, 3 ,,

angenommen.

Für alle Sendungen, für welche sich deuch Auch Mumendung des Tarifs nach dem Gewichte ein boberes Porto ergibt, foll erhoben werden:

für jedes Pfund auf je 5 Meilen 1/2 Kreuger Conventionsmunze oder 2 Silberpf., oder ber entsprechende Betrag in der Landesmunze.

Neberschießende Lothe über bie Pfunde werden gleich einem Bfunde gerechnet.

Für Berthfendungen foll erhoben werben: bis gur Entfernung von 50 Mellen

für jebe 100 Gulben 2 Rreuger, und für jebe 100 Thir. 1 Sgr.,

über 50 Meilen

für jebe 100 Gulben 4 Kreuzer und für jebe 100 Thaler 2 Sgr.,

mit ber Maßgabe, daß für geringere Summen als 100 ber Betrag für das volle hundert erhoben werben soll.

Ueber die der Austarirung und Abrechnung bei der Fahrpost zu Grunde zu legende Währung verftandigen sich die Nachbarftaaten.

## Werthbeclaration.

## Art. 61.

Die Werthbeclaration hat in jedem einzelnen Vereinsbezirke nach der in demselben bestehenden Silberwährung zu erfolgen, und die Taxe ist demgemäß entweder nach dem in Gulden oder nach dem in Thalern angegebenen Werthe zu bemessen. Besteht eine Geldsendung aus fremden, das ist, im Postbezirke der Aufgabe nicht allgemein als Landeswährung geltenden Geldsorten, so hat der Ausgeber, und aushilssweise der annehmende Postbeamte die Reduction vorzunehmen.

Bei Werthsendungen vom Auslande erfolgt die Reduction in die landesübliche Silberwährung durch die Eingangsgranzpostanstalt.

## Garantie.

#### **\$.** 62.

Dem Absender bleibt es freigestellt, die Gränzen der verlangten Gewähr durch die Erkläsrung des Werthes nach eigenem Ermessen zu bestimmen. In Beschädigungs und Berluftfällen wird die Entschädigung nach Maßgabe des declarirten Werthes geleistet, mit alleiniger Ausnahme des durch Krieg oder unahwendbare Folgen von Naturereignissen herbeigeführten Schadens. Der absendenden Postanstalt gegenüber haben die anderen Postverwaltungen nur die in der Lansdeswährung angegebene, oder darauf reducirte Summe zu vertreten. Auch dei Sendungen, sur welche ein bestimmter Werth nicht angegeben ist, wird Gewähr geleistet; dieselbe erstreckt sich sedoch nur dis zum Belause von 10 Sgr. oder 30 Kreuzern für jedes Pfund der Sendung oder den Theil eines Pfundes, und kann bei vorkommenden bloßen Beschädigungen innerhalb dieser Gränze nur dis zum Belause des wirklich erlittenen Schadens in Anspruch genommen werden.

Die Beibringung einer Empfangebescheinigung von dem Abreffaten ift bei Fahrpofiftuden unzuläffig.

Den Partheien gegenüber liegt die Ersappflicht der Postverwaltung ob, welcher das Postamt ber Aufgabe untersteht.

Der Erfat fann gegenüber ber Poftanftalt nur innerhalb eines halben Jahres, vom Tage ber Aufgabe an gerechnet, beansprucht werden.

Der den Ersatz leistenden Anstalt bleibt es überlaffen, eintretenden Falles den Regreß an diejenige Verwaltung zu nehmen, in deren Bezirkt der Verlust oder die Beschädigung entstanden ift. Es gilt hierfür bis zur Führung des Gegendweises diejenige Postanstalt, welche die Sendung von der vorhergehenden Postanstalt unbeanstander übernommen hat, und weder die Ablieferung an den Abresfaten noch auch in den betreffenden Fällen die unbeanstandete Ueberlieferung an die nachsfolgende Vereinspostanstalt nachzuweisen vermag.

Die vorstehenden Bestimmungen sinden Anwendung auf alle zwischen zwei Bereinspost= bezirken gewechselten Fahrpostsendungen, ohne Unterschied, ob der Verlust im Postbezirke der Aufgabe, oder im Bezirke einer anderen Postanstalt stattgefunden hat, und ohne Rücksicht dar= auf, ob in den betreffenden Bezirken für die innerhalb derselben gewechselten Sendungen abweichende Vorschriften bestehen.

## Nachnahmen,

## Mrt. 68.

Bei jeder Bereinspoftanstalt konnen auf jede andere Bereinspostanstalt Betrage bis zur Hohe von 50 Thalern ober 75 Gulben (871/2 Gulben rh. M.) nachgenommen werden.

Denjenigen Sendungen, auf welchen eine Nachnahme haftet find Rudfcheine beizugeben. Die Auszahlung des Betrages am Orte der Aufgabe darf nicht eher erfolgen, als bis der Rud= schein mit der Bemerkung, daß die Einlosung erfolgt sei, zurudgekommen ift.

Länger als vierzehn Tage durfen Nachnahmesendungen nicht uneingelöst aufbewahrt werden. Nach Ablauf dieses Termins sind die nicht eingelösten Sendungen nach dem Aufgabeorte zuruck zu befördern.

Für Nachnahmesendungen wird, außer dem gewöhnlichen Porto, zu Gunften der vorschußleistenden Postanstalt eine Gebühr von 1 Sgr. oder 3 Kreuzern als Minimum, sonst aber von der nachgenommenen Summe für jeden Thaler oder Theil eines Thalers 1/4 Sgr. und für jeden Gulden oder Theil eines Guldens 1 Kreuzer erhoben. Eine Vorausbezahlung des Porto und der Gebühr ist nicht nothwendig.

Bei Retoursendungen wird die Gebühr für die Rücksendung nicht noch einmal angesett. Die Nachnahmebeträge und die Gebühren dafür werden bei der Expedition wie Anxechnungen von fremdem Porto behandelt. Sendungen, auf denen Nachnahme haftet, sind ausschließlich mit der Fahrpost zu befördern, mit Ausnahme der Fälle, wo Vereinspostanstalten ohne Fahrsposterpedition bestehen. Wenn die Sendungen in einem Briefe bestehen, werden dieselben mit der Minimaltare der Fahrpost belegt.

## Baare Gingahlungen.

#### Art. 64.

Bei jeber Vereinspostanstalt konnen Beträge bis zur Hohe von 10 Thlrn. ober 15 st. (171/2 Fl. rh. W.) zur Wieberauszahlung an einen bestimmten, innerhalb des Vereinsgebietes wohnenden Empfänger eingezahlt werden. Jeder Einzahlung muß ein Brief oder eine Abresse beigegeben sein, welche den Empfänger genau bezeichnet.

Die Auszahlung erfolgt sofort nach dem Eingange des Briefes oder der Abresse bei der Bostanstalt des Bestimmungsortes. Stehen jedoch die erforderlichen Geldmittel dieser Postanstalt augenblicklich nicht zur Verfügung, so kann die Auszahlung erst verlangt werden, nachdem die Beschaffung der Mittel erfolgt ist.

Das Porto und die Gebühr können bei bergleichen Sendungen vorausbezahlt, oder beren Zahlung kann ben Abreffaten überlaffen werden.

Die Beförderung erfolgt mit der Fahrpost, mit Ausnahme der Fälle, wo Bereinspostansstalten ohne Fahrposterpeditionen bestehen. An Porto wird dafür das Minimal-Fahrpostporto entrichtet. Außerdem wird für dergleichen Baarzahlungen an Gebühren erhoben: als Minimum 1 Sgr. oder 3 Kr., sonst aber von der eingezahlten Summe für jeden Thaler oder Theil eines Thalers 1/4 Sgr. und für jeden Gulben oder Theil eines Gulden 1/4 Kr.

Die Gebühr bezieht diejenige Poftanftalt, welche die Bahlung leiftet.

Die Vergutung ber Baargahlung erfolgt, wie bie Vergutung von Weiterfranko.

Bei Retoursendungen findet die Erhebung des Porto und der Gebühr für den Ruckweg nicht ftatt.

## Allgemeine Bestimmungen.

#### Art. 65.

Wenn mehrere Pactete zu Einer Abreffe gehören, so wird für jedes einzelne Stud der Sendung die Gewichts = und die Werthstare selbststandig berechnet.

#### Art. 66.

Abrefbriese zu Fahrpostsendungen sollen in der Regel das Gewicht eines einfachen Brieses nicht übersteigen, und werden in diesem Falle nicht mit Porto belegt. Kommt ausnahmsweise ein schwererer Abrefbries vor, so ist derselbe wie ein besonderes Frachtstud anzusehen, und der Minimal-Frachttare zu unterziehen.

#### Art. 67.

Es ift freigestellt, die Sendungen entweder unfrankirt aufzugeben, oder vollständig bis zum Bestimmungsorte zu frankiren.

## Mrt. 68.

Erhebungen an Schein = und sonstigen Rebengebuhren sollen ba, wo fie bestehen, über bie bermaligen Sate nicht erhöht und neue bergleichen nicht eingeführt werben.

#### Art. 69.

Der Portobezug berechnet sich nach vorftebenben Tarifbestimmungen fut die Transportstrecke einer jeden einzelnen Berwaltung besonders.

#### Art. 70.

Burudgehende und weiter gebende Sendungen unterliegen ben Gebuhren nach der auf dem Hintwege jurud zu legenden Transportfirede.

#### Art. 71.

In Bezug auf die Behandlung der Fahrpostsendungen bei der Auf- und Abgabe gelten die in jedem Bereinsbezirke bestehenden Berordnungen.

Reine Vereinspostanstalt darf dergleichen Sendungen, welche ihr von einer andern Vereins= postanstalt zugeführt werden, aus dem Grunde zurudweisen, weil die Vorschriften hinsichtlich der Annahme und Verpackung in dem Bezirke der empfangenden Postanstalt verschieden sind von denjenigen bei der absendenden Postanstalt.

In Absicht auf die Bezeichnung und Registrirung der Fahrpostsendungen werden folgende Borschriften in den sammtlichen Bereinsbezirken baldthunlichst erlassen werden.

Jebe Fahrpostsendung, welche aus einem Bereinsbezirke nach einem anderen gesendet wird, muß bei der Postanstalt am Aufgabeorte mit dem Namen dieses Aufgabeortes und mit der Nummer deutlich bezeichnet werden, unter der die Sendung in ein Annahmeregister (Aufgabesprotofoll) verzeichnet wurde. Der Name des Aufgabeortes und die eben erwähnte Nummer sind als Merkmale der Sendung während ihres ganzen Transportes durch das Vereinsgebiet unversändert beizubehalten, und haben in allen Karten zu erscheinen, in welche die Sendungen im Laufe dieser Beförderung eingetragen sind.

Der Name bes Aufgabeortes muß auf ben Frachtstüden mittelft Aufflebung eines Zettels, worauf dieser Name gebruckt ift, auf ben Gelbbriefen und Abregbriefen aber mittelft Abbruck eines Stempels angebracht werben. Die Nummer ift auf allen Fahrpostsendungen, und auch auf ben dazu gehörigen Abregbriefen, mittelft gedruckter Zettel anzubringen.

#### Art. 72.

Alle Gelb = und sonftige Fahrpostsendungen, welche zwischen Vereinspostbehörden und Postsanstalten unter einander im dienstlichen Verfehre vorkommen, mit dem Dienstliegel der absendens den Behörde oder Anstalt verschlossen, und nach ihrer dienstlichen Eigenschaft bezeichnet sind, werden allseitig portofrei behandelt.

#### 26ct. 73

Bei umfangreichem Fahrpoft-Transitverkehr wird man fich über thunkichfte Ginführung von Transitkarten verftanbigen.

## Schieberichterliche Entscheibung.

### Mrt. 74.

Sollten über die Anwendung einer Bestimmung des Bereinsvertrags Jrrungen entstehen, welche sich nicht durch gegenseitige Verständigung ausgleichen, so soll darüber eine schiedsgericht= liche Entscheidung, welcher sich die sämmtlichen Postverwaltungen zum Voraus unterwersen, in der Weise herbeigeführt werden, daß in dem einzelnen Falle jede Partei eine unbetheiligte Postsadministration aus dem Vereine zum Schiedsrichteramte wählt und diese beiden Schiedsrichter sodnen eine dritte unbetheiligte Vereinspostverwaltung sich zugesellen. Falls die beiden Schiedsrichter über die ihnen zuzugesellende Verwaltung sich nicht vereinigen können, so hat jeder dersselben dafür einen Candidaten aufzustellen, und zwischen diesen das Loos zu entscheiden.

## Ausbilbung bes Bereins.

#### Art. 75.

Die weitere Ausbildung des Vereins und Einführung allgemeiner Verbefferungen, Gleich= heit der Gesetzgebung und der Reglements ift dem zeitweisen Zusammentritte einer deutschen Postconferenz vorbehalten.

Diese Conferenz wird aus Bevollmächtigten aller Postverwaltungen gebildet; welche Mitzglieber des beutsch-österreichischen Postvereines sind.

Jebe ber gedachten Bofiverwaltungen hat bas Recht, zur Boficonferenz einen eigenen Bevollmächtigten abzuordnen, ober ben Bewollmächtigten einer andern Berwaltung zur Bahr= nehmung ihrer Intereffen zu substitutiren.

Stimmeneinhelligkeit unter Borbehalt ber hoheren Ratifikation erfordern alle Beschluffe, welche zum Gegenstande haben:

- 1. Die Dauer und ben Umfang bes Bereins,
- 2. eine Beränderung bes Bereinstarifs, und was bahin gebort, insbesondere auch ber Transit= und sonstigen Gebühren,
- 3. den Bezug und die Theilung bes Porto,
- 4. die directe Einwirfung des Bereins auf die interne Boftgesetzung der einzelnen Bereins= gebiete,
- 5. Die Portofreiheiten,
- 6. die getroffenen Berabredungen über die Berhaltniffe mit fremben Sandern, und
- 7. die schiederichterliche Entscheidung über die bei Anwendung einer Bestimmung des Vereins= vertrages entstandenen Irrungen.



In allen minder wichtigen Fällen ist die höhere Natisikation nicht erforderlich, wenn drei Biertheile der Stimmen sich für den Amrag ausgesprochen haben. Gegenstände reglementarischer Natur bedürfen zum Zweck ihrer Annahme und Aussührung lediglich der absoluten Stimmen=mehrheit.

Bei Beschluffen nach Stimmenmehrheit fleht nur den anwesenden Abgeordneten eine Stimme pu, und findet eine Uebertragung der Stimme nicht ftatt.

## Ratififation und Dauer bes Bertrags.

#### Art. 76.

Die Ratifikationen ber gegenwartigen Vereinbarung werben bis Enbe Februar 1852 erfolgen.

Die Vereinbarung tritt mit dem 1. April 1852 ins Leben. Dieselbe bleibt bis zum Schluffe bes Jahres 1860 und von da ab ferner unter Vorbehalt einjähriger Kündigung in Kraft.

Berlin, ben 5. Dezember 1851.

| Für  | Gefterreich       | •   | •          | •   | •   | ٠   | ٠    | ٠    | •  |   | (L. S.) Mag Liventhal.                                      |
|------|-------------------|-----|------------|-----|-----|-----|------|------|----|---|-------------------------------------------------------------|
| v    | Preußen .         |     |            | ٠   | •   | •   | •    | ٠    |    | • | (L. S.) Heinrich Schmückert.                                |
|      | 15.               |     |            |     |     |     | •    |      |    |   | (L. S.) Carl Abolph Metner.                                 |
|      | Sagern .          | ٠   |            |     | ٠   |     |      |      | •  | • | (L. S.) Zoseph Baumann.                                     |
| "    |                   |     |            |     |     |     |      |      |    |   | (L. S.) Bruno von Schimpf.                                  |
| , W  | Hannover          | •   |            | •   | ٠   | ٠   | ٠    | •    | •  | • | (L. S.) Heinrich Aug. Friedr. Friesland.                    |
| 1/   | Württemberg       |     |            |     | •   | • . | •    |      | •  | ٠ | (L. S.) Theodor Rapp.                                       |
| 1/   | Saden .           |     |            | •   | •   | •   | •    | •    | •  | • | (L. S.) Ernst Phil. Frhr. v. Reizenstein.                   |
| 10   | Holftein .        | •   | •          | •   | •   |     | •    | •    |    | • | (L. S.) Hans Wilhelm Ahlmann, Dr.                           |
| 11   | Darraburg         | •   |            | •   | ٠   | •   | •    | •    | •  | • | (L. S.) Johann Utveling.                                    |
| **   |                   |     |            |     |     |     |      |      |    |   | (L. S.) Friedrich Carl Aug. Ribbentrop.                     |
| "    |                   |     |            |     |     |     |      |      |    |   | (L. S.) Friedrich von Prisbuer.                             |
| 1/   | Mecklenburg       | -\$ | trel       | iţ  | 4   | ٠   | ٠    | •    | •  | ٠ | (L. S.) Friedrich Wilhelm Boccius.                          |
|      | <b>G</b> ldenburg | •   | •          | •   | •   | •   | •    | •    | •  | • | (L. S.) Heinrich Aug. Friedr. Friedland, vi substitutionis. |
| . ,, | Lübeck .          | •   | •          | .•  | •   | •   |      | ٠.   |    | • | (L. S.) Theodor Curtius, Dr.                                |
| 41   | Bremen .          |     |            |     |     |     |      |      |    |   | (L. S.) Arnold Duckwit.                                     |
| "    | Hamburg .         |     |            |     |     |     |      |      |    |   | (L. S.) Carl Guftav Hende.                                  |
| ´ 11 | das Churn u       | nþ  | <b>T</b> 6 | ŒiS | Гфе | P   | ofte | jebi | et | • | (L. S.) Albert Carl Müller.                                 |

## Berorbnung.

## Den Boftverfehr im Innern bes Großherzogthums betreffenb.

Bur Herstellung ber Uebereinstimmung mit bem revidirten Postvereinsvertrag vom 8. Dezember v. J. werden in der diesseitigen Berordnung vom 12. April vorigen Jahrs, Regierungsblatt Mro. XXVI., nachstehende Aenderungen getroffen, welche gleichzeitig mit dem revidirten Postvereinsvertrag in Bollzug treten.

## S. 1.

Bu S. 4 ber Berordnung vom 12. April 1851, Gegenstand ber Beforberung.

Bu Biffer 2. Briefe und Aftenpackete im Gewicht von mehr als vier Loth, welche mit ber ausbrucklichen Bezeichnung "burch die Fahrpost" in verschlossenen Briefsammlungskaften vorgefunden werben, sind mittelft der Fahrpost zu befördern und nur der Fahrpostare unterworfen.

Bu Ziffer 3. Werden Briefe mit angehängten Waarenproben (Mustern) zur Versendung über eine Zollgrenze aufgegeben und laffen die Zollvorschriften nur ein geringeres Gewicht als 16 Loth zu, fo bildet dieses das Maximum.

Bu Biffer 4. Kreuzbandsendungen (Biffer 4) gehören bis zum Gewicht von 16 Loth ein= folieflich zur Briefpost und werden nur bis zu diesem Gewicht angenommen.

## §. 2.

Bu S. 9 ber Berordnung vom 12. April 1851, Ermäßigung ber Portotare.

Rreuzbandsendungen, welche bis zu 16 Loth mit der Briefpost zu versenden find, durfen, mit Ausnahme der Abanderungen in Correcturbogen, keinerlei Art von Ginschaltungen, sie mogen auch nur in Ziffern bestehen, oder mittelst eines Stempels und dergleichen bewirkt werden, ent-halten, widrigenfalls sie mit der gewöhnlichen Briefportotare belegt werden.

## §. 3.

Bu S. 10 ber Berordnung vom 12. April 1851, Refommanbirte Briefe.

Die Refommandation von Rreugband = und Mufterfendungen ift gestattet.

Für dergleichen rekommandirte Kreuzband = und Mustersendungen wird nebst dem dafür sestigesetzen Porto (§. 9, 1 und 2 der Verordnung vom 12. April 1851) die Rekommandationssgebühr wie für Briefe erhoben und est sinden auf dieselben auch im Uebrigen alle für rekomsmandirte Briefe erlassenen Vorschriften Anwendung.

## §. 4.

Bu §. 12 ber Berordnung vom 12. April 1851, Portofreiheiten.

Frei von der Briefportotare wird ferner befördert: der amtliche Schriftenwechsel in deutsch en Bundesangelegenheiten bis zum Gewicht von Ginem Pfund für jedes Packet, in so fern die

Sendungen zwischen diffentlichen Behorben stattfinden, mit amtlichem Siegel verschloffen und mit ber durch die Unterschrift eines Beamten beglaubigten Bezeichnung verseben sind "Deutsche Bundesangelegenbeit."

§. 5.

Bu §. 13 ber Verordnung vom 12. April 1851. Behandlung der Parthiesachen.

Biffer 2 a. wird in nachstehender Beise abgeandert: Die Eingaben bon Privaten an Staatsbehorden sind mittelft Freimarten zu frankliren.

Sind berartige Eingaben gleichwohl unfrankirt zur Post gegeben worden, so find solche von ber Postanstalt nicht zu befördern, sondern wie unbestellbare Briefe zu behandeln. Die Rudgabe am ben Aufgeber hat jedoch ohne einen Bortoansatz zu erfolgen.

War die Frankfirung nur unvollständig, so wird der Brief zwar besördert, es ist jedoch auf ben Grund einer von der Empfangsstelle auszustellenden Bescheinigung über Name und Wohnort bes Absenders und Betreff der Eingabe der sehlende Betrag nebst dem Portozuschlag (§. 8) vom Ausgeber nachträglich einzuziehen.

**s.** 6.

Bu S. 17 ber Berordnung vom 12. April 1851. Bestellung ber Briefe, Bestellgebuhr.

- 1. Die Marke für die Bestellgebuhr ift im Fall der Borausentrichtung der lettern anstatt auf ber Siegelseite fortan gleich den Marken für die Portotaxe auf der Abreffeite des Briefes aufzukleben.
- 2. Briefe, auf welche der Versender das schriftliche Verlangen gesetzt hat, daß sie durch einen Expressen zu bestellen seien, muffen von allen großherzoglichen Postanstalten sogleich nach der Ankunft den Abressaten besonders zugestellt werden.

Dergleichen Expregbriefe muffen jederzeit rekommandirt fein.

Für jeden am Ort der Abgabepoststelle zu bestellenden Expresider ist, wenn die Bestellung am Tage erfolgt, eine Bestellgebühr von 9 Kreuzern, und wenn die Bestellung zur Nachtzeit — im Sommer (April bis September) von 11 Uhr Nachts bis 5 Uhr Morgens, im Winter (October bis März) von 10 Uhr Nachts bis 7 Uhr Morgens — erfolgt, von 18 Kreuzern zu entrichten.

Für die außerhalb des Orts der Abgabepoststelle zu bestellenden Expresbriefe sind außer dem bafür dem Boten zu zahlenden Lohn, ohne Unterschied, ob die Bestellung am Tage oder zur Nachtzeit erfolgt, 9 Kreuzer für tie Beschaffung des Boten zu erheben.

Der Botenlohn für die expresse Bestellung kann, nach Gutfinden des Absenders, voraus= bezahlt oder dessen Zahlung ben Abressaten überlassen werden.

Die Gebuhr und ben Botenlohn bezieht die Abgabepoftstelle.

Für verspätete Beforderung oder Bestellung eines Expregbriefes leiftet die Bostbehorde feine Entschädigung.

§. 7.

Bu §. 20 ber Berordnung vom 12. April 1851. Reclamirte Briefe.

Nachzusendende rekommandirte Briefe werden auch bei der Nachsendung als rekommandirt behandelt. Eine nochmalige Erhebung der Rekommandationsgebuhr findet dabei nicht ftatt.

Bei Radfenbung von Kreuzbanden und Baarenproben wird in gleicher Beife, wie bei Briefen, verfahren und die fur jene Gegenstände geftgeseite ermäßigte Tare angewendet.

S. 8.

Bu S. 21 ber Berordnung vom 12. April 1851. Geldvorschüsse (Nachnahmen) bei ber Briefpost.

Unter Aufhebung bes §. 21 der Berordnung vom 12. April 1851, so wie ber früheren Borfdriften wird biermit anderweit verfügt:

Auf frankirte einfache Briefe bis zu einem Loth einschließlich ohne Werthsbeclaration, welche bie Grenzen des Großherzogthums nicht überschreiten, haben die großherzoglichen Postanstalten auf Berlangen des Absenders Geldvorschüffe (Postnachnahmen) bis zum Betrag von drei Gulden zu leisten.

hierfür ift fogleich bei der Aufgabe eine Provision baar zu entrichten, welche bei einem Nachnahmebetrag

bis zu 20 Kreuzer einschließlich . . . 1 Kreuzer " zu 40 " " . . . 2 " über 40 " und bis zu 3 fl. einschl. 3 ...

beträgt.

Es ift bem Aufgeber überlaffen, ben Betrag ber Nachnahme innerhalb bes Maximums von 3 fl. so zu bestimmen, daß der Ersat für die Briefmarke und für die bezahlte Provision darunter begriffen ift.

Die Bersendung derartiger Nachnahmebriefe erfolgt durch die Briefpost.

Im Uebrigen kommen bezüglich der Aufgabe, der Auszahlung des Borschusses und ber weiteren Behandlung die im §. 12 unten folgenden Vorschriften in Anwendung.

## §. 9.

Bu §. 32 ber Berordnung vom 12. April 1851. Nachgeschickte Zeitungen.

Berlangt ein Abonnent die Nachsendung einer Zeitung an einen andern Ort im Inland, als denjenigen, für welchen er die Bestellung gemacht hat, so hat diese Nachsendung (nach Wahl des Abonnenten) von dem Postamte des Bestellungs= oder des Verlagsortes zu erfolgen, und haben die betreffenden Postanstalten sich hierüber die ersorderliche amtliche Mittheilung zu machen.

Für die Nachsendung der Zeitung hat der Besteller bis zum Schlusse des Abonnements= termins eine Gebühr von 36 Kreuzern an diesenige großherzogliche Postanstalt, bei welcher die Bestellung durch ihn zuerst erfolgt ift, zu entrichten.

## §. 10.

Bu S. 38 ber Berordnung vom 12. April 1851. Fahrpostportotare.

Auf allen bei ben großherzoglichen Poftanftalten mit einer Werthsbeclaration aufgegebenen Fahrpoffenbungen muß ber Werth in ber Lanbeswährung (im 241/2 Gulbenfuß) ausgebrudt fein.

Besteht eine Gelbsendung aus andern Gelbsorten, so hat der Aufgeber und aushilfsweise ber annehmende Postbeamte die Reduction vorzunehmen.

Bei Werthsendungen vom Auslande erfolgt die Reduction in die Landeswährung durch die Eingangsgrenzpoftanftalt.

## S. 11.

Bu S. 41 ber Berordnung vom 12. April 1851. Abregbriefe ic.

Abresbriese zu Fahrpostsendungen sollen in der Regel das Gewicht eines einsachen Briefes nicht übersteigen und werden in diesem Falle nicht mit Porto belegt. Kommt ausnahmsweise ein schwererer Adresbrief vor, so ist derselbe wie ein besonderes Frachtstuck und nach der Fahr= posttare zu taxiren.

## §. 12.

Bu §. 54 ber Berordnung vom 12. April 1851. Geldvorschuffe (Nachnahmen) bei ber Fahrpoft.

Unter Aufhebung bes §. 54 ber Berordnung vom 12. April 1851 und der früheren Bor= schriften wird hiermit anderweit bestimmt:

1. Auf Fahrpostsendungen mit oder ohne Werthsbeclaration ist von der Postanstalt des Aufsgabeortes auf Verlangen des Aufgebers unter der Bezeichnung "Bostnachnahme" ein Betrag auszuzahlen, der für eine Sendung (§. 48 der Verordnung vom 12. April 1851) den Betrag von 87½ Gulden nicht übersteigen darf.

Auch auf Briefe ohne Werthsbeclaration werden Postnachnahmen bis zu dem gleichen Betrag gestattet; dieselben mussen jedoch, mit Ausnahme des im §. 8 oben erwähnten Falles bei der Fahrpostanstalt aufgegeben werden, welcher die weitere Behandlung obliegt. Das Porto wird nach dem Fahrpostarif angesetzt.

2. Die Summe des nachzunehmenden Betrages muß jedesmal auf der Abresse oder bem Frachtbriese mit der Bezeichnung "Postnachnahme" in Worten ausgedrückt und von dem Ausgeber mit Empfangsbescheinigung versehen sein.

Gegen biese Empfangsbescheinigung erhalt der Aufgeber einen Nachnahmeschein. 3. Die baare Auszahlung der Nachnahme von Seiten der Aufgabestelle erfolgt nicht sogleich bei der Aufgabe, sondern erft, nachdem über die Annahme des Briefes oder der Sendung und die Einlösung der Nachnahme durch Rücklunft des von der Postanstalt der Sendung beizugebenden Rückscheines sichere Nachricht eingegangen ist, und nur gegen Rückgabe des Nachnahmescheines.

Berlangt es der Aufgeber, oder läßt er den Betrag einer eingelösten Pofinachnahme nicht binnen vierzehn Tagen nach dem Wiedereintreffen des Ruchscheines bei der Postftelle des Aufgabeortes abholen, so wird ihm solcher gegen Entrichtung der Bestellgebühr für Kahrposistude und Ruchgabe des Nachnahmescheines in seiner Wohnung zugestellt.

4. Die mit Nachnahme belafteten Sendungen durfen ohne vorherige Berichtigung ber Rachnahme bem Abressaten weber ausgehandigt noch von ihm geöffnet werden.

Die verweigerte Zahlung ber Nachnahme und ber Pofigebuhren gilt fur verweigerte Annahme ber Sendung.

Länger als vierzehn Tage burfen Nachnahmesenbungen nicht uneingelöst aufbewahrt und muffen alsbann an ben Aufgabeort zuruckgefendet werben.

Längstens innerhalb der gleichen Frift muß ber Rudfchein einer eingelosten Sens bung an die Aufgabestelle guruckgefendet werben.

5. Für Nachnahmesendungen wird außer bem gewöhnlichen Porto eine Gebühr von brei Kreuzern im Minimum, sonft aber von der nachgenommenen Summe für jeden Gulben oder Theil eines Gulbens Ein Kreuzer erhoben.

Eine Vorauszahlung des Porto und der Gebühr ift nicht nothwendig.

Bei Retoursendungen wird biese Gebuhr fur die Rudfendung nicht noch einmal angesett.

6. Der Aufgeber ift verbunden, gegen Rudgabe einer nicht eingelösten ober aus sonstigen Ursachen unbestellbar gebliebenen Nachnahmesendung sowohl den Nachnahmeschein zurucks zugeben, als auch die auf der Sendung haftenden Postgebühren einschließlich der Nachenahmegebühr und der etwaigen Auslagen zu entrichten.

## g. 13.

## Baare Gingahlungen.

- 1. Bei jeder großherzoglichen Postanstalt können Geldbeträge bis zur Sohe von 171/2 Gulden zur Wiederauszahlung an einen bestimmten im Inlande wohnenden Empfänger eingezahlt werden. Jeder Einzahlung muß ein Brief oder eine Abresse beigegeben sein, welche den Empfänger genau bezeichnet. Auf dem Briefe oder der Abresse hat der Absender zu bemerken: "Hierauf eingezahlt" (Betrag in Worten); die Beifügung seines Namens wird nicht gefordert. Ueber die gesleistete Zahlung wird dem Absender auf Verlangen ein Postschein ausgestellt.
- 2. Die Auszahlung erfolgt sofort nach bem Eingange bes Briefes ober ber Abresse bei ber Bostanstalt des Bestimmungsortes gegen einen vom Abressaten ausgestellten Empfangsschein, zu welchem demselben mit dem Briefe ober der Abresse ein Formular behändigt wird. Stehen jedoch bieser Postanstalt die erforderlichen Geldmittel augenblicklich nicht zur Verfügung, so kann die Auszahlung erst verlangt werden, nachdem die Beschaffung der Mittel erfolgt ift.

Für die richtige Auszahlung hat die Postanstalt wie für andere Werthsendungen zu haften und es sind die deffallsigen Reklamationen ebenfalls innerhalb brei Monaten vom Tag der Aufsgabe gerechnet geltend zu machen.

3. Das Proto und die Gebühr können bei bergleichen Sendungen vorausbezahlt ober es fann die Zahlung bem Abreffaten überlaffen werben.

Die Beförderung erfolgt mit der Fahrpoft. An Porto wird das Minimum des Gewichtsporto und außerdem eine Zahlungsgebühr von einem halben Kreuzer für jeden Gulben ober Theil eines Gulben — mindeftens jedoch ein Betrag von drei Kreuzern — erhoben.

Für Briefe und Baarzahlungen von zur Portofreiheit berechtigten Behörden unter portofreier Declaration hat die absendende Behörde nur die Zahlungsgebuhr zu entrichten.



4. Bei Retoursendungen findet die Erhebung des Porto und der Zahlungsgebühr für den Rudweg nichte statt.

Gelangt ein Brief, auf welchen eine baare Einzahlung flatt gefunden hat, als unbestellbar an den Aufgabeort zurud, so wird solcher dem Absender wieder behändigt; nebstdem wird demsselben der eingezahlte Betrag nach Abzug der Postgebühren einschließlich der Zahlungsgebühr und etwaigen Auslagen gegen Rückgabe des Aufgabescheines zurückbezehlt. Ist der Aufgeber nicht bekannt oder nicht zu ermitteln, so ist der Brief wie andere Rebutbriefe von Werth zu behandeln.

Die großherzogliche Direktion ber Poften und Gisenbahnen ift mit dem Bollzug beauftragt.

Carlerube, ben 25. April 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. Rudt.

Vdt. v. Schweiger.

## Berorbnung.

Den Boftverfehr mit andern Boftgebieten betreffend.

Nachdem durch die Erweiterung des Gebietes des deutsch-österreichischen Postvereins die in der diesseitigen Verordnung vom 12. April v. J. über den Anschluß des Großherzogthums an den deutsch-österreichischen Postverein, Regierungsblatt von 1851, Seite 279 und ff. enthaltenen Vorschriften theils entbehrlich geworden, theils abzuändern sind, so wird unter Aushebung der genannten Verordnung hierdurch verordnet, wie folgt:

I. Pofivertehr mit ben Pofigebieten bes beutsch-ofterreichischen Boftvereins.

§. 1.

## Dermaliger Umfang bes Boftvereins.

Der beutsch=öfterreichische Poftverein umfaßt bermalen:

- 1. die kaiserlich königlich öfterreichische Gesammtmonarchie einschließlich bes lombardisch-venetianischen Königreichs;
- 2. bie foniglich preugifche Gefammtmonarchie;
- 3. bas gefammte übrige Gebiet bes beutschen Bunbes, mit alleiniger Ausnahme

ber Herzogthumer Holstein und Lauenburg,

bes großherzoglich oldenburgischen Fürstenthums Lübeck (Cutin) und

ber foniglich preußischen Fürftenthumer Sobenzollern Bechingen und Sigmaringen.

## S. 2

## Anwendung der Borfdriften bes Boftvereinsvertrags.

Auf den wechselseitigen Postverkehr (Briefe, Zeitungen, Fahrpostsendungen) mit den Ländern bes beutsch-öfterreichischen Postvereins finden die Bestimmungen des voranstehend abgedruckten revidirten Postvereinsvertrages vom 8. Dezember vorigen Jahres allgemeine Anwendung.

Jeboch bleiben die in den Artifeln 63 und 64 bezüglich der Postnachnahmen und baaren Einzahlungen enthaltenen Vorschriften im Postverkehr mit den kaiserlich königlich öfterreichischen Staaten vorerft und bis auf Weiteres' außer Anwendung.

#### S. 3.

Anwendung ber Borichriften für ben Boftverkehr im Innern bes Groß= herzogihums.

Die für den Postverkehr im Innern des Großherzogthums in den Verordnungen vom 12. April v. J., Regierungsblatt Seite-255 und ff. und vom Heutigen (vorstehend Seite 172 und ff.) gegebenen Vorschriften finden auch auf den Postverkehr mit den Ländern des Postvereins eben-mäßig Anwendung, so weit sie nicht ausschließlich für den innern Verkehr gegeben sind, wie z. B. in der Verordnung vom 12. April 1851 die Vorschriften

im §. 8 Absat 3, bezüglich ber Schreiben ber Staatsbehörden an Privaten;

" S. 12, bezüglich ber Portofreiheiten;

" §. 13, " " Behandlung ber Parthie-Sachen;

" §. 17 Absat 3, bezüglich der Frankirung der Beftellgebuhr;

" §. 28, bezüglich ber inlandischen Zeitungen;

" §. 34 Absat 2, bezüglich der Freieremplare und Tauschblätter;

" §. 46, bezüglich ber Fahrpoftsendungen in Parthie-Sachen;

und " §. 8 ber Verordnung vom Seutigen, bezüglich ber Briefpoftnachnahmen.

#### **S.** 4.

## Briefportotare.

- 1. In so lange in den einzelnen Bereinsgebieten noch eine Berschiedenheit in der Eintheilung des Zollpfundes (Art. 8 des revidirten Postvereinsvertrages) besteht, ist zu beachten, daß der ein fach e Brief bei der Eintheilung des Zollpfundes in 30 Loth bis zu 1 Loth aus= schließlich und bei der Eintheilung des Zollpfundes in 32 Loth, bis zu 1 Loth ein= schließlich gerechnet und nach dem ersten Progressionssas taxirt wird.
- 2. Unfrankirte Briefe nach Vereinständern mit anderer Munzwährung find nach Maßgabe der Art. 9, 10 und 17 des revidirten Postvereinsvertrages von den großherzoglichen Postansstalten je in der Munzwährung und nach den Tarissähen desjenigen Vereinsgebietes auszustarien, in welchem der Bestimmungsort liegt, in der Art also, daß ein einsacher Brief nach

Preußen, Sachsen u. s. w., mit Einrechnung bes Portozuschlages mit 2, 3, 4 Silber = ober Neugroschen, nach Desterreich mit 6, 9, 12 fr. Conventionsmunze zu tariren ist, wogegen Briefe aus jenen Ländern mit 6, 9, 12 Kreuzer rheinisch (im 24 % Gulbenfuß) tarirt einlangen. Bei ieder Briefvostanstalt bes Landes sollen die innerhalb eines Umfreises von 10

Bei jeder Briefpostanstalt des Landes jollen die innerhalb eines Umfreises von 10 beziehungsweise 20 Meilen fallenden Briespostanstalten anderer Vereinsgebiete mittelft Anschlag zur Kenntniß des Publikums gebracht werden.

## §. 5.

## Portofreiheit im Bereineverfehr.

Anspruch auf Portofreiheit im internationalen Briefpoftverkehr mit den Landern des Pofts vereinsgebiets haben die in den Artikeln 27, 28, 29 und 30 des revidirten Postvereinsvertrages erwähnten Briefpostsendungen, wobei jedoch zu bemerken ift, daß

- 1. die im Art. 27 ermahnte Portofreiheit nur die Korrespondenz der Mitglieder der allerhochsten Regentenfamilien unter Sich begreift, und deshalb Schreiben nicht befreiter Absender an diese allerhochsten und hochsten Personen in Staaten, in welchen für derartige Eingaben die Frankirung vorgeschrieben ift, schon bei der Ausgabe zu frankiren sind;
- 2. daß in gleicher Weise die Eingaben von Privaten an auswärtige Staatsstellen frankirt auf= gegeben werben muffen, wenn auf beren Annahme, beziehungsweise Beforderung gerechnet werden will;
- 3. daß die im Art. 30 flipulirte theilweise Portofreiheit fich nur auf diejenigen Truppen bezieht, welche im Bundesdienft außerhalb ihres Heimathlandes verwendet find.

Außerdem find im Verkehr mit einzelnen Vereinsstaaten auch diejenigen Brief= und Fahrpostsendungen portofrei zu behandeln, bezüglich welcher und so weit im Weg einer besondern Uebereinkunft die Portofreiheit verabredet ist, wie z. B. im Verkehr mit Preußen für gericht= liche Ladungen und Insinuationen nach der Uebereinkunft vom 14. Dezember 1819 (Regierungs= blatt von 1820 Nr. II. Seite 13), in Zollvereinssachen zc.

Im Gleichen bleiben nach Maßgabe ber Berordnung großherzoglichen Justizministeriums vom 8. Februar 1845 (Regierungsblatt Seite 37) im Wechselverkehr mit den Justizbehörden anderer Bereinsstaaten Sendungen in Justizsachen — im Fall das Porto einer Staatskasse zur Last fallen wurde — auch in Ermanglung besonderer Berabredungen alsdann vom Brief zund Fahrpostporto frei, wenn und so lange von dem betreffenden Vereinsstaat die Reziprozität beobachtet wird.

## **§**. 6.

## Transitporto von Briefpoftsendungen.

Die in Art. 17 und resp. 21 des revidirten Postvereinsvertrags bestimmten Portosate konnen nur wegen des Durchganges durch fremdes, dem Postverein nicht angehöriges Gebiet und zwar um den Betrag des an die fremdländische Postanstalt zu entrichtenden Eransitporto erhöht werden.

Dermalen ift dieß der Fall beim Durchgang der Correspondenz aus dem Großherzogthum nach einem Theil der kaiserlich königlich öfterreichischen Staaten und umgekehrt durch die Schweiz.

Das hierfür neben bem Bereinsporto zu entrichtende Transitporto beträgt bermalen für ben ein fachen Brief:

- 1. für die Route über Bafel, beziehungsweise Schaffhausen und Chiaffo und umgekehrt 8 fr.

#### S. 7.

## Erleichterungen im Sahrpoftberfehr.

Im unmittelbaren Fahrpostversehr mit Bayern, d. h. wenn die Versendung ohne Vermittlung einer dritten Postanstalt erfolgt, ebenso im unmittelbaren Fahrpostversehr mit dem fürstlich Thurn= und Taxisschen Bostgebiet, wird das Porto von Fahrpostschendungen zwischen Postanstalten des beiderseitigen Postgebietes, welche in gerader Linie nicht über 20 Meilen von einander entsernt sind, nicht nach deren Entsernung vom gemeinsschaftlichen Grenztaxpunkt (Art. 56: des revidirten Postvereinsvertrags) sondern nach der Entsernung in gerader Linie bemessen, in der Art jedoch,

- 1. daß bei einer Entfernung bis zu 10 Meilen einschließlich für jede der beiden Boftverwaltungen der erste Progressionssatz (1 bis 5 Meilen),
- 2. bei einer Entfernung über 10 und bis zu 20 Meilen einschließlich fur jede der beiden Postver= waltungen der zweite Progressionssat (über 5 bis 10 Meilen),
- 3. bei unmittelbar einander gegenüberliegenden Grenzstationen aber nur der erste Progressions= fat (bis 5 Meilen) einmal und zwar zu Gunsten der absendenden Postanstalt in Ansat kommt.

Im unmittelbaren Fahrpostverkehr mit Württemberg finden die gleichen Bestimmungen mit der Erweiterung statt, daß auch bei einer Entfernung über 20 Meilen das Fahrpostporto nach der direkten Entfernung bemessen und bei einer Entfernung über 20 bis einschließlich 30 Meilen für jede der beiden Postanstalten der dritte Progressionssay (über 10 bis 15 Meilen) u. s. w. in Ansah kommt.

II. Poftverkehr mit ben bem beutsch softerreichischen Bostverein gur Zeit noch nicht angehörenben beutschen Bostverwaltungen.

**§**. 8.

Bergogthum Solftein und Fürftenthum gubed (Gutin).

Bis auf Weiteres wird der gesammte wechselseitige Postverkehr mit dem Herzogthum Holfein, so wie mit dem großherzoglich oldenburgischen Fürstenthum Lübeck (Eutin)

nach ben bermalen noch in Anwendung stehenden Bestimmungen des ursprünglichen Postvereins= vertrags vom 6. April 1850 (Regierungsblatt von 1850, Seite 373 und ff.) und den hierzu ergangenen Bollzugsvorschriften behandelt.

£. 9.

Bergogthum Lauenburg und Sobenzollerniche Fürftenthumer.

Bis zum Eintritt ber eben genannten Länder in den Postverein wird der wechselseitige Bostverkehr mit denselben nach Maßgabe des letzten Absates des Art. 37 des revidirten Postsvertrages wie der Postverkehr mit außerdeutschen Ländern behandelt und es sinden sonach auf denselben die im Abschnitt III. folgenden Vorschriften Anwendung.

## III. Poftvertehr mit bem nichtbeutschen Ausland.

## §. 10.

Lander, mit welchen neuere Bertrage auf ben Grund ber Bestimmungen bes Postvereinsvertrags abgeschloffen sind.

Auf ben Bostverkehr mit Ländern, mit welchen von einem angrenzenden Postvereinsstaat auf den Grund des Postvereinsvertrags neuere Verträge abgeschlossen sind, sinden die Vorschriften des revidirten Postvereinsvertrages — in so weit nicht im einzelnen Fall ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist — allgemein Anwendung. Insbesondere kommt für die deutsche Portostrecke jederzeit nur das Vereinsporto in Ansat. Im Fall der Unterlassung der Frankirung sindet kein Zuschlag statt. Eine theilweise Frankirung ist unzulässig.

Derartige Verträge find bis jest abgeschloffen:

- a. Durch die kaiserlich königlich öfterreichische Regierung unterm 5. November 1850 mit dem Großherzogthum Toskana, unterm 17. September 1851 mit dem Herzogsthum Parma (einschließlich Piacenza und den dazu gehörigen Staaten) und unterm 29. October 1851 mit dem Herzogthum Modena.
- b. Durch die königlich preußische Regierung unterm 26. Januar 1851 mit dem Ronig= reich der Niederlande, unterm 24. Dezember 1851 mit dem ruffischen Kaiserreich, einschließlich Polen, und unterm 17. Januar 1852 mit dem Königreich Belgien.

## §. 11.

Lander, mit welchen neuere Bertrage noch nicht abgeschloffen find.

Im Postverkehr mit Landern, mit welchen neuere den Bestimmungen des Postvereinsvertrags entsprechende Vertrage noch nicht abgeschlossen sind, kommen die Vorschriften des revidirten Postvereinsvertrages nur in so weit in Anwendung, als denselben nicht bestimmte Verabredungen in den noch in Kraft stehenden alteren Verträgen entgegen sind. Insbesondere kommen:

1. Beim Briefpofiverkehr die bieberigen Portofage mit ihrer Gewichtsprogreffien auch fernerbin in Anwendung.

Jeboch soll bermalen schon in benjenigen Fällen, in welchen bie Portotare innerhalb bes Postvereinsgebiets einzuziehen ift, für die deutsche Transportsfrecke nur das Vereinsports angesetzt werden. Nach ausländischen Bestimmungsorten, bis zu welchen eine ganzliche Frankirung gestattet ift, ist eine theilweise Frankirung so wenig als innerhalb bes Vereinsgebietes statthaft.

- 2. Auf ben Zeit ung sverkehr mit bem Ausland finden nach Dasgabe bes Art. 53 bes revidirten Postvereinsvertrages die in dem Letteren für den vereinständischen Zeitungsverkehr gegebenen Borschriften allgemeine Anmendung.
- 3. Für ben Fahrpoftverkehr mit dem Ausland find, fo weit es die vereinsländische Transportstrecke betrifft, die für ben Fahrpostverkehr innerhalb des Vereinsgebietes gegebenen Vorschriften unbeschränkt maßgebend.

Die nach fremben Landern bestimmten Fahrpoststude muffen in solcher Berpackung und mit benjenigen Declarationen und Ausweispapieren versehen aufgegeben werben, welche fur den Eintritt oder Durchgang in den betreffenden Landern vorgeschrieben find.

## §. 12.

Anwendung der Vorschriften für den Postverkehr im Innern des Groß=
herzogihums.

Die für den Postverkehr im Innern des Großherzogthums in den Verordnungen vom 12. April 1851, Regierungsblatt Seite 255 und ff. und vom Heutigen (vorstehend Seite 172 und ff.) gegebenen Vorschriften sinden auch auf den Postverkehr mit fremden Ländern Anwendung, so weit sie nicht ausschließlich für das Inland gegeben sind, oder für den Verkehr mit den fremden Ländern abweichende, aus den Schalteranschlägen zu ersehende Vorschriften bestehen.

Die großherzogliche Direction ber Posten und Cisenbahnen ift mit dem Vollzug beauftragt. Carlerube, ben 25. April 1852.

Ministerium des großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. Kudt.

Vdt. v. Schweizer.

## Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Dienstag ben 4. Mai 1852.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entichlieftungen Seiner Röniglichen Dobeit bes Großherzogs: Dienftnadrichten.

Berfügungen nud Bekanntmachungen ber Ministerien. Bekanntmachung bes großberzoglichen Justizminissteriums: ben eingetretenen Lebenfall in ber herrenhand betreffend. Bekanntmachungen bes großberzoglichen Ministeriums bes Innern: bie Organisation bes Metropolitangerichts für die Didzese Freiburg betreffend. Die Begebung eines Freiplates in bem weiblichen Lehr- und Erziehungsinstitut zu Baben betreffend. Bekanntmachung bes großherzoglichen Kriegsministeriums; die Aufnahme junger Leute in die Kriegsschule betreffend.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs.

## Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche Soheit ber Großherzog haben Sich gnädigft bewogen gefunden:

unter bem 13. April b. 3.

ben im Sefretariat der Regierung des Seefreises beschäftigten Amtmann Kirchgefiner in gleicher Eigenschaft zu der Regierung des Oberrheinfreises zu versetzen und den Oberamtmann Dr. Schey in Engen der Regierung des Seefreises zur Verwendung im Sefretariat beizugeben;

ben Amtmann Raft in Neckargemund seinem Ansuchen gemäß aus bem großherzoglichen Staatsbienfte zu entlaffen;

den Geheimen Hofrath Dr. Bed an der polytechnischen Schule dahier, vorbehaltlich einer anderweiten Berwendung im Staatsbienfte, einftweilen in den Ruheftand zu versetzen;

bas erledigte Physitat Lorrach dem Physitus Sauerbed in Rippoldsau,

bas erledigte Phyfitat Waldshut bem Phyfifus Dr. Burfart in Schopfheim,

bas Amtschirurgat Herrischried bem praftischen Argt, Bund = und hebargt Wilhelm Muller baselbft zu übertragen;

ben Pfrundetausch des katholischen Dekans und Pfarrers Johann Nepomuk Muller in Buhl, Amts Jestetten, und des Pfarrers Leonhard Klausmann in Stetten, Amts Lörrach, zu genehmigen;

# unter bem 15. April b. J.

dem Amtsaffeffor Rieder in Freiburg, unter Ernennung zum Amtmann, die Borftands= ftelle des Bezirksamtes Engen zu übertragen;

ben Polizeicommiffar Franz Ranfer in Carleruhe aus bem großherzoglichen Staatsbienfte zu entlaffen;

### unter dem 22. April d. J.

ben Buchhalter Kalame bei ber Generalftaatstaffe in biefer Eigenschaft als Staatsbiener anzustellen;

# unter dem 24. April d. J.

das Medizinalreferat bei der Regierung des Mittelrheinfreises dem praftischen Arzte Dr. Meier babier zu übertragen;

ben Registrator Herpp bei ber Regierung des Mittelrheinkreises in den Ruhestand zu versetzen; ben Registrator Lauterwald von der Regierung des Seekreises zu jener des Mittelrheinstreises zu versetzen;

ben Sefretar God von ber Sanitatscommission zum Registrator bei ber Regierung bes Seefreises zu ernennen;

ber Bitte des Banquiers Adolph Zimmern in heidelberg um Entlassung von der Stelle eines israelitischen Oberraths zu entsprechen und die hierdurch erledigte Stelle bei dem Oberrathe der Jfraeliten dem Großhandler Salomon Aberle in Mannheim zu übertragen;

den Professor, Hofrath Carl Abolph Holymann bahier zum ordentlichen Professor der beutschen Sprache und Literatur an der Universität Heidelberg und damit zum Mitgliede der phylosophischen Fakultät an derselben zu ernennen;

bem außerordentlichen Professor ber Botanik Dr. Georg Mettenius in Freiburg die untersthänigst nachgesuchte Entlassung aus bem großherzoglichen Staatsbienste zu ertheilen;

bie erledigte erfte evangelische Stadtpfarrei babier bem Stadtpfarrer, Defan Roth in Mullheim, und

bie erledigte zweite evangelische Stadtpfarrei bahier bem Pfarrer Bimmermann babier zu übertragen;

bie Versetzung bes evangelischen Dekans und Stadtpfarrers Kroll zu Freiburg in ben Benfionsstand auszusprechen.



# Verfügungen und Bekanntmachungen der Miniferien.

Den eingetretenen Lebenfall in ber Berrenhand betreffenb.

Sammtliche großherzogliche Vasallen — ohne Unterschied, ob sie etwa schon wegen eingetretenen Lehensalls in der Mannenhand gemuthet haben oder nicht — werden nach eingetretenem trauersvollen Hinscheiden des höchsteligen Großherzogs Leopold hiermit bei Verwirkung des Lehens öffentlich aufgefordert, binnen der gesetzlichen Frist von einem Jahr und 30 Tagen — vom 24. d. M. an, dem Tag der Bekanntmachung des Lehenfalls durch das Regierungsblatt, gerechnet — bei dem Justizministerium, als Lehenhof, ihre Lehen und zwar jedes gesondert in der Weise zu muthen, wie es die Nr. 11 des großherzoglichen Lehenedicts vom 12. August 1807 vorschreibt.

Ueberdies haben sie hierbei sammtliche Bestandtheile des Lehens genau anzugeben, alle Kapitalien, welche zum Lehen gehören, und die jenigen Bestandtheile, welche in Folge von Aushebung von Berechtigungen, Ablösungen oder andern Vorgängen seit der letzten Belehnung vom Lehen getrennt worden sind — namentlich in Folge der Gesetze vom 10. April 1848, 21. April 1849, 2. Dezember 1850, 13. Februar 1851 (Regierungsblatt Nr. XV.) und 26. März d. I., sollen gesondert verzeichnet werden, und es soll bei jedem Item die diesseitige Verfügung nach Datum und Nummer angezeigt werden, durch welche die Anlage des Capitals, in der Art, wie sie bermalen besteht, beziehungsweise die Ablösung genehmigt worden ist.

Für minderjährige Lehenleute hat der Vormund zu muthen, und dabei seine Bestellung zum Vormund barzuthun.

Carlsruhe, den 27. April 1852.

Großherzogliches Juftizminifterium. Lehenhof. Wechmar.

Vdt. v. Goler.

Die Organisation bes Metropolitangerichts fur die Diocese Freiburg betreffend.

Seine Königliche Hoheit ber Großherzog haben mittelft allerhöchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 13. April d. J., Nr. 472, die nachfolgenden, von dem erzbischöstlichen Ordinariate unter dem 20. Februar l. J. als zu einem Provisorium gemachten Vorschläge gnädigst zu genehmigen geruht:

1. Das erzbischöfliche Ordinariat theilt sich, um einen Inftanzengang zu ermöglichen, in zwei Senate, beren einer die erstinstanzlichen Erkenntnisse erläßt, ber andere — bas Metropolitansgericht — die Appellationsfälle erlebigt.

2. Die Erkenntniffe ber ersten Instanz werden den Betreffenden noch vor Einholung ber Staatsgenehmigung mitgetheilt, zur Erklarung, ob sie sich demselben unterwerfen, ober ob sie binnen der canonisch gestatteten Frist von zehn Tagen dagegen an das Metropolitangericht appel-

liren wollen. Unterwerfen sie sich ohne Appellation dem Erkenntnisse, so soll dieses zur Einsholung der Staatsgenehmigung höhern Orts vorgelegt werden. Appelliren sie, so hat vor Einsholung der Staatsgenehmigung das Metropolitangericht zu sprechen, und dann werden die Erstenntnisse beider Instanzen mit einander der großherzoglichen Staatsstelle unterbreitet werden.

Dieß wird hiermit in Gemäßheit obiger höchfter Entschließung zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carleruhe, ben 17. April 1852.

Großherzogliches Minifterium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Behaghel.

Die Bergebung eines Freiplates in bem weiblichen Lehr- und Erziehungeinstitut zu Baben betreffenb.

In' dem weiblichen Lehr- und Erziehungsinstitut zu Baben ist der von dem ehemaligen Stiftsdekan Franz Joseph Xaver von Meris gestiftete Freiplatz für eine geeignete Tochter von seiner aus drei Stollen bestehenden Verwandtschaft und zwar dieses Mal vorzugsweise für eine solche aus dem von Tschudischen oder dritten Stollen erledigt.

Diejenigen Verwandten des Stifters, welche sich darum zu bewerben gedenken, haben sich an den Vorstand (Familien-Aeltesten) des von Tschudi'schen Stollens zu wenden, von welchem die Ernennung oder Prasentation eines Stiftlings innerhalb sechs Wochen zur landesherrlichen Genehmigung an den großherzoglichen katholischen Oberkirchenrath einzusenden ist.

Carlerube, den 29. April 1852.

Großherzogliches Minifterium bes Innern.

v. Marschall.

Vdt. Turban.

Die Aufnahme junger Leute in die Rriegsschule betreffend.

In Gemäßheit des §. 4 ber allgemeinen Bestimmungen über die Erganzung des Offiziers= Corps (Regierungsblatt LVIII. von 1851) wird andurch bekannt gemacht, daß in diesem Jahr beilaufig 18 junge Leute in die Kriegsschule aufgenommen werden können.

Carlerube, ben 19. April 1852.

Großherzogliches Kriegsminifterium. A. v. Roggenbach.

Vdt. v. Stetten.



# Großherzoglich Padisches Regierungs-Blatt.

Carlerube, Freitag ben 7. Mai 1852.

## Inhalt.

Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung bes Ministerlums bes großherzoglichen Saufes und der auswärtigen Angelegenheiten: die Abditionalconvention vom 18. Februar 1852 zu dem Sandels und Schifffahrtsvertrag vom 1. Sehtember 1844 zwischen dem beutschen Zoll - und Handelsverein einerseits und Belgien andererfeits betreffend.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien.

Die Abditionalconvention vom 18. Februar 1852 zu bem Handels = und Schifffahrtevertrag vom 1. September 1844 zwischen bem beutschen Boll = und Handelsverein einerseits und Belgien anvererseits betreffenb.

Die nachstehende, am 18. Februar d. J. zu Berlin abgeschlossene Abditionalconvention zu dem Handels = und Schiffsahrtsvertrage vom 1. September 1844 zwischen dem deutschen Zollund Handelsverein einerseits und Belgien andererseits, wird nach erfolgter allerseitiger Ratissecation in deutschem und französischem Texte hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube; ben 17. April 1852.

Ministerium bes großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. Audt.

Vdt. von Schweizer.

# Additional-Convention

vom 18. Februar 1852

zu dem Sandels = und Schifffahrtevertrage vom 1. September 1844

zwischen bem

deutschen Boll: und Handels: Verein einerseits

und

# Belgien andererseits.

Seine Majestät der König von Preußen, sowohl für Sich und in Vertretung der Ihrem Zoll = und Steuer-Systeme .angeschlossenen souverainen Länder und Landestheile, nämlich des Großherzogthums Luxemburg, der Großherzoglich Mecklenburgischen Enclaven Rossow, Netzeband und Schönberg, des Großherzoglich Oldenburgischen Fürstenthums Birkenseld, der Herzogthümer Anhalt-Cöthen, Anhalt-Dessau und Anhalt-Bernburg, der Fürstenthümer Waldeck und Pyrmont, des Fürstenthums Lippe, und des Landgräslich Hessischen Oberamts Meisenheim, als auch im Namen der übrigen Mitglieder des deutschen Zoll = und Handelsvereins, nämlich der Krone Bayern, der Krone Sachsen und der Krone Württemberg, des Großherzogthums Baden, des Kurfürsten= thums Hessisch des Großherzogthums Hand Homburg vertretend; der den Thüringischen Zoll = und Handelsverein bildenden Staaten, nämlich: des Großherzogthums Sachsen, der Herzogthümer Sachsen = Meiningen, Sachsen = Altenburg und Sachsen = Codurg und Gotha, und der Fürstenthümer Schwarzburg = Nudolstadt und Schwarzeburg = Sondershausen, Reuß=Greit und Reuß = Schleit; des Herzogthums Braunschweig, des Herzogthums Nassaunschweig, des Herzogthums Nassaunschweig, des

Seine Majestät der König der Belgier andererseits, fortdauernd von dem Wunsche beseelt, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten des Zollvereins und Belgien aufrecht zu erhalten, und Willens, ihre Handels-Verhältnisse, wenn auch für jest nur vorläufig, dis zu dem Zeitpunkte zu ordnen, wo es möglich sein wird, auf breiten und dauernden Grundlagen zu unterhandeln,

haben zu Bevollmächtigten ernannt und zwar:

Seine Majestät ber König von Preußen, den Herrn Otto Freiherrn v. Manteuffel, Allerhöchst Ihren Minister-Prasidenten, Staats = und Minister der auswärtigen Angelegenheiten 2c. 2c.

und

Seine Majestät der König der Belgier, den Herrn Johann Baptift Nothomb, Allerhöchft Ihren Staatsminister, außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner Majestät dem Könige von Preußen 2c. 2c.

189

# Convention Additionnelle

du 18 Février 1852

au Traité de commerce et de navigation du 1er Septembre 1844

entre

de douanes et de commerce Allemande d'une part

# la Belgique d'autre part.

Sa Majesté le Roi de Prusse agissant tant en Son nom et pour les autres Pays et parties de Pays souverains compris dans Son système de douanes et d'impôts, savoir: Le Grand-Duché de Luxembourg, les enclaves du Grand-Duché de Mecklembourg — Rossow, Netzeband et Schoenberg —, la Principauté de Birkenfeld du Grand-Duché d'Oldenbourg, les Duchés d'Anhalt-Coethen, d'Anhalt-Dessau et d'Anhalt-Bernbourg, les Principautés de Waldeck et Pyrmont, la Principauté de Lippe, et le Grand Bailliage de Meisenheim du Landgraviat de Hessé, qu'au nom des autres Membres de l'Association de douanes et de commerce Allemande (Zoll-Verein), savoir: la Couronne de Bavière, la Couronne de Saxe et la Couronne de Württemberg, le Grand-Duché de Bade, l'Électorat de Hesse, le Grand-Duché de Hesse, tant pour lui que pour le bailliage de Hombourg du Landgraviat de Hesse; les États formant l'Association de douanes et de commerce de Thüringe, savoir: le Grand-Duché de Saxe, les Duchés de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg et de Saxe-Cobourg et Gotha, les Principautés de Schwarzbourg-Roudolstadt et de Schwarzbourg-Sondershausen, de Reuss-Greitz et de Reuss-Schleitz; le Duché de Brunswick, le Duché de Nassau et la ville libre de Francfort d'une part, et

Sa Majesté le Roi des Belges d'autre part, continuant à être animés du désir de conserver les rapports d'amitié entre les États du Zoll-Verein et la Belgique, et voulant pour leurs relations commerciales déterminer dès à présent un régime de transition jusqu'à l'èpoque où il sera possible de négocier sur des bases larges et permanentes, ont nommé des Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse: le Sieur Othon Baron de Manteuffel, Président du Conseil des Ministres, Ministre d'État et des affaires étrangères, etc., etc.

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Jean-Baptiste Nothomb, son Ministre d'État, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi de Prusse, etc., etc.

Digitized by Google

34 .

welche, nachdem sie ihre Bollmachten ausgewechselt und folche in guter und gehöriger Form befunden haben, über die folgenden Artifel überein gekommen find:

#### Artifel 1.

Der Vertrag vom 1. September 1844, so wie die Uebereinkunft wegen Unterbruckung des Schleichhandels vom 26. Juni 1846, werden bis zum 1. Januar 1854 unter den nachstehenden Verabredungen, Bedingungen und Modificationen in Kraft erhalten.

#### Artifel 2.

Die Flagge der Zollvereins-Staaten soll bei der Einfuhr von Waaren jeder Art zur See in Belgien auf demselben Fuße behandelt werden, wie solches der Flagge Großbritanniens durch den Vertrag vom 27. October 1851 bewilligt ist oder ihr kunftig bewilligt werden möchte. Desgleichen soll auch auf die aus den Häfen des Zollvereins kommenden Einfuhren die Aushebung aller nach der Herkunft bemessenen außerordentlichen Differentialzölle in derselben Weise ausgebehnt sein, wie solche durch den ermähnten Vertrag an Großbritannien bewilligt ist oder von Belgien in Zukunft den aus britischen Entrepots kommenden Einfuhren bewilligt werden möchte.

Man ist außerdem übereingekommen, daß das rohe Steinsalz aus dem Zollverein bei der Einsuhr in Belgien auf dem Rhein und der Schelde, oder auf dem Rhein und der Maas, unter der Flagge eines der Zollvereins-Staaten, oder aber auf der rheinisch-belgischen Eisenbahn gleich-mäßig zu dem Zolle von 1 Fr. 40 Centimes pr. 100 Kilogramme zügelassen werden soll, vorsbehaltlich der Seitens der belgischen Verwaltung zur Vorbeugung des Schleichhandels zu treffenden Anordnungen. Die reglementsmäßigen Anordnungen, welchen die belgischen Schiffe unterliegen, sollen auch auf die Schiffe des Zollvereins zur Anwendung kommen.

#### Artifel 3.

Die belgischen Schiffe sollen von der im Separat-Artifel zum Artifel 5 des Vertrages vom 1. September 1844 erwähnten außerordentlichen Flaggen-Abgabe befreit sein.

Waaren aller Art, ohne Unterschied bes Ursprunges, welche nach belgischen Häfen gebracht und von bort auf ber rheinisch-belgischen Eisenbahn ober auf ben nieberländischen Binnengewässern ober ber Maas nach bem Zollverein wieder ausgeführt werden, sollen zu benselben Zollsätzen in ben Zollverein eingehen, als wenn sie birekt in einen Hafen des Zollvereins unter ber Flagge eines ber Zollvereinsstaaten eingeführt wären.

#### Artifel 4.

In Erweiterung des Artikels 18 des Vertrages vom 1. September wird das Verbot, mit welchem in Belgien noch die Durchfuhr einiger Artikel belegt ist, auf den Staats-Eisenbahnen aufgehoben; mit Ausnahme von Schießpulver und Eisen, so wie von Leinen-Garn und -Geweben und Steinkohlen bei dem Durchgange nach Frankreich.

Eisen, welches aus dem Zollverein auf der rheinisch-belgischen Eisenbahn oder auf dem Rhein und der Schelbe oder auf dem Rhein und der Maas eingehet, um über einen Hafen des Zolls vereins oder über einen Hafen der Ems, der Weser oder der Elbe, nach dem Zollverein wieder einzugehen, soll frei von seder Abgabe zum Transit durch Belgien verstattet werden, vorbehaltlich der gemeinsam zu verahredenden Control-Magregeln.

**XXII.** 191

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

#### Article 1.

Le traité du 1<sup>er</sup> Septembre 1844, ainsi que la convention pour la répression de la fraude du 26 Juin 1846, sent maintenus en vigueur jusqu'au 1<sup>er</sup> Janvier 1854 sous les clauses, conditions et modifications suivantes.

#### Article 2.

Le pavillon des États du Zoll-Verein jouira, à l'importation par mer en Belgique des marchandises de toute espèce, du régime accordé au pavillon de la Grande-Bretagne par le traité du 27 Octobre 1851, ou à lui accorder à l'avenir. Seront également étendues aux importations provenant des ports du Zoll-Verein toutes les abolitions du droit extraordinaire de provenance, accordées à la Grande-Bretagne par ledit traité, ou que la Belgique pourrait accorder ultérieurement aux provenances des entrepôts Britanniques.

Il est convenu en outre que le sel gemme brut (Steinsalz) originaire du Zoll-Verein sera, lors de son importation en Belgique, soit par le Rhin et l'Escaut, ou le Rhin et la Meuse, sous pavillon d'un des États du Zoll-Verein, soit par le chemin de fer belge-fhénan, également reçu au droit de 1 Fr. 40 centimes par 100 Kilogrammes, sauf les mesures à prendre par l'administration belge pour prévenir la fraude. Les conditions réglementaires imposées aux navires belges seront également applicables aux navires du Zoll-Verein.

# \* Article 3.

Les navires belges seront affranchis du droit extraordinaire de pavillon, mentionné à l'article séparé, qui fait suite à l'article 5 du traité du 1° Septembre 1844.

Les marchandises de toute espèce sans distinction d'origine, importées dans les ports belges, et de là réexpédiées dans le Zoll-Verein par la voie du chemin de fer belge-rhénan ou des eaux intérieures des Pays-Bas ou de la Meuse, seront admises dans le Zoll-Verein aux mêmes droits, que si elles étaient directement importées dans un port du Zoll-Verein sous pavillon du Zoll-Verein.

#### Article 4.

Par extension de l'article 18 du traité du 1<sup>er</sup> Septembre, la prohibition qui frappe encore en Belgique le transit de quelques articles est levée sur les chemins de fer de l'État; sauf en ce qui concerne la poudre à tirer et les fers, et l'expedition vers la France des fils et tissus de lin et de la houille.

Les fers venant du Zoll-Verein par le chemin de fer belge-rhénan ou par le Rhin et l'Escaut ou par le Rhin et la Meuse pour rentrer dans le Zoll-Verein par un port du Zoll-Verein ou par un port de l'Ems, du Weser ou de l'Elbe, seront admis à transiter par la Belgique, en exemption de tout droit, sans préjudice des mesures de contrôle à prendre de commun accord.



Bas die accisepflichtigen Waaren betrifft, so werden die Versender sich denjenigen Anordsnungen zu unterwerfen haben, welche die belgische Verwaltung zur Vorbeugung der Beeintrachtigung der Accise getroffen hat öder treffen wird.

#### Artifel 5.

An die Stelle des Artifels 17 des Vertrages vom 1. September treten folgende Bestimmungen: Der Durchgang der von Belgien kommenden oder dorthin gehenden Waaren, welcher durch die nachstehend genannten Sebietstheile des Zollvereins stattsindet, soll höchstens den folgenden Abgaben vom Zoll-Zentner unterworsen sein:

- 1. für alle Waaren, welche burch bas Gebiet bes Jollvereins von Belgien nach Frankreich, von Belgien nach ben Niederlanden, und von Belgien nach Belgien gehen, oder umgefehrt, einem halben Silbergroschen;
- 2. für alle Waaren, welche auf ber linken Seite des Rheins von der belgischen Grenze nach einem Rheinhafen geben, oder umgekehrt, einem halben Silbergroschen;
- 3. für alle Waaren = welche auf der rheinisch=belgischen Eisenbahn in Coln ankommen und von dort
  - a. auf dem Rhein, dem Main, dem Donau = und Main-Kanal und der Donau ausgeführt werden, oder umgekehrt, einem halben Silbergroschens
  - b. auf dem Rhein nach Bieberich, Mainz, einem höher gelegenen Rheinhafen, oder einem Main = oder Neckar=Hafen gebracht und sodann zu Lande über die Grenzlinie von Neuburg bis Mittenwald einschließlich ausgeführt werden, oder umgekehrt, 7% Pfennigen;
  - c. auf dem Rhein nach Bieberich, Mainz, einem höher gelegenen Rheinhafen, oder einem Main = oder Medar-Hafen gebracht und sodann zu Lande über die Grenzlinie von Mittenwald bis zur Donau einschließlich ausgeführt werden, oder umgekehrt, drei Silbergroschen;
- 4. für alle Waaren, welche in anderen, als den vorstehend angegebenen Richtungen, jedoch ohne Ueberschreitung der Oder, durch das Gebiet des Zollvereins durchgeführt werden, 5 Silbergroschen.

Man ist außerdem übereingekommen, daß der Durchgang der aus Belgien kommenden oder borthin gehenden Waaren, welche durch das Gebiet des Zollvereins geführt werden, keiner lästigeren Behandlung unterliegen und weder andere noch höhere Durchgangsabgaben entrichten soll, als der Durchgang der aus den Niederlanden kommenden oder dorthin gehenden Waaren, welche durch das Gebiet des Zollvereins geführt werden.

## Artifel 6.

Um die Halfte ermäßigt wird die Differentialzollbegunftigung, welche nach den §. a. und b. bes Artifels 19 des Vertrages vom 1. September an Belgien gewährt ift für das unter Lit. A. und B. im Tarif des Zollvereins bezeichnete und in die Staaten des Zollvereins, sei es über die Landgrenze zwischen beiden Ländern, sei es mittelft der Maas und des Kanals von Herzogenbusch oder mittelst der Schelde und den Binnengewässern über das Hauptzollamt Emmerich eingeführte Eisen.



XXII. 193

Pour ce qui regarde les marchandises soumises à l'accise, les expediteurs auront à se conformer aux mesures prescrites ou à prescrire par l'administration belge pour empêcher la fraude de l'accise.

#### Article 5.

L'article 17 du traité du 1° Septembre est remplacé par les dispositions suivantes: Le transit des marchandises venant de la Belgique ou y allant, passant par les territoires ci-après désignés du Zoll-Verein, sera soumis, au maximum, aux droits suivants par quintal (Zoll-Zentner):

- 1. pour toutes marchandises qui se dirigent, par le territoire du Zoll-Verein, de la Belgique vers la France, de la Belgique vers les Pays-Bas, et de la Belgique vers la Belgique, ou vice versa un demi silbergros;
- 2. pour toutes les marchandises qui de la frontière belge se dirigent, sur la rive gauche du Rhin, vers un des ports de ce fleuve, ou vice versa, un demi silbergros;
- 3. pour toutes les marchandises qui, arrivées à Cologne par le chemin de fer belgerhénan, sont exportées:
  - a. par le Rhin, le Mein, le Canal du Danube et du Mein, et le Danube; ou vice versa un demi silbergros;
  - b. par le Rhin vers Bieberich, Mayence, un port rhénan plus en amont, ou vers un port du Mein et du Neckar, et qui ensuite, transportées par terre, traversent la ligne de frontière entre Neubourg et Mittenwald, ou vice versa 75% fenins;
  - c. par le Rhin vers Bieberich, Mayence, un port rhénan plus en amont, ou vers un port du Mein et du Neckar, et qui, transportées par terre, traversent la ligne de frontière entre Mittenwald et le Danube, ou vice versa trois silbergros;
- pour toutes les marchandises qui suivent des directions autres que celles indiquées plus haut et qui, sans néanmoins franchir la ligne de l'Oder, traversent le territoire du Zoll-Verein, 5 silbergros.

Il est convenu en outre, que le transit des marchandises venant de la Belgique ou y allant, passant par le territoire du Zoll-Verein, ne sera pas soumis à des conditions plus onéreuses et no payera d'autres ni de plus forts droits de transit, que le transit des marchandises venant des Pays-Bas ou y allant, passant par le territoire du Zoll-Verein.

#### Article 6.

Est réduite de moitié la faveur différentielle accordée à la Belgique par les §§. a. et b. de l'article 19 du traité du 1° Septembre pours les fers désignés sous les Litt. A. et B. au tarif du Zoll-Verein et importés dans les États du Zoll-Verein, soit par la frontière de terre entre les deux pays, soit par le bureau d'Emmerich par la voie de la Meuse et du canal de Bois-le-Duc ou par l'Escaut et les eaux intérieures.



# XXII.

### Artifel 7.

Das unter dem 26. Juni 1816 in Ausführung des Artifels 34 des Grenzvertrages von bemfelben Tage getroffene Uebereinkommen foll auch fernerhin beobachtet werden.

Die aus bem Zollverein herstammenden Samereien, mit Ausnahme der Delfamereien, follen in Belgien zu der Halfte ber gegenwärtig bestehenden Eingangsabgabe zugelassen werden.

#### Artifel 8.

Sobald die belgische Regierung in Folge des Gesetzes vom 20. Dezember 1851 die Ausführung der Luremburg = Belgischen Eisenbahn sicher gestellt haben wird, wird die preußische Regierung ihrerseits sich mit den geeigneten Maaßregeln beschäftigen, um die Weiterführung der Eisenbahn von Saarbrud nach der Grenze des Großherzogthums Luremburg zu besordern, und die beiden Regierungen werden sich eintretenden Falles zu dem Ende verständigen, um den Anschluß im Großherzogthum bei der Großherzoglichen Regierung zu erwirken.

Man wird sich auch über die Ermäßigung der Durchgangsabgaben auf dieser Straße ver= ftandigen.

### Artifel 9.

Die beiden hohen vertragenden Theile behalten sich die Befugniß vor, die gegenwärtige Convention vier Monate vor dem Ablause des Jahres 1852 zu kundigen; in diesem Falle sollen der Vertrag vom 1. September 1844 und die gegenwärtige Convention am 31. Dezember 1852 außer Kraft treten.

Die gegenwärtige Convention soll sogleich allen betreffenden Regierungen zur Ratisifation vorgelegt und die Ratisifationen sollen in Berlin spätestens am 31. März ausgewechselt werden.

Bu Urkunde beffen haben die Bevollmächtigten dieselbe unterzeichnet und die Siegel ihrer Wappen beigedruckt.

Geschehen zu Berlin ben 18. Februar 1852.

(L. S.) Manteuffel. (L. S.) Rothomb.



## Article 7.

L'arrangement arrêté sous la date du 26 Juin 1816 en exécution de l'article 34 du traité des limites du même jour continuera à être observé.

Les semences, autres que graines oléagineuses, originaires du Zoll-Verein, seront admises en Belgique à la moitié du droit d'entrée actuellement en vigueur.

#### Article 8.

Dès que le Gouvernement Belge, en vertu de la loi du 20 Décembre 1851, aura assuré l'exécution du chemin de fer du Luxembourg-Belge, le Gouvernement Prussien de son côté s'occupera des moyens propres à favoriser le prolongement du chemin de fer de Sarrebrück à la frontière du Grand-Duché de Luxembourg; et s'il y a lieu les deux Gouvernements s'entendront pour obtenir du Gouvernement Grand-Ducal la jonction dans le Grand-Duché.

On s'entendra de même par rapport aux droits de transit à réduire sur la dite route.

### Article 9.

Les deux Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de dénoncer la présente convention quatre mois avant la fin de l'année 1852; en ce cas le traité du 1° Septembre 1844 et la présente convention seraient mis hors de vigueur le 31 Décembre 1852.

La présente convention sera immédiatement soumise à la ratification de tous les gouvernements respectifs, et les ratifications en seront échangées à Berlin le 31 Mars au plus tard.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin le 18 Février 1852.

(L. S.) Manteuffel. (L. S.) Nothomb.

# Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Samftag ben 15. Mai 1852.

### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Regenten: Dienstnachrichten. Berfügungen und Bekamtmachungen der Ministerien. Bekanntmachungen des großberzogl. Ministeriums des Junern: die Stiftung eines Armensonds zu Demmenhosen betreffend; die Stiftung der Auguste Bauer von Riegel für den Orden der barmberzigen Schwestern betreffend; Staatsgenehmigung der Präsentation auf die Possapsanei zu Deiligenberg betreffend; Berordnung, die Sinsufprung der Passaren betreffend; die Eribeilung eines Patents an G. Ab. Theodor Bödler in Leipzig auf Bereitung eines das Ballsischein ersehenden Produktes, Ballofin genannt, betreffend; die Diensprüfung der latholischen für 1852 betreffend.

Dienfterledigungen. — Den Prois refp. Die Speditionsgebühr für bas großt. Regierungsblatt für 1851 beireffenb. Zodesfälle. Berichtiatma.

# Anmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königtichen Hoheit des Regenten.

# Dienfinadrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben Sich unter bem 3. Mai b. 3.

gnabigft bewogen gefunben:

ber von Seiten des Erzbischofs von Vicari zu Freiburg geschehenen Ernennung des Dekans und Pfarrers Martin Schell in Beuern zum Domkapitular bei der Metropolitankirche zu Freiburg, an die Stelle des verstorbenen Domkapitulars Dr. Karl Kieser, die höchftlandesherrs liche Bestätigung zu ertheilen;

die katholische Pfarrei Reuhaufen, Amts Billingen, dem Pfarrer Franz Zaver Sofp in Unterfirnach.

die katholische Pfarrei Wieblingen, Oberamts heibelberg, dem Pfarrer Johann Baptift Sattler in Eppingen und

bie evangelische Pfarrei St. Georgen, Amts Hornberg, bem Diakonus Martini in Hornberg zu übertragen;

unter bem 8. Mai b. 3.

dem Hofrath, Professor Dr. Pfeufer an der Universität Seidelberg, die unterthänigst nachgesuchte Entlassung aus dem großherzoglichen Staatsdienste zu ertheilen;

bem Borftande ber Domanenverwaltung Bruchfal, Regierungsrath Stodel, ben früher innegehabten Charafter als "Dominienrath" wieber zu verleihen;

bie evangelische Pfarrei Linkenheim, Landamis Carleruhe, bem Pfarrverwefer Jakob Auguft

Eifenlohr von Mahlhaufen,

bie fatholische Gelfereifaplanei Neuenburg, Amis Mullheim, bem Pfathvermefer Augustin

Riefterer in Dalid zu übertragen, und

bem Forftgeometer Sofmann bei ber Direction ber Forfte, Berg = und Huttenwerke bie Staatsbienereigenschaft zu verleihen.

# Verfügungen und Dekanntmachungen der Miniferien.

Die Stiftung eines Armenfonds gu Demmenhofen betreffend.

Zur Gründung eines Armenfonds in der Gemeinde Hemmenhofen, Bezirksamts Radolphzell, hat der am 26. Februar 1851 verstorbene Pfarrer Karl Kirnex in Liptingen die Summe von fünfzig Gulben der Gemeinde Hemmenhofen durch Testament vermacht.

Diefe Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten, und wird zum ehrenden Andenken an

ben Stifter hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 7. April 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

non Marschall.

Vdt. Buiffon.

Die Stiftung ber Auguste Bauer von Riegel fur ben Orben ber barmherzigen Schwestern betreffenb.

Die Schenfung ber ledig verstorbenen Auguste Bauer von Riegel an ben Orben ber barmherzigen Schwestern im Betrage von fünfzig Gulben hat durch den katholischen Oberkirchens rath die Staatsgenehmigung erhalten und wird diese Stiftung hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 16. April 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Sachs.

Staatsgenehmigung ber Prasentation auf die Hoftaplanci zu Heiligenberg betreffend. Das großherzogliche Ministerium des Junern hat unter dem 19. April d. J.

der durch die fürstlich fürstenbergische Standesherrschaft erfolgten Brafentation des Bfarrverwesers Peter Zureich in Mößkirch auf die Hoffaplanet zu Heitigenberg die Staatsgenehmigung ertheilt.



## Berordnung, bie Ginfihrung ber Paffarten betreffenb.

Nachdem zur Erleichterung des Verkehrs und der handhabung der Baß = und Fremden= Bolizei durch Ausstellung von Paßfarten statt der gewöhnlichen Paffe die großherzogliche Regierung der, zwischen mehreren deutschen Staaten abgeschlossenen llebereinkunft beigetreten ift, wird zum Vollzuge der vereinbarten Bestimmungen Folgendes verordnet:

### 6. 1.

Das Gebiet, in welchem statt ber bisherigen Passe Argfarten ertheilt werden und Gultigkeit haben, umfaßt: sammtliche Provinzen des preußischen Staates, Bayern, Sachsen, Hannover, Württemberg, Baden, Kurhessen, Großherzogthum Hessen, Nassau, Sachsen-Weimar, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg-Gotha, Anhalt-Dessau, Anhalt-Köthen und Anhalt-Bernburg, Reuß-Plauen altere und jüngere Linie, Schaumburg-Lippe, Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen, Franksurt, Bremen, Lübeck und Hamburg.

#### g. 2.

Die Angehörigen der contrahirenden Staaten sollen, so weit nicht in den nachfolgenden §§. 3 und 5 Beschränkungen seftgesetzt find, besugt sein, sich zu ihren Reisen, sei es auf den Eisenbahnen, mit der Post oder sonk, innerhalb der Gebiete der, der gegenwärtigen Uebereinkunft beigetretenen, oder derselben kunftig noch beitretenden Staaten, statt der gewöhnlichen in den respektiven Staaten gesehlich vorgeschriebenen Bässe kunftighin der Passfarten zu bedienen.

### §. 3.

Pagfarten burfen nur folden Personen ertheilt werden, welche

- 1. ber Polizeibehorbe als vollkommen zuverlässig und sicher bekannt, auch
- 2. völlig felbftftanbig finb, und
- 3. in dem Bezirfe ber ausstellenden Beborbe (§. 7) ihren Wohnfit haben.

In Beziehung auf die Bedingungen unter 3 und 4 können ausnahmsweise Paffarten ertheilt werben:

- a. Studirenden mit Buftimmung ber betreffenden Universitätsbehorbe, am Universitätsorte,
- b. Militarpersonen mit Genehmigung ihrer Militarvorgesetzten, an ihrem jedesmaligen Aufenthaltsorte,
- c. unselbfiftandigen Familiengliedern auf ben Antrag des Familienhauptes (Baters und Bormunds), jedoch nur wenn fie bas achtzehnte Lebensjahr überschritten haben,
- d. Handlungsbienern, auf ben besonderen Antrag ihrer Pringipale, am Wohnorte ber Letteren.

#### **5**. 4.

Chefrauen und Kinder, welche mit ihren Chegatten und Aeltern, so wie Dienftboten, welche mit ihren Herrschaften reisen, werden durch die Pagfarten ber Letteren legitimirt.

#### S. 5.

Die Baffarten bleiben allen Denjenigen versagt:

a. welche nach ben bestehenden Gesetzen auch bei Reisen im Inlande pagpflichtig find, jedenfalls ben handwerksgesellen und Gewerbegehulfen,

Digitized by Google

- b. ben Dienftboten und Arbeitsuchenben aller Ert,
- c. benen, welche ein Gewerbe im Umbergieben betreiben.

## 8. 6.

Die Baffarten find nur auf bie Dauer eines Ralenderjahres gultig.

In der außeren Form berselben foll bie möglichste Uebereinstimmung zwischen allen, bem Paffartenvereine angehörigen Regierungen beobachtet werden.

Für jedes Kalenderjahr wird zwischen den contrahirenden Regierungen eine besondere Farbe verabredet, in welcher die Paffarten überall gleichmäßig ausgefertigt werden.

Fur bas Jahr 1852 fommen Paffarten von grauer Farbe gur Anwendung.

## S. 7.

Die Ausstellung von Baffarten im Grofferzogthum Baben fteht nur gu:

- a. bem großherzoglichen Ministerium bes großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten bezüglich aller Inlander ohne Ausnahme,
- b. ben großherzoglichen Rreisregierungen, bezüglich Derjenigen, welche in bem betreffenben Rreise ihren Wohnst haben, und
- c. den großherzoglichen Stadtamtern, mit Ausnahme des Stadtamtes Carlsruhe, den Ober-, Land = und Bezirksamtern, so wie dem Polizeiamte der Residenz, bezüglich derjenigen Personen, welche in dem betreffenden Amtsbezirke ihren Wohnsig haben.

Die von den großherzoglichen Aemtern ausgestellten Pagfarten bedurfen feiner weiteren Legalisation einer höheren Behorb

Die von den zuständigen Behörben ausgestellten Pagfarten werden in den Gebietstheilen ber bem Paffartenvereine angehörigen Staaten gleichmäßig respektirt.

**s.** 8.

Gine Bisirung ber Bagfarten findet nicht ftatt.

# **§**. 9.

Die Paffarten enthalten auf ber erften Seite:

- 1. bas Bappenichild bes betreffenben Staates,
- 2. bas Ralenderjahr, auf welches die Pagfarte lautet,
- 3. ben Mamen, Stand und Wohnort bes Inhabers,
- 4. die Fertigung ber ausstellenden Beborde mit Ramensunterschrift und beigebrucktem Siegel,
- 5. die Nummer des gefondert zu führenden Paffartenjournals;

# auf ber zweiten Seite:

- 6. bas in feinen vier Rubriten forgfaltig auszufüllende Signalement Des Inhabers,
- 7. beffen eigenhandige Ramensunterschrift;

# auf bem Ranbe enblich:

8. die hinweisung auf die in dem betreffenden Staate gegen Falschung ober Digbrauch ber Baffe und Baffarten zu verhangenden Strafen.

### 8. 10.

Jeder Mißbrauch der Passarten, wohin insbesondere die Führung einer auf eine britte Person lautenden Karte, die wissentliche Ueberlassung der letzteren Seitens des Inhabers an einen Andern zum Gebrauche als polizeiliches Legitimationsmittel, oder die fälschliche Bezeichnung von Personen als Familienglieder oder Dienstdoten zu rechnen ist, unterliegt einer polizeilichen Gesangnisstrasse bis zu vierzehn Tagen oder einer polizeilichen Gelbstrasse bis zu fünfzig Gulden.

Die Falschung von Paffarten wird nach §. 429 bes Strafgesethuches beftraft #).

### §. 11.

Jeber Angehörige eines der im S. 1 gedachten Staaten, welcher innerhalb des Großherzogsthums, und eben so jeder Angehörige des Großherzogthums, welcher innerhalb der gedachten Staaten — ohne einen Paß (Wanderbuch) oder eine Paßkarte zu führen — reiset, hat zu gewärtigen, daß gegen ihn, nach den wegen nicht legitimirter Fremden bestehenden Vorschriften versahren, insbesondere daß er von der Weiterreise dis zu beigebrachter Legitimation ausgeschlossen wird.

## §: 12.

Mit Inbegriff des Stempels wird die Tare für jede auszustellende Pagfarte auf 21 Kreuzer feftgesett.

## §. 13.

Die Aufsicht über den Fremden-Berkehr auf den Eisenbahnen wird von den Polizeibeamten und Bediensteten der Stationsorte gehandhabt; es bleibt jedoch einer jeden der contrabirenden Regierungen überlaffen, nach ihrem Ermeffen den Eisenbahnzugen Begleitungsbeamte beizugeben.

In allen Fallen schleuniger polizeilicher Berfolgung eines verdachtigen Individuums find bie Polizeibeamten des einen der contrahirenden Staaten befugt, die Berfolgung in die Gebiete der anderen fortzuseten, um die nächste Polizeibehörde von dem vorwaltenden Sachverhältnisse mündlich zu unterrichten, und sie zu der in der Sache erforderlich scheinenden Einschreitung aufzusordern.

Carleruhe, den 29. April 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. v. Marschall.

Vdt. Sachs.



<sup>\*) (</sup>S. 429 bes Strafgefesbuches). Bon einer Gefängnifftrafe von 8 Tagen bis ju 4 Monaten wird Derjenige getroffen, ber ju anderen unerlaubten 3weden als ben in ben Artifeln 423 und 425 bezeichneten, faliche öffentliche Zeugniffe, Banderbucher, Baffe, Reiserouten, Gefindebucher ober andere öffentliche Urtunden fertigt ober verfälscht, und ju jenen 3weden Gebrauch bavon macht.

Die Ertheilung eines Patents an G. Ab: Theodor Bodier in Letyig auf Bereitung eines bas Wallfichbein ersependen Produktes, Wallofin genannt, betreffend.

Dem Raufmann G. Ab. Theodor Bockler in Leipzig wird auf sein Ansuchen auf die neu ersundene Bereitung eines das Wallfischbein ersetzenden Produktes, Wallosin genannt, ein Patent auf fünf Jahre hiermit ertheilt, jedoch unter Borbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen, oder letztere kunftig verbessern werden, und unter Festsetzung einer Strafe von 150 Gulden nebst Confiskation des nachgesertigten Gegenstandes auf den Fall der Verlehung des Privilegiums.

Carlsruhe, ben 29. April 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Sachs.

Die Dienftprüfung ber fatholifden Beiftlichen für 1852 betreffenb.

Diejenigen Geiftlichen, welche fich in Gemäßheit ber höchsten Verordnung vom 10. April 1840, Regierungsblatt Nr. X., behufs ihrer befinitiven Anstellung der am Montag den 2. August d. J. und den folgenden Tagen in Freiburg stattsindenden Concursprüsung unterziehen wollen, haben sich innerhalb drei Wochen bei Vermeidung der Zurückweisung ihrer späteren Gesuche unter Vorlage der ersorderlichen Zeugnisse, namentlich über die Zeit ihrer Ordination, ferner über eine wenigstens zweisährige Uebung in der Seelsorge und über ihren sittlichen Wandel bei dem katholischen Oberkirchenrathe zu melden.

Carleruhe, ben 10. Mai 1852.

Großherzogliches Ministerium des Innern. von Marschall.

Vdt. Sachs.

# Diensterlebigungen.

An dem Lyceum zu Carleruhe ift eine mit einer jährlichen Befoldung von 700 fl. ver= bundene Lehrstelle durch einen philologisch gebildeten, evangelischen Lehrer zu besetzen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei dem großt. Oberstudienrathe zu melden.

Das Physifat Schopfheim ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um daffelbe haben fich binnen vier Wochen vorschriftsmäßig bei der großh. Sanitatscommission zu melden.

Das Amtschirurgat Mullheim ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um biese Stelle haben sich binnen vier Wochen bei großh. Sanitatscommission zu melben.

Die evangelische Pfarrei Bahlingen, Defanats Emmendingen, mit einem Competeng=

anschlage von 721 fl., worauf jedoch fut den ernannt werdenden Pfarrer die Verpflichtung haftet, einen jahrlichen Beitrag von 8 bis 9 fl. zu den Kosten des Elzkanalbaues zu entrichten, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich binnen sechs Wochen vorschriftsmäßig bei dem großh. evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

Man sieht sich veranlaßt, die katholische Pfarrei Schollbronn, Oberamts Pforzheim, mit einem jährlichen Einkommen von 700 fl., worauf jedoch 10 fl. Zehntablösungskosten ruben, nochmals zur Bewerbung auszuschreiben. Die Bewerber haben sich innerhalb sechs Wochen bei dem großt. katholischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Wolterbingen, Amts Donaueschingen, mit einem beiläusigen Jahreserträgniß von 1000 bis 1100 fl. ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich bei dem großh. katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.

Man sieht sich veraulaßt, die katholische Pfarrei Bankholzen, Amts Radolphszell, mit einem jährlichen Einkommen von 600 fl. nochmals auszuschreiben. Die Bewerber um dieselbe haben sich bei dem großt. katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.

Die evangelische Pfarrei Mauer, Defanats Neckargemund, von welcher mit höchster Genehmigung die Gemeinde Gauangelloch getrennt wurde, ist nunmehr mit dem ihr verbleibens den Competenzanschlag von 812 fl. 15 fr. und einem wirklichen Einkommen von ungefähr 1400 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei der freiherrlich von Goler'schen Patronatsherrschaft zu Schatthausen zu melden.

Die katholische Pfarrei Krankingen, Amts Bonnborf, ift mit einem Jahreseinkommen von 700 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich bei dem großh. katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.

Die katholische Pfarrei Durrheim, Amts Willingen, ift mit einem beiläufigen Jahreserträgniß von 900 fl., worauf jedoch die Verbindlichkeit ruht, zur Rückzahlung der vorgeschoffenen Zehntablösungskosten bis zum Jahr 1858 incl. jährlich 14 fl. 31 fr. zu bezahlen, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich bei dem großh. katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die fatholische Pfarrei Gundlingen, Amts Breisach, ift mit einem beiläufigen Jahreserträgniß von 1400 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich sowohl beim erzbischöslichen Ordinariate als bei dem großh. katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei St. Georgen, Stadtamts Freiburg, ift mit einem beiläufigen Diensteinkommen von 900 bis 1000 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich sowohl bei dem erzbischöflichen Ordinariate als bei dem großh. katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Man fieht fich veranlaßt, die katholische Pfarrei Thannheim, Amts Donaueschingen, mit einem Einkommen von 600 fl. zur Wiederbesetzung nochmals anszuschreiben. Die Bewerber

um diefe Pfarrei haben fich innerhalb feche Wochen bei dem großh. katholifchen Oberkircheuenthe nach Vorschrift zu melben.

Den Breis, refp. die Speditionsgebuhr für das Regierungsblatt für 1851 betreffend.

Carlerube, ben 19. April 1852.

Die Redaction bes Regierungsblattes.
Schunggart.

# Tobesfälle.

# Beftorben finb:

Am 31. Marz d. 3.: Amischirung Dr. Ifelin zu Mullheim.

6. April d. 3.: ber penfionirte Prorector Lodig in Freiburg.

" 20. " b. 3.: " " Pfarrer Anton Wilb von Bohlsbach. Der großherzogliche Consul in Rotterbam, Raufmann van ber Ruhlen.

# Berichtigung.

Im Artifel 8 bes Gesets, die Branntweinsteuer betreffend, Regierungsblatt Rr. XII., Seite 80, ift in der letten Zeile statt Brauscheines zu lefen: "Brennscheines."

# Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruhe, Samftag ben 22. Mai 1852.

## Inhalt.

Ummittelbare allerhöchfte Entfchließungen Seiner Röniglichen Hobeit bes Megenten: Erlaubnif gur Annahme eines fremben Orbens. Dienftnachrichten.

Verfügungen und Bekanntmachungen ber Ministerien. Bekanntmachung bes großberzoglichen Ministeriums bes großberzoglichen Pauses und ber auswärtigen Angelegenheiten: die Eisenbahrfrachtaren von Durchgangegütern betreffend. Bekanntmachungen bes großberzoglichen Justigministeriums: die Ernennung von Afisenprästenten für die nächste Schwurgerichtsstäung betreffend; das Schristversassung betreffend wes ehemaligen Amimanns Naier zu Kenzugen betreffend; die Namensänderung bes Joseph Gehri zu Freiburg betreffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Ministeriums des Innern: die Eribeilung eines Patents an die Naschienenfabrik in Estingen für die verbesserte Einrichtung der Sicherheitsventile betreffend; die Ersteilung eines Patents an den Naschienenfabrtanten A. Bentiser in Pforzbeim auf Bereitung von Leuchtzas betreffend; die Stistung des Joh. Baur zu Bernau - Oberlehen zur Gründung üpes Armensonds in Bernau - Außerthal beiressend; die Stistung der Pfarrer Leim und Araft zu einem Familienstipendium für Studirende und Pandwerklernende betressend; die Kicklich sürstendergische Schulstistung betressend; die Apotheker-Licenz des Max Keller von Freiburg betressend. Bekanntmachung des großderzoglichen Finanzminiskeriums: die Staatsprüfung im Bausache betressend. Die Rückverglitung der Staantmachung des großderzoglichen Finanzminiskeriums: die Staatsprüfung im Bausache betressend. Die Rückverglitung der Staantmachung des großderzog-lichen Kriegsminiskeriums: die Bereithaltung der staatsprüfung der Leuchtgas verwendet wird, betressen. Bekanntmachung des großberzog-lichen Armeecorps erforderlichen Pferde betressend.

Dienfterledigungen. Todesfälle.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Negenten.

Erlaubniß gur Annahme eines fremben Orbens.

Seine Ronigliche Coheit ber Regent haben Sich

. unter bem 4. Mai b. 3.

gnäbigst bewogen gefunden, dem Major Schell von der Suite der Reiterei die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß zu ertheilen, das ihm von dem Präsidenten der französischen Republik verliehene Ritterkreuz der Ehrenlegion anzunehmen und zu tragen.

# Dieffnadrichten

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben Sich

unter bem 5. Mai b. 3.

anabigit bewogen gefunden, ben hofgerichtsrath Gelb in Conftang. feiner Aunction als Stellpertreter bes Staatsanwaltes zu entheben:

unter bem 12. Mai d. J.

bem Borftande des Siechenhauses in Pforzheim, Medicinalrath Dr. Muller, ben Charafter eines großberzoglichen Sofrathe zu verleihen.

# Verfügungen und Vekanntmachungen der Minikerien.

Die Gifenbahnfrachttaren von Durchgangsgutern betreffenb.

Bufolge bochften Referipts aus großberzoglichem Staatsminifterium vom 8. b. M., Nr. 604 haben Seine Ronigliche Sobeit ber Regent allergnäbigft genehmigt, bag an die Stelle ber unter Biffer 2 und 3 ber Befanntmachung vom 26. Juli 1851, Regierungeblatt Seite 527 und 528 enthaltenen Borfdriften, welche hiermit außer Birfung gefet werben, bie nachfolgenden Bestimmungen zu treten haben, und zwar:

Riffer 2. Nachgenannte Guter, wenn fie bie Gigenichaft von Durch = ober Ausgangs= gut haben, in Mannheim ober Beibelberg auf ber Bergfahrt zu Baffer angekommen find und im Bahnhof Safelbft zum Transport auf ber Gifenbahn mit ber Bestimmung zum Ausgang über Leopoldshöhe, oder über Riebern — letteren Orts jedoch mit ber Beschränkung über Eglisau — ober über eine zwischen beiben gelegene Bollftelle bestimmt find, find nur ben bei= gesetten ermäßigten Taren unterworfen, und zwar:

> Rur ben Transport bis Saltingen vom Bollgentner.

Bon bem Tramport birect bis Bafel vom Bollgentner. 31 Rreuzer.

a. Mafffeln 25 Rreuger. b. Buder aller Art, Raffee, Rifdthran,

robe Baumwolle in | Ballen, Gifen,

(gefdmiebet, gewalzt), Blei, Binn, Bleche

aller Art, Barg (gemeines Amerifanisches) 33

Biffer 3. Guter ber II., III., IV., V. Tarifflaffe, welche über Leopolpshohe ober Riebern - letteres mit ber Befchranfung auf die Richtung über Eglisau ober eine zwischen beiben liegende Bollftelle eingeben, mittelft ber Gifenbahn von Saltingen nach Seidelberg ober Mannheim transportirt und von einem biefer Bafen gu Baffer thalabwarts weiter verfendet werben, find nur den nachstehenden ermäßigten Taxen unterworfen und zwar:

| •     |      |      |      |   | Für den Transport von Saltingen<br>-nach Seibelberg over Mannheim<br>vom Zollzentner. |   |   |   |    |           | nach Seibe | Für ben Transport von Bafel<br>nach heibelberg ober Mannheim<br>vom Zollzentner. |  |  |
|-------|------|------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Güter | II.  | RIO  | iffe | • | ٠                                                                                     |   | 4 |   | 33 | Rreuzer.  | 41         | Kreuzer.                                                                         |  |  |
| ,,,   | 111. | . 10 | ••   | • | •                                                                                     |   | ٠ | ٠ | 41 | "         | 49         | ,                                                                                |  |  |
| ,,    | IV.  | . ,  | •    |   |                                                                                       | • |   | • | 59 | "         | 67         | "                                                                                |  |  |
|       |      |      |      |   |                                                                                       |   |   |   | 83 |           | 91         | v                                                                                |  |  |
|       |      |      |      |   |                                                                                       |   |   |   |    | . MIP Y Y | 100 14 6   | 00 44 4 4.                                                                       |  |  |

Die großherzogliche Direction ber Posten und Gisenbahnen ift mit bem Vollzug beauftragt. Carlsruhe, ben 15. Mai 1852.

Ministerium des großherzoglichen Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten.

frhr. Mudt..

Vdt. F. v. Dusch.

Die Ernennung von Affisenprafibenten fur bie nachte Schwurgerichtofigung betreffenb.

Auf den Grund des §. 45 des Gesetzes vom 5. Februar v. J. wurden zu Prafidenten für bas zweite Quartal dieses Jahrs ernannt:

- 1. für den Unterrheinkreis Hofgerichtsrath Stempf in Mannheim, und für den Fall seiner Berhinderung Hofgerichtsrath Beber daselbst:
- 2. für ben Mittelrheinfreis Hofgerichtsrath Benfiser in Bruchsal, und für ben Fall feiner Berhinderung Hofgerichtsrath Silbebrandt daselbft;
- 3. für ben Oberrheinfreis hofgerichterath Freiherr von Bobmann in Freiburg, und für ben Fall feiner Berhinderung hofgerichterath Reiner bafelbft;
- 4. für den Seefreis hofgerichtsrath Faller in Conftang, und für den Fall seiner Berhinberung hofgerichtsrath Selb baselbit.

Carlerube, ben 14. Mai 1852.

Großherzogliches Juftizminifterium.

Wechmar.

Vdt. v. Göler.

Das Schriftverfaffungerecht bes ehemaligen Amtmanns Maier zu Renzingen betreffenb.

Durch biesseitigen Beschluß vom Heutigen Nr. 2998 wurde dem aus dem großherzoglichen Staatsdienst getretenen Amtmann Maier zu Kenzingen das Schriftverfassungsrecht in gericht= lichen Angelegenheiten ertheilt, und ihm gestattet, zur Ausübung desselben seinen Wohnsis in Kenzingen zu nehmen.

Carlerube, ben 3. April 1852.

Großherzogliches Juftizminifterium.

Vdt. v. Goler.

37.



# Die Ramenbanderung bes Joseph Gehri gu, Freiburg betreffenb.

Joseph Gehri in Freiburg hat für sich und seine Kinder Emil, Julius, Theophil und Justine gebeten, ihren Familiennamen in den Namen "Flamm" umandern Fu dursent "Dieß wird unter Bezug auf die Verordnung vom 18. Januar 1838, Regierungsblatt Mr. V. mit dem Anfügen bekannt gemacht, daß Diejenigen; welche gegen Ertheilung der erbetenen Erslaubniß Einsprache machen wollen, solche

innerhalb drei Monaten

bei bem unterzeichneten Ministerium auszuführen haben, widrigenfalls der Bitte flattgegeben wird. Carlerube, ben 15. April 1852.

Großherzogliches Juftizministerium.

Wechmar.

Vdt. ullmann.

Die Ertheilung eines Batenis fur die verbefferte Ginrichtung ber Sicherheitsventile betreffenb.

Der Maschinensabrik zu Exlingen wird auf ihr Ansuchen für die Erfindung des Ingenieurs Eduard Meggenhofer zu Franksurt a. M. Federn und Federwaagen (Springbalances) so einzurichten, daß ihr Druck auf das Sicherheitsventil, während sich letzteres beliebig heben kann, constant bleibt, ein Patent auf fünf Jahre hiermit ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Nechte Dritter, welche die Priorität der Erfindung nachzuweisen vermögen, oder letztere kunftig verbessern werden, und unter Festsehung einer Strafe von Einhundert fünszig Gulden nehst Consideration des nachsesertigten Gegenstandes auf den Fall der Verletzung des Privilegiums.

Carlerube, ben 16. April 1852.

Brogherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Behaghel.

Die Ertheilung eines Patents an Maschinenfabritant A. Bentiser in Pforzheim auf Bereitung von Leuchtgas aus Bflanzenfasern betreffend.

Dem Maschinenfabrikanten August Benkiser in Pforzheim wird auf sein Ansuchen für bie Bereitung von Leuchtgas aus Pflanzensasern ohne Beimischung anderer bereits zur Leuchtgassfabrikation angewandten Substanzen nach der Ersindung des Dr. Mar Pettenkofer in München, im Großherzogthum Baden ein Patent auf die Zeit dis 24. Februar 1856 hiermit ertheilt, unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Erstndung nachzuweisen vermögen, oder lettere künstig verbessern werden und unter Festsetzung einer Strase von Einshundert fünszig Gulden nebst Consideration des ungebührlich angesertigten oder verkauften Gegenstandes.

Carlerube, ben 23. April 1852.

Großhwiggliches Ministectum bes Innern. von Mariffall.

Vdt. Sachs.



# Die Stiftung bed Joh. Biur von Bernan Bereichen betreffenb.

Der verstorbene Schwanenwirth Johann Baur von Bernau = Oberlehen hat mittelft lett williger Verfügung zur Gründung eines Armenfonds in Bernau = Außerthal, großt. Bezirksamts St. Blasien, die Summe von 300 fl. mit der Bestimmung gestistet, daß deren Erträgnisse jährlich für arme Kinder daselbst verwendet werden sollen. Diese Stiftung hat die Staats= genehmigung erhalten, und wird andurch zum ehrenden Andenken des Stifters disentlich bekannt gemacht.

Carlerube, ben 10. Mai 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marfdgll.

Vdt. Turban.

Die Stiftung ber Pfarrer Reim und Rraft zu einem Familienftipendium fur Studicende und handwertlernende betreffend.

Der im Jahr 1851 zu Tauberbischofsheim verstorbene katholische Pfarrer Kraft von Grunsfeld hat eine ihm von seinen Anverwandten, dem im Jahr 1818 in Berolzheim verstorbenen Pfarrer Keim hinterlassene Erbschaft im Betrag von 118 fl. durch Ansammlung der Zinsen und eigene Zuschüsse auf die Summe von fünshundert Gulden gebracht und solche nach dem Wunsche des Pfarrers Keim zu einem Familienstipendium für Studirende und Handwerklernende bestimmt. Diese Stiftung hat unter dem Namen des Keim= und Krastischen Familien= stipendiums die Staatsgenehmigung erhalten und wird anmit zum ehrenden Andenken der Stifter öffentlich bekannt gemacht.

Carlerube, ben 30. April 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. v. Marschall.

Vdt. Turban.

Die fürstlich fürstenbergische Schulstiftung betreffend.

Bu ber im Jahr 1843 errichteten fürstlich fürstenbergischen Schulstiftung (Regierungsblatt vom Jahr 1843, Nr. XIX., Seite 140) haben mehrere Einwohner von Carlsruhe durch ihren Bevollmächtigten, den großherzoglichen Amortisationskasse Director Scholl, eine Zustiftung von 75 fl. gemacht. Dieselhe hat die Staatsgenehmigung erhalten, und wird zu Ehren der Stifter anmit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlsrube, ben 11. Mai 1852.

Grofferzogkliches Ministerium bes Junern.

Vdt. Turban.



# Die Profung in ber Zahnhalltunde betreffenb.

Auf den Bortrag der Sanitätscommission sieht man sich veranlaßt, hiermit zu bestimmen, daß die Zahnheilfunde als ein Theil der höhern Chirurgie zu behandeln und daß Niemand zur Brufung in der Zahnheilfunde zuzulassen sei, der nicht, mit der nöthigen Borbildung versehen, sich dem Studium der Wundarzneifunst auf der Universität unterzogen hat.

Carlerube, ben 27. April 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Sache.

Die Apotheter - Licenz bes Richard Spinnhirn in Meersburg betreffenb.

Dem Richard Spinnhirn von Meersburg wurde nach ordnungsmäßig erstandener Prüsfung von der großherzoglichen Sanitätscommission die Licenz als Apotheker ertheilt.

Carlsrube, den 5. Mai 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Turban.

Die Apotheter - Licens bes Mar Keller von Freiburg betreffenb.

Dem Max Reller von Freiburg wurde nach ordnungsmäßig erstandener Prufung von großherzoglicher Sanikatscommiffion die Licenz als Apotheker ertheilt.

Carlerube, ben 5. Mai 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. won Marschall.

· Vdt. Turban.

Die Staatsprufung im Baufache betreffenb.

Nach erstandener vorschriftsmäßiger Prüfung sind die Baucandidaten Jakob Hemberger von Carlsruhe und Friedrich Feederle von Hammereisenbach unter die Baupraktikanten aufgenommen worden. Carlsruhe, den 8. Mai 1852.

Großherzogliches Finanzministerium.

Vdt. Pfeilftider.

Digitized by Google

Die Miergutung ber Cteuer von Branntmein und Belageift, welcher jur Bereitung von Effig einer Leuchtgas verwendet wird, betreffend.

Durch höchste Entschließung Seiner Königlichen Hoheit bes Regenten aus großherzoglichem Staatsministerium vom 14. d. M., Nr. 623, ist genehmigt worden, daß von dem Branntwein und Weingeist, welcher in größeren Mengen zur Bereitung von Essig oder Leuchtgas verwendet wird, nachdem vorher die Denaturirung desselben stattgefunden hat, an der erhobenen Steuer vorbehaltlich gutsindender Aenderung auf die Ohm Branntwein fünfzig Kreuzer und auf die Ohm Weingeist ein Gulben dreißig Kreuzer rückvergütet werden.

Wer von dieser Bewilligung Gebrauch zu machen munscht, hat fich an die großherzogliche Steuerdirection zu wenden, auf deren Antrag bas unterzeichnete Ministerium die naheren Besbingungen, unter welchen die Steuerruchvergutung flattfinden kann, festseten wird.

Carlerube, ben 17. Mai 1852.

Großherzogliches Minifterium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Pfeilftider.

Die Bereithaltung ber für bie Felbaufstellung bes großherzoglichen Armeecorps erforberlichen Pferbe betreffenb.

Seine Ronigliche Hoheit der Regent haben mittelft hochster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 3. d. M., Nr. 579, auf den unterthänigsten Bortrag bes Kriegsministeriums vom 16. v. M., Nr. 11,015, Sich gnädigst bewogen gefunden, die höchstlandesherrliche Verordnung vom 11. Dezember 1840, Regierungsblatt Nr. XL., "die Bereithaltung der für die Feldaufstellung des großherzoglichen Armeecorps erforderlichen Pferde betreffend", aufzuheben, was hiermit zur Nachachtung bekannt gemacht wird.

Carleruhe, ben 5. Mai 1852.

Großherzogliches Kriegsminifterium. A. v. Roggenbach.

Vdt. v. Stetten.

# Diensterlebigungen.

Die katholische Pfarrei Honstetten, Amis Engen, ist mit einem beiläufigen Jahreserträgniß von 900 fl., worauf die Verbindlichkeit ruht, zur Tilgung von Provisorien bis zum Jahr 1859 jährlich eima 60 fl. abzugeben, in Erkebigung gekommen. Die Bewerber um biese

Digitized by Google

Pfeerei haben sich innerhalb seihs Wochen bei bem. großt, katholischen Oberlischenrathe nach Worschrift zu melben.

Die katholische Pfarrei Altglashütte, Amts Neuftadt, ist mit einem Einkommen von 600 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich innerhalb sechs Wochen bei bem großt, katholischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melben.

Die katholische Pfarrei Ripperg, Amts Walldurn, ist mit einem Einkommen von 600 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich innerhalb sechs Wochen bei dem großt, katholischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melben.

Die evangelische Pfarrei Muhlhausen, Dekanats Pforzheim, mit einem Competenzauschlage von 740 fl. 33 fr. ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich nach Borschrift binnen sechs Wochen bei dem großt, evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

Die evangelische Pfarrei Mullheim, mit welcher bas Defanat verbunden, ift in Erlebigung gekommen. Der Competenzanschlag der Pfarrei beträgt 1299 fl. 5 fr. und der Defanats= besoldung 74 fl. 50 fr. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei dem großh. evan= gelischen Oberkirchenzathe zu melden.

Die katholische Pfarrei Flehingen, Amts Bretten, mit einem beiläufigen Einkommen von jährlich 600 fl. ift in Erledigung gekommen. Die Competenten um diese Pfründe haben sich bei der gräflich von Metternich'schen Grundherrschaft zu Flehingen als Patron innerhalb seehs Wachen nach Vorschrift zu melben.

Das evangelische Diakonat Hornberg, womit die erfte Lehr= und Vorstandsstelle an der höhern Bürgerschule daselbst verbunden, ist mit einem Competenzanschlage von 586 fl. 53 1/2 fr. in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich nach Vorschrift binnen sechs Wochen bei dem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrathe zu melben.

# Tobesfälle.

# Geftorben finb:

- am 17. April d. 3. ber penfionirte Amtswundarzt Munger gu Dohringen,
- p. 21. " " ber penfionirte Pfarrer Jakob Emanuel Christian Bfeiffer von Mungesheim in Bruchfal,
- 22. " " " ber penfionirte Salinemechanitus Ott in Siegelsbach, und
- . 25. , , , ber Amtmann Faber zu Bretten.

# Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Mittwoch ben 26. Mai 1852.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Seiner Röniglichen Sobeit Des Regenten: Die Fortbauer Des Rriegezuftandes betreffend.

Berfügungen und Bekanntmachungen ber Minifterien. Befanntmachung bes großberzoglichen Dinifteriums bes Innern: Die Ueberficht bes Ctanbes ber allgemeinen Schullehrerwittwen - und Waisentaffe für bas Jahr 1851 betreffenb.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Regenten.

Die Fortbauer bes Rriegszustandes betreffenb.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Prinz und Regent von Baden, Berzog von Zähringen.

Nach Anhörung Unferes Staatsministeriums haben Wir Uns bewogen gefunden zu bestimmen, daß der Kriegszustand nach Maaßgabe des Gesetzes vom 29. Januar v. J. noch fortzudauern hat.

Begeben zu Carlerube in Unferem Staatsminifterium, ben 26. Mai 1852.

# friedrich.

A. von Moggenbach. von Marfchall. von Wechmar.

Auf Seiner Roniglichen Soheit hochften Befehl:

# Verfügungen und Dekanntmachungen der Miniferien.

Die Ueberficht bes Standes ber allgemeinen Schullehrerwittwen- und Baifentaffe für bas Jahr 1851 betreffend.

Die auf ben Grund ber Rechnungen vom 1. Januar bis 31. Dezember 1851 gefertigte Uebersicht bes Standes der allgemeinen Schullehrerwittwen = und Waisenkaffe wird in der Anlage zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 18. Mai 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Buiffon.

# Summarische Mebersicht

ber Einnahmen und Ausgaben, so wie des Vermögens = und Personalstandes des allgemeinen Shullehrerwittwen = und Waisensonds für das Jahr 1851.

| Drb3abl                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gefamm<br>Betrag                                                                             |                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                           | A. Ueberficht ber Einnahmen und Ausgaben.                                                                                                                                                                                                                                             | fI.                                                                                          | fr.                                                           |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.                    | Jahresbeiträge der Mitglieder Aufnahms = und Verbesserungstaren Güterbestandzinse Kapitalzinse Staatszuschuß Beiträge von Oris = und Distriktsstiftungen Sonstige Einnahmen                                                                                                           | 9,342<br>1,865<br>358<br>10,372<br>8,330<br>—<br>89<br>30,357                                | 46<br>22<br>7<br>1<br>9<br>25                                 |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10. | Mittwengehalte Erziehungsbeiträge Nahrungsgehalte Staats = und Gemeindsabgaben Kür eigenthümliche Liegenschaften Nachlaß und Verlust an Gefällen Gehalte ber Kreisverrechner Gebühren ber Bezirkerheber Vureaukosten ber Kreisverrechnungen Revisionskostenbeiträge Sonstige Ausgaben | 21,697<br>3,402<br>1,002<br>43<br>90<br>1,849<br>1,517<br>380<br>228<br>462<br>222<br>30,897 | 36<br>30<br>54<br>1<br>43<br>20<br>35<br>35<br>46<br>15<br>20 |
|                                                           | Die Einnahmen betragen                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30</b> ,357<br>30,897<br><b>53</b> 9                                                      | 5(<br>2(<br>3(                                                |

| Drb.z3abl.                 |                                                                                                                                | Gefammt<br>Betrag.                    | Less                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                            |                                                                                                                                | ft.                                   | fr.                       |
|                            | B. Vermögenskand.                                                                                                              | (                                     |                           |
|                            | a. Rentirendes Bermögen.                                                                                                       |                                       |                           |
| 1.<br>2.                   | Liegenschaften                                                                                                                 | 7,623<br>221,471                      | 6<br>38                   |
|                            | b. Nicht rentirendes Bermögen.                                                                                                 |                                       |                           |
| 3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | Fahrnisse                                                                                                                      | 187<br>7,170<br>259<br>6,476<br>1,602 | 2<br>31<br>42<br>42<br>15 |
|                            | zusammen                                                                                                                       | 244,790                               | 56                        |
|                            | c. Schulben.                                                                                                                   |                                       |                           |
| 8.                         | Ausgaberefte                                                                                                                   | 98                                    | 13                        |
|                            | Reft reines Bermögen auf ben 31. Dezember 1851                                                                                 | 244,692<br>246,398                    | 43<br>21<br>38            |
|                            | Mithin hat fich foldes im Jahre 1851 vermindert um                                                                             | 1,705                                 | - 36                      |
|                            | a. burch bie wegen Unzulänglichkeit ber Einnahmen zur Bestreitung ber Aus- gaben aus bem Bermögensstod entnommenen Beträge von | 539<br>1,370                          | 30<br>50                  |
|                            | , ausammen mit                                                                                                                 | 1,910                                 | 20                        |
|                            | nach Abrechnung c. eines bei dem Wiederverkauf erworbener Liegenschaften erzielten Mehrerloses von                             |                                       |                           |
|                            | d. des Werthes der im Laufe des Jahres angeschafften Ges rathschaften von                                                      | 204                                   | 4O                        |
|                            | Bieber obige Berminderung mit                                                                                                  | 1,705                                 | 38                        |
|                            | Unter obigem Bermögen ift begriffen:  a. des eingeworfene Bermögen ber ehemaligen evangelischen Schullehrerwittwen-            |                                       |                           |
|                            | fiecifonds mit<br>b. bes Bermogen bes fruhern tatholischen altbabischen Schullehrerwittwen-                                    | 46,241                                | 17                        |
|                            | fonds mit                                                                                                                      | 44,134                                | 53                        |
|                            | dusammen                                                                                                                       | 90,376                                | 10                        |
|                            | 1                                                                                                                              |                                       |                           |

| Drb.=Zahl. |                                          | Zahl.              |
|------------|------------------------------------------|--------------------|
|            |                                          | •                  |
|            | C. Personalstand                         |                    |
|            | am 31. Dezember 1851.                    | , ,                |
| 1.         | Beitragepflichtige Mitglieber            | 2179<br>2189<br>10 |
| 2.         | Bezugsberechtigte Wittwen                | 448<br>442<br>6    |
| 3.         | Zum Erziehungsbeitrag berechtigte Kinder | 371<br>367<br>4    |
| 4.         | Zum Rahrungsgehalt berechtigte Kinder    | 65<br>71<br>6      |
|            |                                          |                    |
|            |                                          |                    |
|            |                                          |                    |
|            |                                          |                    |
|            |                                          |                    |

# Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlsruhe, Donnerstag ben 3. Juni 1852.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entichliefungen Geiner Roniglichen Sobeit bes Regenten: Debaillen-

verleihungen. Dienftnadrichten.

Berfügungen und Bekanutmachungen ber Ministerien. Bekanntmachung bes großberzoglichen Dinisteriums bes großberzoglichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten; ben Eintritt ber hohenzollern'ichen Fürstenihumer in ben beutsch-öfterreichischen Postverein betreffend. Bekanntmachung bes großberzoglichen Ministeriums bes Innern: Staatsgenehmigung von Stiftungen im Unterrheinkreise betreffend. Bekanntmachung des großberzoglichen Finanzministeriums: die Serienziehung für die zweite biesjährige Gewinnziehung des Anlehens zu vierzehn Millionen Gulden vom Jahr 1845 betreffend.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Regenten.

# Mebaillen verleihungen.

Seine Ronigliche Hoheit ber Regent haben mittelft hochster Entschließung vom 21. Mai b. 3.

bem Rammerbiener Wilhelm Bolf bie große goldene Civilverdienstmedaille, und

bem hofoffigianten Jatob Schurgg,

bem Rammerhufaren Friedrich Da yer,

bem Garberobelafaien Johann Richter und

bem Garberobelakaien Lorenz Rarcher bie kleine goldene Civilverdienstmedaille, in Anerkennung der von denfelben geleisteten ausgezeichneten treuen Dienste, allergnädigst zu verleihen geruht.

# Dienfinadrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben

unter bem 21. Mai b. 3.

ben hofrath und hofphysikus Dr. Schridel zum Geheimen hofrathe und Leibarzte gnäbigst zu ernennen geruht und Sich

## unter bem 22. Mai b. 3.

gnäbigft bewogen gefunden:

bem Professor Bergf in Marburg ben an ber Universität Freiburg erledigten Lehrftuhl ber Philologie zu übertragen;

ben Pfarrer Albert Rochlin von Schwetzingen aus dem Dienfte ber evangelischen Landes= firche zu entlaffen;

bie evangelische Stadtpfarrei Freiburg bem Pfarrer Albert Belbing in Gichftetten,

bie evangelische Pfarrei Hauingen, Defanats Lorrach, bem Pfarrer Adolph Schwarz von Bobigheim, zur Zeit Pfarrverweser in Nugloch,

bie fatholische Pfarrei Malich, Amts Ettlingen, bem Pfarrer Anton Rutschmann in Schonenbach,

bie katholische Pfarrei Oberharmersbach, Amts Gengenbach, bem Pfarrer Johann Nepomuk Suber in Waltersweier,

die katholische Pfarrei Elzach, Amts Waldkirch, dem Priefter Johann Baptift Miller, zur Zeit Direktor bes Collegium theologicum in Freiburg,

die katholische Pfarrei Waldkirch, Amts Waldshut, dem Pfarrer Anton Steidle in Wehr, die katholische Pfarrei Neudingen, Amts Donaueschingen, dem Pfarrer Franz Hummel in Gottmadingen.

die katholische Pfarrei Pfullendorf bem Pfarrer und Dekan Ummenhofer zu Zell am Anbelsbach, und

die erfte Lehr= und Vorstandsstelle an ber höhern Burgerschule zu Mosbach bem Bifar Theodor Freiburger in Malterbingen zu übertragen.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Miniferien.

Den Cintritt ber Sohenzollern'ichen Furstenthumer in ben beutich-ofterceichischen Boftverein betreffenb.

Da der Eintritt der Fürstenthümer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen in den deutsch=österreichischen Postwerein mit dem 1. Juni d. J. stattsinden wird, so treten von diesem Tage an die in der diesseitigen Verordnung vom 12. April v. J. — den Anschluß des Großherzogthums an den deutsch=österreichischen Postwerein betreffend — Regierungsblatt Seite 279 und ff., im Abschnitt I. §8. 4—10 enthaltenen Vorschriften auch beim Postwersehr zwischen Baden und den genannten Fürstenthümern in Wirksamkeit, wogegen die im Abschnitt II. jener Verordnung enthaltenen Vorschriften bezüglich dieses Verkehrs außer Anwendung gesetzt werden, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Carlerube, ben 26. Mai 1852.

Ministerium bes großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. Audt.

Vdt. Barbiche.



## Staategenehmigung von Stiftungen im Unterrheinfreise betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von der großherzoglichen Regierung des Unterrheinfreises die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 27. Mai 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Sachs.

Es haben geftiftet:

Bfarrer Erbacher zu Stein am Rocher 50 fl. in den Armenfond zu Windischbuch;

Balentin Dahl zu Giersheim 75 fl. in den dortigen Rirchenfond zur Anschaffung von Bachsferzen an die Stationsbilber;

Maler Chriftian Philipp Rofter von Friedelsheim in Rheinbalern 100 fl. in die Armen= faffe zu Beidelberg;

Johann Joseph Illig zu Gissigheim in die dortige Kirche einen silbernen Kommunionbecher im Werthe von 47 fl. 30 fr. und ein Rauchfaß mit Schiffchen von Neusilber im Werthe von 48 fl.;

mehrere Ungenannte in die Rirche zu Großrinderfeld einen Chormantel nebst Stola im Werthe von 180 fl. und zwei Chorfahnen im Werthe von 34 fl.;

Anna Eva Gerig zu Wien in die Kirche zu Oberwittstadt ein Delgemalbe und zwei gold= bronzirte Armleuchter im Werthe von 134 fl.;

zwei Ungenannte in die Rirche zu höpfingen ein heiliges Grab im Werthe von 48 fl. und brei Altartucher im Werthe von 14 fl.;

Dr. Stahls Wittme von Neckarsulm in die katholische Kirche zu Heinsheim ein schwarzes Meßgewand sammt Kelchbedeckung im Werthe von 36 fl., einen Chorrock im Werthe von 8 fl., ein Altartuch im Werthe von 7 fl., mehrere Altar = und Kelchtüchlein im Werthe von 2 fl. 42 fr., Blumen zur Verzierung der Altare im Werthe von 15 fl., und 38 fl. baares Geld zur Anschaffung nothiger Kirchengerathe;

in ben Baifenhausfond zu Beibelberg:

- a. Gerbermeifter Johann Claes von ba 500 fl., und
- b. ein Ungenannter 300 fl.;

in die Kirche zu Unterballbach:

- a. Abam Frank von ba ein Pluviale im Werthe von 125 fl., und
- b. zwei Ungenannte zwei Statuen im Werthe von 30 fl.;

Philipp Sugel zu Affamftadt 150 fl. in den dortigen Armenfond;

bie Geschwister Joseph und Franziska Beierftettel zu Rulsheim in die bortige Rirche 50 fl. zur Anschaffung von Del fur das ewige Licht;

Freiherr von Benningen und bessen Auster, Freifrau von Benningen zu Eichtersheim, in die katholische Kirche zu Zuzenhausen ein schwarzes Meßgewand mit Zugehör im Werthe von 30 fl., ein blaues Meßgewand nehst Zugehörde im Werthe von 20 fl., zwölf Korpozalien im Werthe von 6 fl. und in baarem Gelde 10 fl. 48 fr.;

mehrere Ungenannte zu Bruchsal in die katholische Kirche zu Heiligkreuzsteinach zwei Alben, zwei Humeralien, ein Zingulum, sechs Korporalien, sechs Pallatuchlein und sechs Purist=katorien, zusammen im Werthe von 10 fl. 30 fr., einen Kelch mit Patene und Löffelchen im-Werthe von 22 fl. und ein Altartuch im Werthe von 14 fl.;

Defan und Pfarrer Siefert zu Heddesheim in die dortige katholische Kirche 100 fl. zur Anschaffung von Paramenten.

Die Serienziehung für bie zweite biesjährige Gewinnziehung bes Anlehens zu vierzehn Millionen Gulben vom Jahr 1845 betreffend.

Bei der heute stattgehabten Serienziehung des Anlehens der Eisenbahnschuldentilgungsfasse von 1845 zu vierzehn Millionen Gulben sind die

| Serie-Nr. |    | 16          | enthaltend | Loos-Nr.   |      | 751    | bis | . 800.  |
|-----------|----|-------------|------------|------------|------|--------|-----|---------|
| "         | "  | 50          | "          | "          | "    | 2451   |     | 2500.   |
| <i>"</i>  | 11 | 487         | "          | "          | . ,, | 24301  |     | 24350.  |
| II .      | "  | 1041        | "          | "          | "    | 52001  |     | 52050.  |
| "         | "  | 1402        | "          | "          | ,    | 70051  |     | 70100.  |
| "         | n  | 1532        | n          | "          | "    | 76551  |     | 76600.  |
| 11        | (/ | 2304        | "          | "          | "    | 115151 |     | 115200. |
| n         | "  | 2470        | "          | "          | "    | 123451 |     | 123500. |
| "         | "  | 2754        | "          | "          | "    | 137651 |     | 137700. |
| U         | "  | 2907        | "          | <b>"</b> . | "    | 145301 |     | 145350. |
| "         | "  | 2980        | IT         | "          | "    | 148951 |     | 149000. |
| v         | "  | 3319        | "          | "          | "    | 165901 |     | 165950. |
| "         | "  | 3603        | <i>!!</i>  | "          | "    | 180101 | _   | 180150. |
| "         | "  | 4755        | "          | "          | "    | 237701 |     | 237750. |
| "         | "  | 5483        | "          | w          | "    | 274101 | _   | 274150. |
| "         | "  | 6068        | "          | "          | "    | 303351 |     | 303400. |
| "         | "  | 6076        | <i>n</i> - | "          | *    | 303751 |     | 303800. |
| "         | "  | <b>6510</b> | "          | 11         | "    | 325451 |     | 325500. |
| "         | "  | <b>6839</b> | "          | "          | "    | 341901 |     | 341950. |
| "         | "  | 7655        | n .        | "          | 77   | 382701 | ~   | 382750. |

herausgekommen, was andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Carlerube, ben 28. Mai 1852.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenaner-

Vdt. Pfeilftider.



# Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruhe, Montag ben 7. Juni 1852.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhochfte Entschließungen Geiner Roniglichen Sobeit des Regenten: Die Einberufung bes lanbftanbischen Ausschuffes jur Prüfung ber Staatsrechnungen für 1851 betreffend. Dienfinachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen ber Ministerien. Befanntmachung bes großerzoglichen Ministeriums bes Innern: Die Gründung eines Armenfonds zu Eigestingen betreffend. Befanntmachung bes großberzoglichen Finanzminifteriums: Die Berbrennung eingelöster Staatsschuldpapiere betreffend.

Diensterledigungen. Todesfälle.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Regenten.

Die Einberufung bes landftanbifden Ausschuffes jur Prufung ber Staatsrechnungen für 1851 betreffenb.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Prinz und Regent von Baben, Berzog von gabringen.

Nach Ansicht des Art. 4- des Gesetzes vom 31. Dezember 1831 über die Versassung und Verwaltung der Amortisationscasse, des g. 78 des Zehntablösungsgesetzes vom 15. November 1833 und des Art. 5 des Gesetzes vom 10. September 1842 über die Errichtung der Eisenbahnschuldentilgungscasse laden Wir den Prasidenten und die gewählten Mitglieder des stansdischen Ausschusses ein, sich am 16. d. M. dahier einzusinden, dei der ernannten großberzoglichen Regierungs-Commission, uns erem Prasidenten des Finanzministeriums, Staatsrath Regenauer, und uns erem Staatsrath Freiherrn von Stengel zu melden und die gesetzlich vorgeschriebene Prüsung der Rechnungen der Amortisationscasse, der Zehntschuldentilgungscasse und der Eisenbahnschuldentilgungscasse für 1851 vorzunehmen.

Begeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 4. Juni 1852.

Friedrich.

Regenauer.

Auf Seiner Roniglichen Hoheit hochsten Befehl: Sounggart.

## Diemfinadrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben Sich gnäbigst bewogen gefunden, unter bem 18. Mai b. J.

den Oberliemtenant Bachelin vom 7. und den Lieutenant von Sentter vom 9. In- fanteriebataillon, beide unter Belaffung in dem Anciennetatsverband der Infanterie, jur Aniege-schüler-Compagnie zu versehen.

Gerner haben Seine Ronigliche Soheit ber Regent gnabigft geruht,

unter bem 25. Mai b. 3.

ben Finanzassessor Schmidt bei der Zolldirection zum Finanzrath zu ernennen; unter dem 28. Mai d. J.

ben Poftoffizialen Rivola zu Carlerube bis zur Wiederherstellung seiner Gefundheit in ben Rubeftand zu verseten;

ben Sefretariatsgehülfen Franz Rapfer zum Kangliften bei ber großherzoglichen Bunbes= tagsgefandtichaft mit bem Charafter als Kangleisefretar zu ernennen;

ben Amterevisor Volg zu Ladenburg in den Ruhestand zu verseten;

bas daburch erledigte Amisrevisorat Labenburg bem Amisrevisor von Chren in Weinheim zu übertragen;

ben Amterevisor Riffel von Baben nach Gadingen,

ben Amterenisor Grimm von Gadingen nach Baben,

ben Amterevisor Wolf von Emmenbingen als zweiten Amterevisor nach Beibelberg,

ben Amterevisor Schmidt von Schopfheim nach Emmendingen zu versetzen; nachstehende Amterevisorateverwalter zu Amterevisoren zu ernennen:

ben Amisrevisorateverwalter Secht in Beibelberg jum Amisrevisor in Beinheim;

" Rlein in Borberg zum Amterevisor in Nedarbischofsheim; " Baiser zum Amterevisor in Buchen, " Meyer zum Amterevisor in Gerlachseheini;

" Bogel zum Amterevisor in Abelsheim;

" " Hengft zum Amterevisor in Philippsburg;
" " Raiser zum Amterevisor in Hornberg:

" Bobenmüller jum Amterevifor in Mößfirch.

# Verfügungen und Dekanntmachungen der Minikerien.

Die Grundung eines Armenfonde ju Gigeltingen betreffend.

Die gräfitch von Langenstein'sche Grundherrschaft hat ihre Verbindlichkeit zur Bezahlung eines monatlichen Almosens von 3 fl. 31 fr. an die Armen zu Eigeltingen mit einem Kapitale

von 1055 fl. abgelost, aus bessen Entrage nunmehr sbiges Almosen gereicht werben soll. Der Gründung dieses Fonds wurde die Staatsgenehmigung ertheilt, was hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Carlerube, ben 27. Dai 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Behaghel.

#### Die Berbrennung eingelöster Staatsichulbpapiere betreffenb.

In Gegenwart der Commissäre des großherzoglichen Staatsministeriums und der großherzoglichen Oberrechnungskammer, so wie des Direktors der großherzoglichen Amortisationskasse sind am 6. d. M. nachbenannte, im Jahr 1850 eingelöste Staatsschuldpapiere urkundlich verbrannt worden:

|    | . I. Papiere der Amortisatonscasse.                               |           |     |            |     |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|-----|
| a. | Partialloose vom Goll und von Haber'schen Anleben von 1820        | . 1,452   | Ħ.  | ÷          | fr. |
| b. | Partialloofe vom von haber, Goll und von Rothschild'ichen Anleben | n         |     |            |     |
|    | von 1840                                                          | . 112,085 | 11  |            | 1/  |
| c. | 3½ procentige Rentenscheine von 1834                              | . 700     | "   | _          | 11  |
| d. | Bine-Coupone berfelben                                            | . 95,046  | 11  |            | 11  |
| e. | Bind=Coupons des freiwilligen Anlehens von 1849                   | . 37,510  | 17  |            | 11  |
|    |                                                                   | 246,793   | Ħ.  |            | fr  |
|    | II. Papiere ber Gifenbahnschuldentilgungec                        | asse.     | ٠   |            |     |
| a. | Partialobligationen vom Anleben von 1842                          | . 87,900  | Ħ.  | _          | fr. |
| b. | Zins-Coupons derselben                                            | . 438,893 | ,,  |            | 17  |
| c. | 35Gulbenloose vom Anlehen von 1845                                | . 426,890 | "   |            | 11  |
| ď. | Bins-Coupons vom Sprocentigen Anlehen von 1848                    | . 131,542 | "   | <b>3</b> 0 | 11  |
| e. | Zins-Coupons vom Sprozentigen Anlehen von 1849                    | . 62,077  | 11  | <b>3</b> 0 | 17  |
|    |                                                                   | 1,147,303 | fl. | _          | fr. |
| Di | ies wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.              |           |     |            |     |
| Œ  | arlerube, den 27. Mai 1852.                                       |           |     |            |     |

27. Mai 1852. Großherzogliches Ministerium ber Finanzen.

Megenauer.

Vdt. Pfeilftider.



## Dienfterlebigungen.

Bei ber großherzoglichen Eisenbahnschulbentilgungskaffe ift ein Buchhalter mit Staatsbiener= recht anzustellen. Die Bewerber um diese Stelle haben sich binnen drei Wochen bei der groß= herzoglichen Eisenbahnschuldentilgungskaffe zu melden.

Die katholische Pfarrei Ottersdorf, Oberamts Rastatt, mit einem Einkommen von beis läusig 1,000 fl., ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Durch die Beförderung des Pfarrers Karl Jager ist die katholische Pfarrei Oberwinden, Amts Waldkirch, mit einem beiläufigen Jahreserträgniß von 1200 fl., worauf jedoch die Verbindslichkeit ruht, einen Vikar zu halten und die Zehntablösungskosten im Betrag von 160 fl. in fünf Terminen abzutragen, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich innershalb sechs Wochen sowohl bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe, als dem erzebischöstichen Ordinariate nach Vorschrift zu melden.

Die evangelische Pfarrei Rötteln, Defanats Lörrach, mit einem Competenzanschlage von 720 fl. 44 fr., ift in Erledigung gekommen. Auf derselben haftet eine Schuld von circa 350 fl., welche, so weit es nicht aus Intercalargefällen geschehen kann, sammt Zinsen vom ernannt werdenden Pfarrer in funf Jahresterminen zu bezahlen ift. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei dem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrath zu melden.

### Tobesfälle.

#### Beftorben finb:

- am 3. April b. 3 .: ber pensionirte Boftmeifter Gaf in Carlerube;
- am 12. April b. 3 .: ber penfionirte Pfarrer Joseph Burg von Seethal von Burgweiler;
- am 20. April b. 3 .: ber penfionirte evangelische Bfarrer Albrecht von Rotteln;
- am 30. April b. 3 .: Pfarrer Georg Philipp Sehn von Ottersborf, Oberamts Raftatt;
- am 17. Mai b. 3 .: ber penfionirte hauptmann Commerlatt in Carlerube.

# Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Donnerftag ben 10. Juni 1852.

#### Inhalt.

Berfügungen und Befanntmachungen ber Ministerien. Berordnung, die Erhebung ber Staatssteuern, inebefondere der Capitalfteuer für 1852 und 1853 betreffend. Den Inftand ber Bittwencasse für die Angestellten der Civil-ftaatsverwaltung im Jahr 1851 betreffend.

# Verfügungen und Dekanntmachungen der Miniferien.

Berordnung, Die Erhebung ber Staatofteuern, inebefondere ber Capitalfteuer fur 1852 und 1853 betr.

In Erwägung, daß im Allgemeinen die Steuererhebung für 1852 auf den Grund des Gessetzes vom 23. Dezember v. J. (Regierungsblatt 1851, Seite 761) und des Art. 10 des Finanzsgesets vom 26. März des gegenwärtigen Jahres (Regierungsblatt 1852, Seite 61) bereits im Gange ift, und, so wie in diesem Jahr, so auch seiner Zeit für 1853 statt zu sinden hat; in fernerer Erwägung, daß es nur noch wegen Erhebung der Capitalsteuer weiterer Anordnung bestarf, wird unter Bezug auf Art. 20 des Capitalsteuergesetzes vom 30. März 1850 (Regiesrungsblatt 1850, Seite 115) andurch verordnet, wie folgt:

#### §. 1

Für jebes ber Jahre 1852 und 1853 werden fechs Kreuzer Capitalfteuer von 100 fl. Steuercapital erhoben.

#### §. 2.

Die Feststellung und der Einzug der Steuer hat nach den in der Verordnung vom 13. Mai 1850 (Regierungsblatt 1850, Seite 195) gegebenen Vorschriften zu geschehen.

#### **§**. 3.

Die großherzogliche Steuerdirection wird mit bem weiteren Bollzug beauftragt. Carleruhe, ben 4. Juni 1852.

Großherzogliches Ministerium der Finangen.

#### Megenguer.

.Vdt. 2. Gerwig.

Den Buftand ber Bittwencaffe fur bie Angestellten ber Civilftaateverwaltung im Jahre 1851 betr.

In Gemäßheit des §. 33 der Statuten der Wittwencasse für die Angestellten der Civilstaats= verwaltung wird die summarische lebersicht über den Zustand dieser Casse im Jahr 1851 durch die Anlage zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 1. Juni 1852.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen.

Megenauer.

Vdt. Rebel.

## XXVIII.

# Summarische Uebersicht

über den Zustand ber Wittwencasse für die Angestellten ber Civistaateverwaltung im Jahre 1851 (bem 10. ihres Bestehens).

| Soll.                      | I. Stand ber Rechnung.                                                 | Haben.           |           | Rep.                |          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|----------|
| fl. fr.                    |                                                                        | fl.              | fr        | fi.                 | fr.      |
|                            | Cinnabme.                                                              | , -              |           |                     |          |
| 5 044 00                   |                                                                        | 0 1964           | =4        | 1,249               | 38       |
| 5,011 29                   |                                                                        | 3,761            | <u>51</u> | 1,249               | 30       |
|                            | Etaterechnung vom laufenden Jahr.                                      | 07.15.           |           |                     |          |
| 37,188   56<br>14,591   17 |                                                                        | 37,154<br>13,257 | 8         | 3 <u>4</u><br>1,334 | 48<br>17 |
| 51,780 13                  | 1 1 9 1                                                                | 50,411           | 8         | 1,369               | 5        |
|                            | Rechnung ber uneigentliden Ginnahmen.                                  |                  |           |                     |          |
|                            | Für bas Capitalftodvermogen:                                           | ,                |           |                     |          |
| 69,672 10<br>255,570 51    | a. Contocorrent bei der Amortisationecasse                             | <br>14,095       | <u>-</u>  | 69,672<br>241,475   | 10<br>22 |
| 340 58                     | Bon und für fremde Rechnung                                            | 337              | 23        | 3                   | 35       |
| 325,583 59                 |                                                                        | 14,432           | 52        | 311,151             | 7        |
| 382,375 41                 | Summe ber Einnahme                                                     | 68,605           | 51        | 313,769             | 50       |
|                            |                                                                        |                  |           |                     |          |
|                            | Ausgabe.                                                               |                  |           |                     |          |
| 125 52                     | Rudftanberechnung                                                      | 116              | 16        | 9                   | 36       |
|                            | Etaterechnung vom laufenden Jahr.                                      |                  |           |                     |          |
| 11,900  53<br>32  24       | Sustentationen                                                         | 11,720<br>32     | 30<br>24  | 180                 | 23       |
| 33 33                      | Außerordentliche Ausgaben                                              | 33               | 33        |                     |          |
| 1,470 16                   | Erfat                                                                  | 1,470            | 16        | - : 100             |          |
| 13,437 6                   |                                                                        | 13,256           | 43        | 180                 | 23       |
|                            | Rechnung der uneigentlichen Ausgaben.<br>Kür das Capitalstockvermögen: |                  |           |                     |          |
| 54,617 4                   | a. Capitalanlagen bei ber Amortisationscaffe                           | 54,617           | 4         | - /                 |          |
| 472   13<br>943   35       |                                                                        | 472<br>143       | 13<br>35  | 800                 |          |
| 56,032 52                  |                                                                        | 55,232           | 52        | 800                 |          |
| 69,595 50                  |                                                                        | 68,605           | 51        | 989                 | 59       |
|                            | ,                                                                      |                  |           | •                   |          |
| •                          | Abschluß.                                                              |                  |           |                     | 1        |
|                            |                                                                        |                  |           |                     |          |
| A                          | Einnahme 68,605 fl. 51 fr.<br>Ausgabe 68,605 w 51 w                    |                  |           |                     |          |
|                            | Rest                                                                   |                  |           |                     |          |
|                            | 1                                                                      |                  | 1 1       |                     | 1        |

| II. Bermögensftand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fl. fr.                                  | fl. fr.                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Das Gesammtvermögen betrug auf 1. Januar 1851 Die verzinslichen Capitalanlagen betrugen auf 1. Januar 1852                                                                                                                                                                                                                                                              | 311,147 32<br>7,138 15                   | 281,574 59                        |
| Der Gewinn beim Anfauf von Staatspapieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,138<br>2,622<br>320,908                |                                   |
| Aufammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 989 59                                   | 319,918 6<br>38,343 7             |
| Es hat sich also im Jahr 1851 vermehrt um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                   |
| III. Sustentationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | betrag.                                  | Ratum<br>für 1851.                |
| Auf 1. November 1850 waren angewiesen: 229 Sustentationen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fl.<br>11,289 fr                         | fl.<br>11,289 s6                  |
| 3 ugang:<br>230. Lanbolt, Gefängenwärters Reliften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 24<br>38 24                           | 35 12<br>35 12                    |
| 232. Hudele, Steueraussehers Reliften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38   24<br>51   15<br>38   24<br>38   24 | 32 —<br>38 24<br>25 36<br>1 25 36 |
| 230. Landolt, Gefängenwärters Reliften 231. Scopfle, Zuchtmeisters Reliften 232. Hufele, Steueraufsehers Reliften 233. Heinrich, Paders und Bureaudieners Wittwe 234. Schifferling, Grenzaufsehers Reliften 235. Fehrle, Hauptsteuerantsbieners Reliften 236. Vogele, Notars Reliften 237. Reichert, Schiffsbegleiters Reliften 238. Simon, Hauptzollamtsbieners Wittwe | 38   24<br>76   49<br>51   12            | 3 61 -                            |
| 238. Simon, Hauptzollamtedieners Wittwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38   24<br>76   48<br>51   1             | 22 24<br>64 —                     |
| 241. Sed, Amtedienere Bittwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38   2<br>51   1<br>38   2               | 19 12<br>29 52                    |
| 244. Reiß, Bahnwarts Reliften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38   2<br>57   3<br>38   2               | 16 - 48 48                        |
| 247. Preuß, Conducteurs Reliften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51 11 70 2                               | 2 · 17 4<br>4 35 12               |
| 249. Schmidt, Notars Reliften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76   46<br>64   -<br>38   24             | 16  -<br>4 19 12                  |
| 253. Zimmer, Rheinschifffahrtswächters Relikten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64   -<br>38   24<br>38   24             | 4 19 12                           |
| 255. Hirsch, Conducteurs Reliften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51 12<br>76 44<br>38 2                   | 25   36<br>4   28   48            |
| 258. Roth, Notars Reliften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76   48<br>38   24<br>38   24            | 8 19 12<br>4 3 12                 |
| 261. Ramm, Brudengelderhebers Wittwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76<br>12,928                             | 6 24<br>12,110 56                 |

|                                              |               |     | Jahres,<br>betrag. | Ratum<br>für 1851 |
|----------------------------------------------|---------------|-----|--------------------|-------------------|
|                                              | •             |     | ft. ft             | fl.               |
|                                              | Uebertrag     |     | 12,928 -           | 12,110            |
| Abgang:                                      |               |     | ,                  |                   |
| 1. Schus, Brieftragers Tochter               |               | • • | 51 1               |                   |
| 2. Abam, Bahnwarts Wittwe                    | • • • •       | • • | 38 2<br>51 1       | 2 27<br>2 36      |
| 3. Fieß, Steuersergeanten Wittwe             | • • • •       | •   | 51 11<br>76 4      |                   |
| 5. Soleicher, Befangenwärtere Sohn           | • • • •       | • • | 38 2               | 24.               |
| 6. Strobmener, Strafenmeiftere Wittine       |               |     | 57 30              | 6 16              |
| 7. Lang, Amtsbieners Wittwe                  |               |     | 38 2               | 1 9               |
| 8. Droxler, Steuerauffehers Wittme           |               |     | 38   2             | 4 7               |
| •                                            | Summe         |     | 390 2              | 210               |
| Somit Stand auf 1. Rovember 1851: 253 Sufter | itationen mit |     | 12,537             | 6 11,900          |

# IV. Bahl ber Mitglieber ber Unftalt.

Stand auf 1. Januar 1851 . . . . 3,254 Mitglieber. Stand auf 1. Januar 1852 . . . 3,300 ...

Die Bahl hat fich also vermehrt um . . 46 Mitglieder.

Carleruhe, ben 6. Mai 1852.

Berwaltungsrath ber Wittwencaffe für die Angestellten der Civilstaatsverwaltung. Rirch ge fin er.

Vdt. Rebel.

# Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlsruhe, Samftag ben 19. Juni 1852.

#### Inhalt.

Ummittelbare allerhöchte Entichließungen Seiner Roniglichen Sobeit bes Regenten: Erlaubnif jur Annahme frember Orben. Mebaillenverleihungen. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung des großherzoglichen Ministeriums bes großherzoglichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten: das Ergebniß der Prüfung der Postaspiranien betreffend. Bekanntmachungen des großherzoglichen Ministeriums des Innern: das Berbot des basellandschaftlichen Boltsblattes betreff, fend. Die Ertheilung der Apothekerlicenz an einige Candidaten der Pharmacie betreffend.

Dienfterledigungen. Todesfälle.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Negenten.

Erlaubniß gur Annahme frember Orben.

Die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß, frembe Orden annehmen und tragen zu dursen, haben nach allerhöchsten Befehlen Seiner Königlichen Hoheit des Regenten erhalten, und zwar:

#### unter dem 25. Mai 1852:

ber Generalmajor von Degenfeld von ber Suite ber Reiterei, für bas ihm von bem Brafibenten ber frangofischen Republif verliehene Ritterfreuz ber Ehrenlegion;

der Generalmajor von Rotberg von der Suite der Reiterei, für den ihm von Seiner Majestät dem König von Württemberg verliehenen Friedrichsorden;

ber Lieutenant Conftantin von Rotberg, vom 1. Reiterregiment, für bas ihm von Seiner Majeftat bem Konig von Burttemberg verliehene Rittertreuz ber wurttembergischen Krone;

#### unter bem 1. Juni 1852:

ber Generalmajor von Rotberg von ber Suite ber Reiterei, für bas ihm von Seiner Majeftat bem Konig von Bavern verliehene Großfreuz bes Berbienstorbens vom heiligen Michael;

der Oberftlieutenant von Glaubit, Commandant des 3. Reiterregiments, für das ihm von dem Prasidenten der frangofischen Republik verliehene Offigierstreuz der Chrenlegion;

#### unter bem 2. Juni 1852:

ber Oberft und Flügelabjutant von Selbeneck, für das ihm von Seiner Königlichen Hobeit dem Großherzog von Olbenburg verliehene Großfreuz höchstbessen Hausordens, und

ber Generallieutenant von Lassollane, für das von Seiner Königlichen Hoheit bem Großherzog von Heffen demfelben verliehene Großtreuz vom Verdienstorden Philipp's des Groß= muthigen.

## Mebaillen verleihungen.

Seine Königliche Hoheit der Regent haben Sich gnädigst bewogen gefunden, dem Zollverwalter Herrmann in Dehningen und dem Verwaltungsdiener Rimmele in Constanz in Anerkennung ihrer langjährigen treu geleisteteten Dienste;

ben Rheinschifffahrtswächtern Engelbert Suber, Christian Abam und Andreas Dietrich von Schusterinsel in Anerkennung ihres braven Benehmens und bewiesenen Muthes bei Rettung in den Rhein gestürzter Personen,

und bem Werkaufseher Johann Adam Hager beim neuen Mannerzuchthaus zu Bruchsal, in Anerkennung seiner funfundzwanzigjährigen, treuen und erfolgreich geleisteten Dienste bei ben Strafanstalten, die filberne Civilverdienstmedaille zu verleihen.

## Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche Soheit ber Regent haben gnabigft geruht,

unter bem 28. Mai d. 3.:

ben Oberzollinspector Godel beim Sauptzollamte Mannheim, unter Anerkennung feiner langjährigen treuen Dienfte, in ben Ruheftand zu versetzen;

den Oberzollinspector Muff in Thiengen zum Oberzollinspector des Hauptzollamtes Mann= beim zu berufen;

ben hauptzollamtsverwalter Funt in Mannheim zum Oberzollinspector des hauptfleuer= amtes Thiengen zu befördern;

den Cameralpraetifanten Poppen als Hauptzollamtscontroleur bei dem Hauptzollamte Mannheim anzustellen.

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben Sich gnäbigst bewogen gefunden, unter bem 2. Juni:

den derzeitigen Bevollmächtigten bei der Bundes = Militärcommission, Oberst von Krieg, seiner Functionen als Flügeladjutant zu entheben und demselben in Anerkennung der dem Höchste . seligen Großherzog Leopold, Königliche Hoheit und Gnaden, geleisteten langen und treuen Dienste, die Erlaubniß zu ertheilen, die Uniform der Flügeladjutanten ferner tragen zu durfen; unter dem 3. Juni:

ben Oberft und Flügelabjutanten von Selbeneck mit dem Charafter als Generalmajor

XXIX.

und der Erlaubniß, die Uniform der activen Generale, so wie ferner jene der Flügeladjutanten zu tragen, in Ruhestand zu versetzen, und demselben dabei die Anerkennung der dem Höchtsfeligen Großherzog Leopold, Königliche Hoheit und Gnaden, geleisteten langen und treuen Dienste anszusprechen;

ben Major und Flügelabjutanten Schuler;

den Major von Seutter von dem Rriegsministerium, unter Ernennung zum Flügel= abjutanten und Enthebung seiner bisherigen Function bei dem Kriegsministerium;

ben Hauptmann Reller im Generalftab, unter Ernennung zum Flügeladjutanten, zur Dienftleiftung in Höchflihrer Abjutantur zu befehligen.

Seine Königliche Hoheit der Regent haben Sich gnäbigst bewogen gefunden, unter dem 13. Juni d. J.:

ben Rechtspractifanten Carl UIImann von Seidelberg zum Secretar bei AllerhöchftIhrem Juftigminifterium zu ernennen.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Das Ergebniß ber Brufung ber Poftaspiranten betreffend.

Nach erstandener vorschriftsmäßiger Prufung find nachbenannte Postaspiranten

Wilhelm Kratt von Kork, Ernst Kaiser von Karlsruhe, Ludwig Holderbach von Grötzingen, Wilhelm Malzacher von Sächingen, Wilhelm Speyerer von Karlsruhe,

unter die Bahl ber Pofipractifanten aufgenommer worden.

Carlerube, ben 24. Mai 1852.

Großherzogliches Ministerium bes großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. Erhr. Mudt.

Vdt. v. Schweizer.

Das Berbot bes bafellanbichaftlichen Bolfeblattes betreffend.

Der Verleger des basellandschaftlichen Volksblattes, J. U. Walser in Birsseld, wurde wegen durch die Presse verübter Aufreizung gegen die großherzoglichen Staatsbehörden von großherzoglichem Oberhofgericht mit Urtheil vom 17. v. M., Nr. 9119, in eine Kreisgesfängnißstrase von drei Monaten, in eine Geldstrase von zweihundert Gulden verfällt, und zur Tragung der Kosten des Strasversahrens so wie des Vollzugs verurtheilt.

Da berfelbe diesem Urtheil bis jest nicht genügt hat, so wird die Berbreitung des von ihm verlegten basellandschaftliches Volksblattes, bis dies geschehen, auf den Grund des S. 26 des Prefigesest hiermit unter dem Anfügen verboten, daß die Uebertreter dieses Versbots der im §. 14 des Prefigesesses bestimmten Strafe unterliegen.

Carleruhe, ben 27. Mai 1852.

Großherzogliches Ministerium des Innern. non Marschall.

Vdt. Behaghel.



Die Ertheilung der Apothekerlicens an einige Candidaten der Pharmacie betreffend.

Dem Martin Fohmann vom Affamstadt, Karl Helferich von Mosbach und Ludwig Leiner von Constanz wurde nach ordnungsmäßig erstandener Prüfung von großherzoglicher Sanitätscommission die Licenz als Apotheker ertheilt.

Carlerube, ben 3. Juni 1852.

Großherzogliches Minifterium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Sachs.

## Diensterlebigungen.

Die katholische Pfarrei Unteribach, Amts St. Blasien, ist mit einem beiläufigen Jah=
resertrag von 750 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich sowohl bei dem erzbischöstlichen Ordinariate, als bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die evangelische Pfarrei Bödigheim, Dekanats Abelsheim, mit einem Competenzanschlage von 554 fl. 7 kr., worauf jedoch eine Kriegsschuld von 16 fl. 15 kr. hastet, welche der zu ers, nennende Psarrer zu bezahlen hat, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei der Patronatsherrschaft Rüdt von Collenberg zu Bödigheim zu melden.

Die evangelische Pfarrei Eich stetten, Dekanats Emmendingen, mit einem Competenzanschlag von 761 fl. 35 fr. ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen beim großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrath zu melben.

Die evangelische Pfarrei Schwehingen, Dekanats Oberheidelberg, mit einem Competenzanschlag von 1,461 fl. 37 fr., worauf jedoch die Verpflichtung haftet, einen Vicar zu halten und eine Schuld von 107 fl. 5 fr. zu übernehmen und abzutragen, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich nach Vorschrift binnen sechs Wochen beim großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

Die evangelische Pfarrei Malterdingen, Defanats Emmendingen, mit einem Competenzanschlag von 1,587 fl. 22 fr. und einem wirklichen Ertrage von ungefähr 2,000 fl., worauf jeboch eine jährliche Abgabe von 200 fl., so wie eine in fünf Jahren zu tilgende Schuld von 450 fl. haftet, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei dem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrath zu melden.

## Tobesfälle.

### Geftorben fing:

Am 3. Marz 1852: ber penfionirte Hofgerichtsrath Graf von hennin zu hecklingen; am 23. Mai 1852: ber katholische Pfarrer Ferdinand Mormann von Unteribach; am 24. Mai 1852: ber penfionirte Regierungssecretar Gobel in Mannheim.

Digitized by Google

# Großherzoglich Padisches Regierungs-Blatt.

Carlerube, Mittwoch ben 23. Juni 1852.

#### Inhalt.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung des großberzoglichen Ministeriums bes großberzoglichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten: den zwischen den Staaten des deutschen Boll- und Pandels- vereins einerseits und dem Königreich der Niederlande, andererseits am 31. Dezember vorigen Jahres abgeschlossenen Pandels- und Schiffsahrisvertrag betreffend.

# Verfügungen und Dekanntmachungen der Miniferien.

Den zwischen ben Staaten bes beutschen Boll- und Hanbelsvereins einerseits und bem Konigreich ber Rieber- lande andererseits am 31. Dezember v. J. abgeschloffenen Hanbels- und Schifffahrtevertrag betr.

Der am 31. Dezember vorigen Jahrs im haag abgeschlossene handels = und Schifffahrts= vertrag zwischen dem deutschen Boll = und handelsverein und den Niederlanden wird nach ersfolgter Auswechslung der Ratificationen nachstehend im Urtert und beigefügter deutscher Ueberssehung zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 1. Juni 1852.

Großherzogliches Ministerium bes großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. Rüdt.

Vdt. v. Schweizer.

Sa Majesté le Roi de Prusse agissant tant en Son nom et pour les autres pays et parties de pays souverains compris dans Son système de douanes et d'impôts savoir: Le Grand-Duché de Luxembourg, les enclaves du Grand-Duché de Mecklembourg - Rossow, Netzeband et Schönberg - la Principauté de Birkenfeld du Grand-Duché d'Oldenbourg, les Duchés d'Anhalt-Coethen, d'Anhalt Dessau et d'Anhalt-Bernbourg, les Principautés de Waldeck et Pyrmont, la Principauté de Lippe, et le Grand-Bailliage de Meisenheim du Landgraviat de Hesse, qu'au nom des autres Membres de l'Association de douanes et de commerce allemands (Zollverein) savoir: la couronne de Bavière, la couronne de Saxe et la couronne de Württemberg, le Grand-Duché de Bade. l'Electorat de Hesse, le Grand-Duché de Hesse, tant pour lui que pour le Bailliage de Hombourg du Landgraviat de Hesse, les Etats formant l'Association de douanes et de commerce de Thüringe, savoir: Le Grand-Duché de Saxe, les Duchés de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg, de Saxe-Cobourg et Gotha, les Principautés de Schwarzbourg-Roudolstadt et de Schwarzbourg-Sondershausen, de Reuss-Greitz, de Reuss-Schleitz et de Reuss Lobenstein et Ebersdorf; le Duché de Brunswick, le Duché de Nassau et la ville libre de Francfort, d'une part et

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas d'autre part, désirant étendre les rélations commerciales entre les Etats du Zollverein et les Pays-Bas sont convenus d'entrer en négociation et ont nommé des Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse:

Le Comte de Koenigsmarck, Son Conseillér intime actuel, Grand-Maître héréditaire de la Cour, Chambellan, Chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge, seconde classe avec l'étoile, et de l'ordre de St. Jean de Prusse, Grand-Croix de l'ordre de la Couronne de chêne etc etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas:

Le Sieur Herman van Sonsbeeck, Chevalier de l'ordre du lion néerlandais, Grand-Croix de l'ordre de l'étoile polaire de Suède, Grand-Croix de l'ordre de St. Maurice et de St. Lazare de Sardaigne, Grand-Croix de l'ordre du Sauveur de la Grèce, Son Ministre des affaires étrangères:

le Sieur Pierre Philippe van Bosse, commandeur de l'ordre du lion néerlandais, Chevalier de seconde classe de l'ordre de St. Anne de Russie, Grand-Croix de l'ordre de St. Maurice et St. Lazare de Sardaigne, Son Ministre des finances, et

le Sieur Charles Ferdinand Pahud, Chevalier de l'ordre du lion néerlandais, Son Ministre des colonies,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Seine Majestat der König von Preußen, sowohl für Sich und in Vertretung der Ihrem Zoll= und Steuerspsteme angeschlossenen soweranen Länder und Landestheile, namlich des Großherzogthums Luxemburg, der großherzoglich medlendurgischen Enklaven Rossow, Rezedand und Schönberg, des großherzoglich oldenburgischen Fürstenthums Virkenseld, der Herzogthumer Anhalt-Rothen, Anhalt-Dessau und Anhalt-Bernburg, der Fürstenthümer Walded und Phrmont, des Fürstenthums Lippe und des landgrastlich heffischen Oberamts Meisenheim, als auch im Namen der übrigen Mitglieder des deutschen Zoll= und Handelsvereins, nämlich der Krone Bayern, der Krone Sachsen und der Krone Württemberg, des Großherzogthums Baden, des Kurfürstenthums Hessen, des Großherzogthums Hant Homburg vertretend; der den thüringischen Zoll= und Handelsverein bildenden Staaten, — namentlich: des Großherzogthums Sachsen, der Herzogthumer Sachsen-Meiningen, Sachsen Altenburg und Sachsen-Koburg und Gotha, der Fürstenthümer Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg Sondershausen, Reuß-Greit, Reuß-Schleit und Reuß-Lobenstein und Cbersdorf, — des
Herzogthums Braunschweig, des Herzogthums Nassau und der freien Stadt Frankfurt einerseits und

#### Seine Majestat der Ronig der Riederlande anbererfeits,

von dem Wunsche beseelt, den handelsbeziehungen zwischen den Staaten des Zollvereins und ben Niederlanden eine größere Ausdehnung zu geben, find übereingekommen, Unterhandlungen zu eröffnen, und haben zu dem Ende zu Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

Seine Majeftat ber Ronig von Preugen:

Den Grasen v. Konigsmard, Allerhochst Ihren Wirklichen Geheimen Rath, Erbhosmeister, Kammerherrn, Ritter bes rothen Abler-Ordens zweiter Rlasse mit bem Stern und des preußischen St. Johanniter-Ordens, Großfreuz des Ordens der Eichenstrone 2c. 2c., Allerhochst Ihren außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner Majestat dem Könige der Niederlande,

2011

Seine Majestät ber Konig ber Nieberlande:

ben herrn hermann van Sonsbeed, Ritter bes nieberlandischen Lowenordens, Großfreuz bes schwedischen Nordftern-Ordens, Großfreuz bes sardinischen St. Mauritius- und Lazarus-Ordens, Großfreuz bes griechischen Erloser-Ordens, Allerhochft Ihren Minister ber auswärtigen Augelegenheiten;

ben Herrn Peter Philipp van Boffe, Rommandeur des niederländischen Löwens Ordens, Ritter des ruffischen St. Annen-Ordens zweiter Rlasse, Großfreuz des sarbinischen St. Mauritius= und Lazarus-Ordens, Allerhöchst Ihren Finanzminister, und ben Herrn Carl Ferdinand Pahud, Ritter des niederländischen Löwenordens, Allerhöcht Ihren Minister der Rolonien,

welche, nachdem fie ihre Bollmachten ausgetauscht, und folche in guter und gehöriger Form befunden haben, über nachstehende Artikel übereingekommen find. —

#### Article 1.

Les navires du Zoll-Verein qui entreront sur lest ou chargés dans les ports des Pays-Bas ou qui en sortiront, et réciproquement les navires Néerlandais qui entreront sur lest ou chargés dans les ports du Zoll-Verein, ou qui en sortiront, quelque soit le lieu de leur départ ou de leur destination, ne seront pas assujettis à des droits de tonnage, de balisage, de pavillon, de port, d'ancrage, de pilotage, de remorque, de fanal d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrepôt ou à d'autres droits ou charges, de quelque nature ou dénomination que se soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des fonctionaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, autres ou plus considérables que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux navires nationaux à leur entrée pendant leur séjour dans ces ports ou à leur sortie.

#### Article 2.

Tous les produits et autres objets de commerce, dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États des Hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par navires appartenant à l'autre Partie.

Les marchandises importées dans les ports du Zoll-Verein ou des Pays-Bas par des navires appartenant à l'une ou à l'autre Partie, pourront y être dèstinées à la consommation, au transit ou à la réexportation ou enfin être mises en entrepôt, au gré du proprietaire ou de ses ayant cause, le tout aux mèmes conditions et sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres de cette nature plus forts que ceux auxquels sont soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

#### Article 3.

Les marchandises de toute espèce, sans distinction d'origine, importées de quelque pays que ce soit, par navires du Zoll-Verein dans les ports des Pays-Bas ou par navires Néerlandais dans les ports du Zoll-Verein, de même les marchandises de toute espèce, sans distinction d'origine, exportées, pour quelque destination que ce soit, des ports des Pays-Bas par navires du Zoll-Verein ou des ports du Zoll-Verein par navires Néerlandais ne paieront dans les ports respectifs d'autres ni de plus forts droits d'entrèe ou de sortie, imposés actuellement ou à imposer à l'avenir, que si l'importation ou l'exportation avait lieu par navires nationaux.

#### Article 4.

Les exemtions, primes, restitutions de droit ou autres faveurs ou avantages de ce genre qui sont ou qui pourraient à l'avenir être accordés dans les États de l'une des Hautes Parties contractantes aux navires nationaux ou à leurs cargaisons, soit pour

#### Mrtifel 1.

Die Schiffe bes Zollvereins, welche mit Ballast ober beladen in die Häsen der Niederlande einlausen oder aus diesen auslausen, und umgekehrt die niederländischen Schiffe, welche mit Ballast oder beladen in die Häsen des Zollvereins einlausen oder aus diesen auslausen, welches auch der Ort ihrer Herkunft oder ihrer Bestimmung sei, sollen keinen andern oder höhern Tonnen=, Baken=, Flaggen=, Hasen=, Anker=, Lootsen=, Schlepp=, Feuer=, Schleußen=, Kanal=, Duarantäne=, Berge=Geldern, Niederlage=Gebühren, ingleichen keinen andern oder höheren Ab= gaben oder Gebühren irgend einer Art oder Benennung unterworsen werden, sie mögen im Namen oder zum Vortheil der Regierung, der öffentlichen Beamten, der Kommunen oder irgend einer Anstalt erhoben werden, als benjenigen, welche den Nationalschiffen bei deren Einlausen in die gedachten Häsen, ihrem Ausgange gegenwärtig aus= erlegt sind, oder künstig etwa auserlegt werden möchten.

#### Artifel 2.

Alle Erzeugnisse und andere Handelsgegenstände, deren Einfuhr oder Aussuhr auf Nationalsschiffen in den Staaten der hohen vertragenden Theile gesetzlich stattsinden darf, sollen daselbst auch auf den dem andern Theile zugehörenden Schiffen ein = oder von dort ausgeführt werden durfen.

Die Waaren, welche auf Schiffen bes einen ober bes anderen Theiles in die Hafen bes Zollvereins ober der Niederlande eingeführt werden, follen dort zum Verbrauch, zum Durchgange oder zur Wiederausfuhr bestimmt, oder endlich nach dem Belieben des Eigenthumers oder seiner Machthaber, in Entrepot gebracht werden können, ganz unter denselben Bedingungen und ohne höhere Magazingebühren, Bewachungs- oder sonstigen Kosten dieser Art unterworfen zu werden, als denjenigen, welchen die auf Nationalschiffen angebrachten Waaren unterliegen.

#### Artifel 3.

Waaren jeder Art, ohne Unterschied des Ursprunges, die, aus welchem Lande es auch sein moge, auf Schiffen des Zollvereins in die Häfen der Niederlande oder auf niederlandischen Schiffen in die Häfen des Zollvereins eingeführt, eben so Waaren jeder Art, ohne Unterschied des Ursprungs, die, nach welchem Bestimmungsorte es auch sein moge, aus den Häfen der Niederlande auf Schiffen des Zollvereins oder aus den Häfen des Zollvereins auf niederlandischen Schiffen ausgeführt werden, sollen in den beiderseitigen Häsen weder andere noch höhere Eingangs- oder Ausgangsabgaben jett oder in Zukunft entrichten, als wenn die Einsuhr oder die Aussuhr auf Nationalschiffen ersolgte.

#### Artifel 4.

Die Befreiungen, Bramien, Zollvergutungen ober andere Begunstigungen ober Wortheile biefer Art, welche in den Staaten eines der beiden hohen vertragenden Theile den Nationalsschiffen ober beren Ladungen, sei es fur den Ausgang oder den Durchgang, bewilligt find, oder

l'entrée soit pour la sortie ou pour le transit, seront également accordés tant aux navires de l'autre Partie qu'à leurs cargaisons, sans égard au pays, d'où les navires ou leurs cargaisons viennent, ou pour lequel les navires ou leurs cargaisons sont destinés.

Les dispositions qui précèdent ne dérogent pas à l'exemtion du droit de tonnage et d'autres faveurs spéciales de même nature dont jouissent dans chaque État les navires employés à la pèche nationale.

#### Article 5.

En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou déchargement dans les ports, rades, hâvres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement, il est convenu qu'il ne sera accordé aux uavires nationaux aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre Partie, la volonté des deux Hautes Parties contractantes étant que sous ce rapport aussi, leurs bâtimens soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

#### Article 6.

Les navires du Zoll-Verein entrant dans un des ports des Pays-Bas et les navires Néerlandais entrant dans un des ports du Zoll-Verein, et qui ne voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlemens des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre part, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette partie de la cargaison aucun droit de douane, sauf les fraises de surveillance.

#### Article 7.

Les navires de l'une des Hautes Parties contractantes, entrant en relâche forcée dans l'un des ports de l'autre, n'y paieront, soit pour le navire, soit pour son chargement, que les droits auxquels les nationaux sont assujettis dans le même cas, pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement constatée, que ce navires ne fassent aucune opération de commerce et qu'ils ne séjournent pas dans le port plus longtemps que ne l'exige le motif qui a nécessité la relâche. Les déchargemens et rechargemens motivés par le besoiu de réparer les bâtimens, ne seront point considérés comme opérations de commerce.

#### Article 8.

En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire de l'une des Hautes Parties contractantes dans les États de l'autre, il sera prêté tout aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour les personnes que pour le mavire et sa cargaison.



XXX.

kunftig bewilligt werben konnten, sollen in gleicher Beise sowohl ben Schiffen bes anbern Theils, als auch beren Labungen bewilligt werben, ohne Rucklicht barauf, woher die Schiffe ober beren Labungen kommen, ober wohin die Schiffe ober beren Labungen bestimmt sind.

Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung auf die Befreiung vom Connengelbe und auf andere besondere Begunstigungen berfelben Art, welche die in jedem Staate zur Nationalsischerei verwendeten Schiffe genießen.

#### Artifel 5.

In Allem, was das Aufstellen der Schiffe, ihr Ein= oder Ausladen in den Hafen, Rheben, Blagen und Bassins betrifft, und überhaupt in Hinsicht aller Förmlichkeiten und sonstigen Bestimmungen, welchen die Handelsschiffe, ihre Mannschaft und ihre Ladung unterworfen werden können, ist man übereingekommen, daß den Nationalschiffen kein Privilegium und keine Begünsstigung zugestanden werden soll, welche nicht in gleicher Weise den Schiffen des andern Theiles zukäme, indem der Wille der beiden hohen vertragenden Theile dahin geht, daß auch in dieser Beziehung ihre Schiffe auf dem Fuße einer völligen Gleichstellung behandelt werden sollen.

#### Artifel 6.

Die Schiffe bes Zollvereins, welche nach einem der Häfen der Niederlande kommen und die niederländischen Schiffe, welche nach einem der Häfen des Zollvereins kommen, und welche baselbst nur einen Theil ihrer Ladung löschen wollen, können, vorausgesetzt, daß sie sich nach den Gesetzen und Reglements der beiderseitigen Staaten richten, den nach einem andern Hafen desselben oder eines andern Landes bestimmten Theil der Ladung an Bord behalten und ihn wieder aussühren, ohne für diesen Theil der Ladung irgend eine Abgabe, außer den Kosten der Bewachung, zu bezahlen.

#### Artifel 7.

Die Schiffe des einen der hohen vertragenden Theile, welche in einen der Hafen des anderen Theiles im Nothfalle einlaufen, sollen daselbst weder für das Schiff, noch für dessen Ladung andere Abgaben bezahlen, als diejenigen, welchen die Nationalschiffe in gleichem Falle unterworfen sind, vorausgesetzt, daß die Nothwendigkeit des Einlaufens gesetzlich festgestellt ist, daß ferner diese Schiffe keinen Handelsverkehr treiben, und daß sie sich in dem Hasen nicht länger aufhalten, als die Umstände, welche das Einlaufen nothwendig gemacht haben, erheischen. Die zum Zwecke der Ausbesserung der Schiffe ersorderlichen Löschungen und Wiedereinladungen sollen nicht als Handelsverkehr betrachtet werden.

#### Artifel 8.

Im Falle der Strandung oder des Schiffbruches eines Schiffes des einen der hohen verstragenden Theile in den Staaten des anderen, soll dem Kapitan und der Mannschaft, sowohl für ihre Personen, als auch für das Schiff und bessen Ladung alle Hilse und Beistand geleistet werden.



239

Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du pays, et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient tenus en pareil cas.

Les marchandises sauvées ne seront soumises à aucun droit, à moins qu'elles ne

soient livrées à la consommation.

#### Article 9.

L'intention des Hautes Parties contractantes étant de n'admettre aucune distinction entre les navires de leurs États respectifs, en raison de leur nationalité, en ce qui concerne l'achat de produits ou d'autres objets de commerce importés dans ces navires, il ne sera donné à cet égard ni directement ni indirectement, ni par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes, ni par aucune compagnie, corporation ou agent, agissant en Leur nom ou sous Leur autorité, aucune priorité ou préférence aux importations par navires indigènes.

#### Article 10.

Les stipulations qui précèdent (article 1—9.) s'appliquent également à la navigation maritime, à la navigation fluviale et à la navigation de toutes les voies d'eau navigables, appartenant aux Hautes Parties contractantes, soit naturelles, soit artificielles, fleuves, rivières, canaux, chenaux ou de quel ue autre espèce ou dénomination que ce soit, sans exception aucune et dans quelque direction que ce soit.

L'assimilation des pavillons respectifs avec le pavillion national pour la navigation sur toutes les voies d'eau mentionnées ci-dessus, s'applique expressément au droit de naviguer sur ces voies d'eau et aux droits ou péages à acquitter par les navires, soit pour cette navigation même, soit dans les ports sur les dites voies d'eau, sans aucun égard à la nature des navires, que ce soient des navires de mer ou de rivière, que les premiers (navires de mer) soient considérés ou non comme de bâtimens du Rhin, conduits par un navigateur à patente, enfin sans égard au pays, d'où les navires ou leurs cargaisons viennent ou pour lequel les navires ou leurs cargaisons soient destinés.

#### Article 11.

Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes se conformeront respectivement, en ce qui concerne l'exercice du cabotage, au lois qui régissent actuellement ou qui pourront régir par la suite cette matière dans chacun des États des deux Hautes Parties contractantes.

#### Article 12.

La nationalité des bâtimens sera admise de part et d'autre d'après les lois et règlemens particuliers à chaque pays, au moyen de titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.



Die Magregeln wegen der Bergung sollen nach Maßgabe der Landesgesetze statissinden, und es sollen keine höheren Bergungskosten entrichtet werden, als diejenigen, welchen die Nationalen im gleichen Falle unterworfen sein wurden.

Die geborgenen Waaren follen keiner Abgabe unterworfen fein, es fei benn, bag fie in ben Berbrauch übergeben.

#### Artifel 9.

Da es die Absicht der hohen vertragenden Theile ift, zwischen den Schiffen ihrer beidersseitigen Staaten aus Rucksicht auf deren Nationalität keinen Unterschied in Betreff des Ankaufs der auf diesen Schiffen eingeführten Erzeugnisse oder anderen Gegenstände des Handels zuzuslassen, so soll in dieser Beziehung weder direkt noch indirekt, weder durch den einen oder den anderen der hohen vertragenden Theile, noch durch einen in deren Namen oder unter deren Autorität handelnde Gesellschaft, Korporation oder Agenten, den Einfuhren auf einheimischen Schiffen irgend ein Vorrecht oder Vorzug eingeräumt werden.

#### Artifel 10.

Die vorhergehenden Bestimmungen (Artikel 1 — 9) sollen gleichmäßig auf die Schifffahrt zur See, auf die Flußschifffahrt und auf die Schifffahrt auf allen schiffbaren Wasserkraßen, welche den hohen vertragenden Theilen angehören, sei es natürlichen oder kunstlichen, Flüssen, Strömen, Randlen, Wasserwegen, oder von welcher anderen Art oder Benennung es sei, ohne irgend eine Ausnahme, und gleichviel in welcher Richtung, Anwendung sinden.

Die Gleichstellung der gegenseitigen Flaggen mit der Nationalflagge für die Schifffahrt auf allen vorstehend erwähnten Wasserstraßen sindet ausdrücklich auf das Recht, diese Wasserstraßen zu befahren und auf die von den Schissen, sei es für diese Fahrt selbst, sei es für die in den Häsen an den erwähnten Wasserstraßen zu entrichtenden Gebühren oder Abgaben Anwendung, und zwar ohne Rücksicht auf die Beschassenheit der Schisse, mögen es Sees oder Flußschisse sein, mögen die ersteren (Seeschisse) als von einem patentirten Schisser geführte Rheinschisse betrachtet werden oder nicht, endlich ohne Rücksicht darauf, woher die Schisse oder ihre Ladungen kommen, oder wohin die Schisse oder ihre Ladungen bestimmt sein mögen.

#### Artifel 11.

Die Unterthanen eines jeden der hohen vertragenden Theile werden sich in Beziehung auf die Ausübung der Kustenschifffahrt den Gesetzen unterwersen, welche in dieser hinsicht in jedem der Staaten der beiden hohen vertragenden Theile jest bestehen, ober in Zukunft erlassen werden möchten.

#### Artifel 12.

Die Nationalität der Schiffe soll beiderseitig nach den jedem Lande eigenthumlichen Gesetzen und Reglements auf Grund der durch die zuständigen Behörden den Kapitanen, Schiffspatronen und Schiffern ausgefertigten Papiere und Patente ankerkannt werden.

Digitized by Google

#### Article 13.

Les consuls réspectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtimens de leur nation dans le pays de l'autre. A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités compétentes et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée du registre du bâtiment ou du rôle d'équipage ou par d'autres documens officiels, que les individus réclamés faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation des dits déserteurs, qui seront détenus dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisitions et aux frais des consuls jusqu'à ce que ces agens aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Si le déserteur a commis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du consul, qu'après que le tribunal qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement, et que celui-ci ait eu son effet.

Il est entendu que les marins, sujets du pays où la désertion a lieu, sont exceptes des dispositions qui précèdent.

#### Article 14.

- I. Les cargaisons des bâtimens Néerlandais jouiront d'une entière franchise des droits déterminés par le XVII. et le XVII. article supplémentaire à la convention de Mayence du 31. Mars 1831:
  - a) pour l'exportation de Prusse, soit à la remonte soit à la descente, de tous les objets indigènes ou bien de ceux qui, ayant acquitté les droits d'entrée, se trouvent en libre circulation, à la remonte toutefois à l'exception des objets d'origine notoirement non-allemande;
  - b) pour le transport d'objets quelconques d'un port Prussien du Rhin à l'autre,
    - c) pour l'importation, que les droits de douane soient acquittés lors de l'importation à la frontière ou seulement à l'endroit du déchargement, d'objets de provenance étrangère sur la partie Prussienne du Rhin, destinés pour la consommation, soit qu'ils viennent directement de l'étranger, soit qu'ils arrivent sous contrôle administratif d'un des États du Zoll-Verein;
    - d) pour le transport d'objets non réputés d'outremer, pouvant circuler librement et embarqués, soit dans un endroit Prussien au-dessus de Coblence, soit dans un des ports du Rhin ou de ses confluens, situés dans les Royaumes de Bavière et de Wurttemberg, dans les Grand-Duchés de Bade, de Hesse et de Luxembourg, dans le Duché de Nassau, ou dans le territoire de la ville libre de Francfort et

#### Artifel 13.

Die beiberseitigen Konsuln sollen befugt sein, die Matrosen, welche von Schiffen ihrer Nation in dem Lande der anderen entwichen sein sollten, festnehmen zu lassen und sie entweder an Bord oder in ihre Heimath zurückzusenden. Zu diesem Zwecke werden sie sich schriftlich an die zuständigen Behörden wenden und durch Mittheilung des Schiffregisters oder der Musterrolle, in Urschrift oder in gehörig beglaubigter Abschrift, oder durch andere amtliche Dokumente den Beweis sühren, daß die reklamirten Individuen zu der betressenden Mannschaft gehört haben. Auf den in solcher Weise begründeten Antrag soll die Auslieserung ihnen nicht versagt werden können. Es soll ihnen aller Beistand bei der Aufsuchung und Verhaftung der gedachten Deserteurs gesleistet werden, welche auf den Antrag und die Rosten der Konsuln in den Landesgefängnissen so lange sestzuhalten sind, die diese Agenten eine Gelegenheit zu ihrer Fortsendung gefunden haben. Wenn eine solche Gelegenheit sich jedoch innerhalb einer Frist von zwei Monaten, von dem Tage der Verhaftung an gerechnet, nicht darbieten sollte, so würden die Deserteurs in Freiheit gesetzt werden und wegen derselben Ursache nicht wieder verhaftet werden können.

Wenn der Deserteur ein Vergeben begangen hat, so kann derselbe erft, nachdem die zustän= dige Gerichtsbehörde ihr Urtheil gefällt hat, und solches in Aussuhrung gebracht ift, zur Ver= fügung des Konsuls gestellt werden.

Man ift übereingekommen, daß die Seeleute, welche Unterthanen des Landes find, wo die Defertion flattfindet, von den vorstehenden Bestimmungen ausgenommen sein follen.

#### Artifel 14.

I. Die Labungen der niederländischen Schiffe sollen ganzliche Freiheit von den durch die Supplementarartikel XVI. und XVII. zur Mainzer Konvention vom 31. März 1831 sestigesesten Zöllen genießen:

- a) bei ber Aussuhr aus Preußen, stromauswärts ober stromabwärts, aller inländischen ober auch solcher Gegenstände, die, nach Entrichtung der Eingangszölle, sich im freien Verkehr besinden, stromauswärts jedoch mit Ausnahme der Gegenstände von notorisch außers deutschem Ursprunge;
- b) bei bem Transporte aller Gegenstände aus einem nach einem anderen preußischen Rheinhafen;
- c) bei ber Einfuhr ausländischer Gegenstände, auf ber preußischen Rheinstrecke zum Bersbrauche, gleichviel ob der Zoll gleich bei der Einfuhr an der Grenze, oder erft am Orte ber Ausladung entrichtet wird, sie mogen direkt aus dem Auslande, oder aus einem der Staaten des Zollvereins unter Steuerkontrole kommen;
- d) bei bem Transporte ber im freien Verkehr befindlichen Gegenstände nicht überseeischen Ursprungs, welche entweder in einem oberhalb Roblenz belegenen preußischen Orte, oder in einem der Häfen des Rheins oder seiner Nebenströme, welche in den Königreichen Bayern und Württemberg, in den Großherzogthumern Baden, hessen und Luremburg, in dem Herzogthum Nassau, oder in dem Gebiete der freien Stadt Frankfurt liegen,

44.

destinés à l'importation dans un port Prussien du Rhin ou à transiter sur ce fleuve vers les Pays-Bas;

e) pour le transport des marchandises transitant par le territoire du Zoll-Verein et n'empruntant qu'une partie du Rhin Prussien, quand ces marchandises, importées par terre sur la rive droite du Rhin, s'exportent par ce fleuve ou qu'importées par le Rhin, elles sortent par voie de terre sur la rive droite du fleuve.

II. Dans tous les autres cas les cargaisons des bâtimens Néerlandais ne payeront les droits déterminés par le XVI. article supplémentaire à la convention de Mayence du 31. mars 1831 que d'après le tarif réduit ci-annexé.

III. Il est bien entendu toutefois que les marchandises qui actuellement sont passibles du quart ou du vingtième du droit déterminé par le XVI. article supplémentaire à la convention de Mayence du 31. mars 1831, ou qui sont libres de tout droit, jouiront de ces avantages sur bâtimens Néerlandais; et on est convenu expressément que le quart et le vingtième s'appliquent également aux cargaisons des bâtimens Néerlandais pour les marchandises qui viennent d'ètre ajoutées à la classe imposée au quart, savoir: Baies de nerprun, Quercitron, Saflor, Aloës, Noix de Galle, Sumac, Bois de tenture en Bûches, Tartre et Salpêtre et à la classe imposée au vingtième, savoir: les harengs. On est convenu en outre, que le déclassement du soufre, des chardons-cardières, des garances et de la garancine, qui n'a été admis jusqu'ici que pour la navigation descendante, s'appliquera de même à la navigation remontante.

IV. Les bateliers Néerlandais jouiront de la franchise du droit de reconnaissance réglé par le tarif B. annexé à la convention de Mayence du 31. mars 1831 pour la navigation intérieure entre Coblence et Emmerick, qui ne dépassera ni l'un ni l'autre de ces bureaux.

#### Àrticle 15.

Les bateliers Néerlandais qui veulent transiter directement d'Emmerick à Coblence ou vice-versâ, auront la faculté de payer d'avance le total des droits à acquitter, savoir à Coblence s'ils descendent, et à Emmerick s'ils remontent le Rhin.

#### Article 16.

Les bâtimens du Zoll-Verein ainsi que leurs cargaisons jouiront dans les Pays-Bas de la franchise entière:

- 1) des droits déterminés par le XVII. et le XVII. article supplémentaire à la Convention de Mayence du 31. mars 1831;
- 2) du droit de reconnaissance réglé par le tarif B. annexé à la même convention;
- 3) du droit fixe établi d'après l'article IV. et l'annexe A. de la convention de Mayence précitée pour le passage par le territoire des Pays-Bas depuis Krimpen et Gorcum jusqu'à la pleine mer et vice-versâ;



eingelaben, und zur Einfuhr in einen preußischen Rheinhafen ober zur Durchfuhr auf bem Rhein nach ben Nieberlanden bestimmt finb;

e) bei der Waarendurchfuhr durch das Gebiet des Jollvereins, bei welcher nur ein Theil des preußischen Rheins benutzt wird, wonn diese Waaren zu Lande auf dem rechten Rheinuser eingeführt und auf dem Rhein ausgeführt, oder auf dem Rhein eingeführt werden und auf Landwegen des rechten Rheinusers ausgehen.

II. In allen andern Fallen follen die Ladungen der niederlandischen Schiffe den burch ben Supplementarartikel XVI. zur Mainzer Konvention vom 31. Marz 1831 festgesetzten Boll nur nach dem beigefügten ermäßigten Tarif entrichten.

III. Wan ift jedoch übereingekommen, daß diejenigen Waaren, welche jest einem Viertel oder einem Zwanzigstel des durch den Supplementarartikel XVI. zur Nainzer Konvention vom 31. März 1831 festgesetzten Zolles unterworfen, oder welche völlig zollfrei sind, diese Vortheile auf niederländischen Schiffen genießen sollen; und es ist ausdrücklich verabredet, daß das Viertel und das Zwanzigstel auch auf die Ladungen der niederländischen Schiffe hinsichtlich derjenigen Waaren zur Anwendung kommen soll, welche der dem Viertel unterliegenden Klasse hinzugesügt worden sind, nämlich: Kreuzbeeren, Duercitron, Safslor, Aloe, Galläpsel, Sumach, Farbeholz in Blöden, Weinstein und Salpeter, und welche der dem Zwanzigstel unterliegenden Klasse hinzugefügt sind, nämlich: Häringe. Man ist außerdem übereingekommen, daß die Ermäßigung, welche für Schwesel, Weberkarden, Krapp und Garancine bisher nur bei der Thalfahrt zugeslassen ist, ebenfalls bei der Bergsahrt zur Anwendung kommen soll.

IV. Die niederländischen Schiffer follen bei der Binnenfahrt zwischen Roblenz und Emmesrich, ohne Ueberschreitung der einen oder der anderen dieser Zollstellen, der Freiheit von der Rekognitionsgebühr genießen, welche in dem der Mainzer Konvention vom 31. Marz 1831 ans gehängten Tarif B. bestimmt ift.

#### Artifel 15.

Den niederländischen Schiffern, welche direkt von Emmerich nach Roblenz oder umgekehrt durchfahren wollen, soll es freistehen, den ganzen Betrag der Abgaben voraus zu bezahlen, nämlich in Koblenz, wenn sie den Rhein hinab, und in Emmerich, wenn sie den Rhein hinaufschren.

## Artifel 16.

Die Schiffe bes Zollvereins, fo wie ihre Ladungen follen in ben Nieberlanden ganzliche Freiheit genießen:

- 1) von den durch die Supplementarartikel XVI. und XVII. zur Mainzer Konvention vom 31. März 1831 festgesetzten Zöllen;
- 2) von der durch den derfelben Konvention beigefügten Tarif B. bestimmten Rekognotions= gebuhr;
- 3) von der nach dem Artikel IV. und der Anlage A. der vorerwähnten Mainzer Konvenstion angeordneten festbestimmten Abgabe (droit fixe) für die Durchfahrt durch das Gebiet der Riederlande von Krimpen und Gorkum bis in das offene Meer und umgekehrt;

- 4) du droit fixe perçu pour le passage entre la Belgique et le Rhin par les eaux dites intermédiaires indiquées à l'article 2. du règlement d'Anvers du 20. Mai 1843, savoir: par toutes les voies navigables communiquant de l'Escaut occidental au Rhin, y compris le Sloe, l'Escaut oriental et la Meuse;
- 5) du droit de navigation sur la Meuse et l'Yssel, enfin;
- 6) de tout autre droit ou péage qui existerait actuellement ou qui serait établi à l'avenir soit sur les eaux auxquelles s'appliquent les droits mentionnés sous les Nos 1. à 5. du présent article, soit sur toutes les autres voies navigables situées sur le territoire des Pays-Bas, ainsi que les unes et les autres sont désignées à l'alinéa 1. de l'article 10.

Les bâtimens du Zoll-Verein ainsi que leurs cargaisons jouiront de la franchise entière stipulée ci-dessus quel que soit le lieu de leur départ, de leur provenance ou de leur destination, et quelle que soit la direction dans laquelle le transport se fasse, dans tous les cas, et nommément:

- a) que les marchandises passent par les Pays-Bas en transit direct soit qu'elles viennent du Rhin pour entrer en mer ou pour aller en Belgique, soit qu'elles viennent de la mer ou de la Belgique pour aller au Rhin ou dans une autre direction quelconque;
- b) que les marchandises viennent du Rhin, de la mer ou de la Belgique pour être déchargées ou transbortées dans les Pays-Bas, et quelle que soit leur destination ultérieure;
- c) que les marchandises soient chargées dans les Pays-Bas et qu'elles passent soit à un autre endroit situé dans les Pays-Bas, soit au Rhin, soit à la pleine mer, soit en Belgique.

#### Article 17.

Le gouvernement Néerlandais s'engage à réduire dès-à-présent de cinquante pour cent le taux actuel des droits d'écluses et de ponds prélevés actuellement sur les navires qui passent le canal entre Gorcum et Vianen, dit Zederik-Kanaal.

Le gouvernement Néerlandais s'engage également à diminuer autant que possible les droits de ponts, d'écluses, de port et tous les autres droits et péages, prélevés, actuellement sur les navires qui passent par les canaux et rivières de Vreeswyk à Amsterdam ou vice-versâ, aussitôt qu'il se sera entendu à cet effet avec les autorités locales qui perçoivent ces droits.

#### Article 18.

Les taxes de pilotage actuellement existantes sur le Rhin Néerlandais, le Waal et le Leck entre Lobith, Dordrecht et Rotterdam ou bien Amsterdam seront réduits de cinquante pour cent. Il ne sera perçu sur le territoire fluvial rhénan sus-mentionné aucun droit de balisage ni de bouée.



XXX. 247

- 4) von der festbestimmten Abgabe (droit fixe) für die Durchsahrt zwischen Belgien und dem Rhein auf den in dem Artifel 2 des Antwerpener Reglements vom 20. Mai 1843 bezeichneten sogenannten intermediaren Gewässern, nämlich: auf allen schiffbaren Wasserwegen, welche die Wester-Schelbe mit dem Rhein in Verbindung setzen, die Sloe, die Ofter-Schelbe und die Maas einbegriffen;
- 5) von ber Schifffahrtegabe auf ber Maas und Iffel, endlich:
- 6) von jeder anderen Abgabe oder Gebühr, die jett besteht oder in Zukunft angeordnet werden mochte, sei es auf den Gewässern, für welche die unter Nr. 1 bis 5 des gegenswärtigen Artikels erwähnten Abgaben Anwendung sinden, sei es auf sonst irgend welchen in dem Gebiet der Niederlande belegenen schiffbaren Wasserwegen, so wie die einen und die anderen im Absat 1 des Artikels 10 bezeichnet sind.

Die Schiffe des Zollvereins, so wie ihre Ladungen sollen, woher sie auch kommen oder herstammen oder wohin sie auch bestimmt sein mogen, und gleichviel, in welcher Richtung die Fahrt erfolge, der vollen vorstehend festgesetzten Besreiung in allen Fällen genießen, und namentlich:

- a) wenn die Waaren in direftem Transit durch die Niederlande gehen, mogen fie vom Rhein fommen, um in See oder nach Belgien zu gehen, oder mogen sie von der See oder aus. Belgien kommen, um nach dem Rhein oder irgend einer anderen Richtung zu gehen;
- b) wenn die Waaren vom Rhein, von der See oder aus Belgien kommen, um in den Niederlanden ausgeladen oder übergeladen zu werden, welches auch sonft ihre weitere Bestimmung sein moge;
- c) wenn die Waaren in den Niederlanden geladen sind, und, sei es nach einem anderen in den Niederlanden belegenen Orte, sei es nach dem Rhein, sei es nach der offenen See, sei es nach Belgien geben.

#### Artifel 17.

Die nieberlandische Regierung verpflichtet sich, die bestehenden Sate der Schleußen- und Brudengelber, welche von den Schiffen, die den sogenannten Zederif-Ranal zwischen Gorfum und Wianen paffiren, erhoben werden, sogleich um funfzig Prozent herabzusehen.

Die niederländische Regierung verpflichtet sich außerdem, so viel als möglich die Brücken=, Schleußen=, Hafengelder und alle anderen Gebühren und Abgaben, welche von den Schiffen, die die Kanale und Ströme von Breeswyf nach Amfterdam und umgekehrt passiren, erhoben werden, herabzusehen, sobald sie sich zu diesem Behuse mit den Ortsbehörden, welche diese Abgaben er= heben, verständigt haben wird.

#### Artifel 18.

Die jest auf dem niederländischen Rhein, der Waal und dem Leck zwischen Lobith, Dordrecht und Rotterdam oder auch Amsterdam bestehenden Lootsengebühren sollen um fünfzig Prozent herabgesett werden. Es soll auf dem eben erwähnten rheinischen Flußgebiet kein Boien= und kein Bakengeld erhoben werden.



#### Article 19.

Les navires du Zoll-Verein, sans distinction aucune, auront le droit de choisir telle voie qu'il leur plaira pour traverser les Pays-Bas du Rhin à la pleine mer ou vice-versâ. Non-obstant l'abolition du droit fixe, ils jouiront à leur passage de tous les avantages et de toutes les facilités, soit de douane soit autres, assurés par la convention de Mayence du 31. mars 1831 aux navires faisant partie de la navigation rhénane et à leur cargaisons transitant du Rhin à la pleine mer ou vice-versâ par les voies désignées à l'article 3. de la dite convention.

De même les navires et les trains de bois du Zoll-Verein, sans distinction aucune, auront le droit de choisir telle voie qu'il leur plaira pour traverser les Pays-Bas du Rhin en Belgique ou vice-versâ. Non-obstant l'abolition du droit fixe, ils jouiront à leur passage de tous les avantages et de toutes les facilités, soit de douane soit autres, mentionnés dans le règlement d'Anvers du 20. mai 1843 relatif à la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin.

#### Article 20.

Les navires uniquement chargés de bouille continueront à jouir, aux conditions actuellement existantes, des facilités qui leur sont accordées, par rapport à la faculté de déclarer leurs chargemens au premier bureau à l'entrée à Lobith, suivant l'échelle de jaugeage dont ils sont pourvus aux termes de la convention de Mayence du 31. mars 1831.

#### Article 21.

Seront exempts du droit de patente ainsi que de tout autre droit personnel, à raison de leur profession, de bateliers respectifs pour tous les voyages qu'ils feront entre le territoire du Zoll-Verein et celui des Pays-Bas, soit chargés ou sur lest.

En ce qui concerne la navigation à l'intérieur, il a été convenu que les bateliers du Zoll-Verein ne paieront dans les Pays-Bas par année qu'un droit de 20 Cents par tonneau d'un mètre cube (sauf 28 pour cent additionnels), et que les bateliers Néerlandais ne paieront au maximum dans chacun des États du Zoll-Verein que le droit de patente existant actuellement dans ces États.

Ne sera pas considéré comme navigation à l'intérieur le transport soit des marchandises que les bateliers apportent du territoire du Zoll-Verein aux Pays-Bas ou vice-versâ pour un ou pour différents endroits de l'autre pays situés dans le cours de leur voyage, soit des marchandises que les bateliers retournants exportent d'un ou de différents endroits de l'autre pays situés dans le cours de leur voyage.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux bâteaux à vapeur.

Il est bien entendu du reste que les dispositions qui précèdent s'appliquent, sans exception, à toutes les voies d'eau indiquées à l'alinéa 1. de l'article 10.



#### Artifel 19.

Die Schiffe bes Zollvereins, ohne irgend welchen Unterschied, sollen bas Recht haben, auf jedem ihnen beliebigen Wege durch das niederländische Gebiet vom Rhein in die offene See ober umgekehrt zu fahren. Ungeachtet der Abschaffung des droit sixe, sollen sie bei ihrer Durchsahrt alle Vortheile und alle Erleichterungen, sowohl zollamtliche wie andere, genießen, welche durch die Mainzer Konvention vom 31. März 1831 den zu der Rheinschiffsahrt gehörenden Schiffen und deren Ladungen gesichert sind, die von dem Rhein in die offene See oder umgekehrt auf den im Art. 3 der gedachten Konvention bezeichneten Wegen durchsahren.

Eben so sollen die Schiffe und Holzstöße des Zollvereins, ohne irgend welchen Unterschied, das Recht haben, auf jedem ihnen beliedigen Wege durch das niederländische Gebiet vom Rhein nach Belgien oder umgekehrt zu fahren. Ungeachtet der Abschaffung des droit fixe, sollen sie ihrer Durchfahrt alle Vortheile und alle Erleichterungen, sowohl zollamtliche wie andere, genießen, welche in dem Antwerpener Reglement vom 20. Mai 1843 über die Schiffsahrt auf den intermediären Gewässern zwischen der Schelde und dem Rhein sestgeset sind.

#### Artifel 20.

Diejenigen Schiffe, welche lediglich mit Steinkohlen beladen find, sollen nach wie vor unter den gegenwärtig bestehenden Bedingungen die Erleichterungen genießen, frast deren sie besugt sind, ihre Ladungen bei dem ersten Zollamte bei dem Eingange in Lobith nach der Aichscala zu beklastiren, mit der sie laut der Mainzer Konvention vom 31. März 1831 versehen sind.

#### Artifel 21.

Die beiberseitigen Flußschiffer sollen für alle Fahrten, welche sie zwischen bem Gebiete des Bollvereins und dem der Niederlande, mit oder ohne Ladung, machen, von der Patent= (Gewerbe=) Steuer, so wie von jeder anderen personlichen wegen ihres Gewerbes zu entrichtenden Abgabe frei sein.

Was die Binnenschiffffahrt betrifft, so ist man übereingekommen, daß die Flußschiffer des Zollvereins in den Niederlanden jährlich nur eine Abgabe von 20 Cents für die Tonne von einem Kubik-Metre (nebst 28 Zusatz-Prozenten), und die niederländischen Flußschiffer in jedem der Zollwereinsstaaten nicht mehr als die jetzt in diesen Staaten bestehende Patent= (Gewerbe-) Steuer entrichten sollen.

Der Transport von Waaren, welche die Flußschiffer aus dem Gebiete des Zollvereins nach den Niederlanden oder umgekehrt nach einem oder nach verschiedenen in dem Laufe ihrer Fahrt gelegenen Orten bringen, soll eben so, wie der Transport von Waaren, welche die Flußschiffer auf der Rudfahrt von einem oder von verschiedenen, in dem Laufe ihrer Fahrt gelegenen Orten des anderen Landes ausführen, nicht als Binnenschifffahrt angesehen werden.

Die vorstehenden Bestimmungen sollen auch auf die Dampfichiffe Anwendung finden.

Es versteht fich übrigens von felbft, bag die vorstehenden Bestimmungen ohne Ausnahme auf alle im Absat 1 des Artikels 10 bezeichneten Wasserwege zur Anwendung kommen.

Digitized by Google

#### Article 22.

Pour écarter, autant que possible, tout ce qui pourrait entraver le commerce et la navigation du Rhin et des autres voies navigables, les Hautes Parties contractantes s'appliqueront, l'une et l'autre, à simplifier à cet égard, autant que faire se pourra, les formalités prescrites par Leurs lois et réglemens de douane.

Les Hautes Parties contractantes prennent en outre l'engagement réciproque, de faire participer les bâtimens de l'autre pays, ainsi que leurs cargaisons aux exemptions ou diminutions relatives aux droits de navigation, ainsi qu'à tout autre avantage qu'Elles pourraient accorder par la suite aux bâtimens nationaux ou à leurs cargaisons.

#### Article 23.

Daus le but d'éloigner le plutôt possible les obstacles que l'état des rivières offre à la navigation, et spécialement entre Cologne et Dordrecht et Rotterdam, les Gouvernemens respectifs s'engagent mutuellement, chaque Gouvernement pour la partie du Rhin qui parcourt son territoire, d'en faire rectifier le cours et approfondir le chenal, de manière à assurer autant que faire se peut par travaux d'art, dans toutes les saisons, aux bâtimens chargés un tirant d'eau suffisant.

#### Article 24.

Parties contractantes, en ce sens que les mêmes facilités, sécurité et protection dont jeuissent les nationaux, sont garanties des deux parts. En conséquence les sujets respectifs ne paieront point à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux Hautes Parties contractantes, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident ou séjournent temporairement, des droits, taxes ou impôts autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux, et les privilèges, immunités et autres faveurs, dont jouiront en matière de commerce ou d'industrie les sujets de l'une des deux Hautes Parties contractantes seront communs à ceux de l'autre.

Pour ce qui regarde les fabricans et les marchands de l'un des États des Hautes Parties contractantes, ainsi que leurs commis voyageurs qui font dans l'autre État des achats pour les besoins de leur industrie et y recueillent des commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises, on est convenu de ce qui suit:

Les sujets de l'un des États du Zoll-Verein, qui voyagent dans les Pays-Bas, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'une maison du Zoll-Verein, ne paieront, à raison de leur commerce, d'autres droits qu'un droit de patent de 12 florins (sauf 28 pour cent additionels) par année au maximum. — Par réciprocité les sujets Néerlandais qui voyagent dans le Zoll-Verein, soit pour leur propre compte, soit pour le comte d'une maison



#### Artifel 22.

Um so viel wie möglich Alles zu beseitigen, was dem Handel und der Schifffahrt auf dem Rhein und den anderen schiffbaren Wegen hinderlich sein könnte, wollen die hohen vertragenden Theile es sich angelegen sein lassen, so weit als thunlich die in ihren Zollgesetzen und Reglements vorgeschriebenen Formalitäten in dieser Hinsicht zu vereinsachen.

Die hohen vertragenden Theile verpflichten sich außerdem gegenseitig, die Schiffe des anderen Landes und deren Ladungen an denjenigen Befreiungen und Ermäßigungen hinsichtlich der Schiffsfahrtsabgaben, so wie an jedem anderen Bortheile Theil nehmen zu lassen, welchen sie in der Folge den Nationalschiffen oder deren Ladungen bewilligen möchten.

#### Artifel 23.

Um so bald als möglich die Hindernisse zu entfernen, welche der Zustand der Strome, insbesondere zwischen Köln und Dordrecht und Rotterdam der Schiffsahrt in den Weg legt, verpflichten beide Regierungen sich gegenseitig, und zwar jede Regierung in Betreff deszenigen Theils des Rheines, welcher ihr Gebiet durchstromt, den Lauf desselben berichtigen und das Fahrwasser vertiesen zu lassen, um, in so weit es durch künstliche Arbeiten geschehen kann, zu allen Jahreszeiten eine für beladene Fahrzeuge hinreichende Fahrtiese zu sichern.

#### Artifel 24.

Es soll völlige und unbeschränkte Freiheit des Verkehrs zwischen den Unterthanen der beiden hohen vertragenden Theile bestehen, in dem Sinne, daß ihnen dieselben Erleichterungen, dieselbe Sicherheit und derselbe Schut, welchen die Nationalen genießen, beiderseits zugesichert werden. Demgemäß werden die beiderseitigen Unterthanen in Beziehung auf ihren Handel oder ihr Gewerbe in den Häsen, Städten oder sonstigen Orten der beiden hohen vertragenden Theile, mögen sie sich dort niederlassen, sei es, daß sie nur vorübergehend dort wohnen oder sich aufhalten, weder andere noch höhere Abgaben, Taxen oder Aussagen entrichten, als diesenigen, welche von den Nationalen zu entrichten sind, und die Privilegien, Befreiungen und andere Begünstigungen, welche in Beziehung auf Handel und Gewerbe die Unterthanen des einen der beiden hohen verstragenden Theile genießen, sollen auch den Unterthanen des andern zusommen.

In Betreff ber Fabrikanten und Handeltreibenden des einen der hohen vertragenden Theile, so wie ihrer Handelsreisenden, welche in dem anderen Staate Einkause für den Bedarf ihres Geschäfts machen, und dort Bestellungen aufsuchen, sei es daß sie mit Mustern oder ohne solche reisen, jedoch ohne daß sie Waaren selbst mit sich führen, ist man über folgende Bestimmungen übereingekommen:

Die Unterthanen eines der Zollvereinsstaaten, welche, sei es für eigene Rechnung, sei es für Rechnung eines Hauses im Zollverein, in den Niederlanden reisen, sollen für Betreibung ihres Geschäfts keine anderen Abgaben, als eine Patent = (Gewerbe = ) Steuer von hochstens 12 Gulden (nebst 28 Zusay-Prozenten) jährlich entrichten. Dessen in Erwiderung sollen die Niederländischen Unterthanen, welche, sei es für eigene Rechnung, sei es für Rechnung eines

Nécrlandaise, ne paieront, à raison de leur commerce, d'autres droits qu'un droit de

patente de 8 thalers par année au maximum dans chaque État du Zoll-Verein.

Il est toutesois bien entendu que dans tous les cas, ou dans l'un ou l'autre des États du Zoll-Verein le droit légal de patente actuellement existant pour les sujets Néerlandais est moins de 8 thalers, ce droit ne pourra pas être augmenté.

#### Article 25.

Le transit des marchandises venant des Pays Bas ou y allant, passant par les territoires ci-après désignés du Zoll-Verein, sera soumis, au maximum, à un droit d'un demi Silbergros par quintal (Zoll-Zentuer):

a) pour toutes les marchandises qui entrent par terre sur la frontière entre le Zoll-Verein et les Pays-Bas, et qui de Cologne ou de quelque port du Rhin au-dessous de Cologne sortent du Zoll-Verein sur le Rhin, soit en amont, soit en aval;

b) pour toutes les marchandises qui entrent sur le Rhin par Emmerick ou Neubourg, et qui de Cologne ou d'un autre port du Rhin au dessous de Cologne sont exportées

par terre sur la frontière entre le Zoll-Verein et les Pays-Bas;

c) pour toutes les marchandises qui, touchant le territoire du Zoll-Verein sont expédiées des Pays-Bas pour la Belgique, de la Belgique pour les Pays-Bas et des Pays-Bas pour les Pays-Bas.

Il est convenu en outre, que le transit des marchandises venant des Pays-Bas ou y allant, passant par le territoire du Zoll-Verein, ne sera pas soumis à des conditions plus onéreuses et ne payera d'autres ni de plus forts droits de transit, que le transit des marchandises venant de Belgique ou y allant, passant par le territoire du Zoll-Verein. Toutefois il est bien entendu, que cette disposition n'est applicable qu'aux mêmes modes de transport et qu'en conséquence elle s'appliquera au transit par le chemin de fer à établir entre le Zoll-Verein et les Pays-Bas, aussitôt que ce chemin de fer sera achevé.

Il s'entend du reste, que dans tous les cas précités il sera perçu des marchandises transportées sur le Rhin, outre le droit de transit, le droit de navigation du Rhin, en tant que la perception de ce droit sera encore permise aux termes de ce traité.

#### Article 26.

La franchise de tout droit de transit par les Pays-Bas est assurée pour toutes les marchaudises ou objets de commerce, sans distinction d'origine, venant des États du Zoll-Verein ou y allant, quelque soit le pays de leur provenance ou de leur destination.

Cette disposition s'applique, sans distinction aucune, à toute sorte de voie on de moyen de transport employé pour le transit par les Pays-Bas.



XXX. 258

niederlandischen Hauses im Zollverein reisen, für Betreibung ihres Geschäfts keine anderen Abgaben, als eine Patent = (Gewerbe = ) Steuer von höchstens 8 Thalern jahrlich in jedem Bollvereinsstaate entrichten.

Es versteht sich jedoch, daß in allen Fällen, wo in dem einen oder dem anderen der Zolls vereinsstaaten die gegenwärtig für die Niederländischen Unterthanen bestehende gesehliche Patents (Gewerbe-) Steuer niedriger als 8 Thaler ift, diese Steuer nicht erhöht werden darf.

#### Artifel 25.

Der Durchgang der von den Niederlanden kommenden oder dorthin gehenden Waaren, welche burch die nachstehenden Gebietstheile des Zollvereins transitiren, foll höchstens einer Abgabe von einem halben Silbergroschen vom Zoll-Zentner unterworfen fein:

- a. für alle Waaren, welche zu Lande über die Grenze zwischen dem Zollverein und ben Niederlanden eingehen, und von Koln oder von einem unterhalb Koln gelegenen Rhein= hafen aus bem Zollverein, sei es zu Berg, sei es zu Thale, ausgeben;
- b. für alle Waaren, welche auf dem Rhein über Emmerich oder Neuburg eingehen und von Köln oder einem unterhalb Köln gelegenen Rheinhasen zu Lande über die Grenze zwischen dem Zollverein und den Niederlanden ausgehen;
- c. für alle Waaren, welche, mit Berührung des Zollvereinsgebietes, von den Riederlanden nach Belgien, von Belgien nach den Niederlanden, und von den Niederlanden nach den Riederlanden gehen.

Man ist außerdem übereingekommen, daß der Durchgang der aus den Niederlanden kommenden oder dorthin gehenden Waaren, welche durch das Gebiet des Zollvereins gehen, keinen lästigeren Bedingungen unterliegen, und keine andere oder höhere Durchgangsabgaben bezahlen soll, als der Durchgang der aus Belgien kommenden oder dorthin gehenden Waaren, welche durch das Gebiet des Zollvereins gehen. Es ist jedoch wohlverstanden, daß diese Abrede nur auf ebendieselben Arten des Transportes Anwendung sinden und somit auf den Durchgang mittelst der zwischen dem Zollverein und den Niederlanden zu entrichtenden Eisenbahn zur Anwendung kommen soll, sobald diese Eisenbahn vollendet sein wird.

Es versteht sich übrigens, daß in allen vorerwähnten Fällen von den auf dem Rhein versichifften Waaren, außer der Durchgangsabgabe, der Rheinzoll erhoben werden wird, in so weit die Erhebung dieses Zolles nach den Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages noch Statt sinden darf.

#### Artifel 26.

Die Befreiung von jeder Durchgangsabgabe durch die Niederlande ift allen von den Zolls vereinsstaaten kommenden oder dorthin gehenden Waaren oder Handelsgegenständen, ohne Untersschied des Ursprunges, welches auch der Ort ihrer Herkunft oder ihrer Bestimmung sein möge, zugesichert.

Diese Bestimmung findet auf alle Arten von Wegen ober Transportmitteln Anwendung, Die für bie Durchsuhr durch die Riederlande benutzt werden.



#### Article 27.

Le gouvernement Néerlandais s'engage à construire ou à faire construire à Botterdam aux bords de la Meuse un entrepôt franc, accessible aux navires, dans l'enceinte duquel les marchandises de toute espèce venant du Zoll-Verein ou y allant, soit qu'elles passent par les Pays-Bas ou qu'elles soient destinées ultérieurement à la consommation intérieure, peuvent être chargées, déchargées, transbordées, provisoirement déposées, emmagasinées ou manipulées, sans être pesées ni examinées en détail et sans être assujetties à d'autres formalités que celles rigoureusement requises pour la répression de la fraude.

Cet entrepôt franc sera établi aussi près que possible de la station du chemin de fer de Rotterdam à Utrecht et relié à cette station par une voie ferrée; il sera exécuté de manière à être au plus tard mis à la disposition du commerce, lorsque ledit chemin de fer sera mis en exploitation.

Il ne sera perçu des droits de magasinage, de quai, de grue autres ni de plus forts que ceux fixés par l'article 69 de la convention de Mayence du 31. mars 1831.

#### Article 28.

Les produits de la pêche Néerlandaise et les produits de toute espèce des Colonies Néerlandaises, importés dans le Zoll-Verein, que l'importation ait lieu directement des dites Colonies ou par l'intermédiaire des ports et places de commerce des Pays-Bas, par mer, sur les fleuves, canaux ou autres eaux intérieures, ou par terre, ne seront assujettis à d'autres ni de plus forts droits que ceux qui sont ou qui seront imposés à l'avenir sur les produits similaires de toute autre nation la plus favorisée. Toute réduction des droits d'entrée du Zoll-Verein sur ces objets, soit générale, soit en faveur d'une autre nation quelconque s'appliquera à l'instant même de plein droit et sans équivalent aux produits similaires des Colonies Néerlandaises.

#### Article 29.

Les produits de toute espèce du sol et de l'industrie des États du Zoll-Verein importés dans les Pays-Bas, que l'importation ait lieu par mer, sur les fleuves, canaux ou autres eaux intérieures, ou par terre, ne seront assujettis à d'autres ni de plus forts droits que ceux qui sont ou qui seront imposés à l'avenir sur les produits similaires de toute autre nation la plus favorisée. Toute réduction des droits d'entrée des Pays-Bas sur ces objets, soit générale soit en faveur d'une autre nation quelconque, s'appliquera à l'instant même de plein droit et sans équivalent aux produits similaires du sol et de l'industrie des États du Zoll-Verein.

#### Article 30.

Les sujets des États du Zell-Verein jouiront dans les colonies Néerlandaises de

#### Artifel 27.

Die niederländische Regierung verpflichtet sich, in Rotterdam am Ufer der Maas ein für Schiffe zugängliches freies Entrepot zu errichten oder errichten zu lassen, innerhalb dessen die aus dem Zollverein kommenden oder dorthin gehenden Waaren jeder Art, mogen sie durch die Nieder- lande gehen oder demnächst für den innern Verbrauch bestimmt sein, eingeladen, ausgeladen, umgeladen, einstweilen niedergelegt, gelagert oder manipulirt werden konnen, ohne verwogen oder speziell revidirt zu werden, und ohne anderen, als den zur Vorbeugung des Unterschleises durchaus erforderlichen Formalitäten zu unterliegen.

Dieses freie Entrepot soll so nahe wie möglich bei ber Station ber Eisenbahn von Rottersbam, nach Utrecht errichtet und mit dieser Station durch Schienen verbunden werden; mit ber Errichtung besselben soll dergestalt vorgeschritten werden, daß es spätestens zur Verfügung bes Handelsstandes gestellt wird, sobald die erwähnte Eisenbahn dem Verkehr übergeben wird.

Es sollen weber andere noch höhere Magazin =, Bohlwerks = oder Krahn=Abgaben, als die in dem Artikel 69 der Mainzer Konvention vom 31. März 1831 festgesetzen, erhoben werben.

#### Artifel 28.

Die Produkte des Niederlandischen Fischsanges und die Erzeugnisse jeder Art der Nieder- landischen Kolonien, welche in den Zollverein eingeführt werden, gleichviel, ob die Einfuhr direkt aus diesen Kolonien oder über Häfen und Handelspläte der Niederlande, zur See, auf Flüssen, Kanälen oder anderen Binnengewässern oder zu Lande stattsindet, sollen weder andern, noch höheren Abgaben unterworfen werden, als denjenigen, mit welchen die gleichartigen Erzeugnisse irgend einer andern meistbegünstigten Nation belegt sind oder in Zukunst belegt werden möchten. Zede Ermäßigung der Eingangs-Abgaben des Zollvereins für diese Gegenstände, gleichviel, ob dieselbe eine allgemeine ist, oder zu Gunsten irgend einer anderen Nation eintritt, soll sofort von Rechts wegen und ohne Gegenleistung auf die gleichartigen Erzeugnisse der Niederländischen Kolonien Anwendung sinden.

#### Artifel 29.

Die Erzeugnisse jeder Art des Bodens und des Gewerbesteißes der Staaten des Zollvereins, welche in die Niederlande eingeführt werden, gleichviel, ob die Einfuhr zur See, auf Flussen, Ranalen oder andern Binnengewässern, oder zu Lande stattsindet, sollen weder anderen, noch höheren Abgaben unterworfen werden, als denjenigen, mit welchen die gleichartigen Erzeugnisse irgend einer andern meistbegünstigten Nation belegt sind oder in Zukunft belegt werden möchten. Jede Ermäßigung der Eingangsabgaben der Niederlande für diese Gegenstände, gleichviel ob dieselbe eine allgemeine ist oder zu Gunsten irgend einer anderen Nation eintritt, soll sofort, von Rechtsewegen und ohne Gegenleistung auf die gleichartigen Erzeugnisse des Bodens und des Gewerbessteises der Zollvereinsstaaten Anwendung sinden.

#### Artifel 30.

Die Unterthanen ber Bollvereinsftaaten follen in ben niederlandischen Kolonien alle Be-

Digitized by Google

toutes les faveurs qui sont ou qui seront accordées aux sujets de tout autre Etat européen le plus favorisé.

#### Article 31.

Les navires du Zoll-Verein ainsi que leurs cargaisons seront traités dans les colonies Néerlandaises sur le même pied que les navires nationaux et leurs cargaisons, sans égards au pays d'où les navires ou leurs cargaisons viennent ou pour lequel les navires ou leurs cargaisons sont destinés:

1) par rapport aux droits pesant sur la coque des navires à leur entrée, pendant leur séjour ou à leur sortie, nommément tous ceux qui sont désignés à l'article 1. du présent traité;

2) par rapport à la faculté d'importer et d'exporter des produits et objets de commerce,

conformément à l'article 2. du présent traité;

3) par rapport aux droits quelconques, imposés actuellement ou à imposer à l'avenir aux produits et objets de commerce importés ou exportés conformément à l'article 3. du présent traité. De même les stipulations contenues dans les articles 4. à 9. s'appliqueront au commerce et à la navigation avec les colonies Nèerlandaises ou vice-versâ.

Le cabotage dans les colonies demeure réservé aux navires Néerlandais.

#### Article 32.

Les produits de toute espèce du sol et de l'industrie des Etats du Zoll-Verein importés, de quelque pays que ce soit, dans les colonies Néerlandaises, ne seront assujettis à d'autres ni de plus forts droits que ceux qui sont ou qui seront imposés à l'avenir sur les produits similaires de toute autre nation la plus favorisée. Toute faveur accordée à cet égard ainsi que par rapport à l'exportation des produits coloniaux ou autres, soit pour le commerce en général soit à quelque autre nation en particulier, sera acquise, à l'instant même de plein droit et sans équivalent, au Zoll-Verein.

Il est fait exception à cette règle seulement en ce qui concerne les faveurs spéciales, accordées ou à accorder par la suite aux nations asiatiques pour l'importation des produits de leur sol et de leur industrie ou pour leurs exportations.

En outre le Gouvernement Néerlandais s'engage:

a) à assimiler dans ses colonies des Indes Occidentales tous les produits du sol et de l'industrie du Zoll-Verein aux produits du sol et de l'industrie des Pays-Bas, quand ils seront importés dans les colonies par navires Néerlandais ou du Zoll-Verein ou sous tout autre pavillon assimilé au pavillon national;

b) en ce qui concerne les colonies des Indes Orientales, les produits ci-après énumérés du sol et de l'industrie du Zoll-Verein, transitant par les Pays-Bas, chargés dans un port des Pays-Bas sur un bâtiment Néerlandais ou du Zoll-



XXX. 257

gunftigungen genießen, welche ben Unterthanen irgend eines anderen meifibegunftigten europalfchen Staates bewilligt find ober bewilligt werben mochten.

#### Artifel 31.

Die Schiffe des Zollvereins, so wie deren Ladungen sollen in den niederländischen Rolonien auf demselben Fuße, wie die Nationalschiffe und deren Ladungen behandelt werden, ohne Rücksicht dars auf, woher die Schiffe oder deren Ladungen kommen oder wohin die Schiffe oder deren Ladungen bestimmt find:

1. in Betreff der auf dem Schiffskörper bei dem Eingange, während des Aufenthalts, oder bei dem Ausgange haftenden Abgaben, namentlich aller derjenigen, welche im Artikel 1 des gegenwärtigen Vertrages aufgeführt find;

2. in Betreff bes Rechtes zur Ginfuhr und Ausfuhr von Erzeugniffen und Sandelsgegenftan-

ben, nach Maggabe bes Artifels 2 bes gegenwartigen Vertrages;

I

3. in Betreff der Abgaben irgend welcher Art, die für Erzeugnisse und Handelsgegenstände bei der Einsuhr oder Aussuhr gegenwärtig bestehen oder in Zukunft angeordnet werden möchten, nach Maßgabe des Artifels 3 des gegenwärtigen Vertrages. Eben so sollen die in den Artifeln 4—9 enthaltenen Bestimmungen auf den Handel und die Schiffsahrt mit den nieders ländischen Kolonien oder umgekehrt Anwendung sinden.

Die Ruftenschiffffahrt in den Rolonien bleibt ben niederlandischen Schiffen vorbehalten.

#### Artifel 32.

Die Erzeugnisse jeder Art des Bodens und des Gewerbesteißes der Zollvereins-Staaten, welche, gleichviel woher, in die niederländischen Kolonien eingeführt werden, sollen weder andere noch höhere Abgaben entrichten, als diejenigen, welche die gleichartigen Erzeugnisse irgend einer anderen meist- begünstigten Nation jest oder in Zukunft zu entrichten haben. Jede in dieser Beziehung oder in Betreff der Aussuhr von Kolonial- oder anderen Erzeugnissen, dem Handel im Allgemeinen oder irgend einer anderen Nation insbesondere zugestandene Begünstigung soll sosort, von Rechts wegen und ohne Gegenleiftung, dem Zollverein zufallen.

Bon dieser Regel findet nur eine Ausnahme in Betreff berjenigen Begunftigungen statt, welche ben astatischen Nationen für die Einfuhr der Erzeugnisse ihres Bodens und ihres Gewerbsteißes oder für ihre Aussuhren bewilligt sind ober in Zukunft bewillgt werden möchten.

Außerdem verpflichtet fich bie nieberlandische Regierung:

a. in ihren westindischen Rolonien alle Erzeugnisse des Bobens und des Gewerbesteißes des Zollvereins den Erzeugnissen des Bodens und des Gewerbesteißes der Niederlande gleich= zustellen, wenn sie auf niederlandischen oder Zollvereins=Schiffen oder unter irgend einer anderen, den nationalen gleichgestellten Flagge in die Rolonien eingeführt werden;

b. in Betreff ber oftindischen Rolonien sollen die nachstehend verzeichneten Erzeugnisse bes Bobens und bes Gewerbesteißes des Jollvereins, wenn sie durch die Niederlande transitiren, und in einem hafen der Niederlande auf einem niederlandischen oder Zollvereins-

Digitized by Google

Verein ou sous tout autre pavillon assimilé au pavillon national et importés en droiture d'un port des Pays-Bas dans un port situé aux Indes Orientales Néerlandaises, ne paieront dans ses colonies que les droits fixés par le tarif actuellement en vigueur pour l'importation directe des Pays-Bas de ces objets, savoir: Bois et marchandises en bois, à l'exception de futailles ad valorem 6 pour Ct.

| ougies | de  | spermaceti, | de | composition | etc. | le | Kilogr. |
|--------|-----|-------------|----|-------------|------|----|---------|
| 12 Ce  | nts | . •         |    |             |      |    |         |

| 12 Cents.;                                                                                       |       |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|
| Comestibles, à l'exception de ceux spécialement désignés au tarif,                               | **    | 12 | 22 | •• |
|                                                                                                  | 77    |    | 77 | "  |
| Drogueries et médicamens "                                                                       | "     | 6  | "  | "  |
| Eaux minérales en cruches ou en bouteilles, les cent<br>cruches ou bouteilles 6 florins;         |       |    |    |    |
| Etoffes en soie y compris le velours ,                                                           | 22    | 6  | 22 | "  |
| Matériaux pour la construction et l'armement des navires, à l'exception de cordage et de toile à | "     |    | ,, | "  |
| voiles                                                                                           | "     | 6  | "  | "  |
| Mercerie, y compris la bijouterie fausse et verroterie,                                          | 27    | 6  | "  | "  |
| Poudre et armes à feu                                                                            | "     | 6  |    | "  |
| Quincaillerie (Galanterie-Waaren) ,                                                              | • • • | 12 |    |    |
|                                                                                                  | "     | _  | "  | "  |
| Savon                                                                                            | "     | 6  | "  | "  |
| Tabac tant en feuilles que préparé le Kilogr. 8 Cents;                                           |       |    |    |    |
| Tous les objets non énuméres au tarif d'importation                                              |       |    |    |    |
| en vigueur aux Indes Orientales, produits de                                                     |       |    |    |    |
| l'Europe, de l'Amérique ou du cap de Bonne                                                       |       |    |    |    |
| Espérance                                                                                        | ••    | 6  |    | •• |

Toute réduction ultérieure par rapport à ces objets, faite en faveur des provenances des Pays-Bas sera acquise à l'instant même, de plein droits et sans équivalent aux produits similaires du sol et de l'industrie du Zoll-Verein aux mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus sous b.

#### Article 33.

Si une des Hautes Parties contractantes accordait par la suite à quelque autre État des faveurs en matière de commerce ou de douane, autres ou plus grandes que celles convenues par le présent traité, les mêmes faveurs deviendront communes à l'autre Partie, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent, si la concession est conditionelle, en quel cas l'équivalent sera l'objet d'une convention spéciale entre les Hautes Parties contractantes.

#### Article 34.

Il sera loisible à tout État de l'Allemagne qui fera partie du Zoll-Verein, d'adhérer au présent traité.

Schiffe, ober unter irgend einer anderen, der nationalen gleichgestellten Flagge verladen und geraden Weges von einem niederländischen Hasen in einen Hasen der niederländische oftindischen Kolonien eingeführt werden, in diesen Kolonien nur diesenigen Abgaben enterichten, welche nach Maßgabe des jetigen Tarifs für die direkte Einsuhr dieser Gegenstände aus den Niederlanden bestehen, nämlich:

| Holz und Holzwaaren, mit Ausnahme von Fäffern                    |                                       |     |      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|------|
|                                                                  | ad valorem                            | 6 ¥ | oCt. |
| Lichte, Spermaceti-Rompositionen 2c. das Kilogr. 12 Cents;       |                                       |     |      |
| Efmaaren, mit Ausnahme ber im Tarif besonders aufgeführten       |                                       | 12  | 17   |
| Droguerien und Apotheferwaaren                                   | , ,,                                  | 6   | 11   |
| Mineralwaffer in Krügen ober in Flaschen, die 100 Krüge          |                                       |     |      |
| ober Flaschen 6 Gulben;                                          |                                       |     |      |
| Seibenwaaren mit Einschluß ber Sammete                           | • "                                   | 6   | 11   |
| Materialien zum Schiffsbau und zur Schiffsausruftung, mit        | ••                                    | ī   | 17   |
| Ausnahme von Tauwerf und Segeltuch                               |                                       | 6   |      |
|                                                                  |                                       | U   | 15   |
| Rurze Waaren, mit Einschluß falscher Juwelenwaaren und           |                                       | 0   |      |
| Glaswaaren                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | 19   |
| Pulver und Feuergewehre                                          | . ,                                   | 6   | "    |
| Galanteriewagren                                                 | "                                     | 12  | 1/   |
| Seife                                                            | ,                                     | 6   | 11   |
| Tabad, sowohl in Blattern, als auch verarbeitet, bas Rilogr.     | ••                                    |     |      |
| 8 Cents;                                                         |                                       |     |      |
| alle in dem oftindischen Ginfuhrtarife nicht aufgezählten Begen= | <u>.</u>                              |     |      |
|                                                                  |                                       |     |      |
| ftanbe, welche Erzeugnisse Europa's, Amerifa's ober des          |                                       | •   |      |
| Borgebirges ber guten Hoffnung find                              | , ,,                                  | 6   | 11   |

Jebe Ermäßigung, welche in Betreff dieser Gegenstände zu Gunsten der aus den Niederlanden kommenden Waaren ferner erfolgt, soll sosort, von Rechtswegen und ohne Gegenleiftung den gleichartigen Erzeugnissen des Bodens und des Gewerbesleißes des Zollvereins nuter denselben Bedingungen, wie solche vorstehend unter b. angegeben sind, zu gute kommen.

#### Artifel 33.

Wenn einer der hohen vertragenden Theile in der Folge einem anderen Staate in Beziehung auf Handel oder auf Jolle andere oder größere, als die in dem gegenwärtigen Vertrage vereinbarten Begünstigungen gewähren sollte, so werden dieselben Begünstigungen auch dem anderen Theile zu gute kommen, welcher dieselben unentgeltlich genießen soll, wenn die Bewilligung unentgeltlich geschehen ift, oder gegen Gewährung einer Segenleistung, wenn für die Bewilligung Etwas bedungen ist, in welchem Falle die Gegenleistung zum Gegenstande eines besonderen Uebereinkommens zwischen den hohen vertragenden Theilen gemacht werden soll.

#### Artifel 34.

Es soll jedem deutschen Staate, welcher sich mit dem Zollvereine verbinden wird, freistehen, dem gegenwärtigen Vertrage beizutreten.

Digitized by Google

#### XXX.

#### Article 35.

Le présent traité restera en vigueur jusqu'au 1. janvier 1854, et à moins que six mois avant l'expiration de ce terme l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes n'ait annoncé par une déclaration officielle son intention d'en faire cesser l'effet, le traité restera en vigueur, à partir du 1. janvier 1854, pendant douze mois après que l'une des Hautes Parties contractantes aura déclaré à l'autre son intention de ne plus vouloir le maintenir.

#### Article 36.

Le présent traité sera immédiatement soumis à la ratification de tous les Gouvernements respectifs, et les ratifications en seront échangées à la Haye dans l'espace de trois mois, à compter du jour de la signature ou plutôt si faire se peut. Il sera publié de suite après l'échange des ratifications et immédiatement mis à exécution.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à la Haye, le trente-un (31.) décembre, l'an de grâce mil huit-cent cinquante-un (1851).

| (signé:) Koenigsmark. | van Sonsbeeck. | van Bosse. | Pahud.  |
|-----------------------|----------------|------------|---------|
| (L. S.)               | (L. S.)        | (L. S.)    | (L. S.) |

#### Artifel 35.

Der gegenwärtige Vertrag foll in Wirksamkeit bleiben bis zum 1. Januar 1854, und wenn sechs Monate vor dem Ablause dieses Zeitraumes keiner der hohen vertragenden Theile dem Anderen seine Absicht, die Wirkung des Vertrages aufhören zu lassen, mittelst einer offiziellen Erklärung kund gethan haben sollte, so wird der Vertrag vom 1. Januar 1854 an noch 12 Monate in Kraft bleiben, nachdem der eine der hohen vertragenden Theile dem Anderen seine Absicht, ihn nicht mehr aufrecht halten zu wollen, erklärt haben wird.

#### Artifel 36.

Der gegenwärtige Vertrag soll sogleich zur Ratisisation aller betreffenden Regierungen gebracht und die Ratisisationen sollen im Haag innerhalb drei Monaten vom Tage der Unterzeichnung ab oder, wenn es sein kann, früher ausgewechselt werden. Derseibe soll sogleich nach der Answechslung der Ratisstationen veröffentlicht und unmittelbar darauf in Vollzug gesett werden.

Bu Urfunde, deffen haben die Bevollmächtigten denfelben unterzeichnet und das Siegel ihrer Wabben beigebrückt.

So geschehen im haag, ben 31. Dezember 1851.

(gez.) Koenigsmarck. van Sonsbeeck. van Bosse. Pahub. (L. S.) (L. S.) (L. S.)

#### · XXX.

# Tarif spécial

des

droits de navigation du Rhin qui seront perçus sur la distance depuis la Lauter jusqu'à Emmerich, pour les objets transportés sous pavillon de l'un des États Riverains allemands, ou sous pavillon Néerlandais.

| 1  | La Lauter  | Neubourg           | Neubourg   | <b>I</b> — | 23 | Neubourg   | <b>—</b> | 35 |
|----|------------|--------------------|------------|------------|----|------------|----------|----|
| 2  | Neubourg   | Manuheim           | Neubourg   | 11         | 76 | Mannheim   | 17       | 68 |
| 3  | Mannheim   | Mayence            | Mannheim   | 16         | 67 | Mayence    | 17       | 50 |
| 4  | Mayence    | Caub               | Mayence    | 10         | _  | Caub       | 10       | 02 |
| 5  | Caub       | Coblence           | Caub       | 6          | 83 | Coblence   | 8        | 12 |
| 6  | Coblence   | Andernach          | Coblence   | 2          | 23 | Andernach  | 3        | 35 |
| 7  | Andernach  | Linz               | Andernach  | 1          | 76 | Linz       | 2        | 63 |
| 8  | Linz       | Cologne            | Linz       | 6          | 02 | Cologne    | 9        | 06 |
| 9  | Cologne    | Düsseldorf         | Cologne    | 5          | 82 | Düsseldorf | 8        | 75 |
| 10 | Düsseldorf | Ruhrort            | Düsseldorf | 3          | 76 | Ruhrort    | 5        | 65 |
| 11 | Ruhrort    | Wesel              | Ruhrort    | 3          | 52 | Wesel      | 5        | 30 |
| 12 | Wesel      | à la frontière en- | Wesel      | 5          | 37 | Emmerich   | 8        | 07 |
|    |            | tre la Prusse et   |            |            |    |            |          |    |
|    |            | les Pays-Bas       |            |            |    |            |          |    |
|    |            | prês de Schen-     |            |            |    | 1          |          |    |
|    |            | kenschanz.         |            |            |    |            |          |    |

B. pour des marchandises imposées à la totalité du droit, lorsque'lles quittent le Bhin pour entrer dans la Lahn.

|    |                | La Lahn  | Caub | 6 | 08 |          |   | <b> </b> — |
|----|----------------|----------|------|---|----|----------|---|------------|
| 14 | La Lahn        | Coblence | _    | _ |    | Coblence | 1 | 03         |
|    | 1-7 14 8 8 8 7 | •        |      |   |    |          |   |            |

# Carif

uber

die Erhebung des Rheinzolls für die Strede von der Lauter bis Emmerich für alle Gegenstände, welche unter der Flagge eines deutschen Rheinuserstaates oder unter niederländischer Flagge transportirt werden.

| mer.                                                        | Für die                                                                                                             | Rheinstrede                                                                                                                        | Bei ber Fahrt                                                                      |                                                   |                                                                     |                                                                                                                            |                            |                                                                |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Ordnungenummer.                                             | nod                                                                                                                 | bis                                                                                                                                | abwärts<br>an der<br>Zollstelle zu                                                 | Er<br>bur<br>fa<br>Gent.                          | aufwärts<br>an ber<br>Zollstelle zu                                 | bun                                                                                                                        | he=<br>1g8=<br>t.<br>Will. |                                                                |  |  |  |
|                                                             | 7                                                                                                                   | A. Bon allen Güteri                                                                                                                | n, welche ber gar                                                                  | ızen G                                            | ebühi                                                               | unterliegen.                                                                                                               |                            |                                                                |  |  |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12 | ber Lauter<br>Neubutg<br>Mannheim<br>Mainz<br>Caub<br>Coblenz<br>Andernach<br>Linz<br>Cöln<br>Düffelborf<br>Ruhrort | Neuburg Wannheim Mainz Caub Coblenz Andernach Linz Coln Düffelborf Ruhrort Wesel zur niederländ.= preuß. Grenze bei Schenkenschanz | Meuburg Meuburg Mannheim Mainz Caub Coblenz Andernach Linz Coln Duffelborf Ruhrort | 11<br>16<br>10<br>6<br>2<br>1<br>6<br>5<br>3<br>3 | 23<br>76<br>67<br>—<br>83<br>23<br>76<br>02<br>82<br>76<br>52<br>37 | Meuburg<br>Mannheim<br>Mainz<br>Caub<br>Coblenz<br>Anbernach<br>Linz<br>Coln<br>Düffelborf<br>Ruhrort<br>Wefel<br>Emmerich |                            | 35<br>68<br>50<br>02<br>12<br>35<br>63<br>06<br>75<br>65<br>30 |  |  |  |
| 13<br>14                                                    | B. · Caub ber Lahn                                                                                                  | Von den Gütern zur<br>und<br>  zur Lahn<br>  Coblenz                                                                               | ganzen Gebühr,<br>in die Lahn ein<br>Caub                                          | ,                                                 |                                                                     | Rhein verlassen  — Coblenz                                                                                                 | <br> -                     | 03                                                             |  |  |  |

# Großherzoglich Padisches Regierungs-Blatt.

Carlerube, Freitag ben 25. Juni 1852.

#### Subsett.

Ammittelbare allerhöchfte Entfchliefungen Seiner Abuiglichen Sobeit Des Regenten: Pochtlandesberrliche Berordnung: ben Oberbefehl über bas großherzogliche Armeecorps betreffend. Erlaubnist zur Annahme frember Orben. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachungen des großberzoglichen Pauses und der auswärtigen Angelegenheiten: die Postverhältnisse mit dem Königreiche Schweden betreffend; die Postverhältnisse mit dem Königreiche Schweden betreffend; der Postverhältnisse mit dem Königreiche Schweden betreffend; der Dostvereinsvertrag betreffend; des Ergednis der diessährigen Prüfung der Postapiranten betreffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Ministeriums des Innern: die Ferien an den großberzoglichen Mittelschulen betreffend; die Borarbeiten zur Conscription für 1853 betreffend; die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Mittelscheintreise betreffend; die Staatsgenehmigung der Präsentation auf die katholische Pfarrei Buchbolz betreffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Finanzministeriums: die Ermäßigung der Reckarzölle betreffend; die Staatsprüfung im Berg - und Hüttenfache betreffend.

Dienfterledigungen.

# Unmittelbare allerhöchte Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Regenten.

Friedrich, von Gottes Gnaden Prinz und Regent von Baden, Berzog von Zähringen.

Nachdem Wir Uns bewogen gefunden haben, den Oberbesehl über Unser Armeecorps fünftig Selbst zu führen, wird die Berordnung vom 24. Dezember 1851, Regierungsblatt Rr. LXXI., biermit aufgehoben.

Begeben zu Carleruhe in Unferem Staatsminifterium, ben 18. Juni 1852.

# friedrich.

A. von Moggenbach.

Auf Seiner Königlichen Hobeit höchften Befehl:

Erlaubniß zur Annahme frember Orben.

Seine Königliche Sobeit ber Regent haben

unter bem 15. d. M.

bem Lieutenant von Gemmingen vom Artillerie=Regiment die Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen des ihm von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog von Heffen ver= liehenen Ritterfreuzes des Verdienstordens Philipps des Großmuthigen, und

Digitized by Google

bem Lieutenant Conftantin von Rotberg vom 1. Reiter=Regiment zur Annahme und zum Aragen bes ihm von Seiner Majestat dem König von Bayern verliehenen Ritterfreuzes bes Orbens vom heiligen Michael gnabigst zu ertheilen geruht.

#### Dienfinadrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben Sich gnädigst bewogen gefunden, unter bem 18. Juni d. J.

nachstehenbe Beforberungen und Berfetjungen in Sochfishrem Armeecorps eintreten zu laffen:

#### I. Bei ber Abjutantur:

ben Major und Flügeladjutanten Schuler zum Oberfilieutenant zu beforbern.

#### II. Bei bem Rriegsminifterium:

bem Oberfilieutenant und Zeughausdirektor Robel ben Charakter als Oberft zu ertheilen, und den Oberfilieutenant und Mitglied des Kriegsministeriums, von Theobald, zum Oberften zu befordern.

#### III. Bei bem Generalftab:

ben Oberftlieutenant und Chef bes Generalstabs Run-t, unter Enthebung von letterer Funktion und Beforderung zum Obersten, zum Commandanten der Bundesseftung Rastatt zu ernennen, mit Beibehaltung der Unisorm des Generalstabs,

bem Hauptmann und Commandanten ber Rriegsschule von Reng bas Commando bes Generalftabs interimiftisch zu übertragen;

ben Sauptmann Beister jum Commandanten ber Rriegefcule, und

ben Oberlieutenant Federer jum Abjutanten bes Kriegsprafidenten zu ernennen, unter Zuweisung ber Uniform bes Generalftabs,

ben Lieutenant Dienger von der Pioniercompagnie und den Lieutenant von Seutter von der Kriegeschuler-Compagnie zu Oberlieutenanten zu befordern.

#### IV. Bei ber Infanterie:

ben Major und Commandanten des 7. Infanterie-Bataillons von Abelsheim zum Oberfilieutenant,

ben Hauptmann und Commandanten ber Schützenabtheilung von Rind zum Major zu befördern;

ben Hauptmann und Adjutanten von Neubronn zur praktischen Dienftleiftung in bas erfte Infanterie-Bataillon wieber eintreten zu kaffen;

Die Oberlieutenante Rudolph hoffmann im neunten, von Abelsheim im ersten, Diesen unter Berfetung ins zehnte Infanterie-Bataillon, und Lebeau im fiebenten unter Berfetung ins vierte Infanterie-Bataillon, zu hauptmannern,

bie Bentomante Rußbaumer im achten, Metger im ersten, Chehalt im funften, Geres im siebenten, diesen unter Versetzung zum vierten Infanterie-Bataillon, Ruhn im neunten, Rigel im dritten, Schneiber im zehnten, Carl Schmibt im sechsten, diesen unter Versetzung zum funften Infanterie-Bataillon, und Bet im ersten Infanterie-Bataillon, zu Oberlieutenanten zu befördern;

ben hauptmann von Laroche vom zehnten zum britten, und ben Oberlieutenant Graf von Leiningen vom vierten zum neunten Infanterie-Bataillon zu verfeten.

#### V. Bei ber Reiterei:

ben Major Bar im erften Reiter-Regiment jum Oberftlieutenant und Commandanten biefes Regiments,

ben Rittmeifter Rubolph von Selbened im erften Reiter-Regiment zum Major,

den Oberlieutenant und Regimentsadjutanten von Dentingen im zweiten Retterregiment zum Rittmeifter in diesem Regiment zu besorbern, und

ben Rittmeifter von Degenfeld vom zweiten zum erften Reiterregiment zu verfeten;

ben Lieutenant Carl von Rotberg im ersten Reiterregiment unter Berfetjung jum zweiten Reiterregiment jum Oberlieutenant zu beforbern.

#### VI. Bei ber Artillerie:

ben Oberftlieutenant und Regimentscommandanten Lubwig zum Oberften;

ben Major von Faber zum Oberftlieutenant, und ben hauptmann Beroni zum Major zu beforbern, letteren unter Berfetjung zum Generalftab und Berwendung im Kriegeministerium;

ben hauptmann und Commandanten ber Zeughaushandwerker-Abtheilung von Reubronn in bas Artillerie-Regiment zu verseten;

bie Oberlieutenante Bender und von Freydorf zu hauptmannern, und ben Lieutenant von Gemmingen zum Oberlieutenant zu beforbern;

den Oberlieutenant von Fabert, mit Beibehaltung der Uniform und der Anciennetat des Artillerie-Regiments, zum Commandanten der Zeughaushandwerker-Abtheilung zu ernennen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen ber Minikerien.

Die Poftverhaltniffe mit bem Ronigreiche Schweben betreffenb.

Unter dem 5. April d. J. ist zwischen Preußen und Schweden ein Postvertrag abgeschlossen worden, dessen Bestimmungen auf den Postverkehr sammilicher dem deutsch-österreichischen Postsvereine gehörigen Staaten mit Schweden Anwendung sinden und mit dem 1. kunftigen Monats zum Vollzuge kommen werden.

Dies wird mit dem Anfügen zur dffentlichen Renntniß gebracht, daß Raberes über die von gedachtem Tage an für den Postverkehr bes Großherzogthums mit dem Konigreich Schweden

47.

in Birkfamkeit tretenben Vorschriften und zu erhebenben etmäßigten Briefmren bei ben großherzoglichen Posterpeditionen zu erfahren ift.

Carlerube, ben 18. Juni 1852.

Großherzogliches Ministerium bes großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. Radt.

Vdt. v. Schweizer.

Die Boftverhaltniffe mit Barma und Mobena betreffenb.

Nachbem die im §. 10 der Verordnung vom 25. April d. J., Regierungsblatt Seite 181, erwähnten, zwischen Desterreich und Parma am 17. September v. J. und zwischen Desterreich und Modena am 29. Oktober v. J. auf den Grund der Bestimmungen des Postvereinsvertrags abgeschlossen Postverträge mit dem 1. Juni 1. J. in Vollzug gekommen sind, so wird dieß mit dem Ansügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß Näheres über die, seit dem gedachten Tage für den Postverkehr des Großherzogthums mit dem Großherzogthum Toskana und dem Herzogthum Modena und Parma in Wirksamkeit getretenen Vorschriften und zu erhebenden ermäßigten Taren bei den großherzoglichen Posterpeditionen zu erfahren ist.

Carlerube, ben 18. Juni 1852.

Großherzogliches Ministerium bes großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. Rüdt.

Vdt. Barbiche.

#### Befanntmadung, ben beutscheöfterreichischen Boftvereinsvertrag betreffenb.

Mit Bezugnahme auf die Bekanntmachungen vom 26. April d. J. (Regierungsblatt S. 149) — den deusch=österreichischen Postwerein betreffend — und vom 26. v. M. (Regierungsblatt S. 218) den Eintritt der Hohenzollern'schen Fürstenthümer in diesen Verein betreffend, wird hiermit zur össentlichen Kenntniß gebracht, daß die Bestimmungen des revidirten Post verein verein Post- verein vertrags vom 5. Dezember vorigen Jahres mit dem 1. fünstigen Monats Juli in Wirksamseit treten und von diesem Tage an auch der Postversehr zwischen dem Großherzogthum und den Hohenzollern'schen Fürstenthümern denselben gemäß behandelt werden wird. Gleichzeitig werden die Verordnungen vom 25. April d. J. (Regierungsblatt S. 172 und 177) den Post- versehr im Innern des Großherzogthums und den Postversehr mit andern Postgebieten betreffend, in Vollzug geseht werden.

Carlerube, ben 18. Juni 1852.

Großherzogliches Ministerium bes großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. Aldt.

Vdt. Barbiche.



#### Das Ergebnif ber biefishrigen Prufung ber Boftafpirauten betreffenb.

Nach erftandener vorschriftsmäßiger Prufung find nachgenannte Poftaspiranten:

Johann Friedrich Heß von Durlach, Mar Scheprer von Heidelberg, Carl Rempff von Carlsruhe, Wilhelm Kern von Größingen, August König von Offenburg und Wilhelm Schönstein von Grafenhausen

unter bie Bahl ber Boftpraftifanten aufgenommen worben.

Dies wird mit dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Bekanntmachung vom 24. v. M., Regierungsblatt Nr. XXIX. Seite 231 auf einem Kanzleiverseben beruht.

Carlerube, ben 21. Juni 1852.

Großherzogliches Ministerium bes großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Fehr. Audt.

Vdt. v. Schweißer.

#### Die Ferien an ben großberzoglichen Mittelschulen betreffend.

Seine Königliche Hoheit der Regent haben mittelft höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 18. d. M., Nr. 781, die höchste Berordnung vom 17. Dezember 1847 (Regierungsblatt 1848, Nr. I.) die Eintheilung der Ferien an den Geslehrten= und höheren Bürgerschulen und den Beginn des Schuljahres betreffend, aufzuheben und an deren Stelle zu bestimmen geruht:

I. daß die §§. 9 und 10 der Berordnung vom 31. Dezember 1836 (Regierungsblatt 1837, Dr. VIII.) babin abgeandert werden:

#### §. 9.

Das Schuljahr beginnt mit dem 1. Oftober und endigt sich im folgenden Jahre mit dem Eintritte der Gerbstferien.

#### **S.** 10.

Die Ferien jedes Jahres sind im Ganzen neun Wochen. Sie sind in die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, in die Ofterzeit, den Herbst und je nach Bedürsniß auch in den Sommer zu verlegen.

Das Rabere in Beziehung auf die einzelnen Anstalten hat die Oberftubienbehorde nach Bernehmung ber Directionen und Conferenzen zu bestimmen.

Alle sonstigen etwa üblich gewesenen Ferientage bleiben aufgehoben.

II. Daß diese Bestimmungen ebenso für die boberen Burgerschulen als geltend erflart werben.

Carlerube, ben 22. Juni 1852.

Großberzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Die Borarbeiten jur Confcription für 1853 betreffenb.

Da nunmehr die Borarbeiten zur Conscription für das Jahr 1853 beginnen, so werden in Gemäßheit des §. 17 des Conscriptionsgesetzes von 1825 alle Badener, welche vom 1. Januar bis 31. Dezember 1852 einschließlich das zwanzigste Lebensjahr zurückzelegt haben, oder zurückzelegen, hiermit aufgefordert, sich bei dem Gemeinderath ihres Ortes zu melden, oder anmelden zu lassen, sofort am 15. August d. J. sich zu Hause einzusinden, um auf Vorladung vor der Aushebungsbehörde persönlich erscheinen zu können, oder aber bei Zeiten die Erklärung abzugeben, daß sie, wenn sie durch das Loos zum Dienste gerusen werden, einen Mann einsstellen, widrigenfalls in Ermanglung eines nach §. 22 des Conscriptionsgeses untauglich machenden Gebrechens dieselben als tauglich angesehen, und im Falle sie das Loos zum Milistärdienste trifft, nach Vorschrift des §. 4 des Gesetzes vom 5. Oktober 1820 als Ungehorsame behandelt werden sollen.

Die großherzoglichen Rreisregierungen werben beauftragt, für die Bekanntmachung vorstehender Aufforderung auch durch die Lokalblätter und auf die für Verkündungen in ben einzelnen Gemeinden vorgeschriebene Weise Sorge zu tragen.

Carlerube, ben 21. Juni 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Staatsgenehmigung von Stiftungen im Mittelrheinfreife betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von der Regierung des Mittelrheinkreises die Staatsgenehmigung erhalten, und werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 18. Juni 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Turban.



We Saben geftiftet:

der babische Hauptverein der Guftav Abolph=Stiftung in den Kirchenfond der evangelischen Gemeinde in Offenburg 100, fl.;

der Fabrifbesitzer Gottfried Ferdinand Beng in Bell am Harmersbach in benfelben Fond

Fabrikant Ernst Friedrich Gottschalt von Schopsheim dem Verein für Rettung sittlich verwahrloster Kinder im Großherzogthum Baden 200 fl. mit der Bestimmung, daß die Zinsen hieraus für gedachte Kinder zu verwenden sind;

die Sangergesellschaft in Pforzheim ber Waisen = und Kleinkinderbewahranstalt in Pforzheim 100 fl.;

Martin Diedrich's Chefrau von Dos in die Kirche zu Dos einen Rauchmantel im Werth von 44 fl.;

Mehrere Ungenannte von Carlsruhe bem fatholischen Rirchenfond in Carlsruhe gur Beftreitung ber Rirchenmufit-Aufführungstoften 100 fl.;

Ungenannte in die Bfarrfirche zu Urloffen verschiedene Rirchen-Ausschmudungsgegenftande und Baramente im Gesammtwerthe von 344 fl. 30 fr.

Staatsgenehmigung ber Prafentation auf die katholische Pfarrei Buchholz betreffenb.

Das großherzogliche Ministerium bes Innern bat

unter bem 11. Juni b. 3.

ber von dem Freiherrn Osfar von Gleichenstein unter dem 13. April d. J. geschehenen Prafenstation des Priesters Joseph Kleiser, zur Zeit in Wittnau, auf die katholische Pfarrei Buchs hold, Bezirksamts Waldkirch, die Staatsgenehmigung ertheilt.

#### Die Ermäßigung ber Redargolle betreffenb.

Nach höchster Entschließung Seiner Königlichen Hoheit des Regenten aus großherzoglichem Staatsministerium vom 28. v. M. wird die Verfügung vom 15. September v. J., Regierungsblatt Seite 608, die Ermäßigung der Neckarzölle betreffend, dahin modifizirt, daß von nun an und für die Dauer der gegenwärtigen Rheinzollermäßigung der Neckarzoll für Gegenstände, welche der ganzen Gebühr unterliegen, zu Berg von 4 Kreuzern auf 3,8 Kreuzer und zu Thal von 3 Kreuzern auf 2,7 Kreuzer herabgesetzt wird.

Dies wird zur Rachricht und Rachachtung befannt gemacht.

Carlerube, ben 5. Juni 1852.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. 2. Gerwig.



Die Staatsprufung im Berg . und Suttenfach betreffenb.

Rach erstandener vorschriftsmäßiger Prufung ift der Berg = und Huttencandidat Otto Frank von Lahr

unter bie Berg = und hüttenpraktikanten aufgenommen worden. Carleruhe, ben 12. Juni 1852.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt Pfeilftider.

#### Diensterlebigungen.

Die erledigte evangelische Pfarrei Ittersbach, Defanats Pforzheim, mit einem Competenzanschlage von 527 fl. 16 fr. foll wieder besetzt werden. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen vorschriftsgemäß bei dem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrath zu melden.

Die katholische Stadtpfarrei Eppingen, mit einem Einkommen von 600 bis 700 fl., ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich innerhalb sechs Wochen bei bem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrath nach Vorschrift zu melben.

Man fieht sich veranlaßt, die katholische Pfarrei Horben, Landamts Freiburg, mit einem jährlichen Einkommen von 650 fl. nochmals auszuschreiben. Die Bewerber um dieselbe haben sich innerhalb sechs Wochen sowohl bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrath als dem erzbischöslichen Ordinariate nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Wehr, Amts Sadingen, mit einem beiläufigen Jahreserträgniß von 1300 fl., worauf jedoch die Verbindlichkeit ruht, einen Vikar zu halten, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich sowohl bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrath als dem erzbischöstlichen Ordinariate innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Psarrei Jecht in gen, Amts Breisach, mit einem beiläufigen Jahreserträgniß von 1,200 fl., ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Psarrei haben sich sowohl bei der Universität Freidung, welcher das Patronatsrecht über dieselbe zusteht, als dem erzbischöfslichen Ordinariate innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Unterkurnach, Amts Villingen, mit einem Jahreseinkommen von 600 fl., ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich sowohl bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe als dem erzbischöflichen Ordinariate innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.



# Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Freitag ben 2. Juli 1852.

#### Inhalt.

Ummittelbare allerhöchfte Entfchlieftungen Seiner Abniglichen Sobeit Des Regenten: Orbensver-leihungen. Rebaillenverleihung. Dienftnachrichten.

Diensterledigungen. Todesfälle. Berichtigung.

## Unmittelbare allerhöchke Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Negenten.

Orbensverleihungen.

Seine Konigliche Sobeit ber bochfifelige Großherzog Leopold haben nach= flebenben Berfonen ben Orden vom Bahringer Lowen allergnabigft zu verleihen geruht, und zwar

#### bas Großfreuz:

unter bem 7. Dezember 1851

bem bisherigen frangofischen außerorbentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minifter am großherzoglichen hofe, Napoleon von Bassan;

#### bas Commandeurfreuz:

im September 1851

bem k. f. österreichischen Salinen = und Babearzte Dr. Brenner in Ischl, bem Kammerherrn Freiherrn Ludwig von Gemmingen-Michelfeld, bem Regierungsbirektor Bohme in Mannheim;

#### bas Ritterfreuz:

im Juni 1851

bem Geiftlichen Rath, Profeffor Grieshaber in Raftatt,

im September 1851

bem Friedrich Lauer, Worftand ber Handelstammer in Mannheim, bem Bicefanzler bes Oberhofgerichts, Rirn in Mannheim,

48

bem Dberhofgerichterath Laudharbt in Dannheim,

bem Rammerherrn und Dberhofgerichterath Freiherrn von Wechmar in Mannheim,

bem Oberhofgerichtsrath Mühling in Mannheim,

bem hofgerichtsbirektor Woll in Mannheim,

bem hofgerichtsrath Schmibt in Mannheim,

bem vorsigenden hofgerichterath Webefind in Conftang,

bem vorsitzenden Hofgerichtsrath Feter in Freiburg,

bem vorfigenben Sofgerichterath Lang in Freiburg,

bem vorfitenben Sofgerichterath Praftinari in Bruchfal,

im Oftober 1851

bem Beheimen Kinangrath Reinhardt;

im Dezember 1851

bem Beiftlichen Rath Beihofer in Beibelberg,

bent Brofeffor Dr. Schulte in Greifswalbe und

bem Rammerberen, Sofforftmeifter Freiherrn von Schonau=BBebr.

### Medaillenverleihung.

Seine Königliche Hoheit der Regent haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, bem Domanenwaldhüter Georg Friedrich Fischer zu Marzell in huldvollster Anerkennung seiner neunzehnjährigen ausgezeichneten Dienstleistung, seiner Pslichttreue und seines musterhaften Lebens= wandels die silberne Civilverdienstmedaille zu verleihen.

### Dienfinadrichten.

Seine Königliche Hoheit der Regent haben Sich unter bem 18. Juni d. 3.

gnabigft bewogen gefunben:

ben Secretar im Großherzoglichen Juftizminifterium Carl Ullmann in gleicher Gigenschaft proviforisch zum großherzoglichen Geheimen Rabinet zu verseten;

ben bisherigen Registrator im großherzoglichen Geheimen Rabinet, Hofrath Wilhelm Schmidt biefer Stelle zu entheben und bei ber Hosverwaltung zu verwenden :

Höchfishrem Privatsecretar Abolph Rreibel, unter Belassung seiner bisherigen Eigenschaft, bie Registratur im großherzoglichen Geheimen Rabinet provisorisch zu übertragen;

XXXII. 275

ber auf ben Forstrath und Vorstand ber Forstschule Dr. Klauprecht neuerlich gefallenen Bahl zum Director ber polytechnischen Schule, für bas Studienjahr 1852/53 bie hochste Bestätigung zu ertheilen;

ber durch den Erzbischoff hermann von Bicari geschehenen Ernennung des Benefiziums= verwesers Franz Laver Ludwig Wanner zum Domprabendar bei der Metropolitankirche zu Freiburg an die Stelle des verstorbenen Domprabendars Eduard Held, die landesherrliche Beftatigung zu ertheilen;

ben Amtsaffeffor Babo in Bruchfal in gleicher Gigenschaft zu bem Bezirksamte Dosbach

zu verseten;

die Worstandsstelle bei der Wasser = und Straßenbauinspection Donaueschingen dem Wasser und Straßenbauinspector Stein in Achern, jene in Achern dem Wasser = und Straßenbausinspector Baybinger in Wertheim und jene in Wertheim dem Ingenieur Julius Eisenlohr in Freiburg zu übertragen, lesterem unter Ernennung zum Wasser = und Straßenbauinspector;

ben Ingenieur Sexauer von der Waffer = und Stragenbauinspection Lahr zu jener in Baben und ben bei der Waffer = und Stragenbauinspection Baben verwendeten Ingenieur Jost von Heibelberg zur Waffer = und Stragenbauinspection Lahr zu versetzen;

den früheren Bahningenieur Bard zum Ingenieur bei der Baffer = und Strafenbauinspection Freiburg zu ernennen, und

bie Bauconducteure Dollmatsch in Carlsruhe und Warnkonig in Waldshut zu Ingenieuren zu beforbern;

bie evangelische Pfarrei Detlingen, Defanats Lörrach, bem Pfarrer und Diakon Burgelin in Schopsheim,

bie evangelische Pfarrei Gunbelfingen, Dekanats Freiburg, bem Pfarrer Leichtlen in Serau, bie evangelische Pfarrei ber Altstadt Pforzheim bem Pfarrer Bod von Knielingen, und die katholische Pfarrei Dilsberg, Bezirksamts Nedargemund, bem Pfarrer Carl Ludwig Remlinger in Gutenstein zu übertragen.

Seine Königliche Sobeit ber Regent haben gnäbigst geruht unter bem 22. Juni b. J.

Höchfishren Staatsminister bes großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten Freiherrn Rubt von Collenberg zum Kanzler des großherzoglichen Hausordens ber Treue und des großherzoglichen Ordens vom Zähringer Löwen zu ernennen;

ben Registrator Berrmann- bei ber Hofbomanenkammer wegen anhaltenber Rranklichfeit in ben Rubeftanb zu verseten;

ben Bezirfsbaumeifter Fring zu Lorrach in den Penfionsftand zu verfeten;

Die Bezirksbauinspection Lorrach bem Bezirksbaumeifter Steinwarz in Achern,

bie Bezirksbauinspection Achern bem Bezirksbaumeifter Dunginger,

die Bezirksbauinspection Bruchsal bem Bezirksbaumeifter Breifacher, zur Zeit Dienftverweser allba,

bie Begirtsbauinspection Freiburg bem Begirtsbaumeifter Lembte in Donaueschingen,



die Bezirksbauinspection Donaueschingen dem Bezirksbaumeifter Baber in Baldshut zu übertragen;

ben Baupraktikanten Heinrich Leonhard von Sulzbach zum Bezirksbaumeister in Walbshut

zu ernennen;

bie evangelische Pfarrei Kleinkems, Defanats Lorrach, bem Pfarrer Dreber, Pfarrverwefer in Bufingen zu übertragen;

ben von der Stadtgemeinde Baben jum Bezirfsförfter für ihre Baldungen ernannten Florentin Dig zu bestätigen;

unter bem 25. Juni b. 3.

bie katholische Pfarrei Plittersdorf, Oberamts Raftatt, bem Priefter Abolph Machleib, zur Zeit Curat in Burgeln, zu übertragen.

#### Dienfterlebigungen.

Die Stelle eines Registrators bei ber großherzoglichen hofbomanenkammer ift erlebigt. Die Bewerber um bieselbe haben ihre Gesuche binnen vier Wochen bei großherzoglicher hofbomanenstammer vorschriftsmäßig einzureichen.

Durch die Beforderung des Pfarrers Johann Nepomuk Huber ift die katholische Pfarrei Waltersweier, Oberamts Offenburg, mit einem Einkommen von 600 fl. in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe und bei dem erzbischöflichen Ordinariate innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

### Tobesfälle.

#### Geftorben find:

am 7. Juni d. 3.: ber hauptmann Carl von Fischer vom vierten Infanteriebataillon in Rastatt;

am 11. Juni b. 3 .: ber penfionirte Rangleirath Mangold bahier; und

am 18. Juni b. J.: Professor Ignat Durler am Gymnasium zu Offenburg.

#### Berichtigung.

In Nummer XXXI. des Regierungsblattes ift auf Seite 271, Zeile 4 von oben, ftatt "Beng" zu lesen "Leng".

Digitized by Google

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Samftag ben 10. Juli 1852.

#### Inhalt.

Berfügungen und Bekanntmachungen ber Minifterien. Bekanntmachung bes großerzoglichen Finangminifteriums : Die Lange ber Staats - und ber wichtigeren Bicinalftragen betreffenb.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Miniferien.

Die Lange ber Staats = und ber wichtigeren Bicinalftragen betreffenb.

In der Anlage wird ein neues Berzeichniß der Langen der Staatsftragen und der wichtigeren Bicinalftragen im Großherzogthume mit dem Anfügen verkundet, daß die in diesem Berzeichniffe angegebenen Ortsentfernungen fortan allen Bugskoftenberechnungen zu Grund zu legen find.

Carlerube, ben 19. Juni 1852.

Großherzogliches Minifterium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. 2. Gerwig.

#### XXXIII.

### Werzeichniß

ber Langen ber Staats-Strafen im Großherzogthum Baben

und Bergliederung berfelben nach Orte-Entfernungen

nebft

#### einem Anhang

enthaltend bie Langen einiger wichtigeren Bicinal=Stragen.

#### Bemerkung.

- 1. Die Amtsorte find mit fetter Schrift gebrudt.
- 2. Die mit lateinischer Schrift bezeichneten Streden find Ausland.
- 3. Bo es nicht besondere angegeben ift, find die Orte-Entfernungen immer von Mitte gu Mitte berechnet.

| Bezeichnung ber Orte,                      | in bai   | rnung<br>oischen<br>nden | Bezeichnung ber Orte,               | Entfer<br>in babi<br>Stun | ifcen |
|--------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|
| turch welche die Straße zieht.             | von Ort. | Aufams<br>men.           | son Ort                             | zufam.<br>men.            |       |
| 1. Strafe von Frankfurt nach Bafel.        |          |                          | 1. Straße von Frankfurt nach Basel. |                           |       |
| Bon ber heffischen Grenze bis Laubenbach . | 0,3      | 0,3                      | Bon Ubstadt bis Bruchfal            | 1,1                       | 14,0  |
| Bon da bis Hemsbach                        | 0,5      | 0,8                      | " ba bis Untergrombach              | 1,3                       | 15,3  |
| m " " Sulzbach                             | 0,3      | 1,1                      | " " " Weingarten                    | 1,0                       | 16,3  |
| u " " Weinheim                             | 0,6      | 1,7                      | " " " Durlach                       | 1,7                       | 18,0  |
| " " Broffachfen                            | 1,1      | 2,8                      | " " Bolfartsweier                   | 0,8                       | 18,8  |
| " " " Schrießheim                          | 1,0      | 3,8                      | " " " Ettlingen                     | 1,1                       | 19,9  |
| " " Sandschuchsheim                        | 1,4      | 5,2                      | " " Bruchhausen                     | 0,8                       | 20,7  |
| " " Meuenheim                              | 0,4      | 5,6                      | " " Neu-Malsch                      | 1 ' 1                     | 21,9  |
| " " " Seidelberg,                          | 0,3      | 5,9                      | " " " Rastatt                       | 2,1                       | 24,0  |
| " " Rohrbach                               | 1,0      | 6,9                      | " " " Sandweier                     | 1,3                       | 25,3  |
| " " Beimen                                 | 0,9      | 7,8                      | " " Dot                             | 0,5                       | 25,8  |
| """Nufloch                                 | 0,6      | 8,4                      | " " " Sinzheim                      | 0,8                       | 26,6  |
| """" Biesloch                              | 0,8      | 9,2                      | " " " Steinbach                     | 1,0                       |       |
| " " " Mingoloheim                          | 2,1      | 11,3                     | " " " Mühlenbach                    | 0,4                       | 28,0  |
| " " " Langenbruden                         | 0,4      | 11,7                     | " " " Bühl                          | 0,5                       | 28,5  |
| w w Btetifelb                              | 0,6      | 12,3                     | " " Ditersweier                     | 0,8                       |       |
| w w Ubstadt                                | 0,6      | 12,9                     | ." " " Saebach                      | 0,8                       | 30,1  |

| Bezeichnung ber Orte,               | Bezeichnung ber Orte, Etunden Bezeichnung der Orte |                |                                       |        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------|
| durch welche bie Strafe zieht.      | Bon Drt.                                           | zusam.<br>men. | burch welche die Straße zieht.        | Jufam. |
| 1. Straße von Frankfurt nach Basel. |                                                    |                | 1. Straße von Frankfurt nach Bafel.   |        |
| don Sasbach bis Achern              | 0,4                                                | 30,5           | Bon Steinwenden bis St. Georgen 0,2   | 50     |
| , da bis Fautenbach                 | 11                                                 | 31,0           | , da bis Wolfenweiler 0,8             | 51     |
| Dehnsbach                           | 11 1                                               | 31,5           | " " " Rorfingen 0,8                   | 52     |
| "" Renchen                          | 11 - 1                                             | 32,1           | " " Rrogingen 0,7                     | 53     |
| 3immern                             | 1,0                                                | 33,1           | " " " Seitersheim 1,3                 | 1      |
| " " Appenweier                      | 0,5                                                | 33,6           | " " Seefelben 0,5                     | 54     |
| , " "Windschläg                     | 0,6                                                | 31,2           | " " " Sügeleheim 0,8                  | 55     |
| """Bohlsbach                        | 0,4                                                | 34,6           | " " " Mulheim (Poft) 0,5              | 56     |
| , " " Offenburg                     | 0,9                                                | 35,5           | " " " Auggen 0,7                      | 56     |
| , , " Hofweier                      | 1,4                                                | 36,9           | " - " " Schliengen 0,9                | 57     |
| " " Riederschopfheim                | 0,4                                                | 37,3           | Ralteherberg 1,1                      | 58     |
| , ',, " Oberschopfheim              | 0,4                                                | 37,7           | R " " Britschenwirthshaus 1,1         | 60     |
| , , , Friesenheim                   | 0,8                                                | 38,5           | " " Gimelbingen 1,0                   | ł      |
| " " Dinglingen                      | 1,0                                                | 39,5           | " " " Abgang ber Strafe Rr. 54 . 0,4  | •      |
| " " Mietersheim                     | 11                                                 | 39,9           | " " " Halkingen 0,3                   |        |
| "" " 'Rippenheim                    | 11 ' 1                                             | 10,7           | " " "Leopoldshöhe 0,6                 |        |
| , , , Altdorf                       | 13 - 1                                             | 41,5           | " " baster Grenze 0,3                 | 62     |
| y w Whygang ber Strafe Nr. 40 .     | и ' и                                              | 41,7           | (Von da bis Basel = 0,8 Stunden).     |        |
| " " Ringsheim                       |                                                    | 42,3           | 1. a. Berzweigung der Straße Nr. 1    |        |
| " " Herbolzheim                     |                                                    | 43,0           | nach huningen.                        |        |
| " " Renzingen                       | 11 ' 1                                             | 43,8           |                                       |        |
| " " Hedlingen                       | и . І                                              | 44,4           | Bon Leopoldshöhe bis an ben Rhein bei | _      |
| , " Ginmundung der Straße Rr. 111   | 11 ' 1                                             | 44,8           | Schufterinsel 0,3                     | 0      |
| " " Köndringen                      | 11 ' 1                                             | 45,5           | 2. Straße von Mannheim nach Beil=     |        |
| " " Rieder-Emmendingen              |                                                    | 46,2           | . bronn.                              |        |
| , , Gmmendingen                     | 11 ' 1                                             | 46,4           |                                       | ١,     |
| , " Baffer                          | 11 1                                               | 47,0           |                                       | 1      |
| Denglingen                          | II 1                                               | 47,8           | " ba bis Edingen 1,0                  | 2      |
| , " " Gundelfingen                  | 11 ' 1                                             | 48,5           | " " Wieblingen 0,8                    | 3      |
| , " " Zähringen                     | K ' 1                                              | 49,0           | """ Heidelberg 1,3                    | 4      |
| , , , Steinwenden                   |                                                    | 49,7<br>50,6   |                                       | 5      |
| , w w Cientivenven                  | 0,8                                                | 30,0           | " " " Neckargemund 1,4                | 7      |

| burch welche die Strafe zieht.                                      | = :        | Entfernung in babischen Bezeichnung ber Orte, |                                             | Entfernung<br>in bavischen<br>Stunden |                |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                                                     | tu Ort.    | Aufam-<br>men.                                | durch welche die Strafe zieht.              | von Ort.                              | gufam-<br>men. |
| 2. Straße von Mannheim nach Heil=<br>bronn.                         |            |                                               | 3. Straße von Wiesenbach nach<br>Würzburg.  |                                       |                |
| on Neckargemund bis Wiesenbach                                      | 0,8        | 7,8                                           | Bon Ballburn bis Sopfingen                  | 1,2                                   | 15,6           |
| ba bis Mauer                                                        | 0,7        | 8,5                                           | " ba bis Hardheim                           | 0,9                                   | 16,5           |
| " " Medesheim                                                       | 0,5        | 9,0                                           | " " " Schweinberg                           | 0,9                                   | 17,4           |
| , " Buzenhausen                                                     | 0,8        | 9,8                                           | " " Biferstetterhof                         | 0,7                                   | 18,1           |
| " " Hoffenheim                                                      | 0,7        | 10,5                                          | ,, ,, ,, Königheim                          | 0,8                                   | 18,9           |
| Ginsheim                                                            | 0,9        | 11,4                                          | ,, ,, ,, Tauberbischofsheim                 | 1,5                                   | 20,4           |
| " " Rohrbach                                                        | 0,4        | 11,8                                          | ,, ,, ,, Großrinderfeld                     | 1,6                                   | 22,0           |
| "" Steinsfurth . ,                                                  | 0,4        | 12,2                                          | ,, ,, ,, Gercheheim                         | 1,4                                   | 23,4           |
| , " " Kirchart                                                      | 1,7        | 13,9                                          | ,, ,, ,, baperifte Grenze                   | 0,4                                   | 23,8           |
| an die warttembergische Grenze                                      | 0,5        | 14,4                                          | (Von da bis Würzburg = 2,9 Stunden).        | Ï                                     |                |
| 70n da bis Heilbronn = 4,1 Stunden).  3. Straße von Wiesenbach nach |            |                                               | 4. Straße von Würzburg nach<br>Miltenberg.  |                                       |                |
| Würzburg.                                                           | H          |                                               |                                             |                                       |                |
|                                                                     | 0.0        |                                               | (Von Würzburg bis bayer. Grenze = 4,7 Std.) |                                       |                |
| on Wiesenbach bis Langenzeller Hof                                  | 0,6        | 1 '                                           |                                             | 0,5                                   | ' '            |
| , oa bis Walofterhausen                                             | 1,2        | 1,8                                           | 17-46-4                                     | 1,1                                   | 1 .            |
| , , , Dbrigheim                                                     | 1,8        | 3,6                                           | Citat                                       | 0,6                                   |                |
| , , Diedesheim                                                      | 1,9<br>0,2 | 5,5<br>5,7                                    | Sil and haire                               | 0,5                                   | 1              |
| Madauata .                                                          | 0,2        | 5,9                                           | Man Lalb                                    | 0,3                                   | 1 .            |
| . " " Mosbach                                                       | 0,8        | 6,7                                           | Ø                                           | 1,1                                   |                |
| n Recarburten                                                       | 0,8        | 7,4                                           | manberts.                                   | 1,1                                   | 6,             |
| Dallau                                                              | 0,5        | 1                                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     | 2,4                                   |                |
| Auerbacher Duble                                                    | 0,6        |                                               | _                                           | 0,5                                   | 1              |
| Rittersbach                                                         | 14 '       | 9,4                                           | (Von da bis Miltenberg == 1,2 Stunden).     | 0,0                                   | "              |
| Beidersbach                                                         | и .        | 10,2                                          |                                             | 1                                     |                |
| Baldhausen                                                          | 11 '       | 10,6                                          | 5. Straße von Wertheim nach Mer-            | i                                     | 1              |
| " " Abgang ber Strafe Nr. 10 .                                      |            | 11,6                                          | gentheim.                                   | 1                                     |                |
| My Abgang ber Strafe Rr. 9 .                                        | 11         | 12,2                                          |                                             | 1,4                                   | 1,             |
| Buchen                                                              | n '        | 12,7                                          |                                             | 0,7                                   |                |
| Balldürn                                                            | 11 '       | 14,4                                          |                                             | 1,6                                   | 1 '            |

| Bezeichnung ber Orte,                                                                                                                                       |                                                                            | nung<br>schen<br>den                                | Bezeichnung ber Orte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     | ernung<br>dis <b>den</b><br>unden                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| durch welche die Strafe gieht.                                                                                                                              | bon Ort                                                                    | zusam.<br>men.                                      | durch welche die Straße zieht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bon Dri                                                                                                             | zufam-<br>men.                                                                                                               |
| 5. Straße von Wertheim nach Mersgentheim.  Bon Gamburg bis Niklashausen                                                                                     | 0,6<br>1,1<br>0,7<br>0,6<br>0,8<br>1,4<br>0,6<br>0,2<br>-0,6<br>0,3<br>1,4 | 4,3 5,4 6,7 7,5 8,9 9,7 0,2 0,8 1,1 2,5 2,1 3,8 2,5 | 9. Straße von Buchen nach Abelsheim.  Bom Abgang der Straße Rr. 3 bis Bödigheim  Bon da bis Seckach.  """ Zimmern.  """ Abelsheim  10. Straße von Buchen nach Mudau.  Bon Buchen auf der Straße Rr. 3 bis Abgang der Straße Rr. 9  Bon da bis Austritt dieser Straße aus Straße Rr. 3  Bon da bis Mudau.  11. Straße von Dallau nach Königshofen.  Bon ber Auerbacher Mühle bis Auerbach.  "" Abelsheim.  """ Ofterburfen.  """ Reuhof bei Kosenberg.  """ Berolsheim.  """ Borberg.  """ Schweigern.  """ Schweigern.  """ Schweigern.  """ Königshosen.  12. Straße im Jartthal. | 0,8<br>1,1<br>0,8<br>1,0<br>0,5<br>0,6<br>1,8<br>0,3<br>1,2<br>1,9<br>1,1<br>1,2<br>1,0<br>0,8<br>0,6<br>1,1<br>0,8 | 1,3<br>2,4<br>3,2<br>4,2<br>0,5<br>1,1<br>2,9<br>0,3<br>1,5<br>3,4<br>4,5<br>5,7<br>6,9<br>7,9<br>8,7<br>9,3<br>10,4<br>11,2 |
| Rülsheimer Höhe.  Bon Hardheim bis auf die Rülsheimer Höhe  9. Straße von Buchen nach Abelsheim.  Bon Buchen auf der Straße Nr. 3 bis Abgang dieser Straße. | 1,5<br>0,5                                                                 | 1,5<br>0,5                                          | Bon ber württemberg. Grenze bis Winzenhofen " ba bis württembergische Grenze Durch württembergisches Gebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,2<br>0,3<br>0,3<br>0,6<br>0,7<br>0,2                                                                              | 0,2<br>0,4<br>0,7<br>1,6<br>1,6<br>2,3<br>2,5                                                                                |

| Bezeichnung ber Orte,              | in ba    | rnung<br>dischen<br>inden | Bezeichnung ber Orte,                                   | in bat  | rnung<br>dischen<br>inden |
|------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| burch welche die Straße zieht.     | pon Ort. | Aufam-<br>men.            | burch welche die Straße zieht.                          | von Dri | gufam.<br>men.            |
| 13. Strafe von Mannheim nach Rehl. |          |                           | 13. Straße von Mannheim nach Kehl.                      |         |                           |
| Bon Mannheim bis Redarau           | 1,1      | 1,1                       | (Bon ber Rheinbrude ju Mannheim bis                     |         | ĺ                         |
| " ba bis Stengelhof                | 0,6      | 1,7                       | Mannheim 0,3 Stunden).                                  |         | ĺ                         |
| " " " Schwetingen                  | 1,6      | 3,3                       | (Bon ber Rheinbrude ju Rehl bis Rehl                    |         | İ                         |
| ,, ,, ,, Hockenheim                | 1,9      | 5,2                       | (Stadt) 0,1 Stunden).                                   |         | Ì                         |
| " " " Abgang ber Strafe Rr. 15 .   | 0,5      | 5,7                       | 14. Strafe von Beibelberg nach                          |         |                           |
| ,, ,, ,, Reulußheim                | 0,3      | 1                         | Schwetzingen.                                           |         | l                         |
| " " " Baghäusel                    | 1,2      | 7,2                       |                                                         |         |                           |
| " " " Biesenthal                   | 0,9      | 8,1                       | Bon Seidelberg bis Schwetzingen                         | 2,4     | 2,4                       |
| " " " Reudorf                      | 1,4      |                           | 15. Strafe von ber Rheinftrage bei                      |         |                           |
| ',, ,, ,, Graben                   | н .      | 10,0                      | Hodenheim nach ber fliegenden Brude                     |         |                           |
| ,, ,, ,, Linfenheim                | 1 '      | 11,6                      | bei Speier.                                             |         | ĺ                         |
| ,, ,, ,, Eggenstein                |          | 12,8<br>13,5              | •                                                       | -       | İ                         |
| Malch Parrouth                     | 1 '      | 13,7                      | Bon ber Strafe Nr. 13 bis fliegende Brude<br>bei Speier | 1,2     | 1,2                       |
| Mihlhura                           | 1 1      | 14,7                      | (Von da bis Speier = 0,6 Stunden).                      | -,-     | -12-                      |
| Mrinenminfel                       | 1        | 15,0                      | (1011 da bis spoiet 0,0 penticei).                      |         | İ                         |
| Durmarchaim                        | 11 '     | 17,3                      | 16. Strafe von Langenbruden nach                        |         | İ                         |
| Rieticheim                         | ll.      | 17,8                      | Aglasterhausen.                                         |         |                           |
| " " " Raftatt                      | 1        | 19,6                      | Bon Langenbruden bis Deftringen                         | 1,1     | 1,1                       |
| " " " Sügeleheim                   | K .      | 21,8                      | " da bis Eichtersheim                                   | 1,2     | 2,3                       |
| " " " Stollhofen                   | U '      | 23,2                      | ,, ,, ,, Eschelbach                                     | 0,4     | 2,7                       |
| ,, ,, ,, Ulm                       | K .      | 24,5                      | ,, ,, ,, Duren                                          | 1,0     | 3,7                       |
| ,, ,, ,, Lichtenau                 | 0,1      | 24,6                      | ,, ,, ,, Sinsheim                                       | 0,7     | 4,4                       |
| ,, ,, ,, Scherzheim                | 1 '      | 25,1                      | ,, ,, ,, Waibstadt .'                                   | 1,6     | 6,0                       |
| " " " Memprechtshofen              |          | 25,9                      |                                                         | 1,2     | 7,2                       |
| " " " Reufreistett                 |          | 26,7                      | ,, ,, ,, Aglasterhausen                                 | 1,0     | 8,2                       |
| "- " " Rheinbischofsheim           | 1) '     | 27,1                      | 17. Straße von Eppingen nach Heins=                     |         |                           |
| " " " " Hohbühn                    | 14 '     | 27,6                      | heim.                                                   |         |                           |
| " " Sinx                           | 11 '     | 28,0                      | (30)                                                    |         |                           |
| " " " Bobersweier                  | 11 '     | 28,7                      | Bon Sppingen bis Richen                                 | 1,0     | 1,0                       |
| " " " Dorf Kehl                    | 13 '     | 30,0                      | " ba bis Berwangen                                      | 0,9     | 1,9                       |
| " " " Stadt Rehl                   | 0,1      | 30,1                      | ,, ,, ,, <b>Ki</b> rchart                               | 0,6     | 2,5                       |

| Bezeichnung der Orte,<br>durch welche die Straße zieht.                                                                                                                             | Enifernung<br>in badischen<br>Stunden  |                                        | Bezeidnung ber Orte,                                                            |                          | rnung<br>oischen<br>inden |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | von Drt                                | gufame<br>men.                         | durch welche die Strafe zieht.                                                  | bon Dri                  | zusamen.                  |
| 17. Straße von Eppingen nach Heins-<br>heim.                                                                                                                                        |                                        |                                        | 19. Straße von Bruchsal nach Knitt-                                             |                          |                           |
| Bon Kirchart bis Rappenau                                                                                                                                                           | 2,3<br>0,5<br>0,6<br>0,2               | 4,8<br>5,3<br>5,9<br>6,1               | Bon Heidelsheim bis Gondelsheim                                                 | 1,1<br>0,7<br>0,5<br>0,6 | 2,1<br>2,8<br>3,3<br>3,9  |
| Bon Rappenau bis zur Saline Rappenau  18. Straße von Berghausen nach Heilbronn.                                                                                                     | 0,2                                    | 0,2                                    | 20. Straße von Pforzheim nach Bretten.  Bon Pforzheim bis Bauschlott            | 2,2<br>1,8               | 2,2<br>4,0                |
| Bon Berghausen bis Jöhlingen                                                                                                                                                        | 1,1<br>0,7<br>1,5<br>0,5<br>0,4        | 1,1<br>1,8<br>3,3<br>3,8<br>4,2        | der Stadt.  Bon Pforzheim bis Seehaus                                           | 1,0<br>1,5<br>1,0        |                           |
| ", ", ", Flehingen                                                                                                                                                                  | 1,5<br>0,1<br>0,7<br>1,8<br>1,1<br>0,4 | 5,7<br>5,8<br>6,5<br>8,3<br>9,4<br>9,8 | 22. Straße von Karlsruhe nach<br>Leopoldshafen.<br>Bon Karlsruhe bis Eggenstein | 1,8<br>0,7<br>0,2        | 1,8<br>2,5<br>2,7         |
| " " " württembergische Grenze " " " durch württembergisches Gebiet " ber württemberg. Grenze bis Schluchtern " da bis württembergische Grenze (Von da bis Heilbronn = 1,9 Stunden). | 0,6<br>1,2<br>0,5                      | 10,4<br>11,6<br>12,1<br>12,3           | 23. Straße von Karlsruhe nach<br>Maximiliansau.  Bon Karlsruhe bis Mühlburg     | 0,2<br>0,8<br>0,7<br>0,5 | 0,8<br>1,5<br>2,0         |
| 19. Straße von Bruchsal nach Knitt=<br>lingen.<br>Bon Bruchsal bis Heibelsheim                                                                                                      | 1,0                                    | 1,0                                    | 24. Straße von Karlsruhe nach<br>Stuttgart.<br>Von Karlsruhe nach Durlach       | 1,1                      | 1,1                       |

| Bezeichnung ber Orte,                          | in ba    | ernung<br>dischen<br>unden |                                                                               | in ba        | ernung<br>dischen<br>unden |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| burch welche die Strafe zieht.                 | von Ort. | 3ufam:<br>men.             | durch welche die Strafe zieht.                                                | bom Drt      | Aufam-<br>men.             |
| 24. Straße von Karleruhe nach<br>Stuttgart.    |          |                            | 28. Straße von Neu-Malsch nach Dos.<br>Von Neu-Malsch bis Muggensturm         | 1,0          | 1,0                        |
| Bon Durlach bis Größingen                      | 0,5      | 1,6                        | " da bis Kuppenheim                                                           | 1,2          |                            |
| ,. ba bis Berghaufen                           | 0,5      | 2,1                        | " " " Saueneberftein                                                          | 0,8          | 3,0                        |
| ,, ,, ,, Collingen                             | 0,6      | 2,7                        | ,, ,, ,, Dos                                                                  | 0,6          | 3,6                        |
| ,, ,, ,, Rleinensteinbach                      | 0,6      | 3,3                        | 20 Straffs han Wallatt nad England                                            |              |                            |
| ',, ,, ,, Singen                               | 0,3      | 3,6                        | 29. Straße von Rastatt nach Freuben=<br>stabt.                                |              |                            |
| " " " Wilferbingen                             | 0,4      | 4,0                        | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |              |                            |
| ", ", "Pforzheim                               | 2,6      | 6,6                        | Bon Raftatt bis Rieberbuhl                                                    | 0,4          | 0,4                        |
| ,, ,, ,, Eutingen                              | 0,9      | 7,5                        | Chambans                                                                      | 0,7          | 1,1                        |
| (Von da bis Vaihingen 3,4 Stunden).            | _0,8     | 8,3                        | Mathen fold                                                                   | 0,6<br>• 0,6 | 2,3                        |
| (von un bis valuingen o, a beunden j.          |          |                            | Glaceman                                                                      | 0,3          | 1 .                        |
| 25. Straße von Karleruhe nach Ettlingen.       |          |                            | ,, ,, ,, Suggenau                                                             | 0,5          | 3,1                        |
| Bon Karleruhe bis Rlein-Ruppurr                | 0,8      | 0,8                        | ,, ,, ,, Hördten                                                              | 0,3          | 3,4                        |
| ba bis Ruppurr                                 | 0,2      | 1,0                        | ,, ,, ,, Gernsbach                                                            | 0,5          | 3,9                        |
| " " " Cttlingen                                | 0,8      | 1,8                        | ,, ,, ,, Oberteroth                                                           | 0,6          | 4,5                        |
| DE Shada han Bantanika na k                    |          |                            | ,, ,, ,, Hilperisau                                                           | 0,1          | 4,6                        |
| 26. Straße von Karleruhe nach<br>Scheibenhard. |          |                            | ,, ,, ,, Weißenbach                                                           | 0,4          | 5,0                        |
|                                                |          |                            | ,, ,, ,, Langenbrand                                                          | 0,9          | 5,9                        |
| Von Karlsruhe bis Beiertheim                   | 0,6      | 0,6                        | ,, ,, ,, Gausbach                                                             | 0,7          | 6,6                        |
| " da bis Bulach                                | 0,2      | 0,8                        | " " " Korbach                                                                 | 0,3          | 6,9                        |
| ,, ,, ,, Scheibenhard                          | 0,4      | 1,2                        | ,, ,, ,, Kirschbaumwasen                                                      | 1,7          | 8,6<br>9,1                 |
| 27. Straße von Ettlingen nach<br>Pforzheim.    |          |                            | ,, ,, ,, württembergische Grenze<br>(Von da bis Freudenstadt == 4,5 Stunden). | 0,5          | 9,1                        |
| Bon Ettlingen bis Reichenbach                  | 1,2      | 1,2                        | 30. Straße von Dos nach Gernsbach.                                            |              |                            |
| ,, ba bis Langensteinbach                      | 0,6      | 1,8                        | Bon Dos bis Babenscheuern                                                     | 0,6          | 0,6                        |
| " " " Auerbach                                 | 0,4      | 2,2                        | " da bis Baden                                                                | 0,5          | 1,1                        |
| " " " Ellmendingen                             | 0,9      | 3,1                        | " " " Unter-Beuern                                                            | 0,6          | 1,7                        |
| ", ", " Dietlingen                             | 0,5      | 3,6                        | " " " Ober-Beuern                                                             | 0,4          | 2,1                        |
| ,, ,, ,, Bröbingen                             | 1,2      | 4,8                        | ,, ,, ,, Müllenbach                                                           | 0,7          | 2,8                        |
| ,, ,, ,, Pforzheim                             | 0,5      | 5,3                        | ,, ,, ,, Gernsbach                                                            | 0,8          | 3,6                        |

| Bezeichnung ber Orte,<br>durch welche die Straße zieht.                                                           | Entfernung<br>in babifchen<br>Stunden |                   | Bezeichnung ber Orte, Entfernur                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | von Drt.                              | gufam.            | burch welche die Straße zieht.                                                                                             |
| 30. a. Verzweigung der Straße Mr. 30 von Müllenbach nach Schloß Eberstein.<br>Von Müllenbach bis Schloß Eberstein | 1,1                                   | 1,1               | 35. Straße von Oppenau nach Grieß= bach und dem Aniebis.  Bon Griesbach bis auf den Aniebis an die württembergische Grenze |
| Bon Neufreistett bis Altfreistett                                                                                 | 0,2<br>0,4                            | 0,2<br>0,6        | 36. Straße von Kehl nach Schaffhausen.  Bon Kehl bis Neumühl 0,7 0, ,, ba bis Kork 0,4 1,                                  |
| 32. Straße von Renchen nach Oberfirch. Bon Renchen bis Oberfirch                                                  | 1,8                                   | 1,8               | ,, ,, ,, Dbelshofen 0,2 1, ,, ,, ,, Willkett 0,5 1, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                    |
| 33. Straße von Sand nach Freudenstadt.  Bon Sand bis Appenweier  " ba bis Nußbach  " " " Fernach                  | 1,1<br>0,8<br>0,9                     | 1,1<br>1,9<br>2,8 | ,, ,, ,, Grießheim 0,8 3, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,                          |
| ,, ,, ,, Oberfirch                                                                                                | 0,2<br>0,7<br>1,0                     | 3,0<br>3,7<br>4,7 | ,, ,, ,, Ohlsbach 0,7 5, ,, ,, ,, Gengenbach 0,8 6, ,, ,, ,, Bruggenhausen 0,1 6,                                          |
| ,, ,, ,, Dppenau                                                                                                  | 0,6<br>2,0                            | 5,3<br>7,3        | ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                     |
| 34. Straße von Oppenau nach Antogast.  Bon Oppenau bis Maisach                                                    | 0,5<br>0,4                            | 0,5<br>0,9        | ,, ,, ,, Saslach 0,9 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,                                                               |
| 35. Straße von Oppenau nach Grieß=<br>bach und dem Kniebis.                                                       | V/=                                   | 0,0               | ,, ,, Gutach (am Thurm) 0,4 12, 13,                                                                                        |
| Bon Oppenau bis 3bach                                                                                             | 0,5<br>0,6<br>0,8                     | 0,5<br>1,1<br>1,9 | ,, ,, ,, Niederwasser 0,6 14, ,, ,, ,, Xryberg (Kreuzbrücke) 1,6 16, ,, ,, ,, ,, Nußbach 0,3 16,                           |
| " " " Griesbach                                                                                                   | 0,9                                   | 2,8               | ,, ,, ,, Sommerau 1,1 17,                                                                                                  |

| Bezeichnung ber Orte,                                                  |            | rnung<br>oischen<br>inden | Bezeichnung ber Orte,                                   |          | rnung<br>oischen<br>inden |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| burch welche bie Strafe gieht.                                         | bon Drt    | zufame<br>men.            | durch welche die Strafe zieht.                          | von Ort  | zusame<br>men.            |
| 36. Straße von Rehl nach Schaffhausen.<br>Bon Sommerau bis St. Georgen | 0.9        | 18,8                      | 38. Straße von Offenburg nach Golb=<br>scheuer.         | -        |                           |
| " ba bis Beterzell                                                     | 11         | 19,5                      | Bon Diffenburg bis Rittereburg                          | 2,1      | 2,1                       |
| " " " Billingen                                                        | 2,4        | 21,9                      | " ba bis Golbscheuer                                    | 0,4      | 2,5                       |
| ,, ,, Marbach                                                          | 0,9        | 22,8                      | 00 Classic and military to a                            |          |                           |
| " " " Durrheim                                                         | 1,2        | 24,0                      | . 39. Straße von Mietersheim nach                       |          | -                         |
| " " " Donaueschingen                                                   | и .        | 25,8                      | Bieberach.                                              | <b>'</b> |                           |
| ,, ,, ,, Allmendshofen                                                 | 11.        | 26,1                      | Bon Mietersheim bis Lahr ;                              | 0,7      | 0,7                       |
| " " " Hüfingen                                                         | 11         | 26,5                      | ,, da bis Kuhbach                                       | 0,6      | 1,3                       |
| " " " Behla                                                            | 11         | 27,6                      | " " " Reichenbach                                       | 0,4      | 1,7                       |
| " " " Riedböhringen                                                    | 11         | 28,3                      | " " " Schönberg                                         | 0,9      | 2,6                       |
| " " " Bollhaus am Ranben                                               | R '        | 29,2                      | ,, ,, ,, Prinzbach                                      | 0,7      | 3,3                       |
| " " " Randen                                                           | 0,6        | 29,8                      | " " " Bieberach                                         | 0,6      | 3,9                       |
| hauser Greme                                                           | , ,        | 30,3<br>31,0              | 40. Straße von Ettenheim nach<br>Haslach.               |          |                           |
| San Schafflanton Olyania Sund Mindelon                                 | 0,1        | 01,0                      | Bon ber Strafe Rr. 1 bis Ettenheim .                    | 0,3      | 0,3                       |
| Gemarkung bis wieder an die Schaff-                                    |            |                           | " da bis Münchweier                                     | 0,8      |                           |
| hauser Grenze                                                          | 0.2        | 31,2                      | " " " Münsterthal                                       | 0,5      | 1,6                       |
| (Von da bis Schaffhausen $= 2,4$ Stunden).                             |            |                           | ", ", Schweighausen                                     | 1,7      | 3,3                       |
|                                                                        |            |                           | " " " Welschenfteinach                                  | 2,0      | 5,3                       |
| 37. Straße von Kehl nach Lahr.                                         |            | 4                         | ,, ,, ,, Schwenden                                      | 0,7      | 6,0                       |
| Bon Stadt Kehl bis Dorf Kehl                                           | 0,2        | 0,2                       | ,, ,, ,, Haslach `                                      | 0,9      | 6,9                       |
| " da bis Sundheim                                                      | 0,4        | 0,6                       | 41. Strafe von Gutach nach Freuden=                     |          |                           |
| " " " Marlen                                                           | 1,0        | 1,6                       | ftadt.                                                  |          |                           |
| " " " Goldscheuer                                                      | 0,4        | 2,0                       | '                                                       |          |                           |
| " " " Altenheim                                                        | 1,1        | 3,1                       | Von Gutach (am Thurm) bis Wolfach .                     | 0,9      | 0,9                       |
| ", ", Dundenheim                                                       | 0,5        | 3,6                       | , da bis Oberwolfach                                    | 0,5      | 1,4                       |
| " " " Ichenheim                                                        | 0,5        | 4,1                       | ,, ,, ,, Schapbach                                      | 2,5      | 3,9                       |
| ,, ,, ,, Kürzell                                                       | 1,2<br>0,7 | 5,3<br>6,0                | ,, ,, ,, Rippolbsau                                     | 1,9      | 5,8                       |
| Dinalinaan                                                             | 0,7        | 6,6                       | ,, ,, ,, auf den Kniedis zur wurttem, bergischen Grenze | 1,6      | 7,4                       |
| 0.60                                                                   | 0,5        | 7,1                       | (Von da bis Freudenstadt = 2,0 Stunden).                | 1,0      | 1/2                       |
| ,, ,, xagt                                                             | ","        | -4.                       | C. on an Dis Ficunciation — 2,0 Stunden).               |          |                           |

| Bezeichnung ber Orte,<br>burch welche bie Straße zieht.                                                                                                                                  | Entfernung<br>in badifchen<br>Stunden  |                                                |                                                                             |                                        | rnung<br>ischen<br>nden  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                          | von Drt<br>zu Drt.                     | zufam.<br>men.                                 | burch welche die Straße zieht.                                              | von Drt.                               | zufam.                   |
| 42. Straße von Wolfach nach Alpirs= bach.  Bon Wolfach bis Kinzigthal'  " ba bis Border-Lehengericht  " " " Schiltach  " " " Bergzell  " " " Schenkenzell  " " " württembergische Grenze | 0,9<br>0,4<br>1,0<br>0,5<br>0,4<br>0,5 | 0,9<br>1,3<br>2,3<br>2,8<br>3,2<br>3,7         | 45. Straße von Waldfirch nach Villingen.  Bon Bleybach bis Unter-Simonswald | 0,9<br>0,9<br>0,5<br>2,2<br>0,8<br>1,0 | 5,8<br>6,6<br>7,6<br>8,6 |
| (Von da bis Alpirsbach = 0,7 Stunden).  43. Straße von Hornberg nach Schramberg.                                                                                                         | 6                                      |                                                | ,, ,, ,, Billingen                                                          | 1,8                                    | 10,4                     |
| Bon Hornberg bis württembergische Grenze<br>(Von da bis Schramberg == 1,8 Stunden).<br>44. Straße von Emmendingen nach<br>Haslach.<br>Bon Emmendingen bis Kolmarbreuthe.                 | 0,7                                    | 0,7                                            | Bon Gundelfingen bis Denzlingen                                             | 0,7<br>0,7<br>0,4<br>0,4               | 0,7<br>1,4<br>1,8<br>2,2 |
| ,, ba bis Lörch                                                                                                                                                                          | 0,4<br>0,5<br>0,9<br>0,3<br>0,5<br>0,4 | 1,1<br>1,6<br>2,5<br>2,8<br>3,3,<br>3,7<br>4,2 | Bon Furtwangen bis Schönwald                                                | 1,4<br>1,3<br>0,3                      | 3,0                      |
| """ Dberwinden """ Glzach """ Hofstetten """ Hosstach "" " Hastach " " " Hastach " " Mastach " " Mastach " " Mastach " " " Hastach                                                       | 0,5<br>0,7<br>2,6<br>0,6               | 5,4<br>8,0                                     | Bon Köhrenbach bis Bregenbach                                               | 1,4<br>0,9<br>1,0<br>1,4               | 1,4<br>2,3<br>3,3<br>4,7 |
| Von <b>Baldkirch</b> bis Gutach                                                                                                                                                          | 0,8<br>0,5                             |                                                | Bon Renfadt bis Gifenback                                                   | 1,6<br>0,8                             | 1,6<br>2,4               |

| Bezeichnung ber Orte,                                                                     |            | rnung<br>oischen<br>inden | Bezeichnung ber Orte,                             |          | rnung<br>dischen<br>nben |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| turch welche die Straße zieht.                                                            | bon Drt.   | anfam.                    | durch welche die Strafe zieht.                    | bon Drt. | zusam=<br>men.           |
| 49. Straße von Neuftadt nach Bregenbach.<br>Bon Schollach bis hammereisenbach (Wirtheli.) | 0,6        | 3,0                       | 51. Straße vom Breisgau in's obere<br>Wiesenthal. |          |                          |
| " ba bie Bregenbach                                                                       | 0,3        | 3,3                       | Bon Staufen bis Untermunfterthal                  | 1,6      | 2,7                      |
| 50 Studio tom Withwill and                                                                | 1          |                           | " ba bis Spielweg in Dbermunfterthal .            | 0,9      | 3,6                      |
| 50. Straße von Altbreisach nach<br>Donaueschingen.                                        |            |                           | ", ", " Wieden                                    | 2,4      | 6,0                      |
| Von Altbreisach bis Hochstetten                                                           | 0,6        | 0,6                       | " " " Ilhenfeld                                   | 1,3      | 7,3                      |
| " da bis Rothhaus                                                                         | 0,6        | 1,2                       | 52. Strafe von Müllheim nach Baben-               |          |                          |
| " " " Dberrimfingen                                                                       | 0,8        | 2,0                       | weiler.                                           |          |                          |
| " " " Munzingen                                                                           | 0,8        | 1 1                       | Bon ber Boft auf Strafe Dr. 1 bis Mull-           |          |                          |
| ,, ,, ,, Thiengen                                                                         | 0,5        | 3,3                       | heim                                              | 0,2      | 0,2                      |
| ", ", " St. Georgen                                                                       | 1,3        | 4,6                       | Bon da bis Niederweiler                           | .0,6     | 8,0                      |
| " " " Freiburg                                                                            | 1,1        | 5,7                       | " " " Babenweiler                                 | 0,5      | 1,3                      |
| ,, ,, ,, Conet                                                                            | 1,0<br>0,9 | 6,7<br>7,6                | 53. Straße von Schliengen über                    |          |                          |
| ,, ,, ,, Burg (Post)                                                                      | 0,3        | 8,0                       | Kandern nach Bingen.                              |          |                          |
| " " " Simmelreich                                                                         | 0,5        | 1 '                       | Bon Schliengen bis Liel                           | 0,7      | 0,7                      |
| " " " Kaltenfteig                                                                         | 0,4        | 8,9                       | " ba bis Riedlingen                               | 0,8      | 1,5                      |
| " " " Höllenthal (Post)                                                                   | 1,2        | 10,1                      | " " " Ranbern                                     | 0,5      | 2,0                      |
| " " " Abgang ber Strafe Dr. 58 beim                                                       |            | -                         | ,, ,, ,, Hammerstein `                            | 0,7      | 2,7                      |
| ichwarz. Baren (Wirthshaus                                                                |            |                           | ,, ,, ,, Binzen                                   | 1,7      | 4,4                      |
| am Titisee)                                                                               | 11         | 11,8<br>13,3              | EA Character of                                   |          |                          |
| ,, ,, ,, Röthenbach                                                                       | 11 .       | 14,9                      | m                                                 |          |                          |
| ,, ,, ,, Löffingen                                                                        | 11         | 15,9                      |                                                   |          |                          |
| " " " " Döggingen                                                                         | 11 '       | 17,5                      |                                                   | 0,3      | 0,3                      |
| ,, ,, ,, Hufingen                                                                         | 11 .       | 18,8                      | a company                                         | 0,8      |                          |
| " " " Allmendshofen                                                                       | u ·        | 19,2                      | ,, ,, ,, Lörrach                                  | 0,4      | 1,5                      |
| " " " Donaueschingen                                                                      | 0,3        | 19,5                      |                                                   | 1,0      | 2,5                      |
| 51. Strafe vom Breisgau in's obere                                                        |            |                           | " " " Hagenbach                                   | 0,6      | 3,1                      |
| Wiesenthal.                                                                               |            |                           | ", ", ", Degerfelben                              | 0,6      | 3,7                      |
| Bon Rrogingen bie Staufen                                                                 | 1,1        | 1,1                       | " " " Rollingen                                   | 0,5      | 4,2                      |
|                                                                                           | -/*        | . <b>-′</b> -             | ", ", " Seuggen                                   | 0,7      | 4,9                      |

| Bezeichnung ber Orte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | rnung<br>eischen<br>nben                                                  | Bezeichnung ber Orte,                                            |                                                                                         | rnung<br>ischen<br>nden                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| durch welche die Strafe zieht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bon Ort.                                                                  | zufame<br>men.                                                            | burch welche die Straße zieht.                                   | von Ort.                                                                                | zufams<br>men.                                                                                        |
| 55. Straße von Degerfelden nach Rheinfelden.  Bon Degerfelden bis an die Rheinbrücke bei Rheinfelden  (Von da dis Rheinfelden = 0,1 Stunden).  56. Straße von Basel nach St. Blassen.  (Von Basel dis Basler Grenze = 1,6 Stunden).  Bon der Basler Grenze bis Lörrach  " da bis Brombach  " " Steinen  " " Schopsheim  " " " Schopsheim  " " " Sahrnau  " " " Hahrnau  " " " Menbach  " " " Maenbach  " " " Maenbach  " " " Maenbach  " " " Seilbersau  " " " Seilbersau  " " " Seilbersau  " " " Seilbersau  " " " Seilbersau | 0,9<br>0,4<br>0,8<br>0,9<br>1,2<br>0,4<br>0,3<br>1,3<br>0,5<br>0,3<br>0,4 | 0,9<br>0,4<br>1,2<br>2,1<br>3,3<br>3,7<br>4,0<br>5,3<br>5,8<br>6,1<br>6,5 | 57. Straße von Basel nach Schaffhausen.  Bon Grenzach bis Wyhsen | 0,5<br>1,4<br>0,3<br>0,8<br>0,8<br>0,8<br>0,8<br>0,8<br>0,6<br>0,4<br>0,6<br>0,6<br>0,3 | 1,0<br>2,4<br>2,7<br>3,5<br>3,8<br>4,6<br>4,8<br>5,4<br>5,8<br>6,6<br>7,0<br>7,5<br>7,9<br>8,5<br>8,8 |
| """ Schönau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,0<br>0,5<br>0,2<br>0,3<br>0,5<br>0,7<br>2,1<br>1,7<br>0,6               | 7,5<br>8,0<br>8,2<br>8,5<br>9,0<br>9,7<br>11,8<br>13,5<br>14,1            | " " " Oberlauchringen                                            | 0,8<br>0,8<br>0,5<br>1,0<br>0,4<br>0,2<br>0,5<br>0,9<br>0,3<br>0,6<br>0,2               | 10,2<br>11,0<br>11,8<br>12,3<br>13,3<br>13,7<br>14,1<br>14,3<br>14,8<br>15,7<br>16,0<br>16,6<br>16,8  |

| Bezeichnung ber Orte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         | ernung<br>dischen<br>anden                                                               | n ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | rnung<br>vischen<br>unden                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| burch welche bie Strafe giebt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | von Dri                                                                                 | zusam.                                                                                   | burch welche die Straße zieht:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | von Drt.                                                    | gufam-                                               |
| 57. Straße von Basel nach Schaffhausen. Bon Buhl (Mühle) Abgang der Straße Rr. 66 bis Dettighosen Bon da die Jestetten                                                                                                                                                                                                                               | 0,4                                                                                     | 17,5<br>19,5<br>20,2<br>0,8<br>1,2<br>1,5<br>1,9                                         | 59. Straße von Schluchsee nach Löffingen. Bon Boll bis zum Wirthshaus a. b. Wutach " ba bis Reiselfingen " " Seppenhosen " " " Löffingen  60. Straße von Lenzkirch nach Thiengen. Bon ber Straße Rr. 58 bei Faulenfürst bis Rothhaus " " Birkenborf " " " Hiblingen " " " Reuhaus bei Kränkingen                                    | 0,4<br>0,5<br>0,5<br>0,3<br>0,8<br>0,7<br>1,1<br>0,8<br>1,3 | 3,9<br>4,4<br>4,9<br>5,2<br>0,8<br>1,5<br>2,6<br>3,4 |
| """ " Abgang der Straße Rr. 61 . "" " Dreffelbach (Wirthsch. z. Hirsch) " " " Abgang der Straße Rr. 60 . " " " Kaulensürst " " " Abgang der Straße Rr. 59 . " " " Seebrugg " " " Häußern (Einmundung der Straße Rr. 56) " " " Höchenschwand " " Höchenschwand " " Eiesenhäusern " " Bannholz " " Baldshut  59. Straße von Schluchsee nach Löffingen. | 0,2<br>1,0<br>0,4<br>0,2<br>0,3<br>0,3<br>1,9<br>0,6<br>0,4<br>0,5<br>0,8<br>0,5<br>1,2 | 2,1<br>3,1<br>3,5<br>3,7<br>4,0<br>4,3<br>6,2<br>6,8<br>7,2<br>7,7<br>8,5<br>9,0<br>10,2 | 61. Straße von Lenzfirch nach Stüh- lingen.  Bon der Straße Rr. 58 bei Lenzfirch bis Holzschlag  Bon da bis Gündelwangen  "" Bonndorf.  "" Bellenbingen  "" Ginmündung der Straße Rr. 62  "" " Stühlingen  62. Straße von Birkendorf nach Bettmaringen.  Bon Birkendorf bis Bettmaringen  "" da bis Einmündung in die Straße Rr. 61 | 0,9<br>0,6<br>1,1<br>0,6<br>1,1<br>1,4                      | 0,9<br>1,5<br>2,6<br>3,2<br>4,3<br>5,7               |
| Bon der Strafe Nr. 58 bei Seebrugg bis Rothhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,9<br>1,9<br>0,7                                                                       | 0,9<br>2,8<br>3,5                                                                        | 63. Straße vom Zollhaus am Randen<br>nach Kadelburg.<br>Bom Zollhaus am Randen bis Füzen                                                                                                                                                                                                                                            | 1,0                                                         | 1,0                                                  |

| Bezeichnung ber Orte,<br>burch welche die Straße zieht.                                                                                          | Entfernung<br>in babifchen<br>Stunden |                                                |                                                                                               |                                 | nung<br>ischen<br>nben            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                  | von Ort                               | gufam.                                         | burch welche die Straße zieht.                                                                | bon Ort.                        | zusam.                            |
| 63. Straße vom Zollhaus am Randen bis Kadelburg. Bom Zollhaus am Randen bis Grimmelshofen Bon da bis Abgang der Straße Rr. 69.  """ " Stühlingen | 0,8<br>1,2<br>0,3<br>0,8              | 3,0<br>3,3                                     | 67. Straße von Jestetten nach Rheinau. Bon Jestetten bis Rheinau                              | 0,7                             | 0,7                               |
| ", " Untereggingen                                                                                                                               | 0,9<br>0,5<br>1,0<br>0,8<br>0,3       | 5,5<br>6,5<br>7,3                              | 89. Strape von Stuhlingen nach<br>Schaffhausen.<br>Von Stühlingen bis Austritt aus der Straße | 0,3                             | 1,0                               |
| 64. Straße von Bechtersbohl nach Rheinheim.<br>Bon der Straße Nr. 57 bei Oberlauchringen                                                         | 0,8                                   | <b>3</b> 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Von da bis Schaffhausen = 4,1 Stunden).  70. Straße von Donaueschingen nach                   | 0,0                             | 0,3                               |
| bis Bechtersbohl                                                                                                                                 | 0,3<br>0,4<br>0,5                     | 0,7                                            | Bon Donaueschingen bis Pfohren                                                                | 1,1<br>1,2<br>0,6<br>0,6<br>2,8 | 2,3<br>2,9<br>3,5                 |
| Bon der Straße Nr. 57 bei Geißlingen bis Erzingen                                                                                                | 0,8                                   |                                                | """" Aach                                                                                     | 1,4<br>1,0<br>1,2<br>0,6<br>0,4 | 7,7<br>8,7<br>9,9<br>10,5<br>10,9 |
| 66. Straße von Riebern nach<br>Eglisau.<br>Bon der Straße Rr. 57 bei Buhl (Muhle)<br>bis Zuricher Grenze                                         | 0,2                                   | 0,2                                            | ,, ,, ,, Stockach                                                                             | 1,2<br>0,5                      | 1                                 |

| Bezeichnung ber Orte,                                                                                                        | in ba                                                                            | ernung<br>dischen<br>inden | Bezeichnung ber Orte,                                                                                                                                                                                                                                                   | in bat                                                                           | ernung<br>oischen<br>inden             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| burch welche die Strafe zieht.                                                                                               | von Ort.                                                                         | zufam=<br>men.             | burch welche die Strafe zieht.                                                                                                                                                                                                                                          | bon Ort.                                                                         | gufam-<br>men.                         |
| 71. Straße von Durrheim nach Geisingen. Bon Oberbaldingen bis Unterbaldingen                                                 | 0,2<br>1,3<br>0,1                                                                | 1,9<br>3,2<br>3,3          | 74. Straße von Tuttlingen nach Stockach. Bon der württemberg. Grenze bis Lipptingen ,, da bis Windegg                                                                                                                                                                   | 0,9<br>2,4<br>0,4<br>0,4                                                         | 0,9<br>3,3<br>3,7<br>4,1               |
| Bon Geistingen bis Zimmern                                                                                                   | 1,2<br>0,4<br>0,8<br>0,7                                                         | 1,2<br>1,6<br>2,4<br>3,1   | Don Hilzingen bis Ebringen                                                                                                                                                                                                                                              | 0,6                                                                              | 0,6                                    |
| Schaffhausen.  (Von Tuttlingen bis württb. Grenze = 1,3 St.)  Bon ber württemberg. Grenze bis Hattingen,  " ba bis Thalmühle | 0,9<br>1,2<br>1,1<br>0,1<br>0,8<br>0,7<br>0,9<br>0,6<br>0,3<br>0,6<br>0,5<br>0,5 | l, , l                     | ,, da bis Abgang ber Straße Nr. 77  ,, ,, Steißlingen  ,, ,, Orfingen  ,, ,, Renzingen  ,, ,, Stockach  ,, ,, Soznegg  ,, ,, Krummbach  ,, ,, Krischofen  ,, ,, hohenzollern'sches Gebiet  ,, durch hohenzollern'sches Gebiet  ,, ber hohenzoller. Grenze bis Göggingen | 0,7<br>1,3<br>1,2<br>0,5<br>1,1<br>1,5<br>1,8<br>1,5<br>0,8<br>0,3<br>0,2<br>0,2 | 2,1<br>3,4<br>4,6<br>5,1<br>6,2<br>7,7 |
| 74. Straße von Luttlingen nach Stockach. (Von Tuttling, bis a. d. württb. Grenze = 1,2 St.)                                  |                                                                                  |                            | Straße Nr. 76                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,7<br>1,0                                                                       | 0,7                                    |

| Bezeichnung ber Orte,                                                                                                                                                                          | Entfernung<br>in babischen<br>Stunden                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in bat                                                                                          | rnung<br>ischen<br>uben                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| burch welche die Straße zieht.                                                                                                                                                                 | bon Drt<br>zu Ort.<br>zusam,<br>mem.                                            | burch welche die Straße zieht.                                                                                                                                                                                                                                                                         | bon Ort                                                                                         | zufam.<br>men.                                                                          |
| 77. Straße von Singen nach Konstanz. Bon Böhringen bis Radolphzell  " ba bis Martelfingen  " " " Allensbach  " " " Begne  " " " Bedlmatingen  " " " Petershausen  78. Straße von Stockach nach | 0,9 2,6<br>0,8 3,4<br>1,2 4,6<br>0,7 5,3<br>0,9 6,2<br>1,0 7,2<br>0,2 7,4       | hohenzollernsches Gebiet , ber hohenzollernschen Grenze burch Pfullenborfer Gemarkung bis hohenzollernsche Grenze (Von da bis Ostrach — 1,4 Stunden).                                                                                                                                                  | 0,1                                                                                             | 6,0                                                                                     |
| Radolphzell.  Bon Stodach bis Austritt dieser Straße aus Straße Nr. 76                                                                                                                         | 0,5 0,5 0,8 1,3 0,8 2,1 0,7 2,8 0,9 3,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 1,6 0,1 1,7 2,1 3,8 | """ Sipplingen """ Goldbach """ Ueberlingen """ Rußdorf """ Maurach """ Dberuhldingen """ Dberuhldingen """ Deberuhldingen """ Daisendorf """ Daisendorf """ Meersburg """ Kichberg """ Kichberg """ Immenstaad """ Immenstaad """ Württembergische Grenze (Von da dis Friedrichshasen = 1,5 Stunden). | 0, 2<br>1,3<br>0,9<br>0,9<br>0,4<br>0,7<br>0,5<br>0,3<br>0,5<br>0,4<br>1,0<br>0,4<br>0,5<br>0,5 | 1,5<br>2,4<br>3,3<br>3,7<br>4,4<br>4,9<br>5,4<br>5,7<br>6,0<br>6,5<br>6,9<br>7,9<br>8,3 |
| stetten bis Nach                                                                                                                                                                               | 0,4 4,2<br>1,1 5,3<br>0,6 5,9                                                   | Bon Mößkirch bis Rohrborf                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,7<br>0,8                                                                                      | 0,7<br>1,5                                                                              |

| Bezeichnung ber Orte,                                                                                                                                                                                                                      | in ba                                         | rnung<br>dischen<br>unden                     | Bezeichnung ber Orte,                                                         |                                               | ingen<br>elden<br>enang                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| burch welche die Straße zieht.                                                                                                                                                                                                             | bon Drt.                                      | zufame<br>men.                                | durch welche die Straße zieht.                                                | bon Ort.                                      | zufam.                                        |
| 82. Straße von Mößfirch n. Sigmaringen. Bon Engelwies bis hohenzollernsche Grenze (Von da bis Sigmaringen = 1,8 Stunden).  83. Straße von Ueberlingen nach Mößfirch.  Bon Ueberlingen bis Owingen                                          | 0,2                                           | 1,4<br>3,1<br>4,3                             | 86. Straße von Unteruhldingen nach Altshausen.  Bon Stephansselb bis Weilborf | 0,4<br>0,4<br>0,7<br>0,5<br>1,4<br>0,3        | 2,4<br>2,8<br>3,5<br>4,0<br>5,4<br>5,7        |
| " durch hohenzollernsches Gebiet . " ber hohenzoll. Grenze bis Möffirch .  84. Straße von Pfullendorf nach Mengen. Bon Pfullendorf bis hohenzollernsche Grenze. (Von da bis Mengen 2,6 Stunden).  85. Straße von Ueberlingen nach Oftrach. | 2,0<br>0,7<br>0,9                             | 7,2                                           | 87. Straße v. Hilpensberg n. Heiligenberg.  Bon Straß bis Hilpensberg         | 0,1<br>0,7<br>0,2<br>0,5                      | 0,1<br>0,8<br>1,0<br>1,5                      |
| Bon Neberlingen bis Reuthemühle                                                                                                                                                                                                            | 0,9<br>0,9<br>0,4<br>0,4<br>0,8<br>0,2<br>0,3 | 1,8<br>2,2<br>2,6<br>3,4<br>3,6<br>3,9<br>4,7 | Bon Maurach bis Mendlishausen                                                 | 0,8<br>0,8<br>0,8<br>1,0<br>0,8               | 0,8<br>1,6<br>2,4<br>3,4<br>4,2               |
| " " " hohenzollernsche Grenze                                                                                                                                                                                                              | 0,4<br>0,4<br>0,8<br>0,4                      | 0,8                                           | " " " wurttembergische Grenze (Von da bis Ravensburg = 3,0 Stunden).          | 0,2<br>0,7<br>1,1<br>0,5<br>0,3<br>0,3<br>0,2 | 0,5<br>1,2<br>2,3<br>2,8<br>3,1<br>3,4<br>3,6 |

### Anhang.

Längen einiger wichtigeren Vicinal-Straßen.

| Bezeichnung ber Orte,                                                                                                                                                                                                 | in ba                                  | ernung<br>dischen<br>unben             | Bezeichnung ber Orte,                                                                                                                                                           | in ba                                  | ernung<br>dispen<br>unden              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| burch welche die Straße zieht.                                                                                                                                                                                        | bon Ort.                               | zufam.                                 | durch welche die Straße zieht.                                                                                                                                                  | von Ort                                | zufame<br>men.                         |
| 90. Straße v. Borberg nach Mergentheim.<br>Bon Borberg bis Schweigern                                                                                                                                                 | 0,6                                    | 0,9                                    | " ba bis Baierthal                                                                                                                                                              | 0,2<br>0,5<br>0,6<br>0,9               | 0,2                                    |
| ba bis Harbheim  92. Straße von Eberbach nach Mosbach.  Bon Eberbach bis Lindach  " ba bis Zwingenberg  " " " Redargerach  " " " Reichenbach  " " " Mosbach                                                           | 1,2<br>1,3<br>0,6<br>0,9<br>0,5<br>1,6 | 1,3<br>1,9<br>2,8<br>3,3<br>4,9        | Bon Wiesloch bis Rauenberg  " ba bis Mühlhausen  " " Gichtersheim  " " Sinsheim  98. Straße von Wiesloch nach Speier.  Bon Wiesloch bis Walborf  " ba bis Hockenheim            | 0,9<br>0,6<br>0,9<br>2,1               | 0,9<br>1,5<br>2,4<br>4,5               |
| 93. Straße von Nedargemund nach Eberbach.  Bon Nedargemund bis Aleingemund                                                                                                                                            | 0,1<br>0,3<br>4,1<br>0,7               | 0,1<br>0,4<br>4,5<br>5,2               | 99. Straße von Sinsheim nach Eppingen.  Bon Sinsheim bis Rohrbach,  ,, da bis Steinsfurt                                                                                        | 0,5<br>0,3<br>0,6<br>0,7<br>0,7<br>1,0 | 0,5<br>0,8<br>1,4<br>2,1<br>2,8<br>3,8 |
| Bon Mannheim bis Wallstadt  " da bis Hebbesheim  " " Großsachsen  " " " Beinheim  95. Straße v. Wiesloch nach Schwehingen.  (Bon Wiesloch bis Leimen siehe Rr. 1).  Bon Leimen bis Bruchhausen  " da bis Schwehingen. | 1,7<br>1,0<br>0,9<br>1,2<br>0,9<br>1,4 | 1,7<br>2,7<br>3,6<br>4,8<br>0,9<br>2,3 | Germersheim.  Bon Langenbrüden bis Kronau  " ba bis Kirclach  " " Baghäusel  " " Philippsburg  " " Rheinsheim  " " Brüde bei Germersheim  (Von da bis Germersheim 0,4 Stunden). | 0,7<br>1,6<br>0,8<br>1,0<br>0,8<br>0,4 | 0,7<br>2,3<br>3,1<br>4,1<br>4,9<br>5,3 |

| Bezeichnung ber Orte,                                                                              | in ba                                  | ernung<br>dischen<br>unden             | Bezeichnung ber Orte,                                                                                                  | in bal                                 | rnung<br>bishen<br>mben                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| burch welche die Straße zieht.                                                                     | von Ort.                               | husam.                                 | burch welche die Straße zieht.                                                                                         | von Ort.                               | gufam.                                 |
| 101. Straße von Bruchsal nach Speies. Bon Bruchsal bis Forst                                       | 0,8<br>1,3<br>1,1<br>0,9<br>0,4<br>0,6 | 0,8<br>2,1<br>3,2<br>4,1<br>4,5<br>5,1 | 107. Straße von Memprechtshofen nach Achern.  Bon Memprechtshofen bis Gamshurft                                        | 1,0<br>1,6                             | 1,0<br>2,6<br>0,9                      |
| (Von da bis Speier = 1,2 Standen).  102. Straße von Bruchsal nach Graben.  Bon Bruchsal bis Graben | 2,2                                    | 2,2                                    | 109. Straße von Offenburg über Ichen-<br>heim längs bem Rhein nach Altbrei-<br>fach.<br>Bon Offenburg bis Schutterwalb | 1,1                                    | 1,1                                    |
| 103. Straße von Wilferdingen nach Ellmendingen. Bon Bilferdingen bis Nöttingen                     | 0,4<br>0,9                             | 0,4<br>1,3                             | " ba bis Höfen                                                                                                         | 0,2<br>1,1<br>0,5<br>0,8<br>0,7        | 1,3<br>2,4<br>2,9<br>3,7<br>4,4        |
| Bon Pforzheim bis Brözingen                                                                        | 0,5<br>0,5                             | 0,5<br>1,0                             | W W W Wittenweier  W W Rappel  W W Rust  W W Rieberhausen  W W Dberhausen                                              | 1,0<br>0,5<br>1,0<br>0,8<br>0,8<br>0,4 | 5,4<br>5,9<br>6,9<br>7,7<br>8,5<br>8,9 |
| Rothenfels.  Bom Bahnhof bei Muggenst. bis Muggensturm Bon da bis Bischweier                       | 0,2<br>0,9<br>0,8                      | 0,2<br>1,1<br>1,9                      | # # # Weisweil                                                                                                         | 0,9<br>0,6                             | 9,9<br>10,8<br>11,7<br>12,3<br>14,8    |
| Bon der Strase Nr. 13 bis Schwarzach .  " da bis Oberbruck                                         | 0,5<br>1,0<br>0,6<br>0,7               | 0,5<br>1,5<br>2,1<br>2,8               | 110. Straße von Riegel nach Sasbach.  Bon Riegel bis Endingen                                                          | 0,9<br>0,9<br>0,8                      | 1,8                                    |

| Bezeichnung ber Orte,                                    | in ba    | ernung<br>dischen<br>unben | Bezeichnung ber Orte,                                                      | in ba             | ermung<br>difchen<br>anden |
|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| burch welche bie Straße zieht.                           | bon Drt. | Aufam=<br>men.             | burch welche bie Strafe gieht.                                             | bonDrt<br>3u Drt. | gufame<br>men.             |
| 111. Strafe von Atbreisach aber Eichstetten nach Riegel. |          |                            | 116. Strafe von Engen nach Singen.<br>Bon Engen nach Reuhausen             | 0,4               | 0,4                        |
| Bon Alebreifach bis Ihringen                             | 1,3      | 1,3                        | " ba bis Chingen                                                           | 9,6               |                            |
| ba bis Basenweiler                                       | 0,8      | 1                          | i, ,, ,, Muhlhaufen                                                        | 0,4               | 1,4                        |
| " " " Dberschaffhausen                                   | 0,8      | 2,9                        | ,, ,, ,, Singen                                                            | 1,5               | 2,9                        |
| ,, ,, ,, Begingen                                        | 0,2      | 3,1                        | 447 Straffe has from nat Pabatukan                                         |                   |                            |
| " " " Gichftetten                                        | 0,6      | 3,7                        | 117. Straße von Engen nach Rabolphzell. (Bon Engen bis Nach fiebe Rr. 70). |                   |                            |
| " " " Bahlingen                                          | 0,8      | 4,5                        |                                                                            |                   |                            |
| " " " Riegel                                             | 0,8      | 5,3                        | Bon Nach bis Bolfertshaufen                                                | 0,7               |                            |
| " " " auf bie Strafe Rr. 1 bei Malter-                   | ا م      | - 0                        | " ba bis Beuern                                                            | 0,6               | 1,3                        |
| bingen                                                   | 0,6      | 5,9                        | " " " Friedingen                                                           | 0,4               | 1,7-                       |
| 112. Straße von Altbreisach nach Rrogingen.              |          |                            | ,, ,, ,, Böhringen                                                         | 1,4<br>0,9        | 3,1<br>4,0                 |
| Bon Mitbreifach bie Sochftetten                          | 0,6      | 0,6                        | 118. Straße von Stockach nach Salem.                                       |                   |                            |
| " da bis Haufen                                          | 1,9      | 2,5                        | Bon Stodach bis Mahlfpuren                                                 | 1,6               | 1,6                        |
| Bingen'                                                  | 0,6      | 3,1                        | ba bis Seelfingen                                                          | 0,4               | 2,0                        |
| " " Rrogingen                                            | 0,7      | 3,8                        | " " Bielafingen                                                            | 0,7               | 2,7                        |
| And State of Mission and Manuals                         |          |                            | " " Dwingen                                                                | 0,8               | 3,5                        |
| 113. Strafe von Villingen nach Rottwell.                 |          | I                          | " " " Ernartereutife                                                       | 1,0               | 4,5                        |
| Bon Billingen bis wurttembergische Grenze                | 0,8      | 0,8                        | w w n Lipperiereuthe                                                       | 0,4               | 4,9                        |
| (Von da bis Schwenningen = 0,6 Stunden).                 |          | 1                          | " " " Riggenbach                                                           | 0,6               | 5,5                        |
| 114. Strafe von Blumberg nach Engen.                     |          |                            | """ Salem                                                                  | 0,6               | 6,1                        |
| Bon ber Strafe Rr. 36 bei Bollhaus am                    |          | ı                          | 119. Straße von Konstanz nach                                              |                   |                            |
| Ranben bis Aulfingen                                     | 2,5      | 2,5                        | Dingelsborf.                                                               |                   |                            |
| Von da bis Kirchen                                       | 0,6      | 3,1                        | Bon Konftanz bis Allmannsborf                                              | 0,7               | 0,7                        |
| ,, ,, ,, Hausen                                          | 0,3      | 3,4                        | " ba bis Egg                                                               | 0,3               | 1,0                        |
| AAE Shafa kan Silahan nek                                |          |                            | " " " Ligelsteiten                                                         | 0,7               | 1,7                        |
| 115. Straße von Hilzingen nach<br>Singen.                |          |                            | " " " Dingelsborf                                                          | 0,8               | 2,5                        |
| Bon hilzingen bis auf bie Strafe Rr. 76                  | 0,9      | 0,9                        | 120. Strafe von Konstanz nach Staab.                                       |                   |                            |
| ba bis Singen                                            | 0,6      | 1,5                        | Bon Konstanz bis Staab                                                     | 0,9               | 0,9                        |

| Bezeichnung ber Orte,                                                                                                                                                                                        | in ba                           | ernung<br>dischen<br>anden | Bezeichnung der Orte,                                     | in ba                                  | rnung<br>oischen<br>uben |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| burch welche bie Strafe gieht.                                                                                                                                                                               | bom Ort.                        | zufam-<br>men.             | durch welche die Straffe zieht.                           | von Det                                | zufame<br>men.           |
| 121. Straße von Mößfirch nach<br>Tuttlingen.                                                                                                                                                                 |                                 |                            | 125. Straße von <b>Boxb</b> erg nach<br>Rrautheim.        |                                        |                          |
| Bon Möstirch bis Hölzle  va bis Worendorf  va württembergische Grenze  va durch württembergisches Gebiet.  va burch Lipptinger Gemarkung bis württembergische Grenze  (Von da bis Tuttlingen = 1,3 Stunden). | 1,3<br>0,7<br>0,6<br>1,4<br>0,2 | 2,0<br>2,6<br>4,0          | Bon Ofterburken bis Merchingen                            | 0,6<br>0,8<br>0,8<br>1,6<br>0,8<br>1,1 | 2,3<br>3,1               |
| Sigmaringen.  Bon Pfullendorf bis Schwählishausen .  ba bis hohenzollernsche Grenze  (Von da bis Krauchenwies = 1,1 Stunden).  123. Straße von Hilpensberg nach Pfullendorf.                                 | 1,2<br>0,3                      |                            | w w durch württembergisches Gebiet bis auf Strasse Nr. 12 | 0,3<br>0,1<br>0,3                      | 3,8<br>3,9               |
| Von Straß bis Kleinstadelhosen                                                                                                                                                                               | 0,3<br>0,7<br>0,5               | 1,0                        | Miltenberg.                                               | 2,4<br>0,2<br>0,8                      | 3,4                      |
| Von da bis Riedheim                                                                                                                                                                                          | 0,5<br>0,2<br>0,4<br>0,1        | 0,7<br>1,1                 | Bon da bis Ernstthal                                      | 1,3<br>0,5<br>0,4                      |                          |
| 125. Straße von Borberg nach<br>Rrautheim.<br>Bon Borberg bis Schwabhausen                                                                                                                                   | 0,9                             | 0,9                        | Bon Ballftabt bis Labenburg                               | 1,2<br>0,9                             | 1,2                      |

| Bezeichnung ber Orte,                              | in ba    | ernung<br>dischen<br>inden | Entfer in bab Bezeichnung ber Orte,           | ijoen  |
|----------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| burch welche die Strafe zieht.                     | von Ort. | gufam.                     | burch welche die Straße zieht. Bri            | gufam. |
| 129. Strafe von Neckarbischofsheim nach Helmftadt. |          |                            | 132. Straße von Schopfheim nach<br>Säckingen. |        |
| Bon Redarbischofsheim bis helmftabt .              | 0,9      | 0,9                        | Bon Schopfheim bis Gichen 0,4                 | 0,4    |
| 420 State usu Singheim next                        |          |                            | , ba bis Wehr 1,2                             | 1,6    |
| 130. Straße von Sinsheim nach                      | 1        |                            | " " " Deflingen 0,9                           | 2,5    |
|                                                    |          |                            | , , Brennet 0,3                               | 2,8    |
| Bon Baibstadt bis Neckarbischofsheim .             | 0,8      | 0,8                        | 133. Strafe von Thengen nach Engen.           |        |
| 131. Strafe von Lorrach nach Kanbern.              |          |                            | Bon Thengen bis Blumenfelb 0,6                | 0,6    |
| Bon Borrach bis Thumringen                         | 0,4      | 0,4                        | ba bis Watterbingen 0,7                       | 1,3    |
| " ba bis Rummingen                                 | 0,7      | 1 .                        | y y Anselfingen 1,2                           | 2,5    |
| " " Sammerftein                                    | 1,4      | 2,5                        | " " " Engen 0,3                               | 2,8    |
|                                                    |          |                            |                                               |        |

Hierzu eine Ueberfichtetarte ber Straffen im Grofherzogthum Baben, welche nachgeliefert wirb.

#### Nr. XXXIV.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Freitag ben 16. Juli 1852.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhochte Entfaliegungen Seiner Roniglichen Soheit Des Regenten: Provisorifces Gefet, die zeitweise Aufhebung bes Eingangezolls auf Getreibe, Bullienfrüchte, Mehl und Mühlenfabritate betreffend. Erlaubniß zur Annahme frember Orden. Orden verleibungen. Meraillenverleibungen. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachungen des großberzoglichen Juftigministeriums: das Schriftverfassungsrecht des Amimanns Kast in Recargemund betreffend. Das Ergebnis der diesjährigen Prüsfung der Rechtskandicaten betreffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Ministeriums des Innern: die Stiftungen der verstorbenen Susanna Magdalena Umstädter ledig von Peidelberg betriffend. Die Stiftung des Carl Friedrich Storz von Pornberg betreffend. Die Stiftung des Kaufmanns Heinrich Moser zu St. Petersburg betreffend. Die Errichtung und Bestreibung von Leibbibliotheken und anderen öffentlichen Besanstalten betressend. Bekanntmachung des großberzoglichen Ministeriums der Finanzen: die dieejährige zweite Gewinnziehung des Anlehens der Eisenbahnschlentisgungskaffe zu vierzehn Willionen Gulden vom Jahr 1845 betreffend.

Dienfterledigungen. Todesfälle.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Negenten.

Provisorifdes Gefet, die zeitweise Aufhebung bes Eingangezolles auf Getreibe, Gulfenfruchte, Mehl und Mublenfabrifate betreffend.

## Friedrich, von Gottes Gnaden Prinz und Regent von Baden, Berzog von Zähringen.

Bir haben auf den unterthänigsten Antrag Unferes Finanzministeriums und im Ginsverständnisse mit den übrigen Sollvereinsregierungen beschlossen, und verordnen proviforisch, wie folgt:

#### Einziger Artifel.

Die nach dem Gesetze vom 5. Marz d. J. (Regierungsblatt Seite 43) bis zum Ablause des Monats August d. J. zugestandene Eingangszollsreiheit für Getreide, Hulsenfrüchte, Mehl und Mühlenfabrifate soll auch noch im Monat September dieses Jahres gewährt werden.

Das Finanzminifterium ift mit dem Bollzug beauftragt.

Gegeben zu Carlerube in Unferem Staatsministerium, ben 9. Juli 1852.

### Friedrich.

Megenaner.

Auf Seiner Roniglichen Soheit hochsten Befehl:

#### Erlaubniß gur Annahme frember Orben.

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben

unter bem 22. Juni b. 3.

bem Generallieutenant von Lafollave für bas ihm von Seiner Majeftat bem Ronig von Sachsen verliehene Großfreuz bes Albrechtsorbens;

bem Generalmajor von Rotberg für das ihm von Seiner Majestat bem Kaiser von Desterreich verliebene Großfreuz bes Orbens ber eisernen Krone;

bem Oberlieutenant von Gemmingen in dem Artillerieregiment für das ihm von Seiner Majeftat dem Konig von Sachsen verliehene Ritterfreuz des Albrechtsordens, und

unter bem 29. Juni b. 3.

dem Generalmajor Grafen von Leiningen=Billigheim für den ihm von Seiner Majestät dem Kaiser von Rußland verliehenen St. Stanislausorden erster Classe und den ihm von Seiner Majestät dem König von Preußen verliehenen rothen Adlerorden zweiter Classe mit Stern

die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß zur Annahme und zum Tragen gedachter Orden gnäbigft zu ertheilen geruht.

#### Orbensverleihungen.

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben

unter bem 21. Mai b. 3.

bem Geheimen Rabinetsfefretar Sader bas Ritterfreug, unb

unter bem 30. Juni b. J.

bem hofmaricall Freiheren Rober von Diersburg bas Commanbeurfreuz Sochfighres Orbens vom Zahringer Lowen allergnäbigft zu verleihen geruht.

#### Mebaillenverleihung.

Seine Konigliche hobeit ber Regent haben Sich unter bem 24. Juni b. 3.

allergnäbigst bewogen gefunden:

bem Bostbureaubiener Johann Thomas Gaberbiel zu heibelberg, in Anerkennung seiner langjährigen treuen Dienstleiftungen, die silberne Civilverdienstmebaille zu verleihen.



#### Dienfinadrichten.

Seine Konigliche Sobeit ber Regent haben mittelft Sochfter Beheimer Rabinetsentschließung

pom 23. Juni b. J.

den erften Oberhosverwaltungsrathssefretar, Rath Schmieder, unter Anerkennung feiner langjährigen treugeleisteten Dienste allergnabigft in den Ruhestand zu versetzen geruht.

Allerhochftdieselben haben Sich

unter bem 24. Juni b. J.

gnädigft bewogen gefunden:

den bisherigen Geheimen Kabinetssefretar Adolph Hader dieser Stelle zu entheben und denselben zum Geheimen Sefretar bei dem großherzoglichen Oberhosverwaltungsrath zu ernennen; unter dem 29. Juni d. J.

ben Registraturgehülfen Friedrich Bahl zum Kriegsministerialregistrator allergnabigft zu . . befördern, und

unter bem 1. Juli b. 3.

ben Sauptmann Bos vom vierten Infanteriebataillon in ben Generalftab,

ben Oberlieutenant Sache vom Generalftab, unter Beforderung zum Sauptmann, zum vierten Infanteriebataillon,

ben Oberlieutenant Bachelin von ber Rriegeschulerkompagnie zum Generalftab, und

den Oberlieutenant Weber vom funften Infanteriebataillon zur Kriegsschülerkompagnie zu versetzen;

den Lieutenant Widmann vom dritten Infanteriebataillon und den Lieutenant Frey vom Invalidenforps zu Oberlieutenanten zu befördern;

den Oberlieutenant Rugbaumer und Lieutenant Adolph Seph vom achten zum siebenten Infanteriebataillon zu versetzen.

Seine Königliche Hoheit der Regent haben

unter bem 2. Juli b. 3.

gnäbigft geruht:

bie fatholifche Bfarrei Beuern, Amis Baben, bem Pfarrer Beidum in Menau,

die fatholische Pfarrei Neudorf, Amts Philippsburg, dem Bifar Lufas Nabler in Alt= breifach zu übertragen, und

bie Verzichtleiftung des Pfarrers Blafius Dufner auf die katholische Pfarrei Grunern zu genehmigen.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien.

Das Schriftverfaffungerecht bes Amtmanns Raft in Donaueschingen betreffenb.

Durch dieffeitigen Beschluß vom heutigen, Nr. 5805, wurde bem aus dem großherzoglichen Staatsdienfte getretenen Amtmann Philipp Raft zu Nedargemund bas Schriftverfassungerecht 52.

in gerichtlichen Angelegenheiten ertheilt und ihm geftattet, zur Ausübung beffelben seinen Bohnfit in Nedargemund zu nehmen.

Carlerube, ben 18. Juni 1852.

Großherzogliches Juftigminifterium.

Vdt. Minet.

Das Ergebniß ber biesjährigen Fruhjahreprufung ber Rechtstanbibaten betreffenb,

Von ein und zwanzig Rechtsfandidaten, welche fich der letten Prufung unterzogen haben, find durch Beschluß vom heutigen, Nr. 6190, folgende vierzehn unter die Zahl der Rechtspraftistanten aufgenommen worden:

Birmin von Mollenbeck von Carlsruhe, Landolin von Blittersdorf von Freiburg, Marimilian Fürst von Heidelberg, Osfar Kapenberger von Ettlingen, Heinrich Baumgärtner von Freiburg, Otto Kleinpell von Buchen, Wilhelm Simmler von Bruchsal, Heinrich Schmidt von Carlsruhe, Eduard Engelhorn von Mannheim, Adolph Widmann von Freiburg, Carl Seldner von Heidelberg, Heinrich Anton Schmidt von Freiburg, Joseph Dießenhoser von Constanz, Albert Duttlinger von Wolsach.

Carlerube, ben 30. Juni 1852.

Großherzogliches Juftizminifterium.

Vdt. v. Goler.

Die Stiftung ber verftorbenen S. M. Umftatter von Beibelberg betreffenb.

Die verstorbene Susanna Magdalena Umstätter in Heibelberg hat dem katholischen Hospital daselbst zur Aufnahme alter arbeitsunfähiger Armer, welche Niemand zu ihrer Unterstützung haben, den Betrag von

Viertaufenb Gulben

hinterlaffen.

XXXIV.

Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird zum ehrenden Andenken der Stifterin hiedurch bekannt gemacht.

Carlerube, ben 8. Juni 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Behaghel.

905

Die Stiftung ber ju Beibelberg verftorbenen Fraulein Susanna Magbalena Umftabter betreffenb.

Die zu heidelberg verstorbene Susanna Magdalena Umstädter hat dem dortigen evangelischen hospitalfond die Summe von viertausend Gulben hinterlassen, und zur Gründung
eines Fonds für Belohnung treuer Dienstboten tie weitere Summe von eintausend Gulben
gestiftet.

Beide Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten und werden andurch zum ehrenden Andenken der Stifterin offentlich befannt gemacht.

Carlerube, ben 19. Juni 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Turban.

Die Stifung bes Rarl Friedrich Story von Hornberg betreffend.

Der zu Friedrichshamm in Finnland verstorbene Karl Friedrich Storz von Hornberg hat durch letten Willen seiner Waterstadt die Summe von 7,990 fl. 28 fr. mit der Bestimmung hinterlassen, daß die Zinsen hieraus verwendet werden sollen:

- 1. zur hebung ber hoheren Burgerichule und Gewerbschule in hornberg mittelft Anschaffung von Apparaten, Inftrumenten u. bergl.;
- 2. zur Unterftutung armer talentvoller Gewerbichuler;
- 3. um armen und obbachlosen Gemeindeangehörigen Unterfommen zu verschaffen.

Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird zum ehrenden Andenken bes . Stifters hierdurch bekannt gemacht.

Carlerube, ben 2. Juli 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Behaghel.

Die Stiftung bes Raufmanns Seinrich Mofer gu St. Betereburg betreffenb.

Seinrich Mofer zu St. Petersburg, Chef bes Handlungshauses Heinrich Moser und Comp. in Mostau, hat zur Erinnerung an ben verstorbenen Theilhaber seines Hauses, Handelsmann Carl Friedrich Storz aus Hornberg, ber Stadtgemeinde Hornberg bie Summe von 3,904 fl.

unter ber Bestimmung geschenkt, daß die Binfen dieses Capitals nach bem Ableben gewiffer Bermandten des Storz jahrlich an beffen Todestag (ben 14. August) unter bie Armen ber Stadt Bornberg vertheilt, im Falle ber Errichtung eines Armenspitals aber au ben Ameden biefer Anstalt verwendet werben follen.

Diefe Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten, und wird zum ehrenden Andenken

bes Stifters hierburch befannt gemacht.

Carlerube, ben 2. Juli 1852.

Großherzogliches Minifterium bes Innern. von Marfchall.

Vdt. Behaghel.

Die Errichtung und Betreibung von Leihbibliotheten und anderen öffentlichen Lefeanftalten betreffend.

In Folge allerhöchster Entschließung Seiner Roniglichen Sobeit bes Regenten aus großberzoglichem Staatsministerium vom 2. b. M., Mr. 910, wird wegen Errichtung und Betreibung von Leibbibliothefen und anderen öffentlichen Leseanstalten verordnet, wie folgt:

#### S. 1.

Bur Errichtung und gewerbsmäßigen Betreibung von Leihbibliotheten und anderen offent= lichen Lefeanstalten bedarf es ber staatspolizeilichen Erlaubnif.

Das Gefuch um Ertheilung berfelben ift bei ber Begirkspolizeibehorbe einzureichen und von biefer mit gutächtlichem Untrag durch Vermittlung ber großherzoglichen Kreisregierung bem Minifterium bes Innern gur Berbeicheidung vorzulegen.

Die Begirfspolizeibehörde hat fich babei nach vorher erhobener Erfundigung sowohl über ben Leumund bes Bittftellers, feine perfonliche Befähigung jum Gefchaftsbetrieb und feine Bermogensperbaltniffe, als auch barüber auszusprechen, ob die Errichtung einer Leibbibliothet ober anberen öffentlichen Lefeanftalt nach ben brtlichen Berbaltniffen als angemeffen ericbeint.

#### S. 2.

Mer bie ermahnte Erlaubnig erhalten bat, ift verpflichtet, fammtliche gum Ausleiben ober Auflegen bestimmte Schriften mit vollständiger Angabe ihrer Titel in ein von ber Bezirfsvolizei= beborde paraphirtes Verzeichniß unter fortlaufenden Bablen einzutragen, diefen Bablen ent= sprechend zu numeriren und mit einem die Inschrift "Leihbibliothef ober öffentliche Lefeanstalt . . (Rainen bes Inhabers)" tragenden Stempel zu verseben.

#### S. 3.

Die Bezirkspolizeibeborbe hat fich über die fortwährende Beobachtung biefer Borfdrift (§. 2) zu verlässigen, von dem Schriftenverzeichniß, welches ihr ebenso wie jede einzelne barin benannte Schrift auf Berlangen vorgelegt werben muß, von Beit zu Beit Ginficht zu nehmen und fofort



diejenigen Schriften, beren Inhalt geeignet ift, die Sittlichkeit ober die offentliche Rust und Ordnung zu gefährden, auszuscheiden.

Die fo ausgeschiebenen Schriften durfen nicht weiterhin ausgeliehen ober aufgelegt werben.

#### 8. 4.

Finden sich in dem Verzeichnisse Schriften vor, deren Inhalt den Thatbestand eines strassbaren Vergehens begründet, oder welche bereits mit Beschlag belegt oder gerichtlich als strästich erklärt worden sind, so ist gegen den Inhaber der Leihbibliothek oder der öffentlichen Leseanstalt alsbald die Einleitung des gerichtlichen Strasversahrens nach Maaßgabe des Prefigesehes vom 15. Februar 1851 (Regierungsblatt Nr. XII.) zu erlassen.

#### §. 5

An junge Leute unter 18 Jahren dursen ohne Erlaubnificheine ihrer Eltern, Wormunder oder Lehrer keine Schriften abgegeben werden. Die Leihbibliothekare sind verpflichtet, fich von der Aechtheit dieser Scheine die nothige Ueberzeugung zu verschaffen.

#### S. 6.

Wer ben Bestimmungen ber §§: 1, 2, 3 und 5 entgegenhandelt, verfallt in eine von ber Bezirkspolizeibehorbe zu erkennende Strafe bis zu 100 fl.

#### 8. 7.

Die Erlaubniß zum gewerbsmäßigen Betrieb einer Leihbibliothek ober einer anderen bffentlichen Leseanstalt wird nur als eine personliche Concession ertheilt und kann von dem Ministerium bes Innern jederzeit, wenn es das öffentliche Interesse ersordert, widerrusen werden.

#### §. 8.

Die dermaligen Inhaber von Leihbibliotheten oder anderen öffentlichen Leseanstalten haben ber Bezirkspolizeibehörde binnen drei Monaten nachzuweisen, daß sie die staatspolizeiliche Erslaubniß zum gewerbsmäßigen Betrieb derselben bereits erhalten haben oder sie haben solche binnen gleicher Frist nach Vorschrift dieser Verordnung zu erwirken, widrigenfalls nach Umständen die im §. 6 bestimmte Strafe erkannt, oder das Geschäft eingestellt werden wird.

Carlerube, ben 5. Juli 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Sachs.

Die bledfährige zweite Gewinnziehung bes Anlebens ber Eisenbahnschulbentilgungstaffe zu vierzehn Millionen Gulben vom Jahr 1845 betreffenb.

Das Refultat ber heute ftattgehabten zweiten diesjährigen Gewinnziehung des vorbemerkten

Anlebens wird burch die beifolgende Lifte zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Die Gewinne werden planmäßig auf den 1. Oftober dieses Jahrs durch die Eisenbahnschuldenstilgungskasse bezahlt werden, wenn es die Inhaber der Loose nicht vorziehen, sie früher gegen Abzug von einem halben Kreuzer auf den Gulden zu erheben.

Carleruhe, ben 30. Juni 1852.

Großherzogliches Ministerium ber Finanzen. Regenauer.

Vdt. Pfeilftider.

### Liste

der zu dem Cotterieanlehen der großherzoglichen Eisenbahnschuldentilgungskasse vom Jahr 1845 von vierzehn Millionen Gulden

gehörigen 1000 Stud Loofe mit den barauf gefallenen Gewinnften, welche bei ber

#### Sechsundzwanzigsten Ziehung

am 30. Juni 1852 unter Aufficht ber großherzoglichen Kommission und in Gegenwart ber Anlehens-Unternehmer gezogen wurden.

(Mach ber Mummernfolge geordnet.)

Rummern der am 28. Mai 1852 gezogenen 20 Serien. 16. 50. 487. 1041. 1402. 1532. 2304. 2470. 2754. 2907. 2980. 3319. 3603. 4755. 5483. 6068. 6076. 6510. 6839. 7655.

| Rummer      | Gewinn.        | Nummer            | Gewinn.        | Rummer             | Gewinn.            | Nummer               | Gewinn.        | Nummer               | Gewinn.        | Rummer               | Gewini   |
|-------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|
| der Lpose.  | ff.            | der Loose.        | fl.            | der Loofe.         | fl.                | der Loofe.           |                | der Loofe.           | fl.            | der Loofe.           | A.       |
| 751         | 42             | 767               | . 70<br>42     | 783                | 70                 | 799                  | 42             | 2465                 | 42             | 2481                 | 70<br>70 |
| 752<br>753  | 7 0<br>42      | 768<br>769        | 70             | 784<br><b>78</b> 5 | 42<br>1 <b>000</b> | 800<br><b>24</b> 51  | 70<br>70       | 2466<br>2467         | 70<br>42       | 2482<br>2483         | 70       |
| 754         | 70             | 770               | 42             | 786                | 70                 | 2452                 | 70             | 2468                 | 70             | 2484                 | 42       |
| 755         | 42             | 771               | 42             | 787                | 42                 | 2453                 | 70             | 2469                 | 42             | 2485                 | 42       |
| 756         | 70             | 772               | 70             | 788                | 70                 | 2454                 | 7 0            | 2470                 | 42             | 2486                 | 70       |
| 7 <b>57</b> | <b>1000</b>    | 773               | 42             | 789                | 42                 | 2455                 | 42             | 2471                 | 70             | 2487                 | 70       |
| 758         | 42             | 774               | 42             | 790                | 70                 | 2456                 | 42             | 2472                 | 42             | 2488                 | 42       |
| 759         | 70             | 775               | 70             | 791                | 70                 | 2457                 | 42             | 2473                 | 70             | 2489                 | 70       |
| 760         | 70             | 776               | 42             | 792                | 42                 | 2458                 | 70             | 2474                 | 70             | 2490                 | 42       |
| 761         | 42             | 777               | 42             | 793                | 70                 | 2459                 | 42             | 2475                 | 42             | 2491                 | 7 0      |
| 762         | 70             | 778               | 70             | 794                | 70                 | 2460                 | 42             | 2476                 | 70             | 2492                 | 42       |
| 763<br>764  | 70<br>42       | 779               | 70             | 795                | 70                 | 2461                 | 42<br>70       | 2477                 | 42             | 2493<br>2494         | 42<br>70 |
| 765<br>766  | 42<br>42<br>70 | 780<br>781<br>782 | 70<br>70<br>42 | 796<br>797<br>798  | 42<br>70<br>70     | 2462<br>2463<br>2464 | 70<br>70<br>70 | 2478<br>2479<br>2480 | 70<br>42<br>70 | 2494<br>2495<br>2496 | 42<br>70 |

| <b>Rimmer</b><br>der Loofe. | <b>Bewin</b> n.<br>A. | Rummer<br>der Loofe. | Gervinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gertan.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>A. | Der Loofe. | Consinn.<br>#. | Rummer<br>der Loofe. | Gavin:<br>A. |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|--------------|
| 2497                        | 70                    | 52001                | 42              | 70055                | 70             | 96559                | 42            | 115163     | 70             | 123467               | 70           |
| 2498                        | 70                    | 52002                | 70              | 70056                | 70             | 76560                | 42            | 115164     | 70             | 123468               | 42           |
| <b>2499</b>                 | 70                    | 52003                | 70              | 70057                | 70             | 76561                | 70            | 115165     | 42             | 123469               | 42           |
| 2500                        | 70                    | 52004                | 42              | 70058                | 42             | 76562                | 42            | 115166     | 42             | 123470               | 42           |
| <b>24</b> 301               | 70                    | 52005                | 42              | 70059                | 42             | <b>76</b> 563        | 42            | 115167     | 70             | 123471               | 70           |
| 24302                       | 42                    | 52006                | 42              | 70060                | 42             | 76564                | 42.           | 115168     | 42             | 123472               | 70           |
| 24303                       | 42                    | 52007                | 42              | 70061                | 70             | <b>76</b> 565        | 70            | 115169     | 70             | 123473               | 42           |
| 24304                       | 42                    | 52008                | 70              | 70062                | 70             | 76566                | 42            | 115170     | 42             | 123474               | 70           |
| 24305                       | 42                    | 52009                | 70              | 70063                | 42             | 76567                | 70            | 115171     | 42             | 123475               | 70           |
| 24306                       | 42                    | 52010                | 70              | 70064                | 70             | 76568                | 70            | 115172     | 70             | 123476               | 70           |
| 24307                       | 42                    | 52011                | 42              | 70065                | 42             | 76569                | 42            | 115173     | 42             | 123477               | 42           |
| 24308                       | 70                    | 52012                | 42              | 70066                | 70             | 76570                | 70            | 115174     | 42             | 123478               | 70           |
| 24309                       | 42                    | 52013                | 42              | 70067                | 42             | 76571                | 42            | 115175     | 70             | 123479               | 70           |
| 24310                       | 42                    | 52014                | 42              | 70068                | 70             | 76572                | 42            | 115176     | 42             | 123480               | 42           |
| 24311                       | 70                    | 52015                | 42              | 70069                | .70            | 76573                | 42            | 115177     | 70             | 123481               | 42           |
| 24312                       | 70                    | 52016                | 70              | 70070                | 70             | 76574                | 42<br>42      | 115178     | 42             | 123482               | 42           |
| 24313                       | 70                    | 52017                | 70              | 70071                | 70             | 76575                | 42            | 115179     | 70             | 123483               | 70           |
| 24314                       | 70                    | 52018                | 42              | 70072                | 70             | 76576                | 42            | 115180     | 70             | 123484               | 70           |
| 24315                       | 70                    | 52019                | 70              | 70073                | 42             | 76577                | 42            | 115181     | 70             | 123485               | 70           |
| 24316                       | 70                    | 52020                | 42              | 70074                | 42             | 76578                | 42            | 115182     | 42             | 123486               | 42           |
| 24317                       | 70                    | 52021                | 70              | 70075                | 70             | 76579                | 70            | 115183     | 70             | 123487               | 42           |
| 24318                       | 42                    | 52022                | 70              | 70076                | 42             | 76580                | 42            | 115184     | 42             | 123488               | 42           |
| 24319                       | 70                    | 52023                | 70              | 70077                | 42             | 76581                | 42            | 115185     | 70             | 123489               | 70           |
| 24320                       | 42                    | 52024                | 70              | 70078                | 42             | 76582                | 70            | 115186     | 42             | 123490               | 70           |
| 24321                       | 70                    | 52025                | 42              | 70079                | 42             | 76583                | 42            | 115187     | 42             | 123491               | 42           |
| 24322                       | 70                    | 52026                | 42              | 70080                | 70             | 76584                | 42            | 115188     | 42             | 123492               | 42           |
| 24328                       | 1000                  | 52027                | 70              | 70081                | 70             | 76585                | 42            | 115189     | 70             | 123493               | 42           |
| 24324                       | 42                    | 52028                | 42              | 70082                | 70             | 76586                | 42            | 115190     | 42             | 123494               | 42           |
| 24325                       | 70                    | 52029                | 70              | 70083                | 70             | 76587                | 70            | 115191     | 70             | 123495               | 42           |
| 24326                       | 42                    | <b>520</b> 30        | 70              | 70084                | 70             | 76588                | 42            | 115192     | 42             | 123496               | 70           |
| 24327                       | 42                    | 52031                | 70              | 70085                | 70             | 76589                | 70            | 115193     | 42             | 123497               | 42           |
| 24328                       | . 42                  | 52032                | 70              | 70086                | 70             | 76590                | 70            | 115194     | 70             | 123498               | 42           |
| 24329                       | 70                    | 52033                | 70              | 70087                | 42             | 76591                | 70            | 115195     | 42             | 123499               | 70           |
| 24330                       | 70                    | 52034                | . 70            | 70088                | 70             | 76592                | 70            | 115196     | 42             | 123500               | 70           |
| 24331                       | 42                    | 52035                | 42              | 70089                | 42             | 76593                | 7.0           | 115197     | 70             | 137651               | 42           |
| 24332                       | 42                    | 52036                | 70              | 70090                | 42             | 76594                | 42            | 115198     | 70             | 137652               | 42           |
| 24333                       | 42                    | 52037                | 42              | 70091                | 70             | 76595                | 42            | 115199     | 42             | 137653               | 70           |
| 24334                       | 70                    | 52038                | 70              | 70092                | 70             | 76596                | 70            | 115200     | 70             | 137654               | 42           |
| 24335                       | 42                    | 52039                | 70              | 70093                | 42             | 76597                | 42            | 123451     | 42             | 137655               | 42           |
| 24336                       | 42                    | 52040                | 70              | 70094                | 70             | 76598                | 70            | 123452     | 42             | 137656               | 70           |
| 24337                       | 42                    | 52041                | 70              | 70095                | 42             | 76599                | 42            | 123453     | 42             | 137657               | 42           |
| 24338                       | 70                    | 52042                | 70              | 70096                | 70             | 76600                | 70            | 123454     | 70             | 137658               | 70           |
| 24339                       | 42                    | 52043                | 42              | 70097                | 42             | 115151               | 70            | 123455     | 42             | 137659               | 42           |
| 24340                       | 42                    | 52044                | 42              | 70098                | 42             | 115152               | 70            | 123456     | 42             | 137660               | 42           |
| 24341                       | 70                    | 52045                | 42              | 70099                | 70             | 115153               | 70            | 123457     | 42             | 137661               | 42           |
| 24342                       | 42                    | 52046                | 42              | 70100                | 70             | 115154               | 42            | 123458     | 42             | 137662               | 70           |
| 24343                       | 70                    | 52047.               | 42              | 76651                | 70             | 115155               | 42            | 123459     | 70             | 137663 <sub>j</sub>  | 70           |
| 24344                       | 70                    | 52048                | 70              | 76552                | 42             | 115156               | 42            | 128460     | 42             | 137664               | 70           |
| 24345                       | 42                    | 52049                | 42              | 76553                | 70             | 115157               | 42            | 123461     | 42             | <b>¥3766</b> 5       | 42           |
| 24346                       | 70                    | 52050                | 70              | 76554                | 42             | 115158               | 42            | 123462     | 42             | 137666               | 42           |
| 24347                       | 42                    | 70051                | 70              | 76555                | 42             | 115159               | 42            | 123463     | 70             | 137667               | 70           |
| 24348                       | 70                    | 70052                | 70              | 76556                | 42             | 115160               | 70            | 123464     | 70             | 137668               | 42           |
| 24349                       | 70                    | 70053                | 70              | 76557                | 42             | 115161               | 70            | 123465     | 42             | 137669               | 1000         |
| 24350                       | 42                    | 70054                | 70              | 76558                | 70             | 115162               | 70            | 123466     | 42 .           | 137670               | 70           |

| Rummer<br>er Loofe. | Ganden.         | Moneter<br>der Loofe. | Caniun.<br>A. | Rummer<br>der Loofe. | <b>Gewin</b> n.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe.    | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gastu:<br>g. |
|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------|
| 137671              | 70              | 145325                | 42            | 148979               | 70                     | 165933               | 42             | 180137                  | 70             | 237741               | 42           |
| 137672              | 42              | 145326                | 70            | 148980               | 70                     | 165934               | 70             | 180138                  | 70             | 237742               | 42           |
| 137673              | 42              | 145327                | 42            | 148981               | 70                     | 165935               | 42             | 180139                  | - 42           | 237.743              | 42           |
| 137674              | 70              | 145328                | 42            | 148982               | 42                     | 165936               | 70             | 180140                  | 42             | 237744               | 70           |
| 137675              | 42              | 145329                | 42            | 148983               | 42                     | 165937               | 70             | 180141                  | 42<br>42       | 237745               | 42           |
| 137676              | 42              | 145330<br>145331      | 42<br>42      | 148984               | 42<br>42               | 165938<br>165939     | 42<br>70       | 180142<br>180143        | 70             | 237746               | 70           |
| 137677<br>137678    | 42<br>42        | 145331                | 42            | 148985<br>148986     | 42                     | 165940               | 70             | 180144                  | 70             | 237747<br>237748     | 42           |
| 137679              | 42              | 145333                | 42            | 148987               | 70                     | 165941               | 70             | 180145                  | 42             | 237749               | 42           |
| 137680              | 70              | 145334                | 42            | 148988               | 70                     | 165942               | 42             | 180146                  | 42             | 237750               | 70           |
| 137681              | 42              | 145335                | 70            | 148989               | 70                     | 165943               | 42             | 180147                  | 70             | 274101               | 70           |
| 137682              | 42              | 145336                | 70            | 148990               | 42                     | 165944               | 42             | 180148                  | 1000           | 274102               | 42           |
| 137683              | 70              | 145337                | 42            | 148991               | 70                     | 165945               | 70             | 180149                  | 42             | 274103               | 42           |
| 137684              | 70              | 145338                | 42            | 148992               | 70                     | 165946               | 70             | 180150                  | 70             | 274104               | 42           |
| 137685              | 42              | 145339                | 42            | 148993               | 42                     | 165947               | 70             | 237701                  | 42             | 274105               | 42           |
| 137686              | 70              | 145340                | 42            | 148994               | 42                     | 165948               | 70             | 237702                  | 42             | 274106               | 70           |
| 137687              | 70              | 145341                | 42            | 148995               | 70                     | 165949               | 42             | 237703                  | 42             | 274107               | 70           |
| 137688              | 42              | 145342                | 42            | 148996               | 42                     | 165950               | 70             | 237704                  | 70             | 274108               | 42           |
| 137689              | 70              | 145343                | 42            | 148997               | 70                     | 180101               | 42             | 237705                  |                | 274109               | 42           |
| 137690              | 42              | 145344                | 42            | 148998               | 42                     | 180102               | 70             | 237706                  | 42             | 274110               | 42           |
| 137691              | 70              | 145345                | 70            | 148999               | 42                     | 180103               |                | 237707                  | 42             | 274111               | 70           |
| 137692<br>137693    | 42<br>42        | 145346<br>145347      | 42            | 149000<br>165901     | 70<br>42               | 180104               | 42             | 237708                  | 70             | 274112<br>274113     |              |
| 137694              | 70              | 145348                |               | 165901               | 42                     | 180105<br>180106     | 42             | 237709<br>237710        | 70             | 274114               | 70           |
| 137695              | 42              | 145349                | 42            | 165903               | 70                     | 180107               | 70             | 237711                  | 70             | 274115               | 70           |
| 137696              | 70              | 145350                | 70            | 165904               | 42                     | 180108               | 70             | 237712                  | 7.0            | 274116               | 70           |
| 137697              | 7ŏ              | 148951                | 70            | 165905               | 42                     | 180109               | 42             | 237713                  | 70             | 274117               | 70           |
| 137698              | 70              | 148952                | 42            | 165906               | 70                     | 180110               | • 42           | 237714                  | 70             | 274118               | 70           |
| 137699              | 42              | 148953                | 70            | 165907               | 70                     | 180111               | 42             | 237715                  | 42             | 274119               | 42           |
| 137700              | 42              | 148954                | 42            | 165908               | 42                     | 180112               | 70             | 237716                  | 42             | 274120               | 70           |
| 145301              | 42              | 148955                | 70            | 165900               | 1000                   | 180113               | 70             | 287717                  | 42             | 274121               | 42           |
| 145302              | 70              | 148956                | 70            | 165910               | 70                     | 180114               | 70             | 237718                  | 42             | 274122               | 70           |
| 145303              | 1000            | 148957                | 42            | 1 <b>6</b> 5911      | 42                     | 180115               | 42             | 237719                  |                | 274123               | 42           |
| 145304              | 42              | 148958                | 42            | 165912               | 70                     | 180116               | 42             | 237720                  | 42             | 274124               | 42           |
| 145305              | 70              | 148959                | 70            | 165913               | 7.0                    | 180117               | 70             | 237721                  | 7.0            | 274125               | 70           |
| 145306              | 42              | 148960                | 70            | 165914               | 42 .                   | 180118               | 42             | 237722                  | 42             | 274126               | 42           |
| 145307              | 70              | 148961                | 42            | 165915               | 42                     | 180119               | 70             | 237723                  | 70             | 274127               | 42           |
| 145308<br>145309    | 70<br>42        | 148962<br>148963      | 70<br>42      | 165916               | 42<br>42               | 180120               | 70             | 237724                  | 70             | 274128               | 70           |
| 145310              | 42              | 148964                | 42            | 165917<br>165918     | 42                     | 180121<br>180122     | 70             | 237725<br>237726        | 42             | 274129<br>274130     | 70           |
| 145311              | 70              | 148965                | 42            | 165919               | 42                     | 180123               | 42             | 237727                  | 42             | 274131               | 70           |
| 145312              | 70              | 148966                | 70            | 165920               | 70                     | 180124               | 70             | 237728                  | 42             | 274132               | 70           |
| 145313              | 70              | 148967                | 70            | 165921               | 42                     | 180125               | 70             | 237729                  | 70             | 274133               | 42           |
| 145314              | 42              | 148968                | 70            | 165922               | 42                     | 180126               | 42             | 237730                  | 70             | 274134               | 42           |
| 145315              | 70              | 148969                | 70            | 165923               | 42                     | 180127               | 70             | 237731                  | 70             | 274135               | 70           |
| 145316              | 42              | 148970                | 70            | 165924               | 70                     | 180128               | 70             | 237732                  | 70             | 274136               | 70           |
| 145317              | 42              | 148971                | 70            | 165925               | 42                     | 180129               | 42             | 237733                  | 70             | 274137               | 12           |
| 145318              | 42              | 146972                | 70            | 165926               | 70                     | 180130               | 42             | 237734                  | 42             | 274138               | 70           |
| 145319              | 1000            | 148973                | 70            | 165927               | 42                     | 180131               | 70             | 237735                  | 42             | 274139               |              |
| 145320              | 42              | 148974                | 70            | 165928               | 42                     | 180132               | 30             | 237736                  | 42             | 274140               | 70           |
| 145321<br>145322    | 70              | 148975                | 70            | 165929               | 70                     | 180133               | 70             | 237737                  | 42             | 274141               | 7.0          |
| 145323              | <b>42</b><br>70 | 148976<br>148977      | 70<br>42      | 165930<br>165931     | 42<br>42               | 180134<br>180135     | 42             | 237738<br><b>237788</b> | 1000           | 274142<br>274143     | 42           |
|                     |                 |                       |               |                      |                        |                      |                |                         |                |                      |              |

| Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>A. | Rummer<br>der Loofe. | Sewinn.<br>A. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>¶. | Rummer<br>der Evose. | Gewinn.<br>A. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>S; | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl.  |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 274145               | 42            | 303388               | 70            | 303781               | 42            | 325474               | 70            | 341917               | 42            | 382709               | 70             |
| 274146               | 70            | 303389               | 42            | 303782               | . 70          | 325475               | 70            | 341918               | 70            | 382710               | 70             |
| 274147               | 42            | 303390               | 42            | 303783               | 70            | 325476               | 42            | 341919               | 70            | 382711               | 70             |
| 274148               | 42            | 303391               | 42            | 303784               | 70            | 325477               | 70            | 341920               | 42            | 382712               | 70             |
| 274149               | 70            | 303392               | 42            | 303785               | 70            | 325478               | 70            | 341921               | 7.0           | 382713               | 70             |
| 274150               | 42            | 303393               | 42            | 303786               | 42            | 325479               | 42            | 341922               | 70            | 382714               | 42             |
| 303351               | 42            | 303394               | 70            | 303787               | 70            | 325480               | 42            | 341928               | 1000          | 382715               | 70             |
| 303352               | 42            | 303395               | 42            | 303788               | 42            | 325481               | 42            | 341924               | 42            | 382716               | 42             |
| 303353               | 70            | 303396               | 70            | 303789               | 70            | 325482               | 70            | 341925               | 42            | 382717               | 42             |
| 303354               | 70            | 303397               | 70            | 303790               | 70            | 325483               | 7.0           | 341926               | 42            | 382718               | 42             |
| 303355               | 70            | 303398               | 70            | 303791               | 42            | 325484               | 42            | 341927               | 42            | 382719               | 70             |
| 303356               | 7.0           | 303399               | 70            | 303792               | 70            | 325485               | 42            | 341928               | 42            | 382720               | 42             |
| 303357               | 42            | 303400               | 70            | 303793               | 7.0           | 325486               | 70            | 341929               | 7.0           | 382721               | 42             |
| 308358               |               | 303751               | 70            | 303794               | 42            | 325487               | 7.0           | 341930               | 42            | 382722               | 70             |
| 303359               | 7.0           | 303752               | 70            | 303795               | 42            | 325488               | 42            | 341931               | . 42          | 382723               | 70             |
| 303360               | 42            | 303753               | 70            | 303796               | 42            | 325489               | 70            | 341932               | 70            | 382724               | 70             |
| 303361               | 42            | 303754               | 70            | 303797               | 70            | 325490               | 70            | 341933               | 70            | 382725               | 42             |
| 303362               | 70            | 303755               | 42            | 303798               | 42            | 325491               | 42            | 341934               | 42            | 382726               | 70             |
| 303363               | 42            | 303756               | 7.0           | 303799               | 42            | 325492               | 42            | 341935               | 70            | 362727               | 70             |
| 303364               | 42            | 303757               | 42            | 303800               | 42            | 325493               | ,70           | 341936               | 42            | 382728               | 70             |
| 303365               | 7.0           | 303758               | 70            | 325451               | 70            | 325494               | 42            | 341937               | 42            | 382729               | 42             |
| 303366               | . 42          | 303759               | 70            | 325452               | 7.0           | 325495               | 70            | 341938               | 42            | 382730               | 70             |
| 303367               | 42            | 303760               | 7.0           | 325453               | 42            | 325496               | 70            | 341939               | 70            | 382731               | 42             |
| 303368               | 42            | 303761               | 42            | 325454               | 42            | 325497               | 42            | 341940               | 70            | 382732               | 42             |
| 303369               | 70            | 303762               | 70            | 325455               | 42            | 325498               | 70            | 341941               | 42            | 382733               | 42             |
| 303370               | 42            | 303763               | 42            | 325456               | 70            | 325499               | 42            | 341942               | 70            | 382734               | 70             |
| 303371               | 42            | 303764               | 42            | 325457               | 70            | 325500               | 70            | 341943               | 42            | 382735               | 70             |
| 303372               | 42            | 303765               | 42            | 325458               | 70            | 341901               | 42            | 341944               | 42            | 382736               | 70             |
| 303373<br>303374     | 70            | 303766               | 70            | 325459               | 70            | 341992               |               | 341945               | 70            | 382737               | 42             |
| 303375               | 42<br>42      | 303767               | 70            | 325460               | 42            | 341903               | 70            | 341946               | 42            | 382738               | 70             |
| 303376               |               | 303768               | 7.0           | 325461               | 42            | 341904               | 42            | 341947               | 70            | 382739               | 70             |
| 303377               | 70<br>42      | 303769               | 70            | 325462               | 70            | 341905               | 70            | 341948               | 70            | 382740               | 70             |
| 303378               | 70            | 303770               |               | 325463               | 42            | 341906               | 42            | 341949               | 70            | 382741               | 70             |
| 303379               | 42            | 303771<br>303772     | 42            | 325464               | 42            | 341907               | 70            | 341950               | 42            | 382742               | 42             |
| 303380               | 70            | 303773               |               | 325465               | 42            | 341908               | 40            | 382701               | 42            | 382743               | 42             |
| 303381               | 70            | 303774               | 70            | 325466<br>325467     | 70            | 341909               | 70            | 382702               | 70            | 382744<br>382745     | 42<br>42       |
| 303382               | 42            | 303775               | 70            | 325468<br>325468     |               | 341910               |               | 382703               |               | 382740               | 100            |
| 303383               | 70            | 303776               | 42            | 325469               | 1000<br>70    | 341911               | 70            | 382704               | 70            |                      |                |
| 303384               | 70            | 303777               | 70            | 325470               | 70            | 341912               |               | 382705               |               | 382747<br>382748     | 42             |
| 303385               | 42            | 303778               | 70            | 325471               | 42            | 341913               | 42            | 382706               | 70            |                      | 10             |
| 303386               | 42            | 303779               | 42            | 325472               | 42            | 341914<br>341915     | 70            | 382707<br>382708     | 70            | 382749<br>382750     | 42<br>42<br>42 |
| 303387               | 70            | 303780               | 70            | 325473               | 42            | 341916               | 42            | 305100               | -             | 302130               | 46             |

#### Dienfterlebigungen.

Die katholksche Pfarrei Schwehingen mit einem beiläufigen Einkommen von 1,700 fl., worauf jedoch die Berbindlichkeit ruht, einen Vikar zu halten, während der Lebensbauer des Pfarrers Johann Baptist Schmidt jährlich 200 fl. an den unterrheinischen PfarrinterimsRevenuenhauptfond in Heidelberg zu bezahlen, ein vom 14. Oktober 1848 anfangendes und 1855 endigendes Provisorium für Wiesenwässerungskoften mit jährlich 11 fl. 46 kr. zu entrichten, und endlich im Falle des gegründeten Nachweises, die von der Gemeinde Schwehingen besanspruchten 286 fl. 4 kr. Arlegskosten in angemessenen Terminen abzuzahlen, — wird mit dem Ansügen nochmals ausgeschrieben, daß in einem Filiale an Sonntagen Gottesbienst abzuhalten sei. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich bei dem Großherzoglichen katholischen Oberstirchenrath binnen sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die evangelische Pfarrei Sexau, Dekanats Emmenbingen, mit einem Competenzanschlag von 762 fl. 52 fr. ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei Großberzoglichem evangelischen Oberkirchenrath zu melben.

Unter Bezug auf das Ausschreiben der Pfarrei Gogingen, Amts Buchen, im Großhers zoglichen Regierungsblatt vom 28. Januar I. J., Nr. III., wird bemerkt, daß das Einkommen dieser Pfarrei nur 800 — 900 fl. beträgt, weil für die Verbindlichkeit, einen Vikar zu halten, oder das Filial Rinschheim binationsweise zu versehen, nicht mehr die frühere Vergütung gesleiftet wird. Weitere Anmeldungen können innerhalb vier Wochen geschehen.

#### Tobesfälle.

#### Geftorben finb:

Am 17. Mai 1852; ber pensionirte Stadtpfarrer und Geheime Kirchenrath Wilkens in Mosbach:

Am 30. Juni b. 3.: ber penfionirte Major Friedrich Sachs in Carlsrube.



## Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Samftag ben 17. Juli 1852.

#### Inhalt.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Befanntmachung bes großberzoglichen Ministeriums bes großberzoglichen hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten: Die Frachttaren auf der großberzoglichen Eisenbahn ber treffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Ministeriums des Innern: den Bau evangelischer Kirchen beireffend: Ueberpsicht der Studirenden auf den Universitäten Peidelberg und Freiburg betreffend; die Gründung eines Armensonds in Pörden, Amts Gernsbach, betreffend; die Staatsgenehmigung der Prafentation auf die evangelische Pfarrei Nauer betreffend.

#### Verfügungen und Dekanntmachungen der Minikerien.

Die Frachttaren auf ber großberzoglichen Gifenbahn betreffenb.

Nachdem die für die Beförderung von Gutern zwischen Haltingen und Basel bisher von der großherzoglichen Eisenbahnbetriebsverwaltung bezahlte Tare in neuester Zeit etwas billiger hat bedungen werden können, so wird ein mit allerhöchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium, Nr. 963, vom 9. d. M. genehmigter ermäßigter Tarif für die directe Guter-versendung auf den großherzoglichen Eisenbahnen nach und von Basel vom 15. d. Monats ab zur Anwendung kommen.

Diefer Tarif wird in ber Anlage gur öffentlichen Renntniß gebracht.

Carlerube, ben 13. Juni 1852.

Großherzogliches Ministerium bes großherzoglichen Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. Audt.

Vdt. v. Schweiger.

Zarif für bie birette Guterverfendung auf ben großh. Gifenbahnen wach und bon Bafel. für je einen Centner und 1,000 fl. Berficherungswerth find ju erheben:

|              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                         | Bafel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                         | Werfice.                            |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|              | Guterflaffe.                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                         |                                     |  |
| Bon und nach | . I.                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | ·                                                                                                                       | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                         | rungstare<br>(Buichlag<br>von 2 fr. |  |
|              | lands<br>aufwärts.                                                                                                          | lands<br>abwärts.                                                                                                                                            | ' н.                                                                                                                    | In.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV.                                                                                                                                     | v.                                                                      | pon Baltingen                       |  |
| Mannheim     | aufwärts.  fl. ftr - 37 - 36 - 35 - 33 - 32 - 31 - 30 - 29 - 28 - 26 - 27 - 26 - 27 - 25 - 23 - 21 - 24 - 24 - 21 - 19 - 18 | abwärts.  ft. ft   - 29   - 29   - 28   - 27   - 26   - 25   - 24   - 23   - 23   - 23   - 21   - 20   - 19   - 19   - 19   - 11   - 16   - 15   - 14   - 14 | - 46 - 44 - 42 - 41 - 40 - 39 - 38 - 37 - 36 - 35 - 35 - 34 - 32 - 34 - 31 - 29 - 28 - 29 - 29 - 29 - 29 - 21 - 20 - 19 | - 47<br>- 45<br>- 44<br>- 42<br>- 41<br>- 39<br>- 36<br>- 32<br>- 35<br>- 36<br>- 36<br>- 32<br>- 36<br>- 36 | 1 8<br>1 7<br>1 5<br>1 4<br>1 2<br>- 59<br>- 57<br>- 57<br>- 53<br>- 51<br>- 48<br>- 46<br>- 44<br>- 49<br>- 36<br>- 34<br>- 31<br>- 31 | 1 35 1 31 1 29 1 27 1 24 1 23 1 20 1 17 1 16 1 14 1 10 1 14 1 8 1 6 1 2 | Aur Tare von Haltingen  A.   f      |  |
| Emmendingen  | - 16<br>- 14<br>- 13<br>- 12<br>- 12                                                                                        | - 12<br>- 12<br>- 11<br>- 10                                                                                                                                 | - 16<br>- 15<br>- 14<br>- 13                                                                                            | - 18<br>- 17<br>- 16<br>- 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — 22<br>— 20<br>— 19                                                                                                                    | - 30<br>- 27<br>- 25<br>- 22                                            |                                     |  |
| Müllheim     | -  11<br>  -  10<br>  -   9<br>  -   8<br>  -   7                                                                           | $\begin{bmatrix} - & 9 \\ - & 9 \\ - & 8 \end{bmatrix}$                                                                                                      | - in                                                                                                                    | $-   12 \\ -   11$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   16<br>-   14<br>-   13<br>-   11<br>-   7                                                                                           | - 17<br>- 14<br>- 12                                                    | =                                   |  |

umert. 1. Borfiebenber Sarif findet auf Die mit birettem grachtbriefe von und nach Bafel gehenden Guter

Anvendung.

2. Die im Regierungsblatt Rr. AIV. vom 22. Mai I. 3. erschienene Befanntmachung — die Eisenbahnfrachtige von Durchgangsgütern betreffend — erleidet piernach eine Abanderung und zwar in der Weise, daß die Tare für die dort verzeichneten Giter — mit Ausnachme der Masseln — fich um je einen Rreuger verminbert, und es baben bemnach ju entrichten : 1. far ben Transport von Manubeim ober 6

bireft bis Bafe I vom Bollcentner . . . . . . . . 81 ft.

Buder aller Art, Raffee, Bifchthran, robe Baum wolle in Onabrat-ballen, Eifen (gefomiebetes, gewalgtes), Blet, Binn, Bleche aller Art, Darg (geomeines ameritanifches)

#### Den Bau evangelischer Rirchen betreffenb.

Seine Konigliche Hoheit ber Regent haben mittelft höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 2. b. M., Nr. 903, Folgendes allergnädigst auszus fprechen geruht:

- 1) Neu zu erbauende evangelische Rirchen sollen kunftig mit einem Chore versehen werben, in bessen Mitte der Altar aufgestellt wird. Der Chor ist an einer der schmalen Seiten des Langhauses, dem Haupteingang gegenüber, als ein besonderer architektonisch sich auszeichnender Theil anzusügen, dessen Boden um einige Stufen über den Boden des Langhauses erhöht ist.
- 2) Der Chor muß bei kleineren Kirchen einen Raum von 18 Fuß Tiefe (in der Mitte gemessen) und von wenigstens 17 Fuß Breite (hinter dem Altar gemessen) darbieten. Bei größeren Kirchen ist der Raum etwas größer den architektonischen Dimensionen entsprechend anzulegen.

Carlerube, ben 6. Juli 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Turban.

Ueberficht ber Stubirenben auf ben Univerfitaten Beibelberg und Freiburg betreffenb.

#### 3m Sommerhalbjahr 1852 ftubiren:

#### A. Auf ber Univerfitat Beibelberg:

|                                                |     |    | Babener. | Richtbabener. | Bufammen. |
|------------------------------------------------|-----|----|----------|---------------|-----------|
| 1. Theologen, immatrifulirte und Seminariften  | •   | ٠  | 49       | 13            | 62        |
| 2. Juristen                                    | •   | •  | 74       | 423           | 497       |
| 3. Mediziner, Chirurgen und Pharmaceuten .     | ٠   | •  | 33       | 61            | 94        |
| 4. Cameraliften                                | •   | ٠  | 13       | 4             | 17        |
| 5. Philosophen und Philologen                  | •   | •  | 19       | 14            | 33        |
| Sum                                            | me  |    | 188      | 515           | 708       |
| Außerbem besuchen bie akabemifchen Borlefungen | nod | ): |          | •             | ,         |
| Berfonen reiferen Alters                       | •   | ٠  | 7        | 9             | 16        |
| Conditionirende Chirurgen und Pharmaceut       | en  | ٠  | 7        | . 6           | 13        |
| Gesammtzo                                      | ıhı | •  | 202      | <b>5</b> 30   | 732       |

| B. Auf der                             | Univers      | ttät  | Freibu          | rg:           |                  |
|----------------------------------------|--------------|-------|-----------------|---------------|------------------|
| 1. Theologen                           |              |       | Babener.<br>122 | Richtbabener. | Zusammen.<br>172 |
| 2. Juristen und Notariatscandidaten    | • • •        |       | 42              | 2             | 44               |
| , ,                                    |              | -     |                 |               |                  |
| 3. Mediziner, Pharmaceuten und höhere  |              |       | 53              | 14            | 67               |
| 4. Cameraliften, Philosophen und Philo | ologen .     | • •   | 14              | 5             | 19               |
| •                                      | zusamme      | n .   | 231             | 71            | 302              |
| Hiezu kommen noch:                     |              |       |                 |               |                  |
| Hospitanten                            |              |       |                 |               | . 21             |
| Miebere Chirurgen                      | • • •        | • •   |                 |               | . 15             |
|                                        |              |       |                 | Gefammtzahl   | . 338            |
| Dieg wird hiermit zur öffentlichen     | Rennthiß (   | gebra | ht.             | . ,           |                  |
| Carleruhe, ben 5. Juli 1852.           |              |       |                 |               | •                |
| Großherzoglic                          | bes .Ministe | rium  | des Inne        | ern.          |                  |
|                                        | von Marfe    | dall. |                 |               |                  |
| _                                      | ,            | •     |                 | 7             | dt. Sacs.        |

Die Grundung eines Armenfonds in Borten, Amts Bernsbach, betreffend.

Bur Grundung eines Armensonds in Sorben, Amts Gernsbach, haben ber verftorbene Burgermeifter Philipp Rothen berger von ba 66 fl. 24 fr., sobann Victoria Boschung von ba 125 fl. und Joseph Lang von ba 200 fl. gestiftet.

Diese Stiftungen haben bie Staatsgenehmigung erhalten und werden zu Ehren ber Stifter andurch offentlich bekannt gemacht.

Carleruhe, ben 7. Juli 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Turban.

Die Staatsgenehmigung ber Prafentation auf bie evangelifche Pfarrei Mauer betreffenb.

Das großherzogliche Ministerium des Innern hat unter dem 15. Juni d. J.

ber von Seiten ber freiherrlich. von Goler'schen Grundherrschaft zu Schatthausen erfolgten Prasentation bes Pfarrers hamm in Medesheim auf die evangelische Pfarrei Mauer, Bezirks= amts Nedargemund, die Staatsgenehmigung ertheilt.

#### Berichtigung.

Im Regierungsblatt Rr. XXXIV. ift auf Seite 303, Zeile 3 von unten ftatt "Donau-efchingen" zu lesen "Recargemund."

## Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlsruhe, Montag ben 26. Juli 1852.

#### Inhalt.

Ummittelbare allerhöchke Entschliefungen Seiner Königlichen Hobeit des Regenten: Döchslandesherrliche Berordnungen: den Ariegezuftand betreffend; die Fortdauer der Entwaffnung betreffend; die polizeiliche Strafgewalt ber Bezirfsämter betreffend; die Friften dei Recursen gegen polizeiliche Straferkenntnisse der Bezirfsämter betreffend. Medaillenverleibung. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung des großberzoglichen Ministeriums bes großberzoglichen hauses und der auswärtigen Angelegenheiten: die Postverhältnisse mit England betreffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Justigministeriums: das Schristerfassungsrecht des früheren Amtsassessor Woppert in Labendurg betreffend. Die Ernennung von Affisenprässdenten für die nächse Schwurgerichtssihung betreffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Ministeriums des Innern: die Staatsgenehmigung von Stiftungen im Oberrheinfreise betreffend; die Apotheferlicenz des A. Leo zu Obnaueschingen betreffend.

Dieufterledigungen. Todesfall.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Regenten.

Den Kriegezustand betreffend.

Friedrich, von Gottes Gnaden Prinz und Regent von Baden, Gerzog von Zähringen.

Rach Anhörung Unseres Staatsministeriums haben Wir Uns bewogen gefunden, zu bestimmen, daß der Kriegszustand nach Maßgabe des Gesetzes vom 29. Januar 1851 bis zumerten September I. J. noch fortzudauern hat.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsminifferium, ben 24. Juli 1852.

## friedrich.

A. von Moggenbach. von Marichall. von Wechmar.

Auf Seiner Roniglichen Sobeit hochften Befehl:

Die Fortbauer ber Entwaffnung betreffenb.

## Friedrich, von Gottes Gnaden Prinz und Regent von Baden, Herzog von Zähringen.

Nach Anhörung Unferes Staatsministeriums haben Wir beschloffen und verordnen wie folgt:

Rach Beendigung des Kriegszustandes hat die Entwaffnung einstweilen noch fortzubestehen. Die ausnahmsweise Erlaubniß zum Besitz und Tragen von Waffen ertheilen fünftig die Civilbehörden.

Unfer Ministerium bes Innern ift mit Erlaffung ber erforberlichen Bollzugsverordnungen und Strafbestimmungen beauftragt.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 24. Juli 1852.

### friedrich.

von Marschall.

Auf Seiner Königlichen Hoheit höchften Befehl:

Die polizeiliche Strafgewalt ber Bezirkeamter betreffenb.

#### Friedrich, von Gottes Gnaden Prinz und Regent von Baden, Serzog von Zähringen.

Nach Anhörung Unferes Staatsministeriums finden Wir Uns veranlaßt, auf ben Grund des S. 66 der Verfassungsurfunde provisorisch zu verordnen:

Die Bezirksamter können in ihrer Eigenschaft als Polizeibehörden bei Handlungen, welche bie öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden, in so fern fie nicht gerichtlicher Strafe unter-Liegen, Freiheitsftrafen bis zu acht Wochen Gefängniß oder Gelostrafen bis zu dreihundert-Gulben erkennen.

Das Erkenninis fann die Beschäftigung des Gefangenen innerhalb des Hauses und die Schärfung der Strafe mittelft Dunkelarrest und Hungerkoft verfügen.

Begeben zu Carleruhe in Unferem Staatsminifterium, ben 24. Juli 1852.

### friedrich.

von Marschall.

Auf Seiner Roniglichen Gobeit bochften Befehl:



Die Friften bei Recurfen gegen polizeiliche Straferfenntniffe ber Bezirksamter betreffenb.

## Friedrich, von Gottes Gnaden Prinz und Regent von Baden, Serzog von Zähringen.

Um eine schnelle und damit wirksame Handhabung der polizeilichen Strafrechtspflege herbeizuführen, finden Wir Uns nach Anhörung Unseres Staatsministeriums bewogen, zu verordnen, wie folgt:

Der Refurs gegen die von den großherzoglichen Aemtern erlaffenen polizeilichen Straferkenntnisse muß innerhalb einer unerstrecklichen Frist von drei Tagen angezeigt, und von weiteren acht Tagen mundlich oder schriftlich ausgeführt werden.

Die Ausführung muß die Bezeichnung ber Beschwerbepuntte und Antrage enthalten.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 24. Juli 1852.

### friedrich.

von Marschall.

Auf Seiner Roniglichen Gobeit hochften Befehl:

#### Mebaillenverleihung.

Seine Königliche Hoheit der Regent haben Sich unter bem 16. Juli d. J.

allergnädigst bewogen gefunden:

dem Cisenbahn=Conducteur Sinsheimer dahier, in Anerkennung seiner bei Rettung großherzoglicher Officiere zur Zeit der Revolution bewiesenen besonderen Thatigkeit, die filberne Civilverdienstmedaille zu verleihen.

#### Dienstnachrichten:

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben mittelft Höchster Entschließung vom 23. Juni d. 3.

dem Hofrath Schmidt die Bermögens = und Cassenverwaltung Ihrer Königlichen Hoheit der Frau Großherzogin Sophie, so wie Ihrer Großherzoglichen Hoheiten 55.

ber Pringen Bilhelm und Rarl, und ber Pringeffinen Marie und Cacilie allergnabigft zu übertragen geruht.

Allerhöchtbieselben haben

unter bem 28. Juni b. 3.

ben großherzoglichen Kammerherrn und Oberforstmeister außer Dienst, Wilhelm Franz von Keitwer beihier, zu Göchflichem Jutenbanten der großherzoglichen Hostomanen in Anaden zu ernennen, so wie

unter bem 29. Juli b. 3.

ben großherzoglichen Hofmarschall, Freiherrn Ferdinand Abber von Diersburg, auf fein unterthänigstes Anfuchen und mit Bezeugung der Allerhöchsten Zufriedenheit mit seinen dem höchsteligen Großherzoge und Höchstehnen geleisteten Diensten seiner Stelle zu entsheben, und

den Grafen Rarl zu Leiningen = Billigheim zu Godfilhrem hofmarschall in Gnaben zu ernennen geruht.

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben

unter bem 9. Juli b. J.

gnabigft gerubt:

bem Stadtpfarrer, Professor Dr. Dittenberger in heibelberg die unterthänigst nachgesuchte Entlassung ans bem Dienste ber evangelischen Landeskirche und dem großherzoglichen Staatsbienste zu ertheilen;

ben Privatdozenten Dr. Bradenhöft und Dr. Chelius an ber Universität Beibelberg ben Character als außerorbentliche Professoren zu verleihen;

ben Amterevisor Sofer in Jeftetten wegen vorgerudten Alters und Kranklichkeit in ben Rubeftand zu versetzen;

ben Amterevisor Reiff von Breisach nach Schopfheim zu versetzen;

bie evangelische Pfarrei Rufteim, Landamts Carlerube, bem Pfarrer Friedrich Sod in Prechthal ju übertragen.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien.

Die Poftverhaltniffe mit England betreffenb.

Unter bem  $\frac{2}{7}$  dieses Monats ist zwischen Preußen und England ein Abditionalposts vertrag zu der Postconvention vom 1. October 1846 abgeschlossen worden, dessen Bestimmungen auf den Postverschr sammtlicher dem deutsch-österreichischen Postvereine angehörenden Staaten mit England Anwendung finden und mit dem 1. künftigen Monats zum Vollzug kommen werden. Dies wird mit dem Ansügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, das Näheres über



XXXVI

die von dem gedachten Tage an für den Postverkehr des Großherzogishums mit dem vereinigten Rönigreiche Großbrittanien und Irland in Wirksamkeit tretenden Vorschriften und über die zu erhebenden ermäßigten Briefportotaxen bei den großherzoglichen Postexpeditionen zu erfahren ist.

Carisruhe, ben 17. Juli 1852.

Großherzogliches Ministerium bes großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. Andt.

Vdt. v. Schweiger.

291

Die Ertheilung bes Schriftverfassungerechts an ben Amtsassessor Moppert in Labenburg betreffenb.

Durch bieffeitigen Beschluß vom heutigen wurde bem früheren Amtsaffeffor Moppert in Ladenburg bas Schriftverfaffungsrecht in gerichtlichen Angelegenheiten ertheilt und ihm gestattet, seinen Bohnsty in Mannheim zu nehmen.

Carlerube, ben 17. Juli 4852.

Großherzogliches Juftizminifterium.

Vdt. v. Goler.

Die Ernennung von Affisenprafibenten für bie nachfte Schwurgerichtsfigung betreffenb.

Auf ben Grund bes §. 45 bes Gesetzes vom 5. Februar v. J. wurden zu Prafibenten für bas britte Quartal bieses Jahres ernannt:

1. für den Unterrheinfreis Hofgerichtsrath Stempf in Mannheim, und für den Fall seiner Berhinderung Hofgerichtsrath Weber taselbst;

2. für ben Mittelrheinfreis Hofgerichtsrath Benfifer in Bruchfal, und für ben Fall seiner Berbinberung Hofgerichtsrath Silbebrandt bafelbft:

3. für ben Oberrheinfreis Hofgerichtsrath Reiner in Freiburg, und für ben Fall feiner Berbinberung Hofgerichtsrath Rirn baselbit:

4. für den Seefreis Hofgerichtsrath Faller in Conftang, und für den Fall seiner Berhinsberung Hofgerichtsrath Selb daselbft.

Carlerube, ben 22. Juli 1852.

Großherzogliches Juftizminifterium.

Vdt. Minet.



#### Staatsgenehmigung von Stiftungen im Dberrheinfreise betreffenb.

Rachstehende Stiftungen haben von der Regierung des Oberrheinkreises die Staatsgenehmigung erhalten, und werden hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 12. Juli 1852.

## Großherzogliches Minifterium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Turban.

Es haben geftiftet:

ein Ungenannter in ben Armenfond zu Oberrimfingen 50 fl.;

ber verftorbene Alois hilpert von Indlefofen, mit der Berbindlichkeit zur Abhaltung zweier Anniversarmessen, in den Rirchenfond zu Beilheim 100 fl.;

bie Mullermeifter Joh. Georg Sand schuh'schen Cheleute von Gundelfingen in den dortigen Almosenfond zur Armenunterflugung 30 fl.;

die verftorbene hofgerichtsrathstochter Fraulein Auguste Bauer zu Freiburg in den bortigen Armenfond 50 fl.;

Alexander Gang von Weilheim in ben bortigen Rirchenfond mit der Berbindlichkeit gur Abhaltung einer Anniversarmeffe 50 fl.;

Abam Balbe Fabrifarbeiter von hornberg in ben Ortsarmenfond bafelbft 400 fl.;

Freiherr Osfar von Gleichenstein zu Freiburg in ben Rirchenfond zu Buchholz zwei feine Alben und zwei Altartucher im Anschlage von 40 fl.;

mehrere Frauen zu Buchholz eben bahin acht Blumenftode auf ben Hochaltar und brei . Convivtafeln im Werthe von 24 fl.;

der verstorbene Leopold Deng von Niederwyhl in den dortigen Kirchenfond mit der Bersbindlichkeit zur Abhaltung zweier Anniversarmessen und Berwendung des Ueberschusses zu Anschaffung von Paramenten 150 fl.;

berfelbe eben babin gur beliebigen Berwendung 120 fl.;

mehrere Wohlthater in ben Kirchenfond zu Kirchzarten ein Megbuch, ein blaues Meggewand und ein Ciborienmantelchen im Werthe von 83 fl.;

die Erben ber Felix Schweizer'schen Cheleute von Klichzarten in ben bortigen Kirchensfond als Beitrag zur Anschaffung eines Rauchmantels 27 fl.;

Friedolin Bohlander von Eschbach, Amts Waldshut, in den Filialfirchenfond baselbst mit der Verbindlichkeit zur Abhaltung eines Seelenamtes 100 fl.;

Johann Rubin von Berbolzheim in ben Armenfond bafelbft 75 fl.;

Friedolin Gang von Eschbach, Amts Waldshut, in den dortigen Filialfirchenfond mit ber Berbindlichkeit zur Abhaltung zweier Gedächtnismessen und Verwendung des Zinsrestes auf Anschaffung und Unterhaltung einer Orgel 100 ff.;

Schneiber Christian Walter von Hornberg in ben bortigen Ortsarmensond zur Berstheilung bes Zinses unter bie Ortsarmen bis zur Errichtung eines Spitals 200 fl.;

Pfarrer Bepland von Sugftetten in die bortige Rieche benfchiebene Paramente im Anfchlage von 61 fl. 28 fr.;

Fabrifant Wilhelm Gengi von Steinen in ben Legatenfond bafelbft 100 fl.;

Fraulein Anna Maria von Dürrfeld zu Freiburg in den bortigen Krankenspitalfond

eine Ungenannte in die Pfarrfirche zu Neufirch einige Altartafeln im Anschlage von 12 fl.; ber Grundherr von Andlaw zu Hugftetten in den Schulfond und Armenfond bafelbft zur jahrlichen Verwendung der Zinfe nach dem Ermeffen des Schulvorstandes 90 fl. 37 fr.;

ber verstorbene Fabrikant Ernst Friedrich Gottschalf von Schopsheim in den Schulsond zu Bell, Amts Schonau, 600 fl.;

Ratharina Lut von Fischbach in ben Pfarrkirchenfond zu Rappel mit ber Berbindlichkeit zur Abhaltung eines Seelenamtes 100 fl.;

Andreas Lindle von Rappel in den dortigen Kirchenfond mit der Berbindlichkeit gur Abhaltung einer Anniversarmesse 50 fl.;

Maria Anna Canner, Chefrau des Kaspar Fink von Wambach, in ben Almosensond zu Schopsbeim 100 fl.;

ber verstorbene Leopold Denz von Riederwihl in ben bortigen Schulfond zur Anschaffung von Schulbedursniffen armer Schuler 100 fl.

Die Ertheilung ber Apothekerlicenz an ben Pharmaceuten A. Leo von Donauefdingen betreffenb.

Dem Abolph Leo von Donaueschingen wurde nach erstandener Prüfung von großherzoglicher Sanitätscommission die Licenz als Apotheter ertheilt.

Carlerube, ben 16. Juli 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Turban.

#### Diensterlebigungen.

Die katholische Pfarrei Ulm, Amts Oberkirch, welcher nach Errichtung zweier neuen Pfarreien in Mösbach und Stadelhofen mit-Erlach ein Einkommen von etwa 1800 fl. bei der Verbindlichkeit, einen Vikar zu halten, verbleibt, wird mit dem Anfügen zur Bewerbung ausgeschrieben, daß so lange die Pfarrerrichtung nicht vollkommen zu Stande gebracht ift, dem Pfarrer für jeden Vikar, den er wegen genannten Filialorten zu halten hat, ein jährlicher Gehalt von 450 fl. aus den für das Einkommen der neuen Pfarreien bestimmten Revenüenstheilen jeweils verwilligt werden wird. Zugleich wird bemerkt, daß der künftige Pfarrer eine

Belegefichend von 520 fl. in jehn Juhresterminen heimzugahlen habe. Die Bewerber um biese Pfründe haben sich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei dem großherzoglichen kathonischen Dberfirchenrathe zu melden.

Die katholische Pfatrei Schworftabt, Amts Säckingen, mit einem Einkommen von beiläufig 2000 fl., worauf 77 fl. 24 fr. Zehntablösungskoften ruhen, welche in noch zu bestimmenden Terminen abzutragen find, wird mit dem Anfägen nochmals ausgeschrieben, daß der künftige Pfründnieher acht Jahre lang jährlich 300 fl. zur inneren Ansschmückung der neuserbanten Kirche abzugeben habe. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich bei dem erzbischöfzlichen Ordinariate und bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.

In bem weiblichen Lehr = und Erziehungsinstitut zu Baben ist ber von dem ehemaligen Stistsbekan Franz Joseph Xaver von Meris gestistete Freiplatz für eine geeignete Tochter von seiner aus drei Stollen bestehenden Verwandtschaft erledigt. Da sich auf das Ausschreiben vom 21. April I. J. eine Verwandte aus dem von Tschudischen oder dritten Stollen nicht gemeibet hat, so haben diesmal vorzugsweise Verwandte aus dem von Grubischen oder ersten Stollen Ansprüche. Diejenigen Verwandten des Stifters, welche sich darum zu bewerben gedenken, haben sich an den Vorstand (Familion-Weltesten) des von Grubischen Stollens zu wenden, von welchem die Präsentation eines Stiftlings innerhalb sechs Wochen zur landesherrlichen Genehmigung an den großherzoglichen katholischen Oberkischenrath einzusenden ist.

Die evangelische Pfarrei Prechthal, Decanats Hornberg, mit einem Competenzanschlage von 406 fl. 31 fr. ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich binnen viet Wochen bei dem großherzoglichen evangelischen Oberktrebenrathe nach Vorschrift zu melden.

#### Tobesfall

Beftorbenift :

Am 3. Mai b. 3.: ber penfionirte evangelische Stadtpfarrer Reib harbt in Bertheim.

## Größherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Donnerstag ben 5. August 1852.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhochfte Entschliefungen Geiner Roniglichen Sobeit bes Regenten: Dienfinachrichten.

Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung des großherzoglichen Juftizminissteriums: das Ergebnis der Prüfung der Rotariatskandidaten betreffend. Bekanntmachungen des großherzoglichen Ministeriums bes Innern: Instruction zum Bollzuge des Gesetes vom 14. Februar 1851, das Bereins und Bersammlungsrecht betreffend; die Staatsgenehmigung von unbenannten Gesellschaften betreffend; die Prüfung der Kandidaten der Medizin, Chirurgie und Geburtsbilse betreffend.

## Unmittelbare allerhöchke Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Regenten.

#### Dienfinachrichten.

Seine Königliche Hoheit der Regent haben Sich gnädigst bewogen gefunden: unter dem 23. Juli d. J.

ben Professor Reeg vom Lyzeum zu Konftang an das Gymnasium zu Cauberbischofsheim zu versetzen;

unter dem 24. Juli b. J.

ben Amtmann Braunftein zu Offenburg und ben Affessor Thiergartner zu Reuftabt, bis auf anderweite Verwendung, Ersteren in Ruhestand zu versetzen, Letteren aber feines Dienstes zu entheben;

ben bem Hofgericht zu Bruchsal zur Aushilfe zugetheilten Amtmann von Senger, unter Enthebung von dieser Funktion, zum Beamten bei dem Bezirksamt Bretten zu ernennen, und die dem Hofgericht zu Freiburg zur Aushilfe zugetheilten Amtmann Bolfinger von Staufen und Affessor Weber von Breisach der seitherigen Dienftleiftung bei dem Hofgericht zu entheben und Letzteren unter Ernennung zum Amtmann nach Waldshut zu versetzen;

ben Stadtamtmann Grafen von hennin zu Freiburg und den Amtsaffessor Wielandt zu Offenburg zu Affessoren bei dem Hofgericht zu Freiburg, und

ben Amtmann, Balli zu Buchen zum Affeffor bei bem hofgericht zu Bruchfal zu ernennen;

ben Amtmann Lacofte zu Schopfheim mit Beibehaltung: feines Ranges bem Hofgerichte zu Bruchfal zur Aushilfe beizugeben;

ben Amtmann von Berg zu Bruchfal und ben Amtmann Schaaff in Mosbach, Ersteren bem Hofgerichte zu Mannheim, Letteren bem Hofgerichte zu Konstanz zur Berwendung im Secretariat zuzutheilen;

ben Amtmann bon Banter von Bubl an bas Bezirksamt Rengingen,

ben Amtmann Achert zu Waldshut an bas Bezirksamt St. Blaffen,

ben Affeffor Baumgartner zu Balbshut nach Gengenbach,

ben Affeffor Muller von Eppingen an bas Bezirksamt Schopfheim,

ben Affeffor Schneiber in Lahr an bas Stadtamt Freiburg,

ben Amtmann Dill von Gengenbach an das Bezirksamt Eppingen,

ben Amtmann Diet von Pforzheim an das Oberamt Bruchfal,

ben Affeffor Graff von Pforzheim an bas Bezirksamt Bretten,

ben Amimann Rah von Abelsheim an bas Oberamt Beibelbera.

ben Amimann Bebefind von Beibelberg an bas Bezirfsamt Bubl,

ben Amtmann Gartner von heidelberg an bas Dberamt Pforgheim,

ben Affeffor Chelius von Baben an bas Oberamt Lahr,

ben Affeffor Rlebe von Durlach an bas Bezirtsamt Baben,

ben Amtmann von Vincenti von Baben an bas Oberamt Pforzheim,

ben Amtmann Saupp von Bretten an bas Oberamt Durlach.

ben Affeffor Wilfens von Tauberbischofsheim an bas Bezirksamt Abelsheim,

ben Amtmann Saur von Schwetzingen an bas Oberamt Offenburg,

ben Amtmann Bobemuller von Mosbach an bas Bezirksamt Sinsheim,

ben Affeffor Thilo von Seibelberg an bas Bezirksamt Medargemund, und

ben Amtmann von Rotted von Breisach an bas Bezirksamt Schwebingen zu verseben;

ben Universitätsamtmann Gageur zu Freiburg zum Amimann bei bem Bezirksamt Breisach und folgende Affessoren zu ernennen:

ben seitherigen Secretariatspraftifanten bei bem Ministerium bes Innern, Rechtspraftifanten Behaghel, zum Affessor bei bem Bezirksamt Donaueschingen,

den Rechtspraftikanten von Krutheim zu Philippsburg zum Affeffor bei dem Bezirks= amt Breifach.

ben Rechtspraktikanten Karl Stoffer babier zum Affessor bei dem Oberamt Emmendingen,

ben Rechtspraftikanten Retterer von Staufen zum Affessor bei bem Bezirksamt Balbehut,

ben Rechtspraktikanten Nicolai in Mannheim zum Affeffor bei bem Oberamt Offenburg,

ben Rechtspraktikanten Gerbel in Mannheim zum Affeffor bei dem Oberamt Beibelberg,

ben Rechtsprattitanten Cble von St. Blaffen jum Affeffor bei bem Begirtsamt Neuftabt,

ben Rechtspraktikanten Springer in Bruchfal zum Affeffor bei bem Bezirksamt Mosbach,

ben Rechtspraktikanten von Litfchgi in Kork zum Affessor bei bem Bezirksamt Tauberbischofsheim,

ben Rechtspraftifanten Frey in Mannheim zum Affeffor bei, bem Oberamt Bruchfal, und

den seither bei dem Kriegeministerium beschäftigten Rechtspraktikauten Muller zum Affeffor bei dem Bezirksant Buchen;

den Kameralpraftifanten August Weeber bei der Staatsschulbentilgungsfasse und ben mit ihr kombinirten weiteren Staatskaffen als Buchhalter mit Staatsbienereigenschaft anzustellen;

ben Rameralaffiftenten Guftav Andriano von Mannheim zum Revisor bei dem fatholischen Oberfirchenrath zu ernennen;

dem Lehrer für praktische und barftellende Geometrie an der polytechnischen Schule zu Rarlerube, Dr. Wiener, ben Charafter als Professor zu verleiben;

ben Oberfirchenrath Rimbler in Karlsruhe auf sein unterthänigstes Ansuchen seiner bis= herigen Funktionen bei bem katholischen Oberkirchenrath zu entheben und bemfelben unter Belaffung seines Charakters bie katholische Pfarrei Kirchdorf, Amts Billingen, zu übertragen;

bie katholische Pfarrei Rrankingen, Amts Bonndorf, bem Pfarrverwefer Wilhelm Rupp. zu Röggenschwiel,

bie fatholische Pfarrei Wolterbingen, Amis Donaueschingen, dem Pfarrer Johann Baptift Basler in Bachbeim.

die katholische Pfarrei Ulm, Amts Buhl, bem Kaplaneiverweser Karl Ludwig Magon in Pfaffenweiler, und

die katholische Pfarrei Bepher, Oberamts Bruchsal, bem Pfarrer Anton Schweikart in Schriesheim zu übertragen, so wie

ben Bergicht bes Raplans Friedrich Benit von Eigeltingen auf die bortige Raplaneipfrunde zu gentehmigen.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Minikerien.

Das Ergebniß ber Prufung ber Notariatstandibaten betreffend.

Die Notariatsfanbibaten

Alexander Serger von Gerlachsheim, Johann Friedrich Hanagarth von Bruchsal und Theodor Burkart von Konstanz,

welche sich ber letten Brufung unterzogen haben, sind durch Beschluß vom Heutigen, Dr. 7170, unter die Zahl ber Notariaispraktikanten aufgenommen worden.

Carlerube, ben 26. Juli 1852.

Großherzogliches Juftigminifferium.

Vdt. Minet.

Instruction zum Bollzug bes Gesetzes vom 14. Februar 1851 über bas Bereins = und Bersammlungsrecht.

# Art. 1.

Die Ortspolizeibehörden und die Gendarmerie sind verpflichtet, sobald sie von der Grundung eines Vereins Kenntniß erhalten, davon unverzügliche Anzeige an die vorgesetzte Bezirkspolizeisbehörde zu erstatten, welche strenge darüber zu wachen hat, daß

- 1. von Bereinen, welche eine Einwirfung auf politische Angelegenheiten bezwecken, wozu nach limständen auch solche zu zählen find, die sich auf gesellschaftliche Fragen (Arbeitervereine), auf Einrichtungen des Staats, der Kirche, der Schule und dergleichen beziehen, die Bestimmungen des §. 3, und
- 2. von nicht politischen Bereinen jene bes §. 14 bes Gefetes punftlich beobachtet werben.

Buwiderhandlungen find dem zuständigen Gerichte zur Einschreitung nach §. 22, beziehungsweise §. 23 l. 1 und 2, II. 2 des Gesetzes zur Anzeige zu bringen; auch kann die Bezirkspolizeibehörde, wenn sie es für augemeffen findet, einen politischen Verein bei einer solchen Zuwiderhandlung sogleich schließen (§. 13).

### Art. 2.

Die Bezirkspolizeibehörde hat, wenn die Bedingungen des §. 3 des Gesetzes erfüllt find, ben 3med eines Bereins zu prufen und seine Wirksamkeit zu überwachen.

Ergiebt fich hiebei, daß ein Verein gegen irgend ein Strafgeset verstoße (§. 1 des Gesets), insbesondere z. B. gegen die §§. 630, 631, 631 a. bis f. des Strafgesethuchs, so hat die Bezirkspolizeibehörde, selbst wenn die daselbst bezeichneten strafbaren Handlungen nicht in der im §. 630 angegebenen Form begangen werden (§. 631 e.), hievon nicht nur das zuständige Gericht in Kenntniß zu setzen, damit dieses die strafgerichtliche Untersuchung gegen die Anstister, Vorsteher und Theilnehmer einleite, sondern sie hat, sobald ihr die Strafbarkeit des Vereins genügend hergestellt erscheint, denselben sogleich zu schließen, und dem Ministerium des Innern sosortige Vorlage der Acten zu machen, welches, wenn es außerdem eine förmliche Auflösung des Vereins für nothwendig halt (§. 2 des Gesetzs), eine solche aussprechen kann.

### Art. 3.

Wenn ein Verein zwar keinen ben Strafgeseten zuwiderlaufenden Zweck verfolgt, gleichs wohl aber, sei es durch seinen Zweck oder durch seine Wirksamkeit, die öffentliche Sicherheit oder das öffentliche Wohl gefährdet (§. 2 des Gesetes), z. B. durch Besörderung der Unsittlichkeit, Irreligiosität, der Mißachtung der bestehenden Gesete, staatlichen, kirchlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen und dergleichen, so hat die Bezirkspolizeibehörde, wenn Gesahr auf dem Verzuge ist, den Verein vorsorglich zu schließen, seine Papiere zu versiegeln, und sofort die Acten dem Ministerium des Innern zur Entschließung über die Auslösung des Vereins vorzulegen (§. 2 Absat 1 — 3 des Gesetes).

Die Erhebungen über ben Zwed und die Wirksamkeit eines Vereins muffen in einem solchen Falle mit der möglichsten Genauigkeit gemacht werden, damit nicht durch etwa nothwendig werdende Vervollständigung der Acten die in S. 2 Absat 4 bes Gesetze bestimmte Frift umlaufe.



# , Art. 4.

Auch von der Gründung solcher politischen Bereine, welche nicht unter die Beftimmungen des Art. 2 und 3 dieser Berordnung fallen, haben die Bezirkspolizeibehörden dem Ministerium des Innern sofort Anzeige zu machen, und das Verzeichniß der Vorfteher und Mitglieder so wie die Statuten zur Einsichtsnahme vorzulegen.

### Art. 5.

Bur wirksamen Ueberwachung der politischen Bereine (Art. 2 und 3 dieser Berordnung) haben die Bezirkspolizeibehörden auf der genauen Befolgung der in §. 8 des Gesets enthaltenen Worschriften zu bestehen und nicht nur die Vorsteher der Vereine, welche denselben nicht nacht kommen, dem Gerichte zur Bestrafung anzuzeigen, sondern auch, wenn sie es für angemessen erachten, den Verein sogleich zu schließen (§. 13 des Gesets).

## Art. 6.

Sie können ferner zu den Versammlungen politischer Vereine Beamte oder andere Bevollmächtigte abordnen (§. 9 des Geseyes), damit die Staatsbehörden durch sie genaue Kenntniß über den Inhalt der Verhandlungen erhalten, und damit jeder Geseyesübertretung und jeder Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die so fortige Aussossung der Versammlung entgegengetreten werde (§. 11 des Geseyes).

Es burfen hiezu nur folche Berfonen gewählt werden, welche in jeder Beziehung befähigt find, biefer Aufgabe zu genugen.

Die Wahl fteht ber Bezirfspolizeibehörde zu, wenn nicht die hohere Behorde fich dieselbe porbehalten bat.

Diese Beamten oder Bevollmächtigten sind von der Bezirkspolizeibehörde mit einer Vollmachtsurkunde zu versehen, über die ihnen nach §. 9—11 des Gesetzes zukommenden Rechte und Pflichten zu belehren, und es ist ihnen erforderlichen Falls eine nähere Anweisung über die Ausäubung ihrer Function zu ertheilen. Wird ihre Zulassung zu den Versammlungen verweigert oder in irgend einer Weise vereitelt (§. 9 des Gesetzes), so hat die Bezirkspolizeibehörde den Verein sogleich zu schließen (§. 13 des Gesetzes) und die Vorsteher und Leiter dem Gerichte zur Bestrasung anzuzeigen (§. 23 II. 3 des Gesetzes).

### Art. 7.

Wenn die Abgeordneten ber Polizeibehorde die Versammlung eines Vereins in Gemäß= heit des §. 11 des Geseges auflosen, so hat die Bezirkspolizeibehorde

1. in ben Biffer 1 und 3 bezeichneten Fallen unverzüglich die nothigen Erhebungen hieruber zu machen, ben Berein je nach Umftanben in Gemäßheit des §. 2, Abf. 3 bes Geseges vor= forglich zu schließen und weiter nach Art. 3 biefer Berordnung zu verfahren;

2. in dem Biffer 2 bezeichneten Falle dagegen erforderlichen Falls ben Berein selbst zu foliegen (g. 13 bes Gesets und Art. 5 bieser Berordnung).

Ueberdies wird dieselbe dem Gerichte die Anzeige machen, um in diesen Fallen gegen die Betheiligten nach dem Strafgesethuch §. 630, 631 und folgende und §. 23 III. 3 des Gesetzes über Bereine und Versammlungen einzuschreiten.

# Art. 8.

Die Polizeibehörden haben ferner barauf zu achten, daß die § 4—7 bes Gesets zur genauen Anwendung fommen. Bei Uebertretung des §. 5 bes Gesetzes ift den Gerichten zum Einschreiten nach §. 23 l. 1 des Gesetzes Anzeige zu machen, im Nebrigen nach Art. 3 dieser Verordnung zu versahren.

Sollte insbesondere ein politischer Verein mit andern politischen Vereinen zu gemeinsamen Zwecken auf irgend eine Art in Verbindung treten, sei es durch schriftliche Mittheilungen, oder durch Emissäre oder förmliche Abordnungen, oder auf die in §. 6 des Gesetzes noch besonders hervorgehobene Weise, so hat die Bezirkspolizeibehörde sogleich hierüber die erforderslichen Erhebungen zu machen, die Acten dem Ministerium des Innern vorzulegen, je nach Umständen den Verein vorsorglich zu schließen (§. 2, Absah 3 des Gesetzes) und das Gericht zum Einschreiten gegen die Mitglieder und Vorsteher nach §. 23 II. 1 des Gesetzes zu veranlassen.

Bei Zuwiderhandlungen gegen §. 7 des Gesetzes hat die Bezirkspolizeibehörde, wenn sie es für angemessen erachtet, nach §. 13 des Gesetzes die Schließung des Bereins auszusprechen und — wenn sie ein Einschreiten im Disciplinarwege gegen einzelne Contravenienten nicht für genügend erachtet, das gerichtliche Einschreiten nach §. 22 des Gesetzes zu veranlassen.

# Art. 9.

Die Orts = und Bezirkspolizeibehörden haben darauf zu wachen, daß die Versammkungen eines politischen Vereins, ohne besondere Erlaubniß der Bezirkspolizeibehörde nicht über die in Gemäßheit der Verordnung vom 8. Juli 1836 (Regierungsblatt Nr. 37) für die Schließung der Wirthschaften seftgesetzte Stunde dauern.

### Art. 10.

Wenn die Bezirkspolizeibehörde einen Verein auf den Grund des §. 13 des Gesetzes schließt, so hat sie dies durch Anschlagen an der Verkündigungstafel und durch Einrücken in das Verkündigungsblatt bekannt zu machen.

Die Auflösung einer Bereinsversammlung (§. 11 bes Gesetzes) ift von den Abgeordneten der Bolizeibehorbe der Bersammlung gehörig bekannt zu machen.

# Art. 11.

Auf die Volksversammlungen der in §. 16 des Geseich bezeichneten Art, welche in gesichlossen en Raumen abgehalten werden, sinden in Gemäßheit des §. 18 des Geseyes die in Art. 5—8 dieser Verordnung über die politischen Vereine enthaltenen Bestimmungen mit dem Unterschiede Anwendung, daß, wenn durch die Abhaltung einer solchen Versammlung die disentliche Sicherheit oder das öffentliche Wohl gesährdet würde (§. 2 und 16, Absat 2 des Gesets, Art. 3 dieser Verordnung), oder der Zweck der Versammlung den Staatsgesetzen zus widerläuft, von der Bezirkspolizeibehörde dieselbe schon im Voraus sogleich verboten werden muß.

Sollte die Volksversammlung bes Verbots ungeachtet abgehalten werden, ober follte bies geschehen, ohne vorher die in §. 16, Abfat 1 vorgefchriebene Anzeige gemacht zu haben, so hat



XXXVII.

bie Bezirkspolizeibehörde bieselbe in Gemäßheit g. 12, 13 und 18 des Geseiges sogleich zu schließen und biese Anordnung nothigenfalls durch bie bewaffnete Macht zur Ausführung bringen zu laffen.

Dem Gericht ift sogleich die erforderliche Mittheilung zu machen, damit dieses gegen die Theilnehmer nach §. 23 II. 4, gegen die Borftande und Leiter nach §. 23 II. 1 bes Gesetzes einschreite.

# Art. 12.

Gine Wolksversammlung ber in-§. 16 bes Gesetzes bezeichneten Art kann unter freiem Simmel nicht eher abgehalten werben, bis hiezu die schriftliche Erlaubniß von ber Bezirkspolizeibehorbe ertheilt worben ift (§. 19, 23 III. 2 bes Gesetzes).

Diese barf nur bann ertheilt werben, wenn nach allen Umftanben eine Gefahr fur bie öffentliche Sicherheit ober fur bas öffentliche Wohl in keiner Weise zu furchten ift.

Soll eine solche Versammlung innerhalb sechs Stunden im Umfreis von der Residenz des Großherzogs oder von dem Orte, wo der Landtag seinen Sit hat, abgehalten werden, so hat' die Bezirkspolizeibehörde vor der Ertheilung der Bewilligung beim Ministerium des Innern anzufragen.

### Art. 13.

Die Bezirkspolizeibehörden find — wenn eine Volksversammlung in geschlossenen Raumen oder unter freiem himmel Statt finden soll, verpflichtet, zeitig alle Vorkehrungen zu treffen, um eine vorkommende Störung der Ordnung sogleich auf die wirksamste Weise unterdrücken zu können, insbesondere ist darauf zu sehen, daß solche Versammlungen nicht bis zu einbrechender Nachtzeit fortgesetzt werden.

### Art. 14.

Bewaffnete Volksversammlungen, sei es in geschlossenen Raumen ober unter freiem himmel, mögen sie die Besprechung politischer Angelegenheiten bezwecken ober nicht, durfen in keinem Falle geduldet werden (§. 1 des Gesetzes); ihre Auflösung ift nothigenfalls durch die bewaffnete Macht zur Aussührung zu bringen.

Buwiderhandlungen find bem Gerichte zum Ginschreiten auf ben Grund bes §. 23 II. 3 und 4 anzuzeigen.

Carlerube, ben 27. Juli 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Behaghel.

Die Staatogenehmigung ju unbenannten Gefellschaften betreffenb.

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben nach allerhöchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 23. Juli d. 3., Nr. 987, unter Aufhebung ber Bersordnung vom 27. August 1840, Regierungsblatt Nr. XXXII., allergnäbigst auszusprechen geruht,

baß bie nach Anhangsat 37 zum Landrecht für unbenannte handelsgesellschaften erforberliche Staatsgenehmigung in allen Fallen bem Ministerium bes Innern vorbehalten sei.

Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 27. Juli 1852.

Großherzogliches Minifterium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Die Prüfung der Kandidaten der Medizin, Chirurgie und Geburtshilse betreffend. Nach der im Frühjahr 1852 vorgenommenen Staatsprüfung in der Medizin, Chirurgie und Geburtshilse haben Nachbenannte von großherzoglicher Sanitätscommission Licenz erhalten, und zwar:

A. gur Ausübung ber innern Seilfundg:

Berton, Anton, von Raftatt,

Raft, Herrmann, Wundarzt in Freiburg,

von Beinzierl, Raphael, Bund = und Sebarzt von Gadingen,

Baber, Rarl, Bund = und Gebarzt in Freiburg,

Stein, Edmund, von Seibelberg,

Bild, Ludwig, Bund = und Hebarzt in Freiburg.

B. Bur Ausübung ber Chirurgie:

Faas, Rarl, von Wertheim,

Saberer, Albert, praftifcher Argt von Bedlingen,

Oppenheimer, Bacharias, von Michelfelb,

Steinam, Anton, von Karlsruhe,

Walter, Rudolf, von Kronau,

Sug, Rarl, praftischer Arzt von Randern,

Rirner, Zaver, praftifcher Argt und Sebargt in Balbfirch,

Baibele, Camill, von Freiburg,

Stein, Edmund, von Beibelberg.

C. Bur Ausübung ber Geburtshilfe:

Berton, Anton, von Raftatt,

Faas, Rarl, von Bertheim,

Steinam, Anton, von Rarleruhe,

Balter, Rudolf, von Kronau,

Oppenheimer, Zacharias, von Michelfeld,

Saberer, Albert, von Bedlingen,

Raft, Herrmann, Wundarzt in Freiburg,

hug, Karl, praktischer Arzt von Kanbern,

Stein, Comund, von Heidelberg.

Carleruhe, ben 28. Juli 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Turban.



# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlsrube, Freitag ben 13. August 1852.

### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschliefungen Seiner Königlichen Sobeit des Regenten: Allerböchftlandes herrliche Berordnung: die Amiedauer der wahrend des Ariegszuftandes eingesetzten Gemeindebeamten nach Beendigung bestreffend. Provisorisches Geset; die Abanderung des S. 40 der Gemeindeordnung betreffend. Söchftlandesherrliche Berordnung: die Unterfunft und Berpflegung von Executionstruppen betreffend. Ordensverleihungen. Erlaudnist zur Annahme fremder Orden. Medallenverleihung.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung des großherzoglichen Ministeriums bes großherzoglichen hauses und der auswärtigen Angelegenheiten: die diessährige Bersammlung der Centralcommission für die Rheinschifffahrt in Mainz betreffend. Bekanntmachungen des großherzoglichen Ministeriums des Innern: die Ertheilung eines Privilegiums an Georg Spencer in London betreffend; Staatsgenehmigung der Präsentation auf die Pfarret Flehingen betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Finanzwinisteriums; die zweite Serienziehung für die sechzehnte Gewinnziehung von dem Anlehen zu fünf Millionen Gulden vom Jahr 1840 betreffend.

Dienfterledigungen.

# Unmittelbare allerhöchke Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Regenten.

Auerhochftlandesherrliche Berordnung, die Amisdauer der mahrend des Kriegszustandes eingefesten Gemeindes beamten nach Beendigung des Kriegszustandes betreffend.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Prinz und Regent von Baden, Herzog von Zähringen.

Nach Anhörung Unferes Staatsministeriums finden Bir Uns veranlagt, zu verordnen:

Die Gemeindebeamten, welche während des Kriegszustandes an die Stelle der von ihrem Amt entsewaten oder zum Antritt desselben nicht zugelassenen gewählten Gemeindebürger im Wege anderweiter Wahl durch die Gemeinde oder der Einsetzung durch die Staatsbehörde getreten sind, bleiben auch nach Beendigung des Kriegszustandes bis zum Ablauf der gesetzlichen Amtsdauer im Dienst.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 6. August 1852.

# friedrich.

von Marschall.

Auf Seiner Koniglichen Sobeit hochften Befehl:

Provisorisches Geset, bie Abanderung bes \$. 40 ber Gemeindeordnung betreffenb.

Friedrich, von Gottes Gnaden Prinz und Regent von Baden, Herzog von Zähringen.

Durch neuerliche Ersahrung in der Ueberzeugung bestärkt, daß eine gedeihliche Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten und Besorgung der den Gemeinderäthen anvertrauten Geschäfte nur bei einem einmüthigen, auf das allgemeine Wohl abzielenden Zusammenwirken der Gemeindebedeamten zu erreichen, und daß, wenn Parteizerwürfnisse die Gemeinderäthe spalten, wenn der bestehenden Ordnung widerstrebende Glieder im Gemeinderath sind, eine ersprießliche, gerechte, jeder Parteiung seemd bleibende Dienstsührung nicht zu erwarten, und daß namentlich, wenn die Bürgermeister nicht von Seite der Gemeinderäthe kräftige Unterstügung sinden, die ganze Wirssamseit derselben beeinträchtigt ist, solche das Wohl der einzelnen Gemeinden und mittelbar das allgemeine Wohl bedrohende Mißstände aber, wo sie sich zeigen, so rasch als nur immer thunsich, beseitigt werden müssen, missen

finden Wir Uns nach Anhörung Unferes Staatsministeriums peranlaßt, auf den Grund

bes §. 66 ber Verfaffungeurfunde zu verorbnen:

Der 3. 40 ber Gemeinbeordnung wird, wie folgt, abgeanbert:

"Auch aus anderen Ursachen, welche die Dienstführung sehr erschweren ober wereiteln, kann nach Einvernahme des Gemeinderaths und Burgerausschusses die Dienstentlassung stattsinden; die Ursachen mussen nach gepflogener Untersuchung in dem Erkenntuis angegeben und der Gemeinde und den Betheiligten eröffnet werden.

Der in diesem Fall Entlassene fann erft nach Berfluß einer gesetzlichen Dienstperiode wieber gewählt werben."

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsminifterium, ben 6. August 1852.

# friedrich.

von Marschall.

Auf Seiner Roniglichen Sobeit hochften Befehl:

Allerhochftlandesberrliche Berordnung, bie Unterfunft und Berpflegung von Grecutionstruppen betreffenb.

Friedrich, von Gottes Gnaden Prinz und Regent von Baden, Herzog von Zähringen.

Ueber die Unterfunft und Verpflegung der zu Erecutionscommandos verwendet werdenden Eruppenabtheilungen haben Bir nach Auhörung Un feres Staatsministeriums beschloffen und verordnen, wie folgt:

### 8. 1.

Die Vertheifung ber Erecutionstruppen zu Quartier und Verpflegung geschieht nach ben Bestimmungen berjenigen Behorbe, auf beren Anordnung ober Requisition die Erecution entefendet wurde.

Hat biese Behörde hieruber keine Bestimmung getroffen, so hat die Vertheilung durch bie burgerlichen Quartierbehörden nach Maaßgabe des Gesetzes vom 23. Mai 1844 (Regierungsblatt Nr. XI.) zu geschehen.

Wenn jene Behörde nur im Allgemeinen angeordnet hat, daß die Mannschaft vorzugsweise bei demjenigen Theil der Einwohner unterzubringen sei, welcher die militärische Besehung des Ortes veranlaßt hat, so hat der Besehlshaber des Erecutionscommandos, nach vorherigem Benehmen mit der bürgerlichen Behörde zu bestimmen, welche Einwohner mit Mannschaft zu belegen sind und in welchem Maaße.

Ebenso fann die Militarbehörde oder ber Truppenbefehlshaber die militarische Einquartierung, namlich die Unterbringung der Mannschaft in größeren Abtheilungen in hierzu geeigneten Boh= nungen oder sonftigen Raumlichkeiten nach militarischen Ruckfichten anordnen, wenn solches aus Grunden der Sicherheit ober der Disciplin nothig erscheint.

# S. 2.

Die Offiziere und Kriegsbeamten erhalten, neben freier Bequartierung, sowohl am Erecutionsorte, als auf dem Sin = und Rudmarsche die reglementsmäßige Diat, jedoch ohne Dienergeld, und haben sich dafür selbst zu verköftigen.

# g. 3.

Die Mannschaft vom Oberfeldwebel und Oberwachmeister abwarts erhalt am Executionssorte sowohl, als auf dem Hin= und Ruckmarsche freie Unterkunft und Verpflegung nach Maaß= gabe des Gesetzes vom 23. Mai 1844 (Regierungsblatt Rr. XI.)

# §. 4.

Bom Tag bes Ausmarsches ans der Garnison bis zum Tag ber Ruckunft gebührt der Mannschaft die reglementsmäßige Marfch = und Cantonnementszulage von täglichen zwei Kreuzern per Mann ohne Unterschied der Charge.

# §. 5.

Die Fourageverpflegung ber bei den Executionstruppen befindlichen Offiziers = und Mannschaftspferde am Executionsorte und in den Marschapartieren findet in Quantität und Qualität nach den bei den großherzoglichen Truppen bestehenden Regulativen statt.

# §. 6.

Die Behorbe, welche die Absendung ber Execution angeordnet, beziehungsweise verlangt hat, bestimmt, wer die Kosten berselben zu tragen habe.

Bu biefen Roften gehören:

1. die in den §8. 2 bis mit 5 bezeichneten Leiftungen am Executionsorte felbst;

2. ebenso die Leistungen für die Zeit des Hin = und Rudmarsches so wie die für Transport= mittel und bergleichen etwa veranlagten weiteren Kosten.

Für die Verpflegung der Mannschaft in den Marschquartieren ift die tarifmäßige Verautung zu leiften.

3. Die nach bem folgenden S. 7 zu zahlende Erecutionsgebuhr.

# S. 7.

Reben der reglementsmäßigen Verpflegung erhält die Mannschaft vom Oberfeldwebel und Oberwachmeister abwärts für die Dauer des Aufenthaltes am Crecutionsorte eine Crecutions= gebühr, bestehend in dem Betrag der chargenmäßigen Löhnung, welche neben der gewöhnlichen einfachen Löhnung zu beziehen ift.

# 9. 8.

Die tarifmäßige Verpflegung der zur Execution befehligten Truppen an Sold und sonftigen ftandigen Gebuhren leiftet das Kriegsarar auch für die Dauer der Execution.

# **§**. 9.

Die burch die Execution fich ergebenden Koften find aus der Gemeindekaffe vorschuflich zu bestreiten.

Die Erhebung der Gebühren der Truppen und der sonstigen Kosten, welche sowohl am Executionsorte als auf dem Hinmarsche sich ergeben haben, hat jedenfalls vor dem Abgang bes Executionscommandos zu geschehen.

Bei langer andauernder Execution hat die Erhebung von fünf zu fünf Tagen flattzusinden. Die durch den Rückmarsch entstehenden Kosten sind durch die Truppencommandos sogleich nach der Rückfunft in die Garnison zu liquidiren und von der Gemeindekasse des Executions= ortes einzuheben.

## S. 10.

Sofort nach Beendigung der Execution hat das Bezirksamt die geeigneten Anordnungen zu treffen, damit der Gemeindekaffe die geleisteten Vorschuffe durch Umlegung auf Diejenigen, welche nach der Anordnung der Behörde die Rosten der Execution zu tragen haben, unverzügslich ersett werden.

Begeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 6. August 1852.

# friedrich.

A. von Moggenbach. von Marschall.

Auf Seiner Roniglichen Sobeit hochften Befehl:



# Orbensverleihung.

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben

unter bem 18. Juli b. 3.

dem großherzoglichen außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am königlich preußischen Hose, Kammerherrn und Legationsrath Freiherrn von Mensenbug das Commandeurfreuz Höchstihres Ordens vom Zähringer Löwen allergnädigst zu verleihen geruht.

# Erlaubniß gur Annahme frember Orben.

Seine Königliche Soheit ber Regent haben zur Annahme und zum Tragen frember Orben bie Erlaubniß gnäbigst zu ertheilen geruht:

unter bem 10. Mai b. 3.

bem Hofmarschall Freiherrn Rober von Diersburg für bas ihm von Seiner Hobeit bem Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha verliehene Commandeurfreuz erfter Claffe bes Sachsen-Ernestinischen Hausordens;

bem Geheimen Rabinet8=Secretar hader für bas ihm von Seiner Soheit bem herzog von Sachsen-Coburg und Gotha verliebene Commandeurfreuz zweiter Claffe beffelben Orbens;

unter bem 22. Mai b. 3.

bem Ministerialrath had für bas ihm von Seiner Majestat bem Raiser von Desterreich verliehene Commandeurkreuz bes Frang-Joseph-Ordens;

unter bem 8. Juni b. 3.

bem Stadtbirector Runt in Baben für den ihm von Seiner Majestät dem Kaiser von Rußland verliehenen St. Stanislaus-Orden zweiter Classe, und dem Amtsassessor Chelius daselbst für den ihm von Seiner Majestät dem Kaiser von Rußland verliehenen St. Annen-Orden dritter Classe;

unter bem 11. Juni b. 3.

dem Geheimen Rabinets-Secretar Hader für das ihm von Seiner Majestat dem Raiser von Desterreich verliebene Commandeurfreuz des Leopold-Ordens;

unter bem 7. Juli b. J.

bem Prasidenten bes großherzoglichen Ministeriums bes Innern, Staatsrath Freiherrn Marschall von Bieberftein für das ihm von Seiner Majestät dem König heiber Sicilien verlichene Großfreuz des Constantinischen Ordens;

unter bem 9. Juli b. 3.

dem Oberamtmann Leiber in Säckingen und dem Oberamtmann Winter in Lörrach für das denselben von Seiner Majestät dem Könige beider Sicilien verliehene Ritterkreuz des Ordens Franz des Ersten;

# unter bem 26. Juli b. 3.

dem Oberftlieutenant und Flügeladjudanten Schuler für den ihm von Seiner Majestät dem Kaiser von Rußland verliehenen St. Stanislaus-Orden zweiter Classe mit der kaiserlichen Krone;

unter bem 27. Juli b. 3.

Demselben für ben ihm von Seiner Majeflat dem König von Preußen verliehenen rothen Abler-Orben zweiter Classe;

dem Major und Flügelabsutanten von Seutter für den ihm von Seiner Majestät dem Kaiser von Rußland verliehenen. St. Stanislaus-Orden zweiter Classe und den ihm von Seiner Majestät dem König von Preußen verliehenen rothen Abler-Orden dritter Classe;

bem Major von Freystebt im zweiten Reiter-Regiment für das ihm von dem Prafidenten

ber frangofischen Republit verliehene Offizierstreuz ber Ehrenlegion;

bem Hauptmann Sautier im zweiten Infanterie-Bataillon für das ihm von dem Prasibenten ber französischen Republik verliehene Ritterkreuz der Ehrenlegion;

unter bem 31. Juli b. 3.

bem Oberpostdirector, Freiherrn von Reizenstein für das demselben von dem Präsidenten bet französischen Republik verliehene Offizierstreuz des Otdens der Chrenkegion, so wie dem Oberpostrath von Rleubgen und dem Stadidirector Rung in Baden für das ihnen versliehene Ritterkreuz desselben Ordens;

unter bem 3. Anguft b. 3.

Vent Genetalmajor und Kriegspräftbenten von Roggenbach für den ihm von Seiner Majeftat bem König von Preußen verliehenen Stern zu dem innehabenden rothen Abler=Orden moeiter Claffe;

dem Generallieutenant von Lasollave für den ihm von dem Prasidenten der franzosischen Republik verliehenen Stern im Diamanten zu den bereits innehabenden Infignien eines Grofiofikiters ber französischem Ehrenlegion;

bein Major Sietonimus von ber Suite ber Infanterte für bas ihm von bem Brafibenten

der finnzöfischen Rehnblif verliehene Ritterfreuz der Chrenbegion;

dem Oberlieutenant von Kleudgen vom Artillerie-Regiment für das ihm von dem Präfidenten der französischen Republik verliedene Ritterkreuz der Ehrenlegion.

# Medaillenverleihung.

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben Sich gnäbigst bewogen gefunden, unter bem 2. August b. J.

dem gewesenen Untererheber Rutschmann zu Rammersweier in Anerkennung seiner langjährigen treu geleisteten Dienste und seines pflichthaften Benehmens während des Aufruhrs von 1849 die filberne Chilwerdienstinebaille zu verleiben.

# Verfügungen und Dekanntmachungen der Miniferien.

Die biesjährige Bersammlung ber Centralcommission für bie Rheinschifffahrt in Maing betreffenb.

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Centralcommission für die Rheinschifffahrt in diesem Jahre vom 15. d. M. bis Mitte September in Mainz versammelt sein wird.

Carleruhe, ben 3. August 1852.

Großherzogliches Ministerium bes großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. Mudt.

· Vdt. F. v. Dusch.

Die Ertheilung eines Privilegiums an Georg Spencer in London für die von ihm erfundene Berbefferung ber Febern an ben bei Gifenbahnen gebrauchlichen Wagen betreffend.

Dem Georg Spencer in London wird hiermit auf sein Ansuchen ein Privilegium für seine Ersindung in Verbesserung der Federn an den bei Cisenbahnen gebräuchlichen Wagen auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, sedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen, oder letztere kunftig verbessern werden, und unter Festsetzung einer Strase von Einhundert fünfzig Gulden nehst Consideration des nachgesertigten Gegenftandes für den Fall der Verletzung des Privilegiums.

Carlerube, ben 30. Juli 1852.

Großherzogliches Miniferium des Innern. nan Marschall.

Vdt. Buiffon.

Staatsgenehmigung ber Prafentation auf die katholische Pfarrei Flebingen betreffend.

Das großherzogliche Ministerium bes Innern hat unter bem 16. Juli b. J.

der von Setten der grafich von Metternich'schen Grundherrschaft erfolgten Prasentation des Pfarrverwesers Andreas Bibler zu Oberdwisheim auf die katholische Pfarrei Fledingm, Bezirksamts Bretten, die Staatsgenehmigung ertheilt.

Die zweite Serienziehung für die fechzehnte Gewinnziehung von bem Anleben zu funf Millionen Gulben vom Jahre 1840 betreffenb.

Bei der heute stattgehabten zweiten Serienziehung für die sechzehnte Gewinnziehung von dem Anlehen der Amortisationskasse von 1840 zu fünf Millionen Gulden sind die

Serie-Nr. 222 enthaltend Loos-Nr. 22101 bis 22200.

" " 389 " " " 38801 — 38900.

" " 482 " " 48101 — 48200.

" " 612 " " 61101 — 61200.

" " 702 " " 70101 — 70200.

" " 765 " " 76401 — 76500.

" " 898 " " 89701 — 89800.

herausgekommen, was andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Carlernhe, ben 2. August 1852.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. 2. Gerwig.

# Dien fterlebigungen.

Man sieht sich veranlaßt, die fatholische Pfarrei Thennenbronn, Amts Hornberg, mit einem Einkommen von 850 fl. nochmals zur Bewerbung auszuschreiben. Die Bewerber um dieselbe haben sich sowohl bei dem großherzoglich katholischen Oberkirchenrath als bei dem erzebischöflichen Ordinariate innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die evangelische Pfarrei Knielingen, Landbekanats Carlsruhe, mit einem Competenz= anschlage von 540 fl. ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei bem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrath zu melben.

Die evangelische Psarrei Medesheim, Dekanats Neckargemund, mit einem Competenzanschlage von 900 fl. 23 fr., worauf eine Schuld von 54 fl. 17 fr. haftet, welche der neu zu ernennende Psarrer zu übernehmen, und so weit dies nicht durch Zwischengefälle geschehen kann, zu bezahlen hat, ist in Erledigung gekommen. Auf dieser Psarrei haftet serner die Verbindlichkeit, einen Vikar zur Pastoration des Filials Münchzell zu halten, wofür aber eine besondere in Geld und Naturalien bestehende Competenz von 318 fl. 36 fr. verabreicht wird, welche unter obigem Competenzanschlag von 900 fl. 23 fr. nicht begriffen ist. Die Bewerber haben sich nach Vorschrift binnen sechs Wochen bei dem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

Die katholische Pfarrei Nordrach, Amts Gengenbach, mit einem Einkommen von 1200 bis 1300 fl. ist in Erledigung gekommen. Auf berselben ruben 57 fl. 53 fr. Kosten für Bersmessung der Pfarrwaldungen, welche der künftige Pfründnießer in angemessenen Terminen abzustragen hat. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrath innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruhe, Donnerstag ben 26. August 1852.

# Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entfchliegungen Geiner Abniglichen Hobeit bes Regenten: Proviforifdes Gefes, Die Ausübung ber Militärgerichtsbarteit nach Aufbörung bes Ariegszustandes betreffenb. Dienftnachrichten.

Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachungen des großerzoglichen Justigministeriums: Berordnung, die Zulassung zum Armenrecht in bürgerlichen Rechtssachen betreffend. Das Amtsrevisorat Deibelberg betreffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Winisteriums des Innern: Staatsgenedmigung von Stiftungen im Seetreise betreffend. Die Bornahme der Lehramtscandidatenprüfung betreffend. Die Stiftung des verstorbenen Fabrikanten E. Fr. Gottschaft von Schopsbeim zur Gründung eines Schulsonds zu Abendach betreffend. Staatsgenehmigung der Präsentätion auf die Lathelische Pfarzet Wittnau betreffend.

Diensterledigungen. Todesfälle.

# Unmittelbare allerhöchke Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Aegenten.

Proviforifches Gefet, die Ausübung ber Militargerichtsbarteit nach Aufhörung des Rriegeguftandes betreffend.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Prinz und Regent von Baben, Berzog von Zähringen.

Nach Anhörung Unferes Staatsministeriums haben Wir beschloffen und verordnen provisorisch, wie folgt:

# Einziger Attifel.

Die gemeinen Berbrechen ber Militarpersonen bleiben, wie solches nach Art. 19 bes Gessetze vom 12. Februar 1849, die Abgabe eines Theils der Militargerichtsbarkeit an die Civilsbehorben betreffend, und §. 3 Abs. 4 des Gesetzes vom 29. Januar 1851, den Kriegszustand betreffend, während der Dauer des Kriegszustandes der Fall war, auch ferner der Militärzerichtsbarkeit unterworfen.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsministerium, ben 25. August 1852.

# Friedrich.

von Stengel. A. von Moggenbach.

Auf Seiner Koniglichen Sobeit höchften Befehl:

# Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben Sich unter bem 4. Juni d. J.

gnäbigft bewogen gefunden:

die erledigte Stelle eines großherzoglichen Konsuls in Notterdam bem Kaufmann 3. H. Schmasen bafelbft zu übertragen;

unter bem 27. Juli b. J.

ben Oberlieutenant von Geusau vom ersten Reiterregiment bis zur Wiederherstellung seiner Gesundheit in den Ruhestand zu versetzen, mit dem Charakter als Rittmeister und der Erstaubniß, die Unisorm des ersten Reiterregiments serner sortzutragen;

unter bem 30. Juli b. 3.

ben vorsitzenden Rath bei dem hofgerichte des Mittelrheinfreises, Bernhard August Prefti= nari, zum Direktor des katholischen Oberkirchenraths zu ernennen;

bem hofrath, Professor Dr. henle zu Beibelberg bie nachgesuchte Entlassung aus bem großherzoglichen Staatsbienfte zu ertheilen;

ben Professor Haße an der Universität Zurich, unter Verleihung des Charafters als Hofrath, zum ordentlichen Lehrer der allgemeinen und speziellen Pathologie und Therapie, so wie der medizinischen Klinif an der Universität Heidelberg, und

den Professor Arnold zu Tübingen, unter Berleihung des Charafters als Geheimer Hofrath, als ordentlichen Lehrer der Anatomie und Physiologie und Director der anatomischen und physio-logischen Anstalt an der genannten Universität zu ernennen;

ben Beheimen Hofrath Fohlisch, Director bes Lyceums zu Wertheim, zum Geheimen Rath britter Classe zu ernennen;

bie Amtmanner Bobe in Gernsbach, Bet in Walbfirch, Ruth in Tauberbischofsheim und Subsch in Philippsburg zu Oberamtmannern zu ernennen;

den Amtsaffessor Maximilian Mors in Stockach in gleicher Eigenschaft zu bem Oberamt Beibelberg zu versetzen;

ben Rechtspraftifanten Otto Sachs babier jum Amtsaffeffor in Baben,

ben Rechtspraftikanten Christian Eccard von Durlach zum Sekretar bei bem evangelischen Oberkirchenrath, und

ben Lehramtspraftifanten Dr. Abolph Saufer in Buchen zum Lehrer am Lyceum zu Carlsrube zu ernennen;

die katholische Pfarrei Triberg dem Dekan und Pfarrer Joseph Bed in Hödingen, und die katholische Pfarrei Ballenberg, Amts Krautheim, dem Pfarrer Joseph Benedikt Walter von Affamftadt zu übertragen;

unter bem 6. August b. 3.

bem Ministerresidenten in Paris, Legationsrath Freiherrn von Schweizer, ben Charafter als Geheimen Legationsrath zu ertheilen;



bem Professor Bunsen in Breslau den Lehrstuhl der Chemie mit dem Ordinariat in der philosophischen Fakultät an der Universität Heidelberg nebst dem Directorium des chemischen Laboratoriums daselbst, unter Berleihung des Titels und Charakters als Hofrath zu übertragen;

den Staatsanwalt bei dem Hofgerichte zu Mannheim, Hofgerichtsrath von Sepfrieb, auch zum Staatsanwalt bei dem Oberhofgerichte.

den Hofgerichtsaffeffor Bachelin; unter Beforberung zum Hofgerichtsrath, zum Staatsanwalte bei bem Hofgerichte zu Freiburg,

bie Hofgerichtsaffefforen Ahles in Mannheim, Bujard in Conftanz und Ottenborf in Bruchsal zu Hofgerichtstathen zu ernennen;

ben Stadtbirector Eichrobt in Beibelberg, seiner unterthänigsten Bitte entsprechend, bis zu Wiederherstellung seiner geftorten Gesundheit in den Rubestand zu versehen;

bie Stelle des Worftandes des Oberamts Heibelberg dem Stadtbirector von Uria in Freisburg und die Worftandsstelle des Stadtamtes Freiburg dem Regierungsrath Burger in Carls=ruhe, unter Ernennung zum Stadtdirector, zu übertragen;

ben evangelischen Pfarrer Klenert von Langenalb in den Penfionsftand zu verseten;

bie evangelische Pfarrei Muhlhausen, Dekanats Pforzheim, bem Pfarrverweser Kollner in Oberacker.

bie evangelische Pfarrei Balmbach, Defanats Durlach, bem Pfarrer Ludwig Muller in Boftheim,

die katholische Pfarrei St. Trudpert, Amts Stausen, dem Pfarrer Serrer in Kappel, und die katholische Pfarrei Ottersdorf, Oberamts Rastatt, dem Pfarrer Joseph Kunt zu Dehnsbach zu übertragen;

# unter bem 16. August b. 3.

ben Kammerherrn Freiherrn Ludwig von Gemmingen zu Michelfeld zum Oberhof= meister Ihrer Königlichen Hobeit ber Frau Großherzogin Sophie von Baben zu ernennen;

# unter bem 18. August b. 3.

den Berzicht bes Pfarrers Dominif Landberr auf die katholische Pfarrei Labenburg zu genehmigen und benselben in den Pensionsstand zu versetzen;

die fatholische Pfarrei Fautenbach, Amts Achern, bem Pfarrer Balentin Bimmermann in Bobingen, und

bie katholische Pfarrei St. Georgen, Amts Freiburg, bem Pfarrkuraten August Dorn in Bruchsal zu übertragen.

# Verfügungen und Dekanntmachungen der Minifterien.

Berordnung, die Bulaffung jum Armenrecht in burgerlichen Rechtsfachen betreffend.

Zum Bollzuge bes §. 158 ber burgerlichen Prozesorbnung wird mit allerhöchster Ersmächtigung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 30. v. M., Nr. 1081, verordnet: 58.

### eu 1.

Das Gericht, bei welchem, eine Bartei um Julaffung jum Armenrecht nachsucht, hat von, bem Gemeinderath, ihres Mahnsthes Bericht über deren Vermögens : und Erwerbsverhältniffe zu erheben.

In biesem Bericht sind folgende Fragen genau und pflichthaft zu beantworten;

- 1. Befitt ber Bittfteller Liegenschaften? Welches ift ihr gegenwärtiger Schatzungswerth?
- 2, Wie hoch beläuft fich der Werth seines Fahrnifvermogens in ungefährem Anschlage?
- 3. Befitt er Rapitalien ober fonftige Forderungen, und in welchem Betrage?
- 4. Besitzt er eine Leibrente, eine Nutnießung, ein Leibgeding, einen-Almendgenuß oder ein ständiges Einkommen an Besoldung, Gehalt, Pension oder dergleichen? Wie hoch ist der jahrliche Bezug, anzuschlagen?
- 5. Wie viele Schulden find im Unterpfandsbuche vorgemerkt? Sind noch andere Schulden bekannt?
- 6. Ift der Bittsteller arbeitsfähig? Womit ernahrt er fich und seine Familie? Wie hoch ungefahr beläuft sich sein jahrlicher Arbeitsverdienst?
- 7. Wie groß ist die Zahl der Familienangehörigen, deren Ernährung dem Bittsteller gegenwärtig, obliegt? Welches ist ihr Alter und Geschlecht? Sind nicht auch Erwerbsähige darunter? Wie hoch kann deren Arbeitsverdienst angeschlagen werden?
- 8. Befitt, ber Bittfteller noch in andern Gemeinden Bermogen? In welchen?
- 9. Ift nach allen diesen Berhältniffen das Bermögen und der Erwerb des Bittstellers hinreichend oder nicht, um, ohne Beschränkung des nothwendigen Lebensunterhalts für ihn und seine Familie, die Kosten des fraglichen Rechtsftreits zu tragen?

Wenn der Bittsteller verheirathet ift, so find auch die Vermögens = und Erwerbsverhaltniffe feines Chegatten anzugeben.

# §. 2.

Im Falle die achte Frage bejaht wird, ift auch von den Gemeinderathen der bezeichneten weitern Orte Ausfunft über die Bermögensverhaltniffe des Bittftellers zu erheben.

# §. 3.

Ergeben sich Zweisel in die Richtigkeit oder Bollständigkeit der Angaben eines Gemeinderaths, so kann das Gericht auch den betreffenden Ortssteuererheber zum Bericht ziehen oder genauere Nachweisung durch Borlage bereits vorhandener Bermögensverzeichnisse fordern. Gine besondere Bermögensuntersuchung soll für diesen Zweck nicht verlangt werden.

Gegen Gemeinderathe, welche wider befferes Wiffen oder aus offenbarem Leichtsinn unrichtige Bermogenszeugniffe ausstellen, ift mit angemeffenen Strafen einzuschreiten.

# S. 4.

Auslander, welche die Zulaffung zum Armenrechte nachfuchen wollen, haben außer einem 'ben Berfchriften bes S. 1 entsprechenden Zeugniffe ihrer Ortsobrigfeit zugleich eine Bescheinigung :

der zuständigen Behörde darüber beizubringen, daß der Staat, welthem sie angehören, den Ansgehörigen des Großherzogthums gleichfalls die Vergünstigung best Armenrechts zu Theil werden läßt. Diese Bescheinigung fällt weg, wenn mit dem betreffenden Staate eine Uebereinkunft wegen gegenseitiger Gewährung jener Vergünstigung bestoht.

### 8: 5

Rach Cinfituft der Berichte oder Nachweisungen enticheidet das Gericht über die Bitte um Zulaffung jum Armenrecht.

Eine vorgangige Vernehmung der Gegenpartei findet nicht Statt, eben so wenig steht ihr ein Einsprachsrecht zu. Dem Ermessen des Gerichts ist überlassen, auf ihre Bemerkungen gebuhrende Ruchsicht zu nehmen.

Die Zulaffung zum Armenrecht fann jeberzeit zuruckgenommen werden, wenn fich ergibt, daß die Bartei in der Lage ift, die Prozeffosten bestreiten zu konnen.

### S. 6.

Die Butaffung zum Armenrecht ift nur fir ben anhängigen Rechtezug wirksam.

Soll die Sache in einen weitern Rechtszug gebracht werden oder ift dieß durch den Gegner geschehen, so ist die Bitte um Zulassung zum Armenrecht an das betreffende hohere Gericht zu stellen, welches darüber auf den Grund der früheren oder etwa neu anzuordnenden Erhebungen entscheibet.

Die Bitte ist schriftlich ober mundlich bei bem Untergericht vorzutragen, welches darüber unverweilte Vorlage an das Obergericht zu machen hat. Hatte der Bittsteller nicht in der vordern Instanz schon um das Armenrecht nachgesucht, so hat das Untergericht die oben vorgeschriebenen Berichte zu erheben und gleichfalls vorzulegen.

Wenn die Appellation vor dem Unterrichter verhandelt wird (g. 1185 Prozesordnung), so behalt die frühere Bewilligung des Armenrechts vorläufig ihre Wirkung auch für diese Verhands lung, vorbehaltlich der Entscheidung des Obergerichts nach Einkunft der Akken.

Carlerube, ben 5. August 1852.

Großherzogliches Juftizminifterium.

Vdt. Minet.

# Das Amterevisorat Heibelberg betreffenb.

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben Sich nach höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 28. Mai d. J., Nr. 711, allergnäbigst bewogen gefunden, das Stadtamtsrevisorat und das Landamtsrevisorat Heibelberg zu einer Stelle mit der Bezeich= nung "Amtsrevisorat Heibelberg" zu vereinigen.

Carleruhe, ben 10. Anguft 1852.

Großherzogliches Juftizminifterium.

Vdt. Minet.



· Staatsgenehmigung von Stiftungen im Seefreise betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von der Regierung des Seefreises die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 27. Juli 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Turban.

Es haben geftiftet:

Magbalena Graf von Duchtlingen in den dortigen Schulfond 40 fl.;

Viftoria Engelmann, Wittwe, von Bankholzen in die dortige Rirche ein Belum im Werthe von 8 fl.;

Franz Salis Hiller, Müller von Weiler, in die dortige Kirche eine Kirchenfahne und zwei Oelgemalbe im Werthe von 55 fl.;

eine Ungenannte in die Rirche zu Beiler vier Blumenftode im Berth von 12 fl.;

Ferdinand Brugger, handelsmann in Altglashutte, in die bortige Rirche zwei Megfanuchen von Glas im Werth von 2 fl. 12 fr.;

eine Anzahl Frauen von Stuhlingen in die dortige Kirche einen Teppich im Werthe von 65 fl.:

ber verstorbene Pfarrer Rirner in Liptingen zur Gründung eines Armenfonds in Hemmen= hofen 50 fl.;

berfelbe in die dortige Rirche zur Anschaffung von Paramenten 100 fl.;

Johanna Pfrangele, Wittwe, von Saig in ben bortigen Kirchensond zur Abhaltung einer stillen Messe, und zwar je am 24. April 50 fl.;

Benedift Rellenberger, Schreiner von Großschönach, in den dortigen Rirchensond für Abhaltung eines Jahrtags 50 fl.;

ein Ungenannter von Rappel, Amts Meuftadt, in den dortigen Armenfond 100 fl. und in den dortigen Kirchenfond zur Abhaltung einer Meffe mit Gefang 80 fl.;

Defan und Pfarrer Reißlin und seine Erben von Möhringen in den dortigen Kirchenfond zwei filberne Meßkannchen sammt Teller im Werth von 20 fl. und einen festtäglichen Chorrock im Werth von 10 fl.;

Johann Saster in Donaueschingen in ben bortigen Armenfond 700 fl.;

eine Ungenannte in den Rirchenfond zu Riedheim zur Anschaffung von Lichtstoden 12 fl. 26 fr.;

mehrere Ungenannte in die Kirche zu homburg, Amis Pfullendorf, verschiedene Rirchenrequisiten im Werthe von 366 fl. 24 fr.

Die Bornahme ber Lehramtecanbibatenprufung betreffenb.

Die Bornahme der Lehramtscandidatenprufung ift auf Mittwoch den 6. October d. J. Morgens 8 Uhr und die folgenden Tage bestimmt. Diejenigen Candidaten, welche sich diefer Prufung

XXXIX. 347

unterziehen wollen, werden aufgefordert, unter Vorlage ihrer Studien = und Sittenzeugnisse und eines lateinisch abgefaßten curriculum vitæ nebst pfarramtlichem Geburtsscheine bei dem groß= herzoglichen Oberstudienrathe sich zu melden.

Carlsrube, ben 16. August 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

3. A. d. P.

Vdt. Sachs.

Die Stiftung bee verftorbenen Fabrifanten G. Fr. Gottschalf von Schopscheim gur Grundung eines Schulfonds ju Abenbach betreffenb.

Der verstorbene Fabrikant Ernst Friedrich Gottschalf von Schopsheim hat mittelst letzt= williger Verfügung zur Gründung eines Schulsonds in Apenbach, Amts Schönau, die Summe von 400 fl. bestimmt. Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und witd zum ehrenden Andenken des Stifters andurch bekannt gemacht.

Carlerube, den 17. August 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

3. A. b. P. Weizel.

Vdt. Turban.

Staatsgenehmigung ber Prafentation auf die katholische Pfarrei Bittnau betreffend.

Das Großherzogliche Ministerium bes Innern hat

unter bem 30. Juli b. 3.

der von der von Berftett'schen Grundherrschaft zu Buchheim erfolgten Prafentation bes Priefters und berzeitigen Affistenten bei dem katholischen Oberkirchenrath, Heinrich Hoch, auf bie katholische Pfarrei Wittnau, Landamts Freiburg, Die Staatsgenehmigung ertheilt.

# Diensterledigungen.

Die katholische Pfarrei Schriesheim, Amts Labenburg, mit einem beiläufigen Einstommen von 600 fl. ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich innershalb sechs Wochen bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melden. Die katholische Pfarrei Stupferich, Oberamts Durlach, ist mit einem beiläufigen



Jahreseinkommen von 1,400 fl. erledigt worden. Die Bewerber um diese Pfrunde haben fich binnen sechs Wochen bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe nach Worschrift zu melden.

# Tobesfälle.

# Geftorben finb:

am 26. Juli d. J.: ber penfionirte Geheimerath und Hofrichter Eifenlohr in Carlsruhe; am 27. """ ber penfionirte Oberftlieutenant Riegel zu Heibelberg.

# Berichtigung.

In dem Regierungsblatt Rr. XXXVIII. vom 13. August 1852 ift auf Seite 337, Zeile . 9 von unten statt: "Commandeurkreuz" zu lesen: "Ritterkreuz".

# Großherzoglich Badisches Regiernngs-Blatt.

Carlerube, Mittwoch ben 1. September 1852.

## Inhalt.

Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachungen bes großberzoglichen Ministeriums bes Innern: ben Bolljug bes Gesetes über die Feuerversicherung ber Gebaube betreffend; ben Bolljug bes §. 9 über bie Feuerversicherung ber Gebaube betreffenb.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Den Bollgug bes Gefebes über bie Feuerverficherung ber Gebaube betreffenb.

Jum Bollzuge des Gesetzes vom 29. März 1852, Regierungsblatt Seite 85, die Feuersversicherungsanstalt für Gebäude betreffend, wird hiermit in Gemäßheit des §. 72 besselben versordnet, wie folgt:

### S. 1.

Von den im §. 20 des Gesetzes bezeichneten drei Sachverständigen ernennt der Verwaltungs= rath der Anstalt in der Regel zwei für jeden Amtsbezirk, und zwar je einen aus der Klasse der Maurer= und Zimmermeister (Bezirksbauschätzer).

Ausnahmsweise fann biese Bahl auch in entsprechender Weise vermehrt werden.

Der dritte Schätzer (Ortsbauschätzer) wird in der Regel fur jede Gemeinde von dem Gemeinderathe gewählt.

Ausnahmsweise kann auch fur mehrere Gemeinden eines Amtsbezirks nur ein Ortsbau-

#### 6. 2.

Der Berwaltungsrath ber Anftalt und die Gemeinderathe haben bei Ernennung der Bezirts= und Ortsbauschätzer nicht allein auf die erforderlichen Kenntniffe und Fähigkeiten, sondern auch auf ftrenge Rechtlichkeit, unbescholtenen Lebenswandel und geordneten Privathaushalt zu sehen.

#### 6. 3

Die Ernennung der Bezirks = und Ortsbauschätzer ift zu jeder Zeit widerruflich. Ihre Entlassung geht von jener Stelle aus, welche die Ernennung verfügt hat.

# S. 4.

Bur Prüfung des Abschätzungsgeschäftes und zur Beaufsichtigung der Bauschätzer in ihrer gesammten Geschäftsführung ift durch den Verwaltungsrath der Anstalt für jeden Regierungssbezirk in der Regel ein Bauschätzungscontroleur aufzustellen. Je nach Umständen kann diese Bahl auch in entsprechender Weise vermehrt werden.

Diese Bauschätzungscontroleure find, in so weit nicht wiffenschaftlich gebildete Architetten für diese Stellen gewonnen werden können, aus der Rlasse der Werkmeister zu wählen.

Die §§. 2 und 3 finden auch auf fie Anwendung.

# S. 5.

Der Verwaltungsrath ber Anstalt (§. 69. Abs. 1 bes Gesetzes) ift aus drei Mitgliedern zusammengesetzt, wovon das Ministerium des Innern, der Justiz und der Finanzen je eines in Vorschlag bringt.

Das Ministerium bes Innern beantragt aus denselben die Ernennung bes Borftandes bei Seiner Roniglichen hoheit bem Großherzog.

# §. 6.

Der Geschäftsfreis und die Geschäftsbehandlung der Bauschätzer und der verschiedenen Staats= und Gemeindebehorden richtet sich nach den unter I. — VIII. anliegenden Instruktionen.

Bon diesen betrifft: Die Inftruktion I. Die Bauschätzer,

- " II. " Baufchätzungscontroleure,
- " " Bemeinberathe,
- " " IV. " Amterevisorate,
- " V. " Begirfeamter,
- " VI. " Rreisregierungen,
- " VII. " Begirks = und Ortserheber,
- " VIII. ben Berwaltungerath ber Feuerversicherungsanftalt.

# §. 7.

Bur Wornahme ber in bem §. 73 bes Gesetzes vorgeschriebenen allgemeinen Revision ber Feuerversicherungsanschläge find für jeben Regierungsbezirf zwei, nothigenfalls auch mehrere bes sonbere Schätzungscommissionen nach Maßgabe bes §. 33. Abs. 2 bes Gesetzes zu ernennen.

Der Verwaltungsrath ber Anftalt wird hiezu, so weit es die Vertretung ber Feuerverssicherungsanstalt betrifft, die erprobtesten seiner bisherigen Schäger bestimmen, auch dem Minisserium bes Innern geeignete Sachverständige als Obmanner in Vorschlag bringen.

Gleichzeitig haben die Gemeinderathe fur diese Schatzungscommissionen tuchtige Bauschatzer aufzustellen.

**§.** 8.

Der Berwaltungerath ber Anftalt hat die Reihenfolge und ben Gang bes Reviftonsgeschäftes

zu bestimmen, daffelbe durch seine Bauschätzungscontroleure genau übermachen zu laffen, und überhaupt alle Borkehrungen zu treffen, welche zur möglichst raschen und grundlichen Erledigung bes Geschäfts erforberlich find.

# S. 9.

Die allgemeine Revision selbst ift nach Maßgabe des §. 24 der Instruktion I. und des §. 32. Abs. 1, 2, 3 und 4 der Instruktion III. vorzunehmen.

# 8. 10.

Sobald in einer Gemeinde die neuen Versicherungsanschläge ermittelt worden, sind die betreffenden Einschätzungstabellen mit einer vergleichenden Uebersicht über die alten und neuen Versicherungsanschläge jedes einzelnen Gebäudes durch Vermittlung des Bezirksamts dem Verwaltungsrath der Anstalt zur Prüfung unverzüglich vorzulegen.

Erst wenn dieser seine Zustimmung zu den neuen Schätzungen gegeben hat, und dem Gemeinderath die mit dieser Zustimmung versehenen Einschätzungstabellen wieder zugekommen sind, ist der Eintrag in das Feuerversicherungsbuch und das Duplikat desselben nach Maßgabe der in der Instruktion III. über die Anlegung und Führung der Feuerversicherungsbücher enthaltenen Bestimmungen zu bewirken.

Sofort sind die beiden Exemplare des Feuerverficherungsbuches nebst sammtlichen Ein=

Dieses hat die Prüsung mit der größten Sorgfalt vorzunehmen, und dabei besonders dars auf zu achten, ob nicht etwa auch das Ergebniß solcher Einschätzungen in das Feuerversicherungssbuch eingetragen wurde, welchen die Zustimmung des Verwaltungsraths der Anstalt mangelt. In allen solchen Fällen ift diese Zustimmung nachzuholen.

### S. 11.

Wenn die Anlage und Prüfung der Feuerversicherungsbücher beendigt ift, haben die Gemeinderäthe summarische Auszüge aus denselben nach Maßgabe des §. 34 der Instruktion III. zu fertigen, und den Amtsrevisoraten vorzulegen, welche nach Maßgabe des §. 6 der Instruktion IV. weiter zu versahren haben.

# S. 12.

Pas Ministerium des Innern wird nach vollständiger Beendigung der allgemeinen Revision bekannt machen, wenn in Gemäßheit des §. 73. Abs. 2 des Gesetzes das Ergebniß derselben in Wirksamkeit tritt.

# S. 13.

Da das neue Feuerversicherungsgesetz vom 29. März 1852. eine Klassistätation der einzelnen Gebäude, wie sie das alte Gesetz vom 30. Juli 1840. in dem §. 16 bezeichnet, nicht mehr kennt (§. 62. Abs. 1) und dieses neue Gesetz nach §. 74 desselben sogleich nach seiner Verkunz dung mit alleiniger Ausnahme der noch zu ermittelnden neuen Feuerversicherungsanschläge in Wirksamkeit tritt, so haben die Gemeinderäthe in die, auf den Grund des am 30. November 59.

1852. abzuschließenden Rachtrags nach §. 26 der Instruction III. zum alten Feuerversicherungs=
gesetz aufzustellende Specialübersichtstabelle für den 1. Januar 1852. von allen seither der Klassefifation unterworfen gewesenen Gebäuden mit größern Einrichtungen von besonders und höchft
feuergefährlicher Beschaffenheit nur den einfachen, und nicht mehr, wie es der §. 10 der Instruction III. zum alten Gesetz vorschreibt, den doppelten, beziehungsweise den dreifachen Anschlag aufzunehmen.

Dagegen ift auch für Kirchen, welche mit Bligableitern versehen find, in die erwähnte Specialübersichtstabelle ber ganze, und nicht blos die Hälfte des Anschlages, wie der §. 9 der Inftruction III. zum alten Geset bestimmt, einzutragen.

Sofort ift für alle diese Bebäulichkeiten bei der Umlage des Jahres 1853. für die Laften bes Jahres 1852. seiner Zeit auch von dem ein fachen, beziehungsweise ganzen Anschlag der Beitrag zu berechnen.

Die Amterevisorate haben hiernach an die Gemeinderathe seiner Zeit die erforderlichen Ansordnungen zu erlassen, und forgfältig barüber zu machen, daß bieselben genau vollzogen werben.

### S. 14.

Bu gleicher Zeit mit ber Aufhebung ber Klassisstation ber Gebaube nach §. 16 bes alten Gesetzes hat dagegen die in dem §. 62 des neuen Gesetzes bestimmte Klassisstation der Gemeinden auf den Grund der im Laufe eines Jahres bezogenen Brandentschädigungen einzutreten.

Die Bezirksämter haben zu diesem Zwecke den Bestand der einzelnen Gemeindeverbände in der Weise genau anzugeben, daß unter der Hauptbezeichnung der Gemeinde die einzelnen dazu gehörigen Nebenorte nach Unterabtheilungen a. b. c. (vergleiche Beilage III. B.) u. s. w. aufgeführt werden, und dem Verwaltungsrath der Anstalt, so wie dem betreffenden Amtsrevisorat eine Ueberssicht hierüber längstens bis 31. Oftober 1852. mitzutheilen.

Die Amterevisorate haben bafür zu sorgen, daß diese Uebersicht dem Specialeinzugeregister und allen darauf beruhenden Tabellen zu Grunde gelegt wird.

# §. 15.

Bis die auf den Grund des neuen Gesetzes zu ermittelnden neuen Versicherungsanschläge festgesetzt, und die neuen Feuerversicherungsbücher angelegt sind, und erstere in Wirksamkeit treten, bleiben hinsichtlich der Behandlung des jährlichen Abgangs und Zuwachses, so wie der Beitragsberechnung die §§. 19 — 30 der Instruction III. zum alten Gesetze vom 30. Juli 1840. in Kraft.

Der Nachtrag für das laufende Jahr ift jedoch, statt am 30. November, schon am 31. Oktober zu schließen, und die Aufstellung der Specialübersichtstabellen so zu beschleunigen, daß die darauf gegründeten Bezirksübersichtstabellen längstens bis 1. Dezember der betressenden Kreisregierung, und am 31. Dezember unfehlbar dem Verwaltungsrath der Anstalt vorgelegt werben können, damit die Berechnung und Vertheilung des Umlagebedürsnisses im hinblick auf den §. 62 des neuen Gesehes nicht aufgehalten wird.

Die Rreisregierungen haben bis zum Eintritt ber Wirksamkeit ber neuen Berficherungsan-

schläge nach §. 12 bieser Verordnung, die Prüfung der Bezirksübersichtstabellen und der summarischen Bezirkseinzugeregister wie bisher (§§. 28 und 30 der Instruction III. zum alten Geset) zu beforgen.

S. 16.

Von allen in der Zwischenzeit von der Verkündung des neuen Gesetzes bis zum Eintritt der Wirksamkeit der neuen Versicherungsanschläge (§. 12 dieser Verordnung) entstehenden neuen Gebäuden sind die Versicherungsanschläge, dem §. 76 des neuen Gesetzes zufolge, zwar bereits nach den Grundsätzen dieses neuen Gesetzes zu ermitteln, jedoch noch in die Nachträge für das betreffende Jahr, und eben so auch in die alten Feuerversicherungsbücher aufzunehmen, und, wenn bei der allgemeinen Revision mit denselben keine Aenderung vorgeht, seiner Zeit in die neuen Feuerversicherungsbücher überzutragen.

# S. 17.

Da bei den, in dem §. 75 des neuen Gesetzes bezeichneten, Feuerschäden die Feuerversicherungsanstalt nicht unbedingt verpstichtet ist, die bisherigen Versicherungssummen als Maaßstab der Entschädigung anzuerkennen, indem die Erfahrung gelehrt hat, daß dieselben in der Regel zu hoch sind, so sind bis zum Eintritt der Wirksamkeit der neuen Versicherungsanschläge bei allen Brandfällen nicht nur die bisherigen Versicherungsanschläge zu erheben, sondern es sind auch das Bezirksamt:

- a. die Bauschätzer noch besonders zu Protokoll darüber zu vernehmen, ob ber Bauwerth der betreffenden Gebäude nicht aus was immer für Gründen eine Verminderung, und, bejahenden Falls, in welchem Betrage, erlitten habe;
- b. von ben Gemeinderathen fogleich pflichthafte Beugniffe über den Kaufwerth ber betreffenden Gebaude zu erheben, und zu ben Aften zu bringen; endlich
- c. die Gemeinderathe sowohl als die Bauschätzer hierbei auf die in dem §. 23 des neuen Gesetzes ausgesprochene Verantwortlichkeit besonders aufmerksam zu machen.

Ift in ben betreffenden Orten die allgemeine Revision bereits vollendet, so find ftatt dieser besondern Erhebungen nur beglaubigte Abschriften der betreffenden Ginschäpungstabellen den Aften über die Schabensabschäpung beizuheften.

# S. 18.

Sammtliche Berordnungen und Inftruktionen über die Feuerversicherung der Gebaude, in so weit dieselben hier und in den beigegebenen Inftruktionen nicht ausdrücklich als geltend ans geführt find, werden hiemit als aufgehoben erklart.

Carlerube, ben 2. Auguft 1852.

Großherzogliches Minifterium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Sachs.



### T.

# Instruktion für die Bauschätzer.

### S. 1.

Die Bezirksbauschätzer haben sich vor ihrer Anstellung einer Prüfung durch die Bauschätzungscontroleure, in der Regel an dem Wohnorte der lettern, zu unterziehen. Auf Verlangen der betreffenden Gemeinderathe sind auch die Ortsbauschätzer in gleicher Weise zu prufen.

Die beffallfigen Gebuhren ber Baufchagungscontroleure tragt hinfichtlich ber Bezirfsbauichager bie Fenerversicherungsanstalt, hinsichtlich ber Ortsbauschätzer bie betreffende Gemeinde.

Die Bewerber um die Stelle eines Bezirfs- oder Ortsbauschätzers haben die durch diese Brufung fur ihre Person entstehenden Koften selbft zu tragen.

# §. 2.

Die Bezirfs = und Ortsbauschätzer sind burch bas betreffende Bezirksamt auf die genaue Befolgung bes Gesets und ber gegenwärtigen Inftruktion I. zu beeibigen.

Dieselben find nach §. 23 bes Gesetzes für die Richtigkeit aller ihrer Schätzungen sowohl ber Anstalt als dem Eigenthümer gegenüber verantwortlich, und nach Maßgabe des L.R.S. 2127a., Abs. 3, für allen Schaben aus Unrichtigkeiten, die fie hatten vermeiden können, zur Entschädizgung verbindlich.

Der Inhalt biefer gefetzlichen Bestimmung ift ihnen bei ber Beeibigung von bem Bezirks= amt noch besonders zu eröffnen.

# §. 3.

Der Verwaltungerath der Anstalt hat die Geschäftssührung der Bezirks = und Ortsbauschätzer durch die von ihm aufgestellten Bauschätzungscontroleure genau überwachen, namentlich
auch die einzelnen Schätzungen von Zeit zu Zeit sorgfältig prüsen zu lassen, und nöthigenfalls
mit aller Strenge einzuschreiten, beziehungsweise einschreiten zu lassen.

# S. 4.

Die Bauschätzer haben sich mit allen auf bas Gebäudeeinschätzungswesen bezüglichen Verhältniffen, so wie mit den deßfallsigen Instruktionen und Verordnungen gehörig vertraut zu machen, und in allen zweiselhaften Fällen die ersorderlichen Belehrungen und Erläuterungen von ben betreffenden Bauschätzungscontroleuren einzuholen.

Namentlich haben sich bieselben stets genaue Kenntniß über die Breise ber Baumaterialien und Arbeitslöhne an den verschiedenen Orten ihres Ginschätzungsbezirks zu verschaffen, und darüber sorgfältige Berzeichnisse zu führen.

# §. 5.

Weder die Bezirks = noch die Ortsbauschätzer durfen bei Einschätzung der ihnen eigenthum= lich gehörigen Gebäude oder bei Abschätzung von Brandschäden an benselben mitwirken.

In einzelnen berartigen Fallen ift burch bas betreffenbe Bezirksamt im Ramen bes Ber-

waltungsraths ber Anstalt, beziehungsweise durch ben betreffenden Gemeinderath ein Stellvertreter zu ernennen.

## S. 6.

Die Gebühren ber Bezirfe- und Ortsbauschätzer für Einschätzung ber Gebäude, so wie für Abschätzung ber Brandschäden werben folgenbermagen bestimmt:

# I.

Fur bie Baufchager aus einer Stadt von 5000 Ginwohnern und barüber

- a. in ihrem Wohnort selbst und bei einer Entfernung unter einer Stunde von diesem tag= lich 2 fl. 42 fr.;
- b. außerhalb ihres Wohnorts bei einer Entfernung von einer Stunde und darüber von demfelben täglich 4 fl..

### П.

Fur Die Bauschätzer aus Orten von weniger als 5000 Einwohnern:

- a. in ihrem Wohnort felbst und bei einer Entfernung unter einer Stunde von diesem tag= lich 2 fl.;
- b. außerhalb ihres Wohnorts bei einer Entfernung von einer Stunde und darüber von bemfelben täglich 3 fl.

Der Verwaltungsrath ber Anftalt ift ermächtigt, wo es ohne Nachtheil für den Dienst füglich geschehen kann, Bezirksbauschätzer auch gegen geringere Gebühren anzustellen. In diesem Falle haben auch die betreffenden Ortsbauschätzer keine höhere Gebühr anzusprechen.

Sind bei Brandfallen die Baufchater etwa burch befondere Boten auf die Brandflatte zu berufen, fo übernimmt die Feuerversicherungsanftalt bafur die geordnete Ganggebuhr.

Der obige Gebührentarif ift übrigens auch für bie Bauverftanbigen bei Special- und Generalrevisionen von Einschätzungen nach ben §§. 31, 32 und 33 bes Gesetzes, so wie bei Revision ber Abschätzungen von Branbschaden nach §. 47 bes Gesetzes maßgebend.

In befonders dringenden Fallen konnen jedoch hier noch die wirklich gehabten Auslagen für Aubrlohne und Gisenbahntaren bewilligt werben.

### S. 7.

Die Gebührenzettel der Bauschätzer find genau nach den unter Beilage I. A. anliegenden Beilage I. A. Muftern auszufertigen, und von den betreffenden Burgermeiftern zu beftätigen.

Bei den Spezialrevisionen von Einschätzungen nach den §§. 31 und 32 des Gesetes, so wie bei Abschätzung von Brandschäden und darauf bezüglichen Revisionen nach §. 43. Abs. 1 und §. 47 des Gesetes, haben sammtliche Bauschätzer für jeden einzelnen Fall zusammen nur einen Forderungszettel nach dem Muster I. A. 1, bei den regelmäßigen Abschätzungen im November und Dezember jeden Jahres nach §. 28 des Gesetes, und bei den Generalrevisionen nach §. 33 des Gesetes dagegen, hat jeder einzelne Bauschätzer für sich ein besonderes Gedührenverzeichniß nach dem Muster I. A. 2 für seinen ganzen Bezirk auszusiellen.

Nach geschehener Beurkundung der Gebührenzettel durch die betreffenden Burgermeister sind dieselben, so weit sie von der Feuerversicherungsanstalt oder den betreffenden Eigenthumern gestragen werden muffen, dem Bezirksamt zu übergeben, so weit sie von der Gemeindekasse bezahlt werden muffen, aber dem Gemeinderath zur Decretur zuzustellen.

# §. 8.

Freiwillige Abtretungen von Gebuhren von Seiten der Bauschätzer an britte Personen burfen von der Feuerversicherungsanstalt nicht berudfichtigt werden.

### §. 9.

Die Verbindlichkeit zur Theilnahme an ber Feuerversicherungsanstalt erstreckt sich auf alle Gebaube bes Großherzogthums (§. 7. Abs. 1 bes Gesets).

Ausgeschloffen von der Theilnahme find:

- 1. Die großherzoglichen und ftanbesherrlichen Schlöffer (§. 7. Pof. 1 bes Gefeges).
- 2. Alle Gebaude, deren Werth die Summe von 50 fl. nicht erreicht (§. 7, Pof. 2 bes Gefetes).
- 3. Die Pulvermuhlen und Pulvermagazine (§. 7. Pof. 3 bes Gefetes).

Von der Verbindlichkeit zur Theilnahme find befreit die Eigenthumer von Luft= gebauden, welche nicht zur Wohnung dienen konnen (§. 8. Abs. 1 des Gefetes).

# §. 10.

Unter ben von der Theilnahme ausgeschloffenen großherzoglichen und ftandesherrlichen Schlöffern find nur jene zu verstehen, welche der großherzoglichen oder der betreffenden standesherrlichen Familie zum ftandigen oder zeitweisen Aufenthalte dienen.

Der Ausschluß erstreckt sich übrigens nur auf jene Theile solcher Schlöffer, welche ftanbig ober zeitweise wirklich bewohnt werden.

Können diese einzelnen Theile nach Maßgabe des §. 18. Pos. e. des Gesetzes und des §. 13. Pos. d. der gegenwärtigen Instruktion nicht genau ausgeschieden werden, so bleibt das ganze betreffende Gebäude ausgeschlossen, damit nicht von einem unter einem Dache befindlichen Gebäude ein Theil versichert, und ein Theil ausgeschlossen ift.

# S. 11.

Bei den Pulvermuhlen und Pulvermagazinen find nur jene Gebäude auszuschließen, welche zur Fabrikation und Aufbewahrung des Pulvers dienen, also nicht auch etwa dazu gehörige Wohn und Dekonomiegebäude.

Auch hier findet die Bestimmung des §. 10. Abs. 3. dieser Instruktion in vorkommenden Fallen Anwendung.

# S. 12.

Unter ben in bem §. 8. Abs. 1 bes Gesetzes erwähnten Luftgebauben, beren Eigenthumer von ber Berbindlichkeit zur Theilnahme befreit find, find folche Gebaube zu verfteben, welche keine

Ramine und Fenerstellen besitzen, somit auch nicht bewohnt werden konnen, z. B. Gartenhauser, bebeckte Regelbahnen u. s. w.

g. 13.

Bei Erhebung bes mittlern Bauwerths eines Gebaubes nach §. 18 bes Gefeges, haben bie Baufchager folgenbes Verfahren zu bobachten:

- a. Jeder Schätzung sind stets die zur Zeit der Vornahme derselben an dem betreffenden Orte geltenden mittlern, also weder die höchsten noch die niedersten Preise, sowohl in Beziehung auf die Baumaterialien, als hinsichtlich der Arbeitslöhne, zu Grunde zu legen. (§. 18. Pos. a. des Gesetzs).
- b. Die Ergebnisse ber Schätzung selbst sind burch ben Rathsschreiber in eine, nach bem unter Beilage I. B. anliegenden Muster aufzustellende, Einschätzungstabelle eintragen zu Beilage I. B. laffen, wenn die Bauschätzer nicht vorziehen, dieses selbst zu thun.
- c. Für eine jede, ein zusammen gehöriges Ganzes bildende Hofraithe, sie mag das Eigen= thum einer einzelnen, oder mehrerer Personen sein, ift eine besondere Cinschatzungstabelle auszufertigen.

Im Falle an einer solchen Hofraithe mehrere Bersonen Theil haben, ift der Antheil einer jeden auf bem Litelblatte der Tabelle genau anzugeben.

d. Jedes Gebäude ist einzeln, also jedes abgesonderte, unter einem eigenen Dache stehende, Haupt's, Nebens oder hintergebäude besonders abzuschätzen, und in den Spalten 1, 2, 3, der Einschätzungstabelle nach Wesen, Bauart und Dachbedeckung auch einzeln genau zu bezeichnen.

Die Bauart, Spalte 2, ift nach ben Benennungen:

aa. maffib von Stein,

bb. Steinriegel, und

cc. Solg (b. h. Blodhaus ober Solgriegel mit Flechtwert), ober

dd. aus biefen verschiedenen Arten gemischt;

die Dachbedeckung, Spalte 3, nach den Benennungen:

aa. feuersichere (b. h. Metall, Steinplatten, Schiefer, Ziegel ober Lehmschindeln),

bb. von Solz (b. h. Schindeln, Bretter, Balten, Rinden u. f. w.) und

cc. von Strob, . Schilf, ober

dd. aus biesen verschiedenen Arten gemischt, aufzuführen.

e. Bon jedem einzelnen Gebäude find die Hauptbimenflonen, nämlich beffen Lange und Tiefe, und die Hohen zu erheben, und nach ganzen Fußen in die Spalten 5, 6, 7, der Einschähungs= tabelle einzutragen.

Bei besonderer Unregelmäßigkeit der Form des Bauplates ift ein kleiner Umriß des Beilage I. B. überbauten Blates auf der Ruckeite der Einschätzungstabelle beizufügen.

f. Hierauf ift zu bemessen, welcher Kostenauswand nach ben mittlern Preisen nothig ware, um das betreffende Gebäude an dem Orte, wo es gelegen ift, von Grund aus in allen seinen Theilen neu zu erbauen (g. 18. Abs. 1 bes Gesetzes).

Die betreffende Summe ift in der Spalte 9. der Einschätzungstadelle zu bemerken. Reine Rudficht ift bei Ermittlung dieser Neubaufosten des ganzen Gebäudes zu nehmen auf etwaige, mit dem Gebäude verbundene, Gerechtigkeiten, auf den Werth des Bau- und Hofplatzes und der Garten, auf Hof- und Garteneinfassungen, Brunnen, Hospflaster (§. 18. Pos. 6. des Gesets).

Es find ferner hier nicht zu berücklichtigen, bei Kirchen, die darin befindlichen Orgeln, Thurmuhren und Glocken, bei Gewerds = und Fabrikgebäuden, die Maschinen und Geräthsichaften, auch wenn dieselben mit dem betreffenden Gebäude fest verbunden sind, wie z. B. die Mühlwerke 2c., eben so wenig alle übrigen, durch die Landrechtsätze 522, 523 und 524 für unbewegliches Eigenthum erklärten, Sachen, namentlich die Röhren bei Wasserleitungen (§. 19. des Gesetzel).

Bei der Abschätzung sind endlich nicht in Betracht zu ziehen solche Gegenstände, welche keine noth wendigen und wesentlichen Beftandtheile eines wohleingerichteten Ge= baudes bilden, und, obwohl sie mit ihm fest verbunden sind, doch von demselben unbesschadet seines Bestandes entsernt werden können, z. B. Bildsäulen, in den Wänden befestigte Gemälde und Spiegel, und andere berartige reine Kunst = und Lurusgegenstände.

- g. Sind die mittlern Neubaukosten des ganzen Gebäudes festgestellt, so haben die Bauschätzer: 1. zu ermessen, welche Theile des Gebäudes in keinem Falle durch das Feuer zerstört oder beschädigt werden können (§. 18. Pos. c. des Gesetzes);
  - 2. zu erheben, welche Baumaterialien und Bauarbeiten bem Eigenthumer ober Inhaber eines Gebäudes von Dritten jeweils unentgelblich ober um geminderten Preis geliefert werden muffen (§. 18. Pof. d. des Gefetzes).

Diese Gegenstände sind in der Spalte 8. der Einschätzungstabelle genau zu bezeichnen, sofort ist zu berechnen, wie viel von den ermittelten Neubaukosten des ganzen Gebäudes (Spalte 9. der Einschätzungstabelle) auf die, als durch Feuer absolut unzerstördar erachteten Theile, und auf die von Dritten unentgeldlich zu liefernden Baumaterialien und Bauarbeiten kommen, und wie hoch eine auf die Letteren bezügliche, an Dritte etwa anzusprechende, Preisminderung im Hindlick auf die vollen mittlern Ortspreise anzuschlagen ist.

Das Ergebniß ift in die Spalte 10., die über Abzug dieses Betrags übrig bleibenden Reubaukoften aber find in die Spalte 11. der Einschähungstabelle einzutragen.

h. Die Schätzer haben nun zu erheben, wann das betreffende Gebäude errichtet worden ift, und, wenn darüber keine sichere Nachweisung zu erhalten ift, das Alter desselben möglichst genau abzuschätzen.

Hiermit ift eine forgfältige Untersuchung über ben baulichen Buftand bes Gebäubes, und ben Grad ber Abnugung beffelben zu verbinden.

Alter und baulicher Zuftand ift sodann in der Spalte 4. der Ginschätzungstabelle genau anzugeben.

Es ift hierauf durch die Bauschätzer zu ermeffen, um wie viel das betreffende Gebäude seit seiner Errichtung im Hinblick auf beffen Alter und baulichen Zuftand weniger werth geworden ift, als die Kosten seines Neubaues betragen (g. 18. Abs. 3. des Gesetzes).

Das Berhältniß der Entwerthung ist in einer Bruchzahl (1/10. 1/5. 1/4. u. s. w.) festzusehen, und in der Spalte 12. der Einschätzungstabelle zu bemerken, sosort ist der Bestrag derselben von den, in der Spalte 11. enthaltenen, Neubaukosten abzuziehen, und der hiernach verbleibende Rest als mittlerer Bauwerth in die Spalte 13. einzutragen.

Ueber das annähernde Entwerthungsverhältniß der Gebäude nach Alter, Bauart und Lage, hat der Verwaltungsrath der Anstalt übrigens für die verschiedenen Landesgegenden besondere Tabellen durch Sachverständige ausfertigen, und den Bauschätzern mit den nöthigen Erläuterungen als Leitfaden in die Hand geben zu lassen.

# 8. 14.

Auch wenn bloße Bauveränderungen, welche eine Erhöhung ober Verminderung der Verssicherungssumme eines bereits versicherten Gebäudes zur Folge haben, abgeschätzt werden, ist stets das ganze betreffende Gebäude nach Maßgabe des §. 13. dieser Instruktion abzuschätzen, um sicherer bemessen zu können, ob auch der Werth des Gebäudes überhaupt wirklich eine Versänderung erlitten hat.

Ueber jede Veränderung der Versicherungssumme eines Gebäudes ift übrigens stets eine neue Ginschätzungstabelle auszusertigen, und die Ursache der Veränderung auf dem Titelblatte berselben zu bemerken.

# §. 15.

Sammtliche Abschähungen sind durch die in dem §. 20. des Gesetze bezeichneten drei Bausschäher, nämlich die von der Feuerversicherungsanstalt aufgestellten beiden Bezirksbauschäher, und den von der betreffenden Gemeinde ernannten Ortsbauschäher, vorzunehmen, von welchen jeder eine Stimme hat.

Bei Meinungsverschiedenheiten derselben über die Große der anzuschlagenden Summe ent= scheidet die Stimmenmehrheit.

Kömmt keine absolute Stimmenmehrheit für eine bestimmte Summe zu Stande, so ist nach Maßgabe des §. 496. der Prozesordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten von der hochsten Schätzung auf die nachfolgenden geringeren zurudzugehen, bis man zu derjenigen gelangt, in welcher die Mehrzahl der Schätzer zusammentrifft, und die nun für die Schätzung der Mehrzahl gilt.

# S. 16.

Der Burgermeister der Gemeinde, oder sein Stellvertreter, hat eine berathende Stimme bei ber Abschähung (§. 20. Abs. 3. des Gesetzel).

Derselbe hat den Bauschätzern die nothigen Aufschluffe und Erlauterungen ftets nach bestem Wiffen und Gewiffen zu ertheilen.

### S. 17.

Dem Ernieffen der Bauschätzer ift es überlaffen, in welcher Beife dieselben die einzelnen Bunfte der Schätzung am ficherften erheben zu können glauben.

Namentlich find dieselben nicht an eine ganz in die kleinsten Einzelnheiten eingehende Aus-

meffung und Berechnung ber verschiedenen Bestandtheile eines Gebäudes gebunden, wenn sie aus den Hauptdimensionen, der Bauart und Beschaffenheit desselben, wie sie in die Spalten 2. 3. 4. 5. 6. 7. der Einschätzungstabelle eingetragen werden mussen, oder durch Vergleichung mit Musterbauten, welche je nach den verschiedenen Gebäudeklassen einer Gemeinde etwa abgeschätzt worden sind, die nothigen Anhaltspunkte mit Sicherheit gewinnen können.

# **S.** 18.

Nach vollzogener Abschätzung und Fertigung ber Ginschätzungstabelle ift biese von ben brei Bauschätzern zu unterzeichnen, und bem Gemeinderath zur Beforgung bes Weitern zu übergeben.

## §. 19.

In den Monaten November und Dezember jeden Jahres ist regelmäßig eine Abschätzung der im Laufe des Jahres neu errichteten Gebäude, so wie — einschließlich der nach §. 27 des Gesetzes fürsorglich abgeschätzten — jener Gebäude vorzunehmen, welche im Laufe des Jahres durch Andau in ihrem Umfange vergrößert, oder durch Abbruch verkleinert, durch Ausbesserungen in ihrem Werthe erhöht, oder durch Baufälligkeit vermindert worden sind.

Neu errichtete Gebäude, welche zur Zeit dieser regelmäßigen Abschätzung zwar noch nicht vollendet sind, aber doch schon unter Dach stehen, sind, als bereits zur Aufnahme in die Feuer- versicherung geeignet, gleichfalls nach ihrem Werthe in ihrem bermaligen unvollendeten Zustande abzuschätzen.

Längstens bis zum 15. November muß das, von der Commission des Gemeinderaths bei bem, in der ersten hälfte dieses Monats statt gehabten, allgemeinen Umgang aufgenommene Berzeichniß der abzuschätzenden Neubauten und Bauveranderungen von allen Gemeinden ihres Bezirkes, in den händen der Bauschätzer sein.

Diese haben sofort die Abschätzung nach Maßgabe der gegenwärtigen Inftruktion vorzunehmen, und dies Geschäft längstens bis 31. Dezember zu beendigen (§. 28. Abs. 2. des Gesetzes).

Die Bauschätzer durfen sich zu dieser regelmäßigen Abschatzung in feine Gemeinde begeben, von beren Gemeinderath ihnen fein Verzeichniß abzuschätzender Gebaude mitgetheilt wurde.

Kommen sie in eine Gemeinde, ohne durch Mittheilung des fraglichen Verzeichnisses dahin berufen zu sein, so haben dieselben keine Gebühren dafür anzusprechen.

# §. 20.

Außer ber regelmäßigen Abschäuung, welche ber §. 19 dieser Inftruktion bezeichnet, find nach §. 29 des Gesets die Eigenthumer beitrittsfähiger Gebäude berechtigt, für ihre während bes Kalenderjahres errichteten neuen, ober Vorgenommenen Werthserhöhungen an bereits bestehens ben Gebäuden, so fern sie ben Betrag von mindestens 50 Gulben erreichen, die Abschäuung, bei Erstern schon, wenn sie unter Dach stehen, nach ihrem bermaligen Werthe, bei Lettern, gleich nach geschehener Herstellung, mit augenblicklicher Wirkung zu verlangen.

Die Baufchätzer haben zu berartigen Abschätzungen im Laufe bes Jahres ben Aufforderungen bes Gemeinderaths ftets unverzüglich Folge zu leiften.

# §. 21.

Ergiebt sich im Laufe eines Jahres an einem Gebäude, insbesondere durch Abbruch oder Baufälligkeit, ein Minderwerth, welcher mindestens die Summe von 50 fl. erreicht, so ift nach §. 27. Abs. 1. des Gesetzes eine vorläufige Abschätzung desselben durch den Ortsbauschätzer und den Bürgermeister, oder bessen Stellvertreter, nach Maßgabe dieser Instruktion sogleich vorzusnehmen.

Dieselbe bleibt in Rraft, bis zu ber am Ende des Jahres ftattfindenden regelmäßigen Abschähung.

# S. 22.

Das Berfahren bes vorhergehenden §. 21 ift auch auf die, in dem §. 41 des Gefetzes erwähnten, Falle auszudehnen, wenn nämlich ein versichertes Gebäude erweislich zum Abbruch bestimmt ift.

Hier ift nur der Werth des Gebäudes als Baumaterial, abzüglich der Koften des Abbruchs, abzuschäßen, vorausgesetzt jedoch, daß diese Materialien nach Maßgabe des §. 18. Pos. d. des Gesetzt, und des §. 13. Pos. g. 2. dieser Instruktion, von der Versicherung nicht ausgeschlossen sind.

## §. 23.

Die ständig aufgestellten Bezirks = und Ortsbauschäßer haben in der Regel bei keinen andern Abschätzungen mitzuwirken (die gewöhnlichen Abschätzungen von Brandschäden und Berswendung der hierauf bezüglichen Entschädigungen ausgenommen), als bei den, in den §§. 19, 20, 21 und 22 dieser Instruktion bezeichneten, Fällen. Zu General = und Spezialrevisionen werden nach §. 31 — 33. des Gesetzes stets besondere Bauschätzer ernannt, welche aus der Zahl der Bezirks = und Ortsbauschätzer nur dann genommen werden können, wenn sie bei der Einsschätzung der betreffenden Gebäude früher nicht mitgewirkt haben.

## S. 24.

Werben allgemeine Revisionen im Sinne bes §. 33 des Gesetzes von dem Ministerium des Innern angeordnet, so haben die hiezu besonders ernannten Bauschätzer vorerft einige Probesschätzungen von Gebäuden verschiedener Klassen vorzunehmen.

Gewinnen die Bauschätzer aus diesen Probeschätzungen die Ueberzeugung, daß die bisherigen Anschläge des mittleren Bauwerths in einer Gemeinde, als den Grundsägen des Gesetzes im Wesentlichen entsprechend, unverändert beibehalten werden können, oder daß es genügt, dieselben entweder im Allgemeinen, oder nach bestimmten Klassen von Gebäuden, um einen bestimmten Bruchtheil (1/10, 1/15, 1/4) herabzusetzen, oder zu erhöhen, so ist dem Bezirksamt Anzeige hievon zu erstatten, welches durch Bermittlung des Verwaltungsraths der Anstalt die Entschließung des Ministeriums des Innern hierüber zu erwirken hat.

Berben hiernach die alten Anschläge ganz, ober mit einigen Abanderungen beibehalten, so ift dieses Berfahren auf sammtliche Gebaube, beziehungsweise die betreffenden Gebaudeklassen, ber Gemeinde, beziehungsweise bes betreffenden Gemeindeortes, auszudehnen, und es find jene

Gebäudeeigenthumer, welche fich baburch fur beschwert halten, auf eine Spezialrevifion nach Maggabe bes §. 31 bes Gefeges zu verweisen.

Zeigen sich bagegen bei den alten Anschlägen so erhebliche Unrichtigkeiten, daß ein abgekürztes Berfahren nicht als möglich, oder nicht als rathlich erscheint, so ist die Abschähung des mittlern Bauwerths jedes einzelnen Gebäudes nach Maßgabe der §§. 13. 14. Abs. 2., 15. Abs. 2. und 3., 16. 17. und 18. der gegenwärtigen Instruktion vorzunehmen.

# S. 25.

Auch die Spezialrevisionen nach ben §§. 31. und 32. bes Gesetzes haben bie bafür besonders ernannten Bauschätzer genau nach den Bestimmungen der §§. 13. 14. Abs. 2., 15. Absatz 2. und 3., 16. 17. und 18. dieser Instruktion vorzunehmen.

### §. 26.

Die Baufchätzer haben genau anzugeben, ob, wenn ein Gebäube vom Feuer ergriffen wird, bie baburch herbeigeführte Zerftörung eine vollftanbige, ober nur eine theilweise sei.

Als vollständig zerstört ift ein Gebäude anzunehmen, wenn nach §. 35. Abs. 2. des Gesetzes das betreffende Gebäude von Grund aus neu erbaut werden muß, und zu dem Neubau nichts mehr, als höchstens die nach Spalte 8. der Einschätzungstabelle von der Versicherung ausgeschlossenen Theile, oder einzelne Materialien des zerstörten Gebäudes benützt werden können.

In diesem Falle bezahlt die Staatsseuerversicherungsanstalt die in der Spalte 17. der Einsichätzungstabelle bezeichneten 1/5 Theile der vollen Versicherungssumme des betreffenden Gebäudes als Entschädigung. (§. 35. Abf. 1. des Gesetzes.)

Bleiben zum Wiederausbau noch brauchbare Baumaterialien übrig, so ist der nach mittleren Preisen zu erhebende Werth derselben von dem vollen Versicherungsanschlage, Spalte 16 der Einschätzungstabelle, abzuziehen (§. 35. Abs. 3. des Gesetzes). Von dem Rest vergütet die Feuerversicherungsanstalt 1/3 Theile.

Ergeben sich Kosten für Aufräumung der Brandstätte, so sind dieselben nur dann zu vergüten, wenn noch brauchbare Baumaterialien übrig geblieben sind, und nur in so weit, als der Werth dieser Baumaterialien zur Deckung dieser Kosten zureicht, da der Betrag der Vergütung für die Kosten der Aufräumung in keinem Falle den Werth dieser letztern (Baumaterialien), und ebenso die zu leistende Entschädigung im Ganzen, einschließlich der Aufräumungsstoften, 1/2 Theile des Versicherungsanschlags (Spalte 17 der Einschäungstabelle) nicht übersteigen darf. (§. 35. Abs. 4. und 5. des Gesetzes.)

## S. 27.

Als theilweise zerstört im Sinne des §. 36. des Gesetzes ift ein Gebäude zu betrachten, wenn von demselben, außer den nach Spalte 8. der Einschäungstadelle von der Bersicherung ausgeschlossenen Gegenständen, noch einzelne zusammenhängende Theile, ohne dieselben vollends abbrechen zu mussen, zum Neubau verwendet werden können, wo es sich somit nur um die Ausbesserung einer größern, oder mindern, Beschädigung handelt.

Hier find die, zur Wiederherstellung der versicherten Theile des Gebäudes in den Stand unmittelbar vor dem Brande nach mittleren Preisen ersorderlichen, Rosten, unter Berückstigung bes Werthes der etwa noch verwendbaren Baumaterialien und der Aufraumungskosten nach Maßgabe des §. 26. Abs. 4. und 5. dieser Instruktion, zu berechnen.

Sofort ift zu untersuchen, ob die Neubaukosten des ganzen Gebäudes nach Spalte 9., beziehungsweise 11., der Einschätzungstabelle, den gegenwärtigen mittleren Preisen nach entsprechen. Ift dies nicht der Fall, so ist die der Einschätzungstabelle zu Grunde liegende Summe, so weit nothig, zu erhöhen, oder herabzusehen.

Um ben Betrag ber Entschäbigung ju finden, ift nunmehr zu berechnen:

"Wenn auf die Neubaukosten ber versicherten Theile des Gebäudes, Spalte 11. der Einschätzungstabelle, so viel Kosten der Wiederherstellung des Schadens kommen, wie viel Entschätzung giebt der Feuerversicherungsanschlag, Spalte 16. der Einschätzungstabelle?" Vier Fünftheile des Ergebnisses bilden sodann die von der Staatsseuerversicherungsanstalt zu leistende Entschädigung.

# S. 28.

Beträgt die theilweise Zerftörung (Beschädigung) eines Gebäudes unter einem Zwanzigtheil bes Versicherungsanschlags desselben, so find die nach mittleren Preisen zur Wiederherstellung erforderlichen Kosten, in so fern sie die Summe von 100 fl. nicht übersteigen, vollständig zu vergüten.

Ift 1/4 Theil der Versicherungssumme des betreffenden Gebäudes bei einer Privatgesellschaft versichert, so vergutet die Staatsseuerversicherungsanstalt nur 1/4 Theile dieser Wiederherstellungs= kosten. (8. 37. des Gesets.)

# S. 29.

Ueber die Ergebnisse der Abschätzung der Brandschäden ift eine Feuerschadenstabelle nach dem, unter Beilage I. C. anliegenden, Muster durch den Rathsschreiber aussertigen zu lassen, vellage I. C. wenn die Bauschätzer nicht vorziehen, dieses selbst zu thun.

Für sammtliche Gebäude einer Mummer bes Feuerversicherungsbuches ift eine besondere Feuerschadenstabelle auszusertigen, und darin jedes zerstörte oder beschädigte Gebäude, unter Hinsweisung auf die entsprechende Position a., b., c. u. s. w. des Feuerversicherungsbuches und der Einschähungstabelle, genau zu bezeichnen.

In den Fällen des §. 26. dieser Instruktion sind die Spalten 1, 2. 3. 4. 5. 6. 10. und 12. — in den Fällen des §. 27. sind die Spalten 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 11. und 12. — in den Fällen des §, 28 endlich sind die Spalten 1. 2. 3. 4. 9. 10. und 11. der Feuersschadenstabelle auszufüllen.

Ift 1/4 Theil der Versicherungssumme eines Gebäudes bei einer Privatgesellschaft versichert, so sind auch die Spalten 13. und 14. (in den Fällen des g. 28. dieser Instruktion sodann auch Spalte 12.) auszufullen.

Saben an einem Gebaube mehrere Berfonen Theil, fo ift ber Antheil einer Jeben, sowohl in Beziehung auf die Feuerversicherungssumme, als auf die Entschädigung, ftets besonders anzugeben.

Jebe Feuerschabenstabelle ift am Schlusse von sammtlichen Bauschätzern zu unterzeichnen, im Falle bes §. 34. Abs. 2. dieser Instruktion aber nur von bem, zur Abschätzung zugezogenen, einen Bauschätzer.

# S. 30.

Wenn ein neues vollendetes, oder noch im Bau begriffenes Gebäude, welches an die Stelle eines alten versicherten Gebäudes tritt, durch Feuer oder Feuerlöschmaßregeln vollständig zerstört wird, bevor dasselbe von Neuem zur Versicherung eingeschätzt ift, so hat die Feuerversicherungse anstalt nach §. 39. Abs. 1. des Gesetzes den Schaden höchstens bis zum Betrage von % Theilen der Versicherungssumme des alten Gebäudes zu ersetzen.

Im Falle der theilweisen Beschädigung eines solchen Gebäudes sind, wenn das alte Gebäude zu einer geringeren Summe, als dem ermittelten Werth des neuen, versichert gewesen ift, der Entschädigungsberechnung zwar die wirklichen Neubaukoften des neuen, jedoch der Bersicherungsanschlag des alten Gebäudes (Spalte 16. der Einschätzungstabelle) zu Grunde zu legen.

Ift in einem folchen Falle bagegen bas alte Gebäude zu einer hohern Summe versichert gewesen, als bem ermittelten Werth des neuen, so ift die alte Versicherungssumme (Spalte 16. der Einschätzungstabelle) in dem gleichen Verhältnisse herabzusehen, in welchem die Neubaukosten bes neuen Gebäudes weniger betragen, als die Neubaukosten des alten Gebäudes nach Spalte 9, beziehungsweise 11. der Einschätzungstabelle (§. 39. Abs. 2. des Gesetes).

Im Uebrigen ift sodann nach Maßgabe ber §g. 26. 27. 28 und 29. biefer Inftruktion zu verfahren.

# §. 31.

Wird ein Gebäube, welches theilweise burch Feuer zerstört (beschädigt) wurde, bevor es wieder hergestellt ift, abermals vom Feuer ergriffen, und noch mehr beschädigt, oder völlig zerstört, so ist zwar ganz nach den Bestimmungen der §§. 26. 27. 28. und 29. dieser Instruktion zu versahren, aber von der aus der Staatsseuerversicherungsanstalt nach Spalte 12., beziehungsweise, im Falle des §. 28. dieser Instruktion, nach Spalte 11. der Feuerschadenstabelle zu leistenden Bergütung nach §. 40. Abs. 1. des Gesehes der Betrag der Entschädigung für den frühern Brandschaden, so weit dieselbe noch nicht verwendet wurde, abzuziehen.

Als nicht, ober nicht ganz, verwendet ift nach §. 40. Abs. 2. des Gesetzes eine solche Versgutung anzusehen, wenn noch kein Zeugniß eines Sachverständigen (Bauschätzers) zur Erwirkung ber Zahlung vorliegt, und auch nicht beigebracht werden kann.

## §. 32.

Im Falle ein Gebäude durch Brand ober Loschmaßregeln zerstört oder beschädigt wird, welches erweislich zum Abbruch bestimmt war, ist der Schaden nach §. 41. des Gesetzes nur nach dem Werthe des Gebäudes als Baumaterial, abzüglich der Kosten des Abbruchs und der nach Spalte 8. der Einschätzungstabelle von der Versicherung ausgeschlossenen Theile, abzuschätzen, und sind hievon 1/2 Theile aus der Staatsseuerversicherungsanstalt zu vergüten.

#### **c.** 33.

Werden nach §. 38 des Gesets unbewegliche, von der Versicherung ausgeschlossene Gegensstände, z. B. Hos = und Garteneinsassungen, Brunnen, Baume und Feldgewächse u. s. w. durch die Löschmaßregeln, oder die zur Beschränkung des Feuers getroffenen Anstalten, niedergerissen oder beschädigt, so ist dieser Schaden sogleich mit dem Schaden an den Gebäulichkeiten, durch Sachverständige, und zwar, so weit derselbe sich auf bauliche Gegenstände bezieht, durch die Bausschätzer, so weit er aber andere Gegenstände betrifft, durch den Bürgermeister und einen oder zwei weitere geeignete Sachverständige, nach mittleren Preisen abzuschätzen, und das Ergebniß in ein besonderes, von den Schätzern und dem Bürgermeister zu unterzeichnendes, Verzeichniß ausstunehmen.

Dabei ift Sorge zu tragen, daß nur jene Beschädigungen abgeschätzt werden, welche wirklich durch die Löschanstalten, und nicht auch jene, welche unmittelbar durch das Feuer selbst verursacht wurden.

Den beffallfigen Schaben hat zur einen Salfte die Feuerverficherungsanstalt, zur andern Salfte die betreffende Gemeindekaffe zu verguten.

## §. 34.

Die Abschätzung des Feuerschadens und die Berechnung der Entschätzung hat nach §. 43. Abs. 1. des Gesetzes durch die, in dem §. 20 des Gesetzes bezeichneten, Bauschätzer, und nach Maßgabe des §. 15. Abs. 2 und 3. der gegenwärtigen Inftruction zu geschehen.

Bei einem Schaben unter einem Zwanzigtheil bes Bersicherungsanschlags, ober bei ganzlicher Zerstörung eines Gebäudes, kann, in so weit derselbe in beiden Fällen die Summe von 100 fl. nicht erreicht, die Abschähung nach dem Ermessen des Bezirksamts entweder durch den von der Gemeinde ernannten Ortsbauschäher, oder einen der von der Feuerversicherungsanstalt ausgestellten Bezirksbauschäher vorgenommen werden. (§. 43. Abs. 2 des Gesehes.)

#### S. 35.

Der Burgermeister ber Gemeinde, ober sein Stellvertreter, hat bei der Abschätzung des Feuerschadens eine berathende Stimme.

Derselbe hat ben Bauschätzern bie nothigen Aufschluffe und Erlauterungen stets nach bestem Wiffen und Gewiffen zu ertheilen.

## **§**. 36.

Die Baufchater werben zur Abschätzung von Brandschaben immer durch das betreffende Bezirksamt berufen, und haben einer solchen Aufforderung ftete Schleunigft Folge zu leiften.

Länger als brei Tage, vom Tage bes Brandfalles an, barf bie Abschätzung eines Brand= schabens in feinem Falle verschoben werben.

## §. 37.

Vor dem Beginne der Abschätzung eines Brandschadens haben die Bauschätzer sorgfältig zu erheben, ob die Brandstätte nach Maßgabe der §§. 44. und 45. des Gesetzes sich noch in

bemselben Zustande befindet, wie unmittelbar nach dem Brande, oder ob und welche Versänderungen damit vorgenommen wurden, und ob zu den Letztern eine schriftliche Erlaubniß des Bezirksamts vorliegt; sie haben ferner zu ermitteln, ob während, oder nach dem Löschen keine muthwilligen, oder böslichen Beschädigungen des betreffenden Gebäudes, oder Verschleppungen dazu gehöriger Gegenstände und Baumaterialien stattgesunden haben.

Der Ersund ber Brandstätte ift in der Spalte 4. der Feuerschadenstabelle ganz genau zu beschreiben, namentlich ift anzugeben, welche Theile ganz zerstört, welche nur beschäbigt, ob und welche Materialien etwa noch übrig find.

Bei eigenmächtiger Veränderung der Brandftätte vor geschehener Abschähung ift der durch diese etwa herbeigeführte Minderwerth von Ueberreften durch die Sachverständigen (Bauschäter), oder andere angemessene Beweismittel festzustellen, und von der Entschädigung abzuziehen (§. 44. Abs. 2. des Gesetzes).

Gleiches Verfahren hat einzutreten, wenn burch ben Verwaltungerath ber Anftalt eine Revision ber Schabensabschätzung verlangt wird, vor dem Vollzuge derselben aber eine eigen= mächtige Veränderung stattgefunden hat (§. 44. Abf. 3. des Gesets).

## S. 38.

Auch die Revision der Schabensabschätzung nach §. 47. des Gesetzes durch die dafür besonders ernannten Bauschätzer, ift nach Maßgabe der gegenwärtigen Instruction zu behandeln. Ueber das Ergebniß jeder Revision ift übrigens eine neue Feuerschadenstabelle auszusertigen.

# S. 39.

Nach vollzogener Abschähung des Brandschadens, beziehungsweise Revision der Schadensabschähung, und Aussertigung der Feuerschadenstabelle, ist diese Lettere dem Bezirksamt zur Besorgung des Weiteren zu übergeben.

## §. 40.

Nach S. 50. Abs. 1. des Gesetzes erfolgt die Auszahlung der Brandentschädigungsgelder in der Regel in zwei gleichen Theilen, zur einen Hälfte, wenn die Wiederherstellung des abgebrannten oder beschädigten Gebäudes wenigstens bis zu diesem Betrage fortgeschritten ift, zur andern Hälfte nach Vollendung des Bauwesens.

#### 8. 41.

Bur Erwirfung der Anweisung der Entschädigung ift der Betrag der auf den Neubau verwendeten Summe, bei der ersten Halfte durch den Ortsbauschätzer, bei der letten Halfte aber durch einen der beiben Bezirfsbauschätzer zu ermitteln.

Der Gemeinderath beruft biezu den betreffenden Baufchager.

Bu einer solchen Abschätzung ift vorzugsweise einer jener Schätzer beizuziehen, welche seiner Zeit den betreffenden Brandschaden abgeschätzt haben. Dagegen darf zu diesem Geschäft kein Bauschätzer zugelassen werden, welcher bei der Herstellung des Neubaues als ausführender Baushandwerker, Lieferant von Materialien oder baaren Vorschüssen, oder als Eigenthümer betheiligt ift.

Auch bei biesen Abschätzungen hat ber Burgermeifter, ober fein Stellvertreter, eine berathenbe Stimme.

## §. 42.

Der Abschätzung selbst find, für Materialien und Arbeiten, die mittleren Ortspreise zu Grunde zu legen, dabei ist aber auf jene Materialien und Arbeiten keine, oder nur in entssprechendem Maße Rucksicht zu nehmen, welche dem Eigenthümer etwa von Dritten unentgelbslich, oder um geminderte Preise geliefert werden muffen, und nach §. 18. Pos. d. des Gesetzt von der Versicherung ausgeschlossen sind.

Zugleich find auch bei ber letten Abschähung eines Neubaues die Hauptbimenftonen besfelben, nämlich Länge, Tiefe, Soben, nebst Bauart und Dachbededung, wie dieselben in ben Spalten 2. 3. 5. 6. 7. der Einschähungstabelle angegeben werden muffen, zu erheben.

## S. 43.

Bei dieser Abschätzung ist auch ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, ob das neue Gebäude nach Maßgabe des §. 55. des Gesetzes auf der alten Baustelle errichtet wurde, und dem durch Feuer oder Feuerlöschmaßregeln zerstörten Gebäude nach Wesen, Bestand und Zweck entspricht, und, im Falle in dieser Beziehung Abweichungen eingetreten sind, ob dazu nach Maßgabe der §§. 56 und 57. des Gesetzes seiner Zeit die Erlaubniß nachgesucht und ertheilt worden, beziehungsweise die ersorderliche Verfügung ergangen ist.

## §. 44.

Die Ergebnisse dieser Abschätzung sind in einem Zeugnisse niederzulegen, welches von dem Gemeinderath nach den vorgeschriebenen Formularen auszusertigen, von dem betressenden Bausschätzer nebst dem Gemeinderath zu unterzeichnen, und dem Bezirksamt vorzulegen ist.

#### П.

# Instruction für die Bauschätzungscontroleure.

# §. 1

Die Bauschätzungscontroleure find durch ben Berwaltungsrath ber Anstalt zu ernennen, beziehungsweise zu entlassen.

Sie stehen unmittelbar unter diesem, und bilden sein technisches Organ zur Prüfung bes Abschätzungsgeschäftes und Beaufsichtigung der Bauschätzer.

Die Bauschätzungscontroleure haben sich, je nach Umständen, in Beziehung auf ihre Gesichäftsbefähigung einer Prüfung durch eine der Bezirksbauinspektionen zu unterziehen, und sind auf die genaue Befolgung der, ihren Geschäftskreis betreffenden, Bestimmungen des Feuerversschwerungsgesetzes und der Instructionen I. und II. durch das Bezirksamt ihres Wohnortes zu beeidigen.

#### §. 2.

Die Bauschätzungscontroleure haben sich mit allen, auf bas Feuerversicherungswesen bezügslichen, Verhältnissen, namentlich auch mit den Preisen der Baumaterialien und Arbeitslöhne an den verschiedenen Orten ihres Bezirkes, so wie mit den deßfallsigen Gesehen, Verordnungen und Instructionen genau vertraut zu machen, und in allen zweiselhaften Fällen die erforderlichen Belehrungen und Erläuterungen unmittelbar von dem Verwaltungsrath der Anstalt einzuholen.

Ebenso haben dieselben ihre Erfahrungen und Beobachtungen in Beziehung auf das Feuerversicherungswesen am Schlusse jedes Jahres in einem kurzen Rechenschaftsberichte zur Kenntniß bes Berwaltungsraths ber Anstalt zu bringen, und bei diesem die hiernach etwa ersorberlichen Antrage zu stellen.

§. 3.

Die Bauschätzungscontroleure haben, je nach den Weisungen des Verwaltungsraths der Anstalt, die zu Bezirksbauschätzern vorgeschlagenen Bauhandwerker in Beziehung auf ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu prüsen, und darüber mit größter Gewissenhaftigkeit ihr Gutachten dem Verwaltungsrath der Anstalt abzugeben.

Auf besonderes Berlangen der Gemeinderathe ift eine solche Prufung auch in Beziehung auf bie Ortsbauschater auf Roften ber betreffenden Gemeinde vorzunehmen.

Bei dieser Prufung ift übrigens nicht allein darauf zu sehen, daß die betreffenden Sachverständigen alle, für einen tüchtigen Meister erforderlichen, Fachkenntnisse, sondern auch Ersahrung in ihrem Geschäft und hinreichende Uebung in allen, darauf bezüglichen, schriftlichen Arbeiten besitzen.

Wenn die Bauschätzungscontroleure die betreffenden Meister hiernach für geeignet zur Ueber=
nahme der Stelle eines Bauschätzers halten, so sind mit der Prüfung derselben stets angemessene
Belehrungen und Erläuterungen über die Instruction I. und einige praktische Uebungen in Abschätzung von Gebäuden nach Anleitung dieser Instruction zu verbinden, damit die Sachverständigen
mit ihrem Geschäftskreise gehörig vertraut werden.

Dag biefes geschehen, ift in bem Gutachten ausbrudlich zu bemerten.

# §. 4.

Bu ben besonderen Obliegenheiten der Bauschätzungscontroleure gehört es, daß fie die Geschäftsführung sammtlicher Bauschätzer ihres Bezirkes und die Abschätzungen im Allgemeinen, wie im Einzelnen, nach den Anordnungen des Verwaltungsraths der Anstalt genau überwachen, und auch hierüber in dem jährlichen Rechenschaftsberichte gehörige Aufschlüsse geben, wenn nicht etwa die Verhältnisse ein sofortiges Einschreiten nöthig machen, in welchem Falle unverzüglich die erforderlichen Anträge bei dem Verwaltungsrath der Anstalt zu stellen sind.

Der Lettere wird übrigens durch die Bauschätzungscontroleure in allen Orten, wo solches als nothig erscheint, von Zeit zu Zeit Untersuchungen vornehmen lassen, und hierzu für jeden besonderen Fall stels die erforderliche Weisung ertheileu.

## §. 5.

Wenn ber Verwaltungerath ber Anftalt ben Bauschätzungscontroleuren Ginschätzungstabellen zur Prufung ber barin festgestellten Versicherungsanschläge zustellt, so haben biefelben bie Rich=

tigkeit ber Schätzungen vorerft durch Berechnung bes Rubikinhalts ber betreffenben Gebaube auf ben Grund bes Inhalts ber Ginschätzungstabellen, so weit es möglich ift, zu ermitteln zu suchen.

Ueber die Berechnung des Gebäudewerthes nach dem Kubifinhalt hat der Verwaltungsrath der Anstalt die erforderliche Anleitung durch Sachverständige ausarbeiten zu lassen, und dieselbe den Bauschätzungscontroleuren besonders zuzustellen.

Stimmt das Ergebniß der Berechnung des Gebaudewerthes nach dem Rubifinhalt mit dem Ergebniffe der Einschätzungstabellen im Wesentlichen überein, so find die lettern mit der Anzeige bes Ersundes unverzüglich zuruckzugeben.

Zeigen sich dagegen zwischen den verschiedenen Ergebnissen wesentliche Abweichungen, so haben sich die Bauschätzungseontroleure fogleich an Ort und Stelle tu begeben, und eine genaue Prufung der Schätzung nach Maßgabe des §. 13 der Instruction I. vorzunehmen.

Bei Abweichungen unter 1/20 Theil bes Berficherungsanschlags eines Gebäudes, in so fern fie die Summe von 100 fl. nicht übersteigen, genügt übrigens die bloße Anzeige an den Berwaltungsrath der Anstalt, und ift eine nähere Untersuchung an Ort und Stelle nicht ersorderlich.

In allen solchen Fällen ift das Ergebniß dem Berwaltungsrath der Anstalt sogleich anzuzeigen, damit er, je nach Umständen, eine Revision der Einschätzung nach Maßgabe des §. 32. Abs. 1. des Gesetzes bei Zeiten zu veranlassen im Stande ift.

#### S. 6.

Wird ein Bauschätzungscontroleur von dem Verwaltungsrath der Anstalt beauftragt, die Abschätzung eines Brandschadens zu prüsen, um ermessen zu können, ob eine Revision desselben nach §. 47 des Gesetzes mit Aussicht auf Erfolg vorzunehmen ist, so hat sich derselbe un versäuglich an Ort und Stelle zu begeben, daselbst den Inhalt der Feuerschadenstabelle mit dem Zustand der Brandstätte zu vergleichen, dabei ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, ob dieselbe sich noch in dem gleichen Justande besindet, wie sie in der Feuerschadenstabelle angegeben, oder ob eine, und welche Veränderung damit etwa vorgegangen ist.

Nach Feststellung des Thatbestandes ist sodann der Schaben nach Maßgabe der Instruktion I. §. 26, beziehungsweise §§. 27. 28. 30. 32. 33. und 37. zu berechnen, und das Ergebniß mit gutächtlicher Aeußerung schleunigst dem Verwaltungsrath der Anstalt anzuzeigen, damit der in dem §. 47. Abs. 2. des Gesetzes zur Anmeldung des Revisionsgesuches sestgesetze Termin von vierzehn Tagen nicht versäumt wird.

# §. 7.

Werden die Bauschätzungscontroleure als Vertreter der Feuerversicherungsanstalt bei Spezialrevisionen von Abschätzungen nach den §§. 31. 32. und 47. des Gesetzes oder bei allgemeinen Revisionen nach §. 33. des Gesetzes aufgestellt, so ift die Instruktion I. für dieselben maßgebend.

Auch fie übernehmen hier die gleiche Berantwortlichkeit für ihre Schätzungen, wie die Bausschätzer nach g. 23. bes Gesets und g. 2. Abs. 2. ber Inftruktion I.

## S. 8.

Außer den hier namentlich angeführten Dienstobliegenheiten haben fich die Bauschätzungs=
controleure auch allen andern, auf das Feuerversicherungswesen Bezug habenden, besondern Auf=
trägen des Berwaltungsraths der Anstalt zu unterziehen, und dieselben, wie ihre gewöhnlichen Geschäfte, mit allem Eifer und möglichster Punktlichkeit zu besorgen.

#### S. 9.

Die Gebühren ber Bauschätzungscontroleure werden bestimmt:

#### I.

Für die Prüfung der Einschätzungstabellen eine Stemgebühr von 11/2 fr. für jede Position berselben.

#### П.

Fur andere Verrichtungen in ihrem Wohnorte, oder bei einer Entfernung unter einer Stunde von diesem, täglich 3 fl. 30 fr.

#### III.

Für auswärtige Verrichtungen in einer Entfernung von einer Stunde und darüber, täglich 5 fl. nebst entsprechender Vergütung der Fuhrlöhne und der Eisenbahntare für die dritte Wagen= klaffe im Falle des wirklichen Gebrauches.

Der Verwaltungsrath ber Anftalt ift ermächtigt, wo es ohne Nachtheil fur ben Dienst füglich geschehen kann, Bauschätzungscontroleure auch gegen geringere Gebühren anzustellen.

#### S. 10.

Beilage II. a. Die Gebührenzettel der Bauschätzungscontroleure sind nach dem, unter Beilage II. a. anliegensten, Muster aufzustellen, und dem Verwaltungsrath der Anstalt jeden Monat zur Dekretur vorzulegen.

Die Gebührenzettel wegen Brufung ber Ortsbauschätzer sind ben betreffenden Gemeinderathen, jene wegen Special = und Generalrevisionen den betreffenden Bezirksamtern, Lettere in der Form, wie sie fur die Bauschätzer vorgeschrieben find, zu übergeben.

Bei Aufrechnung von Itemgebühren ift jeweils auf die betreffenden Ginschänungstabellen hin= zuweisen, und den Gebührenzetteln über die Zahl dieser Items eine Beurkundung des betreffenden Bürgermeisters beizulegen.

## §. 11.

Beilage II. B. Jeder Bauschätzungscontroleur hat ein fortlaufendes Tagebuch nach dem, unter Beilage II. B. anliegenden, Muster punktlich und gewissenhaft zu führen, und einen genauen Auszug daraus jeden Monat mit seinem Gebührenzettel dem Verwaltungsrath der Anstalt vorzulegen.

# III.

# Inftruttion für die Gemeinderathe.

## S. 1.

Die Bewerber um die Stelle eines Ortsbauschätzers haben sich, wenn es die betreffenden Gemeinderathe verlangen, und sie fich zur Uebernahme der Kosten nach Maßgabe des §. 1. Abs. 2. und 3. der Instruktion I. verbindlich machen, einer Prüfung durch den Bauschätzungscontroleur der Feuerversicherungsanstalt zu unterziehen.

Der hierauf bezügliche Antrag ift unmittelbar an ben Bauschätzungscontroleur selbst zu ftellen.

## 6. 2

Auch die Ortsbauschätzer stehen unter der Aufsicht und Controle der Bauschätzungscontroleure, sie haben die auf ihren Dienst bezüglichen Belehrungen und Erläuterungen von diesen zu erhalten, und werben auf die genaue Befolgung der, sie betreffenden, Bestimmungen des Feuerversicherungsgessess und der Instruktion I. durch das betreffende Bezirksamt beeidigt.

Rudfichtlich bes Betrags ber Gebühren find die §g. 6. und 7. der Instruktion I. maggebend.

## S. 3.

Bei den jahrlichen regelmäßigen Einschätzungen (§ 27. und 28. des Gesetes) und bei den allgemeinen Revisionen (§. 33. des Gesetes) trägt die Gemeindekasse die Gebühren des Ortsbausschätzers, bei den regelmäßigen Abschätzungen von Brandschäden die Feuerversicherungsanstalt, bei Einschätzungen im Lause des Jahrs (§. 29. des Gesetes) der betreffende Gebäudeeigenthümer, bei Specialrevisionen (§§. 31. und 32. des Gesetes), so wie bei Revision der Abschätzung des Brandschadens (§. 47. des Gesetes) der unterliegende Theil.

#### S. 4.

Die Gebührenzettel der Bauschätzer sind hinsichtlich der Zeitversäumniß, der Entsernung des Wohnorts derselben von dem Orte der Abschätzung, so wie der Zahl und des Versicherungsbetrags der abgeschätzten Gebäude, oder des Betrages der Brandentschädigung, von dem Bürgermeister der betreffenden Gemeinde, oder dessen Stellvertreter, genau zu prüsen, zu beurkunden, und, so weit sie von der Feuerversicherungsanstalt, oder den betreffenden Eigenthümern, bezahlt werden mussen, dem Bezirksamt zu übergeben, so weit sie von der Gemeindekasse getragen werden mussen, aber dem Gemeinderath zur Dekretur zuzustellen.

#### S. 5.

Der Bürgermeister, ober sein Stellvertreter, hat bei allen Einschätzungen von Neubauten und Bauveranderungen durch die Bauschätzer eine berathende Stimme, und sich in dieser Hinsicht nach ber Instruktion I. zu richten.

Derfelbe hat den Bauschätzern die nöthigen Aufschluffe und Erlauterungen ftets nach bestem Wiffen und Gewiffen zu ertheilen.

## 8. 6.

Ueber die Ergebnisse der Schätzungen läßt der Bürgermeister, oder sein Stellvertreter, die vorgesschriebenen Einschätzungstabellen durch den Rathsschreiber ausssertigen, von den Bauschätzern unterzeichnen, und übergibt dieselben unverzüglich dem Gemeinderath zu Ermittlung und Festsetzung des Rauswerths der betreffenden Gebäude.

#### S. 7.

Bei Ermittlung bes Kauswerths ift jedes Gebäude einzeln, wie es in der Einschätzungstabelle nach den verschiedenen Positionen a. b. c. u. s. w. aufgeführt ift, also jedes abgesonderte, unter einem eigenen Dache stehende, Haupt =, Neben = oder Hintergebaude besonders, abzuschätzen.

## S. 8.

Der Gemeinderath hat bei neuen Einschätzungen sowohl, als bei Abschätzung von Bauveransberungen, zuerst stets den Kauswerth bes ganzen Gebäudes nebst Platz und sonstiger Zubehörde, mit alleiniger Ausnahme der auf dem Gebäude etwa ruhenden Gerechtigkeiten, zu erheben, und von der ermittelten Summe alsdann den verhältnismäßigen Werth des Bauplatzes, etwa damit verbunsbener Gärten und deren Einsassungen, so wie endlich der nach Spalte 8. der Einschätzungstabelle von der Versicherung ausgeschlossenen Theile des Gebäudes, abzuziehen.

Die hiernach verbleibende Reftsumme ift hierauf als Kaufwerth der verficherbaren Theile des betreffenden Gebäudes in die Spalte 14. der Einschätzungstabelle einzutragen.

Der Kauswerth der, nach Spalte 8. der Einschätzungstabelle von der Versicherung ausgesschlossenen Theile eines Gebäudes, ist übrigens stets in der Weise sestzustellen, daß der Betrag dessselben zum Kauswerth des ganzen Gebäudes, mit Ausschluß des Plazes und sonstiger Zubehörde, namlich Gärten und deren Einfassungen, in dem gleichen Verhältnisse steht, wie die Neubaukosten dieser, von der Vesicherung ausgeschlossenen, Theile, nach Spalte 10. der Einschätzungstabelle, zu. den Neubaukosten des ganzen Gebäudes, nach Spalte 9. der Einschätzungstabelle.

## §. 9.

Als Kauswerth eines Gebäudes ift nach ben, für Verpfandungen geltenden, Grundsätzen (L.R.S. 2127. a. Abs. 3) der Werth anzunehmen, welchen das Gebäude bei einem etwaigen Verkaufe nach bem geringsten Anschlage der seit Jahr und Tag üblichen Preise haben wurde.

#### S. 10.

Der Gemeinderath ift für die Richtigkeit seiner Schätzung, sowohl der Anstalt, als dem Eigensthumer, nach Maßgabe des L.R.S. 2127. a. Abs. 3. verantwortlich, und für allen Schaden aus Unrichtigkeiten, die er hatte vermeiden können, zur Entschädigung verbindlich.

Bei ber Abschätzung eigener Gebäulichkeiten haben übrigens die betreffenden Mitglieder des Gemeinberaths feine Stimme.

#### S. 11.

Nach Feftsetzung und Vormerfung des Rauswerths eines Gebaubes in Spalte 14 ber Gin=



schätzungstabelle ift ber Durchschnitt zwischen dem mittleren Bauwerth und bem Kauswerth in Spalte 15. ber Tabelle vorzumerken.

Die Durchschnittszahl in Spalte 15. ift sodann, wenn sie sich nicht ohnedies schon durch die Zahl 50 theilen läßt, auf die nächste, durch 50 theilbare, Zahl herabzusehen, und in die Spalte 16. der Einschähungstabelle als volle Versicherungssumme des betreffenden Gebäudes einzutragen, von dieser letztern sind sodann 1/2 Theile in Spalte 17., 1/2 Theil aber ist in Spalte 18. aufzunehmen.

Ift ber Kauswerth hoher, als ber Bauwerth, so ift nach Maggabe des §. 22. Abs. 2. des Gesetzes ber Lettere alle in als Versicherungssumme anzunehmen, und als solche in der Spalte 16.
ber Einschätzungstabelle aufzuführen.

#### S. 12.

Wenn sammtliche Einträge in die Einschätzungstabelle gehörig bewirft find, unterzeichnen bie Mitglieder des Gemeinderaths dieselbe unter Beidrückung des Ortssiegels, worauf der Burger= meister, oder sein Stellvertreter, das Ergebniß dem Gebäudeeigenthumer, oder deffen Stellver= treter, gegen Bescheinigung auf der Einschätzungstabelle selbst eröffnet.

Ift der Eigenthumer, oder sein Stellvertreter, mit der Schätzung zufrieden, so erklart er bies durch Unterschrift in der Formel:

"Unterzeichneter erkennt obige Abschätzung als richtig an" u. f. w.

auf der Einschätzungstabelle, entweder sagleich bei der Eröffnung, oder innerhalb der Frist von acht Tagen. Hat er bis dahin keine zustimmende Erklärung abgegeben, und auch kein Nevissionsgesuch vorgebracht, so ist dies als Anerkennung des Ergebnisses der Abschätzung anzusehen, und auf der Einschätzungstabelle ausdrücklich zu bemerken.

Dieje Lettere ift fofort bem Begirfsamt ohne weitern Bergug vorzulegen.

## **§.** 13.

Im Falle der Gebäudeeigenthumer, oder sein Stellvertreter, eine Specialrevision nach §. 31. des Gesehes verlangt, welche entweder auf den Bauwerth, oder den Kauswerth allein, oder auf beide Theile zugleich, gerichtet sein kann, so hat der Bürgermeister, oder sein Stellvertreter, über diesen Antrag sogleich ein besonderes Protosoll aufzunehmen, in welchem aber auch zugleich der Sachverständige zu bezeichnen ist, welcher den Gebäudeeigenthumer bei der beantragten Revision zu vertreten hat, und von diesem zu ernennen ist.

Das Revisionsgesuch ift nach Maßgabe bes §. 4. ber Recursordnung in Berwaltungssachen vom 14. März 1833. innerhalb acht Tagen, vom Tage der Eröffnung der Abschähung an, vorzubringen, und geht ohne aufschiebende Wirkung an das Bezirksamt, welches das Weitere ansordnet, und über das Ergebniß der Revision, welches demselben jeweils sogleich vorzulegen ift, in letter Instanz erkennt.

Der Gemeinderath hat nach dem Inhalt des bezirksamtlichen Erkenntnisses sogleich den Einstrag in das Feuerversicherungsbuch zu fertigen, ohne hiezu die Zustimmung des Verwaltungs-raths der Anstalt durch das Amtsrevisorat abzuwarten.

#### S. 14.

In jeder Gemeinde ift, unter Aufsicht und Berantwortlichkeit des Gemeinderaths, ein Feuerversicherungsbuch durch den Rathsschreiber zu führen (g. 24. des Gesetzes).

Daffelbe ift auf Kosten der Gemeinde doppelt anzulegen, und ein Eremplar bei dem Amts= revisorat, das andere in der Gemeinderegistratur, gleich wie die übrigen öffentlichen Bücher, auf= zubewahren.

Die Einschätzungstabellen bilden die Beilagen des Feuerversicherungsbuchs, und find, nach ber Reihensolge der Orte und Nummern, in genauer Uebereinstimmung mit demselben, geordnet, und in angemessenen Fascikeln zusammen geheftet, auf gleiche Weise auszubewahren.

#### §. 15.

Beilage III. A. beiliegenden, Mufter an= zulegen.

Sammtliche Gebäude einer Gemeinde sind unter fortlausenden Mummern — jede, ein zussammen gehöriges Ganzes bildende, Hofraithe unter einer besondern Nummer — darin aufzusführen, so zwar, daß jedes zu einer Hofraithe gehörige Haupt =, Neben = oder Hintergebäude, wie es in der betreffenden. Einschätzungstabelle unter den Bezeichnungen a. b. c. u. s. w. enthalten ift, mit seinem besondern Versicherungswerth und den übrigen dazu gehörigen Angaben, einzeln einsgetragen wird.

Für die Gebäube einer jeden, unter einer Nummer eingetragenen, hofraithe ift eine besondere Seite des Feuerversicherungsbuchs, je nach dem Umfang derfelben auch mehrere, zu bestimmen, um den erforderlichen Raum zum Nachtragen der etwa vorkommenden Veränderungen zu gewinnen.

Die in den Spalten 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. eingetragenen einzelnen Summen sind am Schlusse jeder Aummer zusammen zu zählen, so daß das Gesammtergebniß jeder einzelnen Nummer sogleich zu ersehen ist, und die Aufstellung der summarischen Auszüge und der Beitragstabellen seiner Zeit nicht ausgehalten wird.

haben mehrere Eigenthumer an einem Gebaude, beziehungsweise an einer Hofraithe, Theil, so ift der Antheil eines jeden unter seinem Namen in Spalte 3. anzugeben.

Der Umfang des Feuerversicherungsbuchs ift bei seiner Anlage so zu bemessen, daß noch hinzreichender Raum für später entstehende neue Gebäude, beziehungsweise Hofraithen, darin übrig bleibt. Der Raum für jede einzelne Nummer, so wie der Umfang des ganzen Feuerversicherungs-buchs, beziehungsweise der einzelnen Bande deffelben, muß in beiden Eremplaren stets genau übereinstimmen.

Jeder Band des Feuerversicherungsbuchs ift mit Seitenzahl, und am Schlusse mit einem, auf biefe hinweisenden, genauen, alphabetisch geordneten, Namensregister zu versehen.

## S. 16.

Die Einträge in die einzelnen Spalten des Feuerversicherungsbuchs muffen fich in allen Beziehungen, auch in den einzelnen Bezeichnungen und Ausdrucken, ganz genau pach den betreffenden Einschähungstabellen richten.

XL. 375

Die Einträge der Bauart, Spalte 5., sind nach drei Klassen, und für jedes einzelne Gebäude einer Nummer besonders, zu bewirken, nämlich nach Stein, Steinriegel und Holz. Bei gemischter Bauart ist die nächstsolgende Klasse als maßgebend anzunehmen, z. B. bei einem Gebäude von Stein und Steinriegel gemischt, gilt blos Steinriegel, bei Steinriegel und Holz, nur Holz.

Bei jedem Gebäude ift die Bauart durch den Eintrag der Zahl 1. in die betreffende Spalte zu bezeichnen, so daß zum Zweck einer Zusammenstellung der Gebäude nach ihrer Bauart, nur die Eintrage der einzelnen Spalten zusammengezählt werden durfen. Die übrigen beiden Spalten werden durch Querftriche ausgefüllt.

Die Dachbededung zerfällt in brei Rlaffen, namlich in feuersichere, Golz = und Strohdacher.

Bu ber ersten Klasse gehören Dacher von Metall, Steinplatten, Schiefer, Ziegel und Lehm=. schindeln, zu der zweiten Klasse, Dacher von Schindeln, Brettern, Balken, Rinden u. s. w., zu der dritten Klasse, Dacher von Stroh, Schilf und bergleichen.

Im Uebrigen find die Einträge hinsichtlich der Dachbededung zu behandeln, wie jene, wegen ber Bauart.

Die Spalten 11. 12. 13. find nur dann auszufullen, wenn 1/4 Theil ber Berficherungssumme eines Gebäudes bei einer Privatgesellschaft versichert ift.

#### S. 17.

Rein, auf einer neuen Schätzung beruhender, Eintrag barf in bas Feuerversicherungsbuch gemacht werden, bevor die, mit der Genehmigung des Verwaltungsraths der Feuerversicherungs= anstalt versehene, Einschätzungstabelle dem Gemeinderath durch das Anithrevisorat zugestellt worden ift.

Mit dem Eintrag in das Feuerversicherungsbuch beginnt übrigens die Wirksamkeit der Berssicherung (§. 26. Abs. 1. des Gesetzes). Dieselbe bleibt in Kraft, die die Genehmigung des Verwaltungsraths der Anstalt zu einer Beränderung des Eintrages, durch das Amtsrevisorat in obenerwähnter Weise erfolgt.

Ohne die Zustimmung des Verwaltungsraths der Anstalt vorher eingeholt zu haben, darf ein Eintrag in das Feuerversicherungsbuch nur in den, in der vorliegenden Instruktion III. aus- brudlich bezeichneten, Ausnahmsfällen bewirft werden.

## §. 18.

Ergeben sich bei ben, in dem Feuerversicherungsbuche eingetragenen, Summen durch Abgang und Zuwachs unter einer Nummer Veränderungen, so sind stets die frühern Summen der betreffenden Position durch alle Spalten hindurch, unter Angabe der Ursache der Veränderung, ganz in Abgang, die etwaigen neuen Schätzungssummen aber eben so ganz als Zuwachs zuzuschreiben, und die Ergebnisse der betreffenden Nummer nach Maßgabe des §. 15. Abs. 4. dieser Instruktion abzuschließen.

#### **S.** 19.

Alle Besityveranderungen bei Gebauden durch Kauf, Tausch oder Erbgang, sind sogleich bei Aussertigung der hierauf bezüglichen Urkunden in dem Feuerversicherungsbuche vorzumerken, und bem Amtsrevisorat zur gleichmäßigen Vormerkung in dem Duplikate desselben anzuzeigen.

#### S. 20.

Das Ginschalten, Rabiren, ober andere Correcturen der Eintrage im Feuerversicherungsbuch, find ftrenge untersagt.

In allen folden Fällen, so wie bei andern, sich ergebenden, Mängeln oder Zweiseln hinsichlich bes, bei der Gemeinde ansbewahrten, Exemplard des Fenerversicherungsbuchs, ist stets das bei dem Amthrevisorat ausbewahrte Duplikat desselben maßgebend.

## S. 21

Bei einer, mehreve Orte umfaffenden, Gemeinde ift für jeden einzelnen Ort ein besonderer Band des Feuerversicherungsbuches anzulegen, und es find die Gebäude, beziehungsweise Hof-raithen desselben, jedesmas mit der Jiffer 1. anfangend, besonders zu nummeriren.

Auch für Höfe, welche zwar eine befondere Gemarkung haben, aber nach §. 24. Abs. 2. bes Gesetes einer benachbarten Gemeinde, in Beziehung auf das Feuerversicherungswesen, zugetheilt worden sind, ift stets ein besonderer Band des Feuerversicherungsbuches anzulegen, und wie bei ben übrigen Gemeindeorten zu behandeln.

Die außerhalb ber geschloffenen Orte liegenden Gebäude find, gleich ben übrigen, nach ihrer natürlichen Lage einzutragen.

## §. 22.

Jeber einzelne Band des Feuerversicherungsbuches, sowohl des bei der Gemeinde, als des bei dem Amtsrevisorat aufbewahrten Eremplars desselben, ift auf Rosten der Gemeinde fest und dauer= haft einbinden zu laffen. Fliegende Blatter in denselben werden nicht geduldet.

Der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderaths, und der Rathsschreiber, haben jeden einszelnen Band zum Beweise der Aechtheit deffelben, unter ausdrücklicher Angabe der Seitenzahl, und unter Beidrückung des Ortssiegels, auf dem Titelblatte mit ihrer Unterschrift zu versehen.

# §. 23.

Der Gemeinderath hat firenge darauf zu wachen, daß das Feuerversicherungsbuch nach Dag= gabe ber gegenwärtigen Inftruktion punkflich fortgeführt wird.

Das Amtbrevisorat ift angewiesen, die Feuerversicherungsbücher der Gemeinden von Zeit zu Zeit einer Prüsung zu unterwerfen, und, wenn sich wesentliche Mängel und Unrichtigkeiten zeigen, diefelben nothigenfalls durch einen Commissär, auf Kosten Derjenigen, welche dieses verschuldet haben, oder im Falle der Insolvenz derselben, auf Kosten der Gemeindekasse, verbessern zu lassen.

# §. 24.

Dem Eigenthumer ift jeder, auf feine Gebaude bezüglicher, Eintrag, fo wie jeder beffallfige Strich, fogleich gegen Bescheinigung auf der betreffenden Einschätzungstabelle zu eröffnen.

## S. 25.

Jedem Eigenthümer eines versicherten Gebaudes ift auf fein Verlangen beim Eintrag in bas



Feuerversicherungsbuch, so wie bei jeder Beranderung dieses Giutrags, ein van bem Ratheschreiber auszufertigender, und von bem Burgerneifter zu beglaubigender, Auszug zuzustellen.

Der Rathafdreiber hat fur biefen Auszug eine Schreibgebuhr von 3 fr. für bie beschwies bene Seite, ber Burgermeifter bagegen fur bie Unterschrift 6 fr., angusprechen.

#### S. 26.

Die Einficht bes Feuerversicherungsbuches foll nach §. 24. Abf. 1. des Gesetzes Niemand verweigert werben.

#### S. 27.

In den ersten Tagen des Monats November jeden Jahrs hat, nach §. 28. des Geseyes, eine Commission des Gemeinderaths, bestehend aus dem Bürgermeister, oder gessen Stellvertreter, einem weitern Mitglied des Gemeinderaths, und dem Nathsschreiber, sammtliche Gebäude der Gemeinde genau zu besichtigen.

Alle Gebäude, welche im Lause des Jahres neu errichtet, so wie — einschließlich der nach §. 27. des Gesetzes und §. 29. dieser Instruktion fürsorglich abgeschätzten — jener, welche in diesem Zeitraum durch Andau in ihrem Umfange vergrößert, oder durch Abbruch verkleinert, durch Ausbesserungen in ihrem Werthe erhöht, oder durch Baufälligkeit vermindert, und nicht schon im Lauf des Jahres abgeschätzt, und in das Feuerversicherungsbuch mit augendkicklicher Wirkung eingetragen wurden, sind in einem besondern Protokoll, mit genauer Angabe der Urssache der eingetretenen Werthsveränderung, zu verzeichnen.

Neu errichtete Gebäube, welche zur Zeit dieses allgemeinen Umgangs zwar noch nicht vollendet find, aber doch schon unter Dach stehen, find, als bereits zur Aufnahme geeignet, gleich= falls in das erwähnte Protokoll aufzunehmen.

Dieses Lettere ift fodarm, von ben Mitgliedern ber Commiffion unterzeichnet, langstens bis 15. November ben Bauschägern zuzuftellen, welche die Abschätzung sofort vorzunehmen, und langstens bis 31. Dezember vollzogen haben muffen.

Die Bauschätzer durfen sich zu dieser regelmäßigen Abschätzung in keine Gemeinde begeben, von denen ihnen kein Berzeichniß abzuschätzender Gebäude mitgetheilt wurde. Rommen sie in eine Gemeinde, ohne durch Mittheilung des fraglichen Berzeichnisses dahin berufen zu sein, so haben dieselben keine Gebühren dafür anzusprechen.

Die Burgermeifter haben in folden Fallen die Beurfundung der betreffenden Gebuhrenzettel zu verweigern.

## S. 28.

Die Eigenthumer beitrittsfähiger Gebäude find, nach §. 29. des Gesetzes, berechtigt, für, im Laufe des Jahres errichtete, neue Gebäude, oder für, in diesem Zeitraum vorgenommene, Werthserhöhungen an bereits bestehenden Gebäuden, von mindestens 50 fl., für Erstere, wenn sie unter Dach stehen, nach dem Werthe in ihrem bermaligen unvollendeten Zustande, für Letztere, nach geschehener Herstellung, fogleich die Abschäumg und Aufnahme in das Feuerversicherungsbuch mit augenblicklicher Wirkung zu verlangen, wenn sie sich verbindlich machen, den Beitrag dafür auch für das ganze laufende Jahr zu entrichten.

Der Gemeinderath hat über jeden solchen Antrag, beziehungsweise jede solche Erklärung, sogleich bei der Anmeldung ein Protofoll aufzunehmen, und die Abschähung längstens innerhalb zehn Tagen, vom Tage der protofollarischen Erklärung an, vollziehen zu lassen.

Das aufgenommene Protofoll ift sofort, nebst ber betreffenden Ginschätzungstabelle, zur Borlage an den Berwaltungsrath der Anstalt, dem Bezirfsamt einzusenden.

## §. 29.

Wenn sich nach §. 27. des Gesetzes bei einem Gebäude, insbesondere durch Abbruch oder Baufälligkeit, im Laufe des Jahrs ein Minderwerth von mindestens 50 fl. ergibt, so hat der Eigenthumer, unter Angabe dieses Minderwerths, bei dem Gemeinderath sogleich Anzeige davon zu machen, welcher verpflichtet ift, unverzüglich eine vorläufige Abschähung zu veranlassen.

Diese Abschätzung ift durch den Ortsbauschätzer und den Burgermeifter, oder deffen Stells vertreter, nach Maggabe der Inftruktion I. vorzunehmen.

Das Ergebniß ist längstens binnen 10 Tagen nach erfolgter Abschätzung in das Feuerversicherungsbuch einzutragen, ohne die Genehmigung des Verwaltungsraths abzuwarten, und bleibt bis zu der, nach §. 28 des Gesetzes am Schlusse jedes Jahres regelmäßig stattfindenden, Abschätzung in Kraft.

Bon jeder derartigen Schätzung ift dem Amterevisorat mittelst eines, vom Burgermeister, oder dessen Stellvertreter, beglaubigten Auszuges aus dem Feuerversicherungsbuch sogleich Anzeige zu erstatten, damit dasselbe die Bormerkung in dem Duplikate des Feuerversicherungsbuchs bewirken kann.

Der Eigenthumer, welcher die Anzeige einer solchen Werthsverminderung bei einem Gebaude unterläßt, wird mit einer Geloftrase bis zu 100 fl. belegt, und hat zu gewärtigen, daß, im Falle eines Brandes, der eingetretene Minderwerth, wo möglich, durch die aufgestellten Schätzer ermittelt, und an der Entschädigung in Abzug gebracht wird.

Alle diese fürsorglichen Abschätzungen find, in einem besonderen Protofoll, unter fortlaufens den Nummern, gehörig zu verzeichnen, und langstens bis 15. November, mit dem Protofoll über die regelmäßig am Schlusse des Jahres vorzunehmende Abschätzung der Neubauten und Bausveranderungen, den Bauschätzern zuzustellen.

# §. 30.

Das in bem vorhergehenden §. 29. vorgeschriebene Berfahren ift auch auf die, in dem §. 41. bes Gesetzes erwähnten, Falle auszudehnen, wenn namlich ein versichertes Gebäude erweislich zum Abbruch bestimmt ift.

Hier ift nur der Werth des Gebäudes als Baumaterial, abzüglich der Koften des Abbruchs, abzuschätzen, vorausgesetzt jedoch, daß diese Materialien nach Maßgabe des §. 18. Pos. d. des Gesetzes von der Versicherung nicht ausgeschlossen find.

## §. 31.

Der Gemeinderath hat auf alle Werthsverminderungen an Gebauden im Umfange seiner Gemeinde ftets ein wachsames Auge zu richten, und nach §. 32. des Gesets in einzelnen

bringenden Fallen, namentlich bei entbeckten wesentlichen Unrichtigkeiten ber Schätzung, bei Berfall ber Gebäude u. s. w., bei bem Bezirksamt, unter Angabe bes Grundes, unverzüglich ben Antrag auf eine Specialrevision nach Anleitung des §. 31. bes Gesetzes zu ftellen.

#### §. 32.

Wird in einer Gemeinde nach §. 33. des Gesetses eine allgemeine Revision sammtlicher Gebäudeanschläge angeordnet, so hat der Gemeinderath, sobald ihm die Einschätzungstabellen über die Revision des Bauwerths der Gebäude zugekommen sind, hinsichtlich des Kauswerths derselben vorerft einige Probeschätzungen von Gebäuden verschiedener Klassen vorzunehmen.

Gewinnt der Gemeinderath aus dem Ergebnisse dieser Probeschätzungen die Ueberzeugung, daß die bisherigen Anschläge hinsichtlich des Kauswerthes den Verhältnissen im Wesentlichen entsprechen, oder daß es genügt, wenn dieselben im Allgemeinen, oder nach bestimmten Gebäudestlassen, um einen bestimmten Bruchtheil, etwa um 1/10, 1/2, 1/4 u. s. w. herabgesetzt, oder erhöht werden, so ist dem Bezirksamt Anzeige davon zu erstatten, welches durch den Verwaltungsrath der Anstalt die Entschließung des Ministeriums des Innern hierüber einzuholen hat.

Werben hiernach die alten Anschläge ganz, ober mit einigen Abanderungen, beibehalten, so ist dies Versahren auf sammtliche Gebäude, beziehungsweise die betreffenden Gebäudeklassen, der Gemeinde, beziehungsweise des zu derselben gehörigen Orts, auszudehnen, und es sind jene Gebäudeeigenthumer, welche sich dadurch für beschwert halten, auf eine Specialrevision nach Maßgabe des §. 31. des Gesetze zu verweisen.

Zeigen sich dagegen bei ben alten Anschlägen so erhebliche Unrichtigkeiten, daß ein abgestürztes Verfahren nicht als möglich, oder nicht als rathlich erscheint, so ift die Schätzung des Rauswerths jedes einzelnen Gebäudes nach Maßgabe der §§. 7. 8. 9. dieser Instruction vorzunehmen.

Da die Ergebnisse einer solchen allgemeinen Revision nach §. 33. Abs. 3. des Gesetzes sogleich in Wirksamkeit treten, so sind dieselben unverzüglich in das Feuerversicherungsbuch einzutragen; und es ist die Genehmigung des Verwaltungsraths der Anstalt, wie gewöhnlich, durch Vorlage der Einschätzungstabellen an das Bezirksamt nachträglich einzuholen.

# **§.** 33.

Außer ben, hier ausbrudlich bezeichneten, Fallen findet nach f. 30. des Gesetzes eine Beranderung der Versicherungsanschläge im Laufe bes Jahres nicht ftatt.

# §. 34.

Am 31. Oktober ist das Feuerversicherungsbuch für das laufende Jahr abzuschließen, ein summarischer Auszug daraus zu fertigen, und längstens bis 1. Dezember dem Amterevisorat vorzulegen.

Für biesen Auszug ift das Formular Beilage III. B. anzuwenden. Beilage II. B. Derfelbe muß bas Gesammtergebniß ber Gemeinde in der Weise enthalten, daß die einzelnen

Gemeindeorte nach dem, auf dem Formular erfichtlichen, Beispiele in den Unterabtheilungen a., b., c. u. s. w. mit dem, auf fie treffenden, Ergebniffe besonders aufgeführt werden.

#### §. 35.

Die Gesammtsumme, welche sich aus der Zusammenstellung der summarischen Auszüge (g. 34.) sämmtlicher Gemeinden als die Versicherungssumme für das laufende Jahr ergibt, wird der Berechnung der Lasten (Entschädigungen und sonstiger Auswand), welche im nächste solgenden Jahre umgelegt werden, zu Grunde gelegt.

(Beispiel). Der Versicherungsanschlag für bas Jahr 1852. wird gebildet, aus den bestehenden Anschlägen, in Verbindung mit den Ergebniffen der regelmäßigen Abschätzung im November und Dezember 1851, und den, sich vom 1. Januar bis 31. Oktober 1852. ergebenden, Nachträgen mit augenblicklicher Wirkung.

Der Berficherungsanschlag für 1852. nun ift ber Umlage bes Jahres 1853. zu Grunde zu legen, welche zur Dedung ber Laften bes Kalenderjahres 1852. bestimmt ift.

#### S. 36.

Bu gleicher Zeit mit der Aussertigung des summarischen Auszugs aus dem Feuerverficherungsbuche, also in der Zeit vom 31. Oktober bis 1. Dezember, ift auch die Feuerversiche-Beilage III. C. rungsbeitragstabelle, nach dem, unter Beilage III. C. enthaltenen, Muster, anzulegen.

In diese, und zwar in die Spalte 4. derfelben, ift für jede einzelne Nummer des Feuers versicherungsbuches, neben dem Namen des Eigenthümers, und unter hinweisung auf die Nummer des Feuerversicherungsbuches (Spalte 1. 2. 3.), die Gesammtversicherungssumme für das laufende Jahr unmittelbar aus der Spalte 10. des Feuerversicherungsbuches überzutragen.

Bei biefen Eintragen ift, hinfichtlich ber einzelnen Orte einer Gemeinde, so wie der einzelnen Gebaubeeigenthumer, genau dieselbe Eintheilung und Reihenfolge einzuhalten, wie in dem Feuersversicherungsbuche und in dem summarischen Auszuge aus demfelben.

Die Feuerversicherungsbeitragstabelle ift hierauf an das Amtsrevisorat zur Prufung, langstens bis 1. Dezember, einzusenden, fofort nach ihrer Zurucklunft, welche langstens bis 31. Dezember zu erfolgen hat, bis zur Verkundung der Umlage für das entsprechende Jahr zuruckzulegen.

## S. 37.

Wenn die Verkundung der Umlage in dem Regierungsblatt erfolgt, und ein etwaiges Gesuch der Gemeinde wegen Versetzung in eine niederere Beitragsflasse erledigt ift, so ist für jede einzelne Nummer der Beitrag nach dem, für die Gemeinde sestgesetzen, Beitragssatz zu berechnen, und in die Spalte 7. der Beitragstabelle einzutragen. Die Spalten 5. und 6. dersselben find nur einmal auf jeder Seite, und zwar auf der obersten Linie, auszufüllen. Die Spalten 8. und 9. sind offen zu lassen.

Sind bei einer Nummer des Feuerversicherungsbuchs mehrere Theilhaber vorhanden, so ift auch in der Beitragstabelle der Antheil eines jeden derfelben besonders anzugeben, und ebenso der auf ihn treffende Beitrag, nach Verhältniß seines Antheils, besonders zu berechnen.

Ergeben sich bei Berechnung der Beitragsquoten für jede einzelne Nummer, beziehungsweise für jeden einzelnen Theilhaber, Bruchfreuzer, so find die Beträge unter einem halben Kreuzer weggulassen, jene aber, von einem halben Kreuzer und darüber, für einen ganzen Kreuzer anzunehmen.

Die Summen der Spalten 4. und 7. der Beitragstabelle find hierauf zusammenzuzählen, sofort ift dieselbe unverzüglich, und längstens vierzehn Tage nach Berkundung der Umlage, dem Amisrevisorat einzusenden.

## £. 38.

Das Amtörevisorat ift ermächtigt, den summarischen Auszug aus dem Feuerversicherungs= buche und die Beitragstabelle, wenn dieselben in dem festgesetzen Termine von dem Gemeinderath nicht vorgelegt wurden, ersorderlichen Falls durch einen Strafboten abholen, beziehungsweise durch einen Commissär fertigen zu lassen.

Die deffallsigen Kosten haben Diejenigen zu tragen, welche die Berzögerung verschulben, im Falle ihrer Insolvenz aber die Gemeindekasse.

## g. 39.

Sobald der Ortserheber die Feuerversicherungsbeitragstabelle empfangen hat, ist die Größe der Umlage sammtlichen Gebäudebesitzern der Gemeinde durch den Gemeinderath in angemessener Weise mit dem Anfügen zu verkünden, daß der Beitrag binnen vierzehn Tagen in ungetrennter Summe zu entrichten ist, und gegen Saumige das gleiche Verfahren stattsindet, wie gegen saumige Staatssteuerpslichtige (§. 64. Abs. 2. und 3. des Gesetzes).

Mit dieser Verkundung hat der Gemeinderath stets eine Belehrung über die Anmeldung von Werthsveranderungen an Gebäuden, und von Neubauten, zur Abschätzung nach Maßgabe der SS. 28., 29. und 30. dieser Instruktion, in angemessener Weise zu verbinden.

# **§.** 40.

Von jedem Brandfalle hat der Burgermeister, oder sein Stellvertreter, sobald die nöthigsten Löschanstalten getroffen sind, dem Bezirksamt schleunigst Anzeige zu machen, und dabei ausstrücklich anzugeben, wie weit das Feuer bereits um sich gegriffen hat, ob eine weitere Versbreitung desselben zu befürchten ist, oder ob es ohne weitere Hülse geloscht werden kann.

Bis zur Ankunft des Bezirksamtes hat der Burgermeister, ober fein Stellvertreter, bie Loschanstalten zu leiten.

# §. 41.

Der Bürgermeister, oden sein Stellvertreter, hat strenge barauf zu wachen, daß während bes Brandes keine unnöthige oder bösliche Beschädigung, oder Zerstörung, an den vom Feuer ergriffenen Gebäuden, und auch keine Verschleppung einzelner geretteter Theile und Materialien stattsinde.

Auch ift darauf zu sehen, daß nach geloschtem Brande ohne ausdruckliche schriftliche Er= laubniß bes Bezirksamtes, wo nur immer möglich, keine Veranderung an der Brandflatte vor= genommen wird (g. 44. und 45. des Gesets).

#### S. 42.

Bei der Ankunft des Bezirksamts ist demselben über den Verlauf des Brandes und alle barauf bezüglichen Umstände, namentlich auch über die Ursache des Feuerausbruches, so weit sich dieselbe erheben oder vermuthen läßt, möglichst genaue Auskunft zu geben.

Zugleich ist dem Bezirksamt ein genauer Auszug aus dem Unterpfandsbuche über die, auf dem betreffenden Gebäude etwa ruhenden, Pfandlasten vorzulegen, auch anzuzeigen, ob Forderungen gegen den Gebäudeeigenthumer betrieben werden, ob die Fahrnisse desselben versichert sind, ob das Gebäude nicht etwa zum Abbruch bestimmt war, die Baustelle an einen geeigneteren Plat verlegt, oder ob dem Gebäude eine andere Einrichtung gegeben werden sollte, ob eine Ausbesserung desselben nottig war, endlich ob an dem betreffenden Gebäude mehrere Personen Eigenthums = oder Wohnungsrechte gehabt haben.

#### S. 43.

Bei ber Abschätzung des Brandschadens durch die drei Bauschätzer hat der Bürgermeister, oder bessen Stellvertreter, eine berathende Stimme, und sich in dieser Hinficht nach der Instruktion I. zu richten.

Derfelbe hat ben Bauschätzern bie nothigen Aufschluffe und Erlauterungen nach bestem Wissen und Gewissen zu ertheilen.

## §. 44.

Ueber das Ergebniß der Abschätzung des Brandschadens läßt der Bürgermeister, oder dessen Stellvertreter, die vorgeschriebene Feuerschadenstabelle durch den Rathsschreiber aussertigen, von den Bauschätzern unterzeichnen, und übergiebt dieselbe nach vollzogener Beurkundung von seiner Seite dem Bezirksamt, welches den Inhalt derselben sowohl dem Beschädigten, als dem Gemeinderathe eröffnet (§. 46. des Gesets).

Wird von dem Rechte auf Revision der Schadensabschätzung Gebrauch gemacht, so ist sich nach den Vorschriften des §. 47 des Gesetzes zu richten.

# §. 45.

Bur Erwirfung der Anweisung der Entschädigung (§. 50 des Gesetzes) hat der Gemeinderath den Betrag der, auf den Reubau verwendeten, Summe, bei der ersten Halfte durch den Ortsbauschätzer, bei der letten Halfte aber durch einen der beiden Bezirksbauschätzer, ermitteln zu laffen.

Der Gemeinberath beruft biese Schätzer, hat aber babei barauf zu sehen, baß zu dieser Abschätzung vorzugsweise einer jener Sachverständigen beigezogen wird, welche seiner Zeit den betreffenden Brandschaden abgeschätzt haben. Dagegen kann zu diesem Geschäft kein Bauschätzer zugelassen werden, welcher bei der Herstellung des Neubaues als aussührender Bauhandwerker, Lieserant von Materialien, oder in irgend einer andern Weise, betheiligt ift.

Die durch ben Beizug folcher Bauschatzer entftebenben Koften tragt die Feuerversicherungs= anftalt.

Der Burgermeister, ober sein Stellvertreter, hat eine berathende Stimme bei dieser Abschätzung. Diese Letztere kann aber nicht maßgebend sein, für die kunftige Versicherungssumme des Gebäudes, und begründet keinen Eintrag in das Feuerversicherungsbuch mit augenblicklicher Wirkung.

#### S. 46.

Wenn bereits eine förmliche Einschätzung des Neubaues, und bessen Eintrag in das Feuersversicherungsbuch mit augenblicklicher Wirkung nach §. 29. des Gesetzes; oder nach §. 28. des selben stattgefunden hat, so ist die, in dem vorhergehenden §. 45. vorgeschriebene, besondere Abschätzung nicht nöthig, es genügt vielmehr, wenn dem gemeinderathlichen Zeugnisse eine, von dem Bürgermeister beglaubigte, Abschrift der betreffenden Einschätzungstabelle beigelegt wird.

#### S. 47.

Die Zeugnisse über theilweise und vollständige Wiederherstellung durch Feuer oder Feuerlösch=
maßregeln zerstörter, oder beschädigter Gebäude, hat der Gemeinderath, je nach den verschiedenen Fällen,
genau nach den unter Beilage III. D. anliegenden Formularien auszusertigen, unter Beidrückung Beilage III. D. des Ortssiegels zu unterzeichnen, von dem betreffenden Bauschährer, wenn nicht der Fall des §. 46.
bieser Instruktion vorliegt, mit unterzeichnen zu lassen, und dem Bezirksamt vorzulegen.

In jedem derartigen Zeugnisse ift übrigens ausdrucklich zu bemerken, ob der Neubau auf der früheren Baustelle errichtet murde, und dem abgebrannten Gebaude nach Wesen, Bestand und Zweck gleich kömmt. Ift dies nicht der Fall, so ist die Verfügung der betreffenden Behörde zu bezeichnen, womit eine Ausnahme von der Regel gestattet wurde.

#### £. 48.

Wegen Anweisung von Entschädigungen, welche im Ganzen unter 50 fl. betragen, ift ein Zeugniß nicht erforderlich.

#### **§.** 49.

Die Entschädigungsgelder werben nur an die zum Empfang Berechtigten selbst, ober die von denselben bevollmächtigten Personen, ausbezahlt. Die hierauf bezüglichen Quittungen find von dem Burgermeister zu beglaubigen.

Bei dem Rechtsübergange von Brandentschäbigungen auf andere Personen ift ein, von bem Gemeinderath beglaubigter, Auszug aus dem betreffenden Rechtsgeschäfte dem beffallfigen Zeug= niffe beizulegen.

## S. 50.

Wenn der Eigenthumer eines durch Feuer oder Feuerloschmaßregeln beschädigten, oder zer=
florten, Gebäudes eines Vorschusses zu Anschaffung von Baumaterialien, oder Forderung des Baues, bedarf (§. 50. Abs. 3. des Gesetzes), so kann ein solcher, wenn nicht anderweite hin=
reichende Sicherheit geleistet werden kann, auf die Brandkasse nur dann angewiesen werden,
wenn der Gemeinderath in einer, nach dem unter Beilage III. E. anliegenden Muster ausgestellten, Beilage III. E.

Urfunde für die vollständige Berwendung des erbetenen Borfchuffes auf den betreffenden Reubau fich fammtverbindlich haftbar erklärt.

Die Entschädigungesumme wird in diesem Falle an den Gemeinderath selbst ausbezahlt, nachdem ber Eigenthumer hierzu ausbrucklich seine Einwilligung ertheilt hat.

Das Gutachten eines Bauschätzers über ben Betrag eines zu bewilligenden Vorschuffes ift nicht erforderlich.

## S. 51.

Wenn die Brandentschäbigungsforderung ganz, oder theilweise, in Gemäßheit des §. 52. des Gesetzes an solche Personen abgetreten werden soll, von denen der Forderungsberechtigte auf Kredit Baumaterialien und Bauarbeiten, oder baare Vorschüsse, zur Wiederherstellung seines abgebrannten oder beschädigten Gebäudes erhalten hat, so muß die, zur Gültigkeit dieses Aktes von dem Bürgersbeilage III. F. meister aufzunehmende, Urkunde nach dem, unter Beilage III. F. anliegenden, Muster aufgenommen, und dem Bezirksamt zur Vorlage an den Verwaltungsrath der Anstalt übergeben werden.

Der Bürgermeister hat sich jedoch hierbei möglichst genau zu verläßigen, ob die von den Betheiligten angegebenen Thatsachen richtig sind, namentlich kann er, wenn baare Vorschüsse zum Zweck der Wiederherstellung eines abgebrannten, oder beschädigten, Gebäudes gegeben werden sollen, verlangen, daß diese in seiner Gegenwart geleistet werden, was, eintretenden Falles, am Schlusse der Cessionsurkunde ausdrücklich zu bemerken ist.

Die Zahlung ber abgetretenen Summe erfolgt übrigens erft bann, wenn die Bedingungen erfüllt find, unter welchen ber betreffende Gebäudeeigenthumer die Zahlung der Brandentschasbigungssumme erlangen kann.

Andere, als die hier bezeichneten, Ceffionen find unftatthaft.

#### S. 52.

Will der Eigenthumer eines abgebrannten Gebäudes daffelbe nicht mehr auf der frühern Bauftelle aufbauen (§. 56—60. des Gesetzes), oder bittet er, ihn von der Verpflichtung des Wiederausbaues und der vollständigen Verwendung der Entschädigungsgelder im Wege der Nachssichtsertheilung zu befreien (§. 51. des Gesetzes), so muß das debfallsige Gesuch bei dem Gemeinderath derjenigen Gemeinde angebracht werden, in dessen Bezirk das abgebrannte Gebäude gelegen war.

Dieser hat jedes derartige Gesuch einer genauen Prufung zu unterwersen, und dabei haupts fächlich zu erwägen, ob auch ein wirklich dringendes Bedürfniß vorliegt, ob nicht etwa blos eine Spekulation beabsichtigt wird, und ob der Gebäudeeigenthumer von jedem Verdachte der Brandftiftung aus boser Absicht, oder grober Fahrläßigkeit, frei ift.

Das Gesuch ift sodann dem Bezirksamt, unter gnauer und gemissenhafter Angabe aller darauf bezüglicher Verhältnisse, mit dem bestimmten Antrage auf Genehmigung, oder Verwerfung, vorzulegen, und dabei auch zugleich zu bemerken, welcher Vortheil durch die Gewährung dem Bittsteller zugehen wurde, und in welchem Betrage die Entschädigungssumme herabgesetzt werden könne.

## **\$** 53.

Erfolgt die Genehmigung eines Gesuches um Verlegung der Bauftelle eines abgebrannten Gebändes auf einen andern Plat, so find die Zeugnisse über die Herftellung des Neubaues nach Mäßgabe der \$5. 45. 46. und 47. dieser Instruktion von dem Gemeinderath jener Gemeinde auszustellen, in deren Bezirk das neue Gebäude errichtet wurde, und dem, dieser Gemeinde vorzesehren, Bezirksamt zur Weiterbeförderung an den Verwaltungsrath der Anstalt vorzulegen.

#### 8. 54.

Wegen Bewahrung ber, auf den abgebrannten Gebäuden und deren Bauplagen haftenden, Borzugs - und Unterpfandsrechte hat sich der Gemeinderath die Vorschriften der §§. 59. und 60. bes Gesetz zur Richtschnur zu nehmen.

## S. 55.

Wenn der zum Wiederaufdau seines Gebäudes verpflichtete Brandbeschädigte um eine Erftreckung der im §. 54. des Gesetzes bestimmten Frist nachsucht, so hat der Gemeinderath, bei welchem solche Gesuche anzubringen sind, dieselben einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und dabei hauptsächlich zu erwägen, ob besonders wichtige, für Bewilligung des Gesuches sprechende, Gründe vorliegen.

Diese Gesuche sind sofort von dem Gemeinderath, unter genauer und gewiffenhafter Darftellung aller, hierauf bezüglichen, Verhaltnisse mit dem bestimmten Antrage auf Genehmigung, oder Verswerfung, dem Bezirksamt zur Weiterbeförderung vorzulegen.

# **§**. 56.

Der Gemeinderath hat über fammtliche, in ber Gemeinde vorfommenden, Brandfalle eine fortlaufende Brandentschädigungstabelle, nach bem, unter Beilage III. G. anliegenden, Mufter zu Beilage III. G. führen.

In diese Tabelle sind die Brandentschädigungen jedes einzelnen. Gebäudeeigenthumers, nach bem Datum des darüber ergangenen Erkenntnisses der Kreisregierung geordnet, einzutragen, auch sind die nöthigen Bemerkungen in den übrigen Spalten, namentlich in der Spalte 7. der Gesammts versicherungsanschlag der Gemeinde, wie er sich nach dem, auf 31. Oktober gesertigten, summarischen Auszug aus dem Feuerversicherungsbuch für das lausende Kalenderjahr herausstellt, beiszusügen.

Die Entschädigungen für jene Brandfälle, welche im laufenden Jahre sich zwar noch ereignet haben, worüber aber am 31. Dezember noch kein Erkenntniß der Kreisregierung ergangen ift, werden nicht mehr in die Tabelle für das laufende, sondern für das nächste Jahr, aufgesnommen, und auch erft bei der hierauf gegründeten spätern Umlage berücksichtigt.

Wenn das lette Regierungserkenntniß fur das laufende Jahr dem Gemeinderath eröffnet, und in die Brandenschädigungstabelle eingetragen worden, ift diese abzuschließen.

Die Spalten 6. biefer Tabelle find erft nach Berfunbung ber Umlage auszufullen.

#### £ 57.

Wenn sich aus dem Abschluß und der Bergleichung der Ergebnisse der Brandentschädigungs= tabelle herausstellt, daß die Gemeinde nach §. 62. des Gesetzes in eine höhere Beitragsklasse kömmt, so kann in dringenden Fällen, namentlich bei außerordentlichen Brandsällen von großer Ausdehnung, das Ministerium des Innern dieselbe ausnahmsweise in eine der niedereren Klassen versetzen.

Die deßfallsigen Gesuche find von dem Gemeinderath bei dem Bezirksamt einzureichen, und benselben genaue Nachweisungen über den ökonomischen Zustand der Gemeinde, nebst einem Auszuge aus der Brandentschädigungstabelle, beizulegen.

Längstens bis 31. Januar mussen übrigens solche Gesuche bei dem Ministerium des Innern eingekommen sein, da alle, welche später eintreffen, oder nicht mit den gehörigen Nachweisungen versehen sind, nicht mehr berücksichtigt werden durfen.

## S. 58.

Bu allen, nach ber gegenwärtigen Inftruktion von ben Gemeinderathen anzulegenden Buchern und aufzustellenden Labellen u. f. w., haben sich dieselben ber vorgeschriebenen Formulare zu bestienen.

Sammtliche erforderliche Impressen, auch jene zu den Einschätzungstabellen, find auf Rosten der Gemeinden anzuschaffen, mit Ausnahme der Feuerschadenstabellen, welche auf Rosten der Feuerschadenstabellen, welche auf Rosten der Feuerbersicherungsanstalt zu liefern sind.

Bei Einschätzungen im Laufe bes Jahres hat der betreffende Gebäudeeigenthumer, bei Special= revisionen der unterliegende Theil, die Kosten für die Einschätzungstabellen zu ersetzen.

# §. 59.

Dem Gemeinberath ist es unbenommen, die Anlage und Führung der Feuerversicherungssbücher, so wie die Fertigung der summarischen Auszüge aus denselben, und die Aufstellung der Feuerversicherungsbeitragstabellen, durch andere sachverständige Personen, als die Rathsschreiber, auf Rosten der Gemeinde besorgen zu lassen, und eben so steht es dem Amterevisorat frei, die erste Anlage, Verbesserung, oder Umarbeitung dieser Gegenstände auf Rosten der Gemeinde einem Rechnungsverständigen zu übertragen, wenn der Rathsschreiber zur punktlichen Erledigung dieser Arbeiten als ungeeignet erscheint.

# IV.

# Instruktion für die Amtsrevisorate.

## 8. 1.

Bei dem Amterevisorat find die Duplikate der Feuerversicherungsbucher fammtlicher Gemeinden des Amtebezirks aufzubewahren.

## §. 2.

Die erfte Anlage der Feuerversicherungsbücher, nebst der Duplikate derselben, ift unter Aufsicht und Verantwortlichkeit der Gemeinderathe in der Regel (§. 10.) durch die betreffenden Rathsschreiber auf Kosten der Gemeinden zu bewirken.

## §. 3.

Rudfichtlich ber Art und Weise ber Anlage und Fortführung ber Feuerverficherungsbucher ift die Inftruttion III., sowohl fur die Gemeinderathe, als auch fur die Amterebisorate, maßgebenb.

Die Amthrevisorate sind verbunden, diese Vorschriften hinsichtlich der Duplikate der Feuersversicherungsbucher nicht allein selbst punktlich zu beobachten, sondern sie haben auch darauf zu wachen, daß dies von Seiten der Gemeinderathe in Beziehung auf das, bei denselben ausbewahrte, Exemplar des Feuerversicherungsbuchs geschieht.

Bu letterem 3mede find die Feuerversicherungsbucher ber Gemeinden von Zeit zu Zeit ein= zusehen, und mit ben Duplifaten zu vergleichen.

# §. 4.

Ueber jebe Einschätzung von Neubauten und Bauveranderungen, welche einen neuen Einstrag in das Feuerversicherungsbuch, oder die Abanderung eines bereits Bestehenden, zur Folge hat, ist dem Amtsrevisorat durch den Verwaltungsrath der Anstalt die, mit dessen Genehmigung verssehene, Einschätzungstabelle zuzustellen.

Das Amtsrevisorat hat den hiernach nöthigen Eintrag in das betreffende Duplikat des Feuersversicherungsbuchs, wenn ihm keine Anskände hagegen bekannt sind (§. 5. Abs. 1.), unverzüglich zu bewirken, sosort die Einschähungstabelle dem Gemeinderath zum Eintrag in das dort aufsbewahrte Exemplar dieses Buches zuzusenden, da nach §. 26. Abs. 1. des Gesetzes die Wirksamkeit der Versicherung mit dem Eintrag in das Feuerversicherungsbuch beginnt.

Ohne Genehmigung des Berwaltungsraths der Anstalt darf fein neuer Eintrag in das Feuers versicherungsbuch erfolgen, oder ein bereits Bestehender geandert werden, mit Ausnahme der in der Instruktion III. ausdrucklich bezeichneten Falle.

#### §. 5.

Bei jeber Einschätzungstabelle hat das Amtsrevisorat in angemeffener Weise, etwa durch

Bergleichung mit vorliegenden Rauf= oder Pfandbuchsauszügen, den durch den Gemeinderath festgestellten Raufwerth des betreffenden Gebäudes nach Spalte 14., so weit es möglich ift, zu prufen, und etwaige Bedenken hierüber dem Berwaltungsrath der Anstalt schleunigst vorzutragen.

Eben so hat das Amterevisorat bei jedem vorkommenden Berkaufe, so wie bei jeder Berspfändung eines Gebäudes, den Kaufpreis, beziehungsweise den gerichtlichen Anschlag, mit dem in dem Feuerversicherungsbuche, Spalte 9., eingetragenen Kaufwerthe zu vergleichen, und, je nach Umftanden, Borlage darüber an den Berwaltungsrath der Anstalt zu machen.

Den Amtsrevisoraten wird es zur bringenden Bflicht gemacht, biesem Gegenstande besondere Ausmerksamkeit zu widmen.

## S. 6.

Längstens am 1. Dezember jedes Jahres find bem Amtsrevisorat von ben Gemeinberathen seines Bezirkes die summarischen Auszuge aus ben, auf 31. Oktober abgeschloffenen, Feuerwersficherungsbuchern einzusenden.

Das Amtsrevisorat hat dieselben mit den Duplikaten der Feuerversicherungsbucher zu versgleichen, und, wenn etwaige Anstände oder Mängel gehoben, beziehungsweise verbessert sind, sümmtliche Ergebnisse dieser Auszüge in eine Uebersicht für den ganzen Amtsbezirk in derselben Form, wie diese selbst, zusammenzustellen, und dem Verwaltungsrath der Anstalt längstens bis 31. Dezember vorzulegen.

Das Ergebniß derselben bildet den Wersicherungsanschlag für das laufende Jahr, auf deffen Grund nach §. 63. Abs. 1. und 2. des Gesetzes, die Lasten dieses laufenden Jahres im nächst= folgenden Jahre nachträglich umgelegt werden.

# §. 7.

Zugleich mit den summarischen Auszugen aus den Feuerversicherungsbuchern find dem Amts= revisorate die Feuerversicherungsbeitragstabellen von den Gemeinderathen vorzulegen.

Das Amtsrevisorat hat dieselben, so weit sie nach §. 36. der Instruktion III. zu dieser Zeit bereits angelegt find, genau zu prusen, und längstens bis 31. Dezember den Gemeinderathen zuruckszugeben, damit dieselben sogleich nach Verkundung der Umlage die einzelnen Beitragsquoten berechnen, und in die Tabelle eintragen lassen können.

# §. 8.

Längstens vierzehn Tage nach Verfündung der Umlage in dem großherzoglichen Regierungsblatt haben die Gemeinderathe die Feuerversicherungsbeitragstabellen, nach Maßgabe des §. 37. der Inftruktion III. vervollständigt, dem Amtsrevisorat wieder einzusenden.

Dieses hat dieselben in Beziehung auf die Rlasse und Größe des Beitrags, und die Beitrage der einzelnen Gebäudeeigenthumer, Spalte 5. 6. und 7., auf den Grund der festgestellten Versicherungsanschläge, und des ergangenen Umlageausschreibens, genau zu prufen.

Sind die Beitragstabellen richtig, oder etwaige Anftande und Mangel gehoben, beziehungs= weise verbeffert, so hat das Amterevisorat einen summarischen Auszug aus denselben nach bem, unter Beilage IV. A. anliegenden Mufter zu fertigen, welcher nach ben einzelnen Gemeinden und Orten Beilage IV. A. genau mit ben fummarischen Auszugen aus ben Feuerversicherungsbuchern übereinftimmen muß.

Der summarische Auszug aus ben Beitragstabellen, welcher hiernach die Ergebnisse berselben in Bezug auf sammtliche Gemeinden des Amtsbezirks enthält, ift doppelt auszusertigen, ein Eremplar davon mit den darauf bezüglichen Beitragstabellen der Obereinnehmerei, beziehungsweise dem Hauptsteueramt zur Bewirkung des Einzuges, das andere Eremplar dagegen dem Verwaltungsrath der Anstalt längstens binnen vier Wochen nach Verkündung der Umlage einzusenden.

#### **6.** 9

Das Amterevisorat ift ermächtigt, wenn die summarischen Auszüge aus den Feuerversicherungs= büchern und die Beitragstabellen nicht zu rechter Zeit, oder unvollständig und sehlerhaft bei ihm eintreffen, dieselben nöthigenfalls durch Strafboten abholen, beziehungsweise durch einen Com= missär fertigen zu lassen.

Die Roften haben Diejenigen zu tragen, welche die Bergogerung, beziehungsweise die betreffenden Mängel, verschulden, im Kalle ihrer Insolvenz aber die Gemeindekaffe.

#### S. 10.

Eben so ift das Amtsrevisorat befugt, die Anlage und Führung der Feuerversicherungsbücher, die Fertigung der summarischen Auszüge aus denselben, und die Aufstellung der Beitragstabellen, so wie eine etwa nöthige Verbesserung oder Umarbeitung derselben, auf Kosten der Gemeinde einem Rechnungsverständigen zu übertragen, wenn der Rathsschreiber zur punktlichen Erledigung dieser Arbeiten als ungeeignet erscheint.

# S. 11.

Zeigen sich Unrichtigkeiten, benen zu Folge den Gebäudeeigenthumern Beitrage erset, von ihnen nachträglich erhoben, oder in Abgang geschrieben werden mussen, so hat das Amtsrevisorat die bezüglichen Thatsachen genau zu erörtern, die hierauf gegrundeten Ersat=, Nachtrags= und Abgangsberechnungen aufzustellen, und dem Verwaltungsrath der Anstalt zur Dekretur vorzulegen.

#### S. 12.

Hinsichtlich der Behandlung der Feuerversicherungsbeitrage bei Besitzveranderungen, Erb= theilungen und Ganten werden die Amterevisorate auf die §g. 64. und 66. des Gesetze beson= bers ausmerksam gemacht.

## **§**. 13.

Bei vorkommenden Brandfällen hat das Amtsrevisorat auf Verlangen des Bezirksamts beglaubigte Auszüge aus den betreffenden Feuerversicherungsbüchern über die durch Feuer zer= ftorten oder beschädigten Gebäude zu fertigen.

Diese Auszüge muffen genau nach ber Form bes Feuerversicherungsbuches gefertigt werben.

#### S. 14.

Gleiche beglaubigte Auszuge aus den Feuerversicherungsbuchern hat das Amtsrevisorat auf Berlangen des Bezirksamts auszusertigen, wenn nach §. 9. Pos. 1. des Gesetzes der, von der Bersicherung in der Staatsanstalt ausgeschlossene, fünfte Theil der Bersicherungssumme eines Gebäudes bei einer Privatgesellschaft versichert werden soll.

Alle berartige Berficherungen find übrigens fogleich nach erfolgter Bestätigung burch bas Bezirksamt in ben Spalten 11. 12. und 13. des Feuerversicherungsbuchs gehörig einzutragen,

Für die Aussertigung eines solchen Auszugs hat das Amterevisorat eine Schreibgebühr von brei Kreuzer für die beschriebene Seite zu beziehen.

## S. 15.

Fur die Besorgung der übrigen, in dieser Inftruktion bezeichneten, Geschäfte haben die Amterevisorate nach §. 70. Abs. 2. des Gesesse eine Gebuhr nicht anzusprechen.

# V.

# Instruftion für die Bezirksämter.

# §. 1.

Die Bezirfeamter haben die unmittelbare Aufficht über das Feuerversicherungswesen ihres Bezirfes nach Maggabe des Gefetes, seiner Bollzugeverordnung und Inftruktionen.

# §. 2.

Sie haben den Berwaltungsrath der Anstalt in allen, auf seinen Geschäftstreis bezüglichen, Angelegenheiten zu unterstützen, namentlich auch, eintretenden Falles, auf Aufforderung desselben gegen alle, den Gesetzen, Verordnungen und Instruktionen zuwider handelnde, oder in Erfüllung ihrer darauf bezüglichen Dienstobliegenheiten säumige, Gemeindebehörden und Bauschätzer in ans gemessener Weise einzuschreiten.

# §. 3.

Die Bezirksämter haben bem Verwaltungsrath der Anstalt die Bezirksbauschätzer zur Anstellung vorzuschlagen, nachdem sie sich durch Benehmen mit der Bezirksbauinspektion von den Fähigkeiten, und durch sonstige Erhebungen von den übrigen Verhältnissen derselben, möglichst genaue Kenntniß und die Ueberzeugung verschafft haben, daß dieselben zu einer solchen Anstellung tauglich und deren würdig sind.

Eben so haben fie darauf zu achten, daß nur taugliche und wurdige Personen als Ortsbauschäper ausgestellt werben. Die Geschäftsführung der Bauschätzer ift übrigens durch die Bezirksamter genau zu überwachen, und sogleich die Entlassung derselben zu bewirken, wenn ihre fernere Verwendung nicht als rathlich erscheint.

Dem Bermaltungsrath der Anftalt ift bei jedem Antrage auf Entlaffung eines Bezirksbau=

ichatere fogleich ein paffender Erfatmann vorzuschlagen.

Die von den Bauschätzern eingereichten Gebührenforderungszettel haben die Bezirksamter, wenn sie in Beziehung auf den Inhalt und die Form nichts dabei zu erinnern finden, der betreffens ben Kreisregierung zur Prüfung vorzulegen.

## S. 4.

Die Bezirks = und Ortsbauschätzer und die Bauschätzungscontroleure, so wie die bei Generals und Specialrevisionen besonders aufgestellten Sachverständigen, sind durch das betreffende Bezirks amt auf das Gesetz und die Instruktion I., zu beeidigen.

Sinfichtlich ber Bezirksbauschater und ber Bauschatzungscontroleure ift ftets eine beglaubigte Abschrift bes hierauf bezüglichen Protofolls bem Berwaltungsrath ber Anstalt vorzulegen.

# §. 5.

Den Bezirksamtern wird es zur besondern Pflicht gemacht, auch in materieller Beziehung die Schätzungen des Bauwerths sowohl, als des Kauswerths der Gebäude, stets mit der größten Ausmerksamkeit zu beobachten, und in allen Fällen, in denen dieselben irgend ein Bedenken erzegen, nach Maßgabe des §. 32, Abs. 2. oder des §. 33. des Gesetzes unverzüglich einzuschreiten, beziehungsweise bei dem Verwaltungsrath der Anstalt die darauf bezüglichen Anträge zu stellen.

## S. 6.

Die ben Bezirksamtern über Abschätzung von Neubauten und Bauveranderungen von den Gemeinderathen vorgelegten Einschätzungstabellen sind in Gemäßheit des g. 28. Abs. 3. des Gesfetzes dem Berwaltungsrath der Anstalt vorzulegen, welcher nach vorhergegangener Prufung den Eintrag in das Feuerversicherungsbuch durch das Amtsrevisorat anordnet.

Etwaige, auf die Abschätzung bezügliche, Bebenken find bei diesen Borlagen jeweils anzudeuten.

# S. 7.

Bei Specialrevisionen nach den §§. 31. und 32. des Gesetzes haben die Bezirksamter in ihren befffallsigen Erkenntnissen nach Maßgabe des §. 34. Pos. c. des Gesetzes stets auch dar= über zu entscheiden, wer die Kosten zu übernehmen hat.

Den Betrag ber einzelnen Koftenansage hat die betreffende Kreisregierung festzuseten, welcher bie beffallfigen Forderungszettel zur Prufung vorzulegen find.

Die bezirksamtlichen Erkenntnisse sind den Betheiligten zu eröffnen, dem Verwaltungsrath der Anstalt aber zugleich die denselben zu Grunde liegenden Einschätzungstabellen, sobald der ersorderliche Eintrag in das Feuerversicherungsbuch der Gemeinde bewirkt ist, in Original vorzulegen, damit derselbe auch den Eintrag in das Duplikat des Feuerversicherungsbuches durch das Amtsrevisorat anordnen kann.

## **S.** 8.

Wenn nach §. 33. des Gesetzes durch das Ministerium des Innern allgemeine Revisionen angeordnet werden, so ift, bevor die betreffenden Einschätzungstabellen dem Verwaltungsrath der Anstalt vorgelegt werden, der Eintrag des Ergebnisses in das Feuerversicherungsbuch der Gemeinde bewirken zu lassen, da dasselbe stets sogleich in Wirksamkeit treten soll, und diese Wirkssamkeit nach §. 26. Abs. 1. des Gesetzes erst mit dem Eintrag in das Feuerversicherungsbuch beginnt.

## 8. 9

Da es von großem Belange ift, daß bei Brandfällen die Abschätzung des Schadens während der Anwesenheit, und unter Leitung des Bezirksamts auf der Brandstätte vorgenommen wird, so sind zu diesem Zwecke die Bezirksdauschätzer sogleich nach dem Eintreffen der ersten Anzeige von einem Brandausbruche, nothigensalls durch einen besondern Boten, auf die Brandstätte zu bezusen, wenn nicht etwa nach Maßgabe des §. 43. Abs. 2. des Gesetzes der Beizug des Ortsbauschätzers genügt.

Die Abschätzung eines Brandschabens barf übrigens in keinem Falle über brei Tage, von ber Zeit bes Brandfalls an, verschoben werden.

## §. 10.

In Beziehung auf die Schadensabschätzung selbst hat das betreffende Bezirksamt darauf zu sehen, daß dieselbe genau nach den Bestimmungen des Gesetz und der Instruktion I. vorge= nommen wird.

Bu jeder Feuerschadenstabelle ift ein, von dem Amtsrevisorat beglaubigter, Auszug aus dem Feuerversicherungsbuche zu erheben, mit dieser zu vergleichen, und, wenn die betreffenden Ansätze der Feuerschadenstabelle richtig, oder etwaige Anstände und Mängel gehoben, beziehungsweise verbessert sind, den Verhandlungen über die Abschähung des Feuerschadens anzuheften.

Dem Eigenthumer, so wie dem Gemeinderath, ift das Ergebniß der Schabensabschatzung nach §. 46. Abs. 1. des Gesetz sogleich urfundlich zu eröffnen, und, wenn einer berselben eine Revision verlangt, diese nach Maggabe des §. 47. des Gesetze unverzüglich anzuordnen.

# S. 11.

Die Bezirksämter haben ben, in bem §. 46. Abs. 1. des Gesetzes vorgeschriebenen, Termin von vierzehn Tagen zur Einsendung der Schadensabschätzungsverhandlungen an den Verwaltungsrath der Anstalt genau einzuhalten, in keinem Falle darf derselbe durch die polizeiliche Untersuchung hinausgeschoben werden.

Nur wenn der Cigenthumer, oder der Gemeinderath, sich wegen der Annahme der Schätzung, oder eines Antrages auf eine Revision, bei der Eröffnung des Ergebnisses nicht sogleich bestimmt erklart, ift die Einsendung der Verhandlungen an den Verwaltungsrath der Anstalt bis zum Ablause der in dem §. 47, Abs. 2. des Gesetzes für die Andringung eines Revisionsgesuches festgesetzen Frist von vierzehn Tagen zu verschieben.

Erfolgt etwa während dieser Zeit keine Erklarung, so ist dies als Zustimmung zu dem Ergebniffe der Abschätzung anzusehen, und diese Thatsache in einem besonders aufzunehmenden Protokolle sestzustellen.

## §. 12.

Die Bezirksämter haben die Verhandlungen über die Abschätzung des Schadens und die polizeiliche Untersuchung über die Entstehung des Feuers unmittelbar dem Verwaltungsrath der Anstalt vorzulegen.

In dem deffallsigen Berichte sind die wesentlichsten Momente der Abschähungsverhands lungen und der polizeilichen Untersuchung kurz anzudeuten, auch ist stets anzugeben, ob und in welchem Betrage die Fahrnisse des betreffenden Eigenthümers versichert sind, und wie hoch sich die deffalls ausgemittelte Entschädigung beläuft.

Ift die polizeiliche Untersuchung zur Zeit der Vorlage des Ergebnisses der Abschätzung noch nicht geschlossen, so find die deßfallsigen Akten in der bezeichneten Weise seiner Zeit nach= zusenden.

#### S. 13.

Ueber die Schadensabschätzung und die polizeiliche Untersuchung sind fiets getrennte Aften anzulegen.

## S. 14.

Wenn in Folge eingeleiteter strafrichterlicher Untersuchung dritte Personen wegen absichts licher, oder fahrläßiger Brandstiftung, verurtheilt werden (§. 5. Abs. 5. des Gesetzes) so ist dem Verwaltungsrath der Anstalt, um das Rückgriffsversahren gegen die Schuldigen einzuleiten, zugleich mit der Eröffnung des Strafurtheils eine genaue Nachweisung über die Vermögens- verhältnisse derselben vorzulegen.

## S. 15.

Bon jedem Brandfalle find etwaige Borzugs = und Unterpfandsgläubiger des betreffenden Gebäudeeigenthumers sogleich in Kenntniß zu segen, damit dieselben ihre Rechte bei Zeiten gehörig zu mahren vermögen.

#### S. 16.

Das Erfenntniß der Kreisregierung über die Größe der Brandentschädigung nach §. 48. Abs. 2. des Gesetzes ift dem Eigenthumer, so wie dem Gemeinderath, sogleich gegen Bescheinigung zu eröffnen.

## S. 17.

Bei Gesuchen um Anweisung von Brandentschädigungen haben die Bezirksämter die von den Gemeinderäthen und Bauschätzern ausgestellten Zeugnisse in materieller und formeller hinssicht einer genauen Prüsung zu unterwersen, etwaige Mängel verbessern zu lassen, sofort diesselben dem Verwaltungsrath der Anstalt, mit dem bestimmten Antrage auf Genehmigung oder Verwersung des Gesuches, vorzulegen.

#### £ 18.

In ber gleichen Beise (g. 17.) find zu prufen und zu behandeln die Gesuche:

- a. um Nachsichtsertheilung bei bem Wiederaufbau abgebrannter Gebaude nach §. 51 bes Gefetes;
- b. um Erlaubniß zur Berauferung von Bauftellen mit ben barauf haftenben Brandentsichädigungen nach §. 53. des Gesetzes;
- c. um Erftredung ber Frift fur noch nicht verwendete Brandentschädigungen nach §. 54. bes Gefetes;
- d. um Erlaubniß zur Berlegung von Bauplagen abgebrannter Gebäude auf andere Stellen, ober zu einer Beränderung im Wefen, Beftand und Zweck bei einem Neubau, nach §. 56. bes Gesethes;
- e. um Vormerfung von gangen, ober theilweisen, Cessionen von Brandentschädigungen bei ber Generalbrandfasse nach §. 52. bes Gesetes;
- f. um Bersetzung der Gebaudebefiter einer Gemeinde in eine niederere Beitragsflaffe nach \$. 62. bes Gefetes.

Die Bezirksamter werben bei allen berartigen Gesuchen ftrenge prufen, ob benselben nicht in irgend einer Rudficht eine Umgehung ber gesetzlichen Bestimmungen zu Grunde liegt.

#### S. 19.

Hinsichtlich der Behandlung der Feuerversicherungsbeitrage in Ganten und bei Besitzveranderungen werden die Bezirksamter auf die §§. 64. und 66. des Gesetzes besonders ausmerksam gemacht.

## VI.

# Instruktion für die Kreisregierungen.

## **S.** 1.

Die Kreisregierungen haben ben richtigen Bollzug bes Gesetzes, ber Bollzugsverordnung und Inftruktionen, gleich wie ber hiernach ersorderlichen Geschäfte, innerhalb ihres Bezirks zu überwachen.

S. 2.

Sie haben ben Berwaltungsrath ber Anstalt in allen, auf seinen Geschäftsfreis bezüglichen, Angelegenheiten, so viel möglich, zu unterstützen, namentlich auch, eintretenden Falls, auf Berlangen desselben gegen alle Bezirksbehörden, welche dem Gesetze, seiner Bollzugsverordnung und seinen Instruktionen entgegen handeln, oder in Erfüllung ihrer darauf bezüglichen Dienstobliegenheiten säumig sind, in angemessener Beise einzuschreiten.

#### S. 3.

Insbesondere haben die Kreisregierungen, der höchsten Berordnung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 17. Februar 1831., Regierungsblatt Mr. V., Seite 27., zu Folge, zu besorgen:

- a. die Prufung der Gebuhrenzettel der Bauschätzer bei regelmäßigen Schätzungen, so wie bei General = und Spezialrevisionen, nach Maßgabe des §. 34. des Feuerversicherungsgesetzes, und der §§. 6. und 7. der Instruktion I.;
- b. die Erkennung der Brandentschädigungen auf den Antrag des Verwaltungsraths der Anstalt nach den Bestimmungen des Gesetzes.

Ift, dem §. 9. Bof. 1. des Gesetzes zu Folge, 1/4 Theil des betreffenden Gebäudes bet einer Privatversicherungsanstalt versichert, so ift das Regierungserkenntniß nach Maßgabe der hierüber besonders erlassenen Verordnung, und auf den Grund der, von den Bauschätzern der Staatsseuerversicherungsanstalt ausgestellten Feuerschadenstabelle, auch hierauf auszus behnen.

c. Die Erledigung ber Beschwerden wegen zur Ungebuhr auferlegter Beitragspflicht.

## 8. 4.

Die Rreisregierungen haben zu entscheiden über die Gesuche um:

- a. Nachsichtsertheilung bei Verwendung ber Brandentschäbigungsgelber,
- b. Erlaubniß zur Beraußerung der Bauftellen abgebrannter Gebaude nebst ber barauf haftenben Entschädigung an Dritte,
- c. Gestattung ber Berlegung ber Bauplage abgebrannter Gebäube auf andere Stellen, ober von Beranderungen in Befen, Bestand und Zwed berfelben,

nach Maggabe ber SS. 51., 53. und 56. des Gefetes.

Alle diese Ausnahmsgesuche find von den Bezirksamtern stets zuerst dem Verwaltungsrath ber Anstalt vorzulegen, und nur, wenn dieser seine Zustimmung ertheilt hat, wird er die Gesuche der betreffenden Kreisregierung zur Entscheidung mittheilen.

# VII.

# Instruktion für die Bezirks = und Ortserheber.

## S. 1.

Die Erhebung ber Feuerversicherungsbeitrage, so wie die Auszahlung ber Brandentschädigungsgelber, haben die Orts = beziehungsweise Bezirkserheber zu besorgen.

Für die Erhebung der Beitrage beziehen diese bie in der Berordnung der großherzoglichen Steuerdirection vom 14. Mai 1839. (Steuer-Verordnungsblatt Seite 20.) feftgesetzten Gebuhren;

für alle übrigen Bemühungen berfelben hat bie Feuerversicherungsanstalt nichts zu entrichten (S. 70. bes Gesetze).

#### §. 2.

Die hochste Berordnung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 13. Dezember 1832, Regierungsblatt Nr. LXVII., Seite 517., wornach die landesherrlichen Bezirksverrechner, welche mit Erhebung und Ablieserung der Fenerversicherungsbeiträge beauftragt sind, ausdrücklich als Partifularverrechner der Generalbrandkasse mit der Verantwortlichkeit als Staatsrechner erklärt find, bleibt auch fünftig in Kraft.

## S. 3.

Die Wollziehung und Verrechnung der Einnahmen und Ausgaben für die Generalbrandskaffe, und die Abrechnung mit dieser, hat nach Maßgabe der Verordnungen großherzoglicher Steuerdirection vom 14. Mai 1839., und vom 1. Oktober 1844. (Steuer-Verordnungsblatt von 1839. Seite 20. und von 1844. Seite 53.), ferner der Verordnung des großherzoglichen Finanzministeriums vom 15. Oktober 1851. (Steuer-Verordnungsblatt von 1851. Seite 51.), zu geschehen.

## 8. 4.

Der Beitrag ift eine auf dem Gebäude ruhende Laft, die Zahlungspflicht geht bei Besitzveränderungen auch in Beziehung auf Rückstände auf den neuen Eigenthumer über, auch kann die Zahlung, eintretenden Falles, durch Abzug an der zu leistenden Entschädigung bewirkt werden (§. 64. Abs. 1. des Gesetzes).

Wohnt ber beitragspflichtige Eigenthumer nicht im Orte des Gebaudes, und ift auch von ihm Niemand zur Entrichtung der Beitrage beauftragt, so find diese auf die Miethbewohner anzuweisen, welche die geleistete Zahlung dem Hauseigenthumer von der Miethe abzuziehen berechtigt find.

Bon Erb- und Schupflehengebauben hat der Lebentrager die Beitrage zu entrichten, vorbehaltlich des Rudgriffs auf den Lebenherrn, wo die Lebenverhaltniffe den Fall dazu vereigenschaften (§. 65. des Gesets).

Bei Gebäuden, die unter Sequestration stehen, oder zu Gantmassen gehören, sind die Beiträge von den Massepsiegern, gleich andern laufenden Verwaltungskoften, aus der Masse zu bezahlen (§. 66., Abs. 2. des Gesets).

# S. 5.

Der Beitrag ift innerhalb vierzehn Tagen, vom Tage der Verkandung der Umlage im groß= herzoglichen Regierungsblatt an, in ungetrennter Summe zu entrichten.

Gegen Saumige findet das gleiche Berfahren ftatt, wie gegen saumige Staatsfteuerpflichtige (g. 64. Abs. 2. und 3. bes Gesets).

Die Bezirksverrechner haben die Feuerversicherungsbeitragstabellen nebst summarischem Auszuge baraus vom Amtsrevisorat langstens binnen vier Wochen, nach erfolgtem Ausschreiben ber Umlage im Regierungsblatt, zu empfangen, und, sobald ihnen dieselben zugekommen sein werden, die ersteren unverzüglich an die betreffenden Ortserheber abzugeben.

Diese haben ben Gemeinderath zur öffentlichen Berfundung sogleich davon in Kenntniß zu seten, sofort nach erfolgter Berfundung mit dem Einzug ohne weitern Aufenthalt zu beginnen.

## S. 6.

Rudftandige Beitrage genießen bei Ganten bas Vorzugerecht wie rudftandige Staatsfleuern, jeboch unmittelbar vor benfelben (§. 66. Abs. 1. des Gesches).

Die Ortserheber haben in solchen Fällen berartige Rudftande durch Bermittlung ber Bezirksverrechner ftets rechtzeitig anzumelben, und die Rechte ber Feuerversicherungsanstalt mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln zu wahren.

## S. 7

Die Forderungen der Beiträge verjähren nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 21. Juli 1839., Regierungsblatt Nr. XXI. Seite 175., über die Verjährung der öffentlichen Abgaben (§. 66. Abs. 3. des Gesetzes) in fünf Jahren, wenn nicht eine Unterbrechung der Verjährung durch die, mittelst Urkunde erwiesene, Aufforderung an den Pflichtigen von Seite des Erhebers zur Zahlung nachgewiesen werden kann. Ist diese Aufforderung aber drei Jahre lang unbestrieben gelassen, so wird die Unterbrechung als nicht erfolgt angesehen. Auch hierauf haben die Bezirks = und Ortserheber genau zu achten.

## S. 8.

Die Bezirtsverrechner haben bie Anweisungen ju Zahlungen von Brandentschädigungen, Abschähungsgebuhren, Beitragsruchvergutungen u. f. w., von ber Generalbrandfaffe zu empfangen.

Die Zahlungen durfen nur an die, in den betreffenden Anweisungen als zum Empfange berechtigt bezeichneten, oder die, von diesen mit ordnungsmäßig ausgefertigter Vollmacht versehenen, Personen geleistet werden, und alle hierauf bezüglichen Quittungen sind von dem Burgermeister der betreffenden Gemeinde, oder seinem Stellvertreter, gehörig zu beglaubigen.

#### 8. 9.

Brandentschädigungsforderungen an fich konnen von Dritten nicht mit Beschlag belegt werden (§. 53. des Gesets).

Es ift beswegen allen, hierauf bezüglichen, gerichtlichen Arrestbefreten keine Folge zu geben, jedoch in solchen Fallen vor ber Ausführung ber Jahlung durch Bermittlung der Generalbrandstaffe weitere Weisung bes Verwaltungerathe ber Anstalt einzuholen.

#### S. 10.

Abtretungen von Brandentschädigungen durfen nicht berucksichtigt werden, außer wenn dies in der Anweisung ber Generalbrandkasse ausdrucklich bemerkt ift.

#### S. 11.

Wenn sich Umftande ergeben, welche die Richtigkeit einer Anweisung in Frage stellen, oder eine Zurudnahme derselben zur Folge haben konnten, oder wenn von irgend einer Behörde die Zurudhaltung der Zahlung verlangt wird, ist dem Verwaltungsrath der Anstalt durch Versmittlung der Generalbrandkasse Anzeige davon zu erstatten, und die Zahlung auszusetzen, bis die weitere Versügung desselben eingetroffen sein wird.

#### S. 12.

Für alle Berlufte, welche ber Feuerversicherungsanstalt burch Berfculben ber Bezirts= und Ortserheber erwachsen, find bieselben ersatpflichtig.

# VIII.

# Instruktion für den Verwaltungsrath der Feuerversicherungsanstalt.

#### S. 1.

Der Verwaltungerath hat die unmittelbare Verwaltung der Angelegenheiten der Feuerverssicherungsanstalt nach Rafgabe des Gesetz, seiner Vollzugsverordnung und Instruktionen, zu besorgen, und steht unmittelbar unter dem Ministerium des Innern.

Derfelbe hat die Intereffen der Anstalt nach allen Seiten hin zu vertreten. Er fteht mit ben Rreisregierungen in einem coordinirten Geschäftsverhaltniffe.

## S. 2.

Dem Verwaltungerath untergeordnet ift die Feuerversicherungstaffe (Generalbrandfaffe). Die Geschäfte berselben richten sich nach ber fur fie besonders bestehenben Dienstinstruktion.

## **g.** 3.

In Beziehung auf die Berwaltung hat der Berwaltungerath namentlich zu besorgen:

- a. die Anftellung beziehungsweise Entlaffung der Bezirfsbauschater und Bauschatungscontroleure;
- b. die Ueberwachung bes Ginschätzungsgeschäfts im Allgemeinen, und die Prufung und Genehmigung der einzelnen Berficherungssummen insbesondere;
- c. die Prufung der Abschätzungen von Brandschaden und der hierauf bezüglichen polizeilichen Untersuchungen, und Stellung der hiernach erforderlichen Antrage auf Zuerkennung der Entschädigungen bei den Kreisregierungen;
- d. die Prufung ber Nachweisungen über bie Berwendung ber Brandentschädigungsgelber und ber hierauf bezüglichen Ausnahmsgesuche;
- e. die Aufftellung des Generalfatafters nach den summarischen Auszügen aus den Feuerversicherungsbuchern;
- f. die Führung der Brandentschädigungstabellen;
- g. die Berechnung des jährlichen Umlagebedürfnisses, Bertheilung desselben auf die einzelnen Gemeinden nach Maßgabe des §. 62. des Gesetzes, und Stellung der hierauf bezüglichen Antrage bei dem Ministerium des Innern;
- h. die Aufstellung einer Generalübersicht über die Feuerversicherungsbeitrage aus ben, von ben Amterevisoraten vorgelegten, summarischen Auszugen aus ben Beitragstabellen;
- i. die Aufstellung von flatiftischen Uebersichten nach den über das Gebäudeversicherungswesen ihm zu Gebot flebenden Materialien.

8. 4

In Beziehung auf bas Raffen = und Rechnungswesen hat ber Berwaltungsrath zu beforgen:

- a. die unmittelbare Aufficht auf die Raffe = und Rechnungsführung der Generalbrandfaffe;
- b. die monatliche Prufung bes Tagebuches und Kaffenftandes;
- c. die Anordnung von Raffenfturgen und Dienftvisitationen;
- d. die Ertheilung ber Decreturen über die, von ber Generalbrandfaffe nach Maggabe bes Gefetes zu leiftenben Zahlungen, und zu beziehenben Einnahmen;
- e. die Decretur und Bahlungsanweisung unftandiger Einnahmen und Ausgaben, so weit fie Centralgegenstände betreffen, oder auf hoherer Ermächtigung beruhen;
- f. die Rührung ber Controle burch bas Notabilienbuch.

## §. 5.

Die Geschäftsführung bes Verwaltungsraths ift follegialisch.

Es fieht ihm frei, ben Vorstand ber Generalbrandkaffe in allen Sachen, welche nicht seine besondere Rechnungsverantwortlichkeit betreffen, ober berühren, an den Berathungen Theil nehmen zu laffen.

Den Bolljug bes \$. 9. bes Gefetes über bie Fenerversicherung ber Gebaube betreffenb.

Jum Bollzug des §. 9. des Gesetzes über die Feuerversicherungsanstalt der Gebäude vom 29. Marz 1852. (Regierungsblatt Nr. XIV., Seite 85.) wird hiermit in Gemäßheit des §. 72. besselben verordnet, wie folgt:

#### S. 1.

Privatversicherungsgesellschaften, welche Versicherungsverträge über den, nach §. 9. Biff. 1. bes Gesetze vom 29. März 1852. bei der Staatsanstalt nicht versicherten, fünften Theil der Gesbäude abschließen wollen, bedürsen hierzu im Großherzogthum der Staatserlaubniß.

#### S. 2.

Dieselbe ift bei dem Ministerium bes Innern, unter Vorlage der betreffenden Statuten, Bersicherungsbedingungen, Tarife, Instruktionen für die Agenten, und unter Beifügung bes jungsten Rechnungsabschlusses einzuholen.

Das Ministerium des Innern entscheidet über die Statthaftigkeit der Gesuche, und wird, im Falle der Bewilligung, die etwa an die Zulassung zu knüpsenden besonderen Bedingungen (§. 9. Abs. 2. des Gesetes) beifügen.

#### §. 3.

Den gleichen Borschriften (§. 1. und 2.) find einzelne Amtsbezirke ober Gemeinden des Großherzogthums unterworsen, welche zur Bildung einer Feuerversicherungsgesellschaft sich verseinigt haben.

#### 8. 4.

Diese Privatversicherungsgesellschaften (g. 1. und 3) sind in allen, ihren Geschäftsbetrieb betreffenden, Berhältniffen den Bestimmungen des Feuerversicherungsgesetzes vom 29. März 1852. und der gegenwärtigen Berordnung unterworfen, insbesondere kann ihnen die Erlaubniß zum Geschäftsbetrieb im Großherzogthum nur gegeben werden, wenn sie, den Gläubigern gegenüber, welche ein Vorzugs – oder Unterpsandsrecht auf ein abgebranntes oder beschäuftes Gebäude er-

worben haben, dieselben Berpflichtungen übernehmen, welche ber Staatsfeuerberficherungsanftalt nach bem Gefete obliegen.

### §. 5.

Die zugesaffenen Gesellschaften (S. 1. und 3.) haben sich bei Berlust ber ihnen ertheilten Erlaubniß in den, zwischen ihnen und den hierlandisch Bersicherten entstehenden, Streitigkeiten den großherzoglichen Gerichten, oder, salls ftatutenmäßig eine schiedsrichterliche Entscheidung stattsfindet, dem Ausspruch hierlandischer Schiedsrichter zu unterwerfen.

### S. 6.

Das Ministerium bes Innern wird öffentlich bekannt machen, wenn einer Feuerversicherungs= gesellschaft die Erlaubniß zum Geschäftsbetrieb im Großherzogthum ertheilt, oder entzogen, oder berselbe von ihr selbst aufgegeben wird.

### 8. 7.

Jebe zugelaffene Feuerversicherungsgesellschaft hat einen Hauptagenten, ober einen besondern Berwaltungsausschuß im Großherzogthum zu bestellen, der seine Bestätigung von dem Ministerium des Innern erhält, und die Gesellschaft, gegenüber der Staatsregierung und den einzelnen Berssicherten, zu vertreten hat.

Die Bezirkbagenten ber Gefellichaft muffen ihm untergeordnet fein.

Die Aufstellung ber Bezirksagenten bedarf der Bestätigung ber betreffenden Kreisregie= rungen.

Die Bestätigung ber Hauptagenten ift burch das Regierungsblatt, die ber Bezirksagenten burch die betreffenden Anzeigeblätter, von Staatswegen bekannt zu machen.

## S. 8.

Als Agenten sind nur babische Staatsburger von Zuverlässigkeit und gutem Rufe zuzulassen. Es ift bei Prüsung der Zuverlässigkeit darauf zu sehen, daß dieselben die, für eine versständige Behandlung des Geschäfts, und für die, von ihnen zu erwartende, Mitwirkung für polizeiliche Zwecke erforderliche, allgemeine Bildung besitzen, auch durch ihre Vermögensverhältnisse zu keinem begründeten Bedenken Anlaß geben.

#### §. 9.

Die Bestätigung ber Haupt = und Bezirksagenten kann bei, mit ihrem Wissen vollzogenen, ober durch ihr Zuthun begunstigten, ober durch sie selbst begangenen Zuwiderhandlungen gegen bas Feuerversicherungsgeset, die gegenwärtige Verordnung und die darauf bezüglichen Verfügungen ber betreffenden Staatsbehörden, so wie, wenn sich ergibt, daß die, bei ihrer Bestätigung vorausgesetzen, Eigenschaften nicht mehr vorhanden, und daß von dem unvorsichtigen, oder leichte fertigen Versahren eines Agenten gemeinschädliche Wirkungen zu besorgen sind, widerrusen werden.

Die Zurudnahme der Bestätigung eines Hauptagenten geschieht durch das Ministerium bes Innern, die der Bezirksagenten durch die betreffenden Kreisregierungen, und ift mittelft der im §. 7. bezeichneten Blätter zu verfünden.

#### S. 10.

Jebe Feuerversicherungsgesellschaft ift verpflichtet, bie Burudnahme eines Agenturauftrags ber

XL.

401.

Staatsbehorbe, welche die Beftatigung ertheilt hat, anzuzeigen, worauf die öffentliche Bekannt= machung gleichfalls von ber lettern zu geschehen hat.

#### S. 11.

Kein Haupt = ober Bezirksagent ift ermächtigt, für sich selbst noch anberweite Unteragenten zu Besorgung von Versicherungsaufnahmen aufzustellen, und auf diese Weise die bestehenden Vorschriften durch Constituirung nicht bestätigter Unterorgane zu umgehen.

### S. 12.

Es ift feinem Agenten gestattet, seine Wirksamfeit über ben, in ber Bestätigungsurfunde ausgebruckten, Bezirk auszubehnen.

## **6.** 13.

Ueber jebe einzelne Versicherung ist eine, von dem betreffenden Hauptagenten oder Verwalstungsausschusse zu unterzeichnende, Vertragsurkunde (Police) auszusertigen, und dem Versicherten zuzustellen.

In berselben ist das versicherte Gebäude, mit Hinweisung auf Nummer und Position bes Feuerversicherungsbuches der Gemeinde, genau zu bezeichnen, auch der Betrag der Versicherungs- summe und die Dauer bes Versicherungsvertrags mit Worten anzugeben.

#### S. 14.

Jebe Vertragsurfunde (Police) ift, vor der Ausfolgung an den Versicherten, dem betreffenden Bezirksamt vorzulegen, welches dieselbe auf den Grund eines, von dem Amtsrevisorat zu erhebenden, beglaubigten Auszuges aus dem Feuerversichungsbuche nach Beseitigung etwaiger Mangel zu bestätigen, den Gemeinderath zum Eintrag in das Feuerversicherungsbuch, Spalte 11. 12. 13., zu ermächtigen, auch das Amtsrevisorat zur Vormerfung in dem Duplikate desselben davon in Renntniß zu sehen hat.

Die gleiche Beftatigung ift auch bei Berlangerung bereits bestehender Bersicherungen &= forberlich.

Jebe berartige neu ausgestellte ober verlängerte Urfunde, welcher biefe bezirksamtliche Bestätigung mangelt, ift ungultig.

### S. 15.

Die Wirksamkeit eines Versicherungsvertrags beginnt mit dem Tage der bezirksamtlichen Bestätigung, auch wenn die hierauf bezügliche Urfunde (Police) dem Versicherten noch nicht ausgefolgt ift.

#### S. 16.

Die Versicherung darf sich nur auf den fünften Theil derzenigen Bersicherungssumme eines Gebäudes erstrecken, welche durch die, für die Staatsgebäudeversicherungsanstalt aufgestellten, beseidigten Bauschätzer und den betreffenden Gemeinderath ermittelt, und in das Feuerversicherungssbuch eingetragen wurde (§. 9. Pos. 1. des Gesetzes).

Vor jedem Versicherungsabschluß haben zu diesem Zwecke die Bezirksagenten Einsicht von dem Feuerversicherungsbuche zu nehmen, welche denselben nach §. 24. Abs. 1. des Feuerverssicherungsgesetzes nicht verweigert werden kann, oder sich einen, von dem Gemeinderath beglaubigten, Auszug aus demselben zu verschaffen.



Der Ratheschreiber hat fur Lettern bie geordnete Gebuhr anzusprechen.

Bei entstehenden Zweifeln, ober bei sich herausstellenden Mangeln hinsichtlich des Feuerversicherungsbuches der Gemeinde, ift stets der Eintrag in dem, bei dem Anterevisorat aufbewahrten, Duplifate desselben maßgebend.

### S. 17.

Eine Beranderung der Berficherungssumme für die Privatversicherungsgesellschaften kann nur eintreten, wenn eine solche nach Maßgabe des Gesetzes vom 29. März 1852. auch für die Staatsanftalt eintritt.

Jede Beranderung der Bersicherungssumme eines Gebaudes in Beziehung auf die Staats= feuerversicherungsanstalt, ift auch maßgebend fur die betreffende Privatversicherungsgesellschaft.

' Der Gemeinderath ift verpflichtet, alle folche Beranderungen den Bezirkagenten der betreffenden Privatgefellschaften mitzutheilen.

Lettere haben auch zu diesem Zwecke die von ihnen abgeschloffenen Versicherungen von Zeit zu Zeit mit den Einträgen in dem Feuerversicherungsbuche der Gemeinde zu vergleichen, und die hiernach etwa erforderlichen Berichtigungen der betreffenden Versicherungssummen sogleich zu veranlassen.

#### S. 18.

Eine Mitwirfung bei Ermittlung und Feststellung ber Bersicherungssummen ber Gebaube ift ben Privatgesellschaften nicht gestattet, eben so wenig steht denselben ein Recht auf Revision ber Abschähung zu.

Dagegen ist denselben unbenommen, etwaige Bedenken gegen eine Schätzung bei dem betreffenden Gemeinderath, Bezirksamt, oder bei dem Verwaltungsrath der Staatsseuerversiche= rungsanstalt anzubringen.

#### **S.** 19.

Die Privatgesellschaften haben im Falle eines Brandes in einem, bei ihnen zu 1/2 Theil versicherten, Gebäude auch den fünften Theil des Schadens, wie er von den Bauschätzern der Staatsseuerversicherungsanstalt ermittelt worden ift, nach Maßgabe des darüber ergangenen Erkenntnisses der betreffenden Kreisregierung zu vergüten.

Ein Refurs gegen dieses Erfenntniß, ober ein Recht auf Revision ber Schabensabschätzung fleht ihnen nicht zu, den betreffenden Bezirksagenten ift dagegen gestattet, der Abschätzung des Brandschadens anzuwohnen, und etwaige Bebenken gegen die Schätzung bei dem Gemeinderath, Bezirksamt, ober bei dem Verwaltungsrath der Staatsseuerversicherungsanstalt anzubringen.

### S. 20.

Die Privatversicherungsgesellschaften sind in Beziehung auf den, von ihnen versicherten, Theil ber Gebäude im Falle eines Brandes von der Entschädigungspflicht nur dann entbunden, wenn auch die Staatsseuerversicherungsanstalt nach Maßgabe des Feuerversicherungsgesetzes keine Vergütung zu leiften verpflichtet ift.

#### S. 21.

Die Brandentschädigungen von Privatgefellschaften durfen erft dann ausbezahlt werden, wenn bie entsprechenden Bergutungen aus der Staatsfeuerversicherungsanstalt bezahlt find, worüber

XL. 403

fich diese durch Erhebung eines Zeugniffes von dem betreffenden Gemeinderath genau zu verläßigen baben.

Wird die Bahlung früher, ober ohne vorherige Erhebung des vorgeschriebenen gemeinderathlichen Beugniffes, geleiftet, so ift die geschehene Bahlung der Staatsfeuerversicherungsanftalt verfallen.

Dagegen haben die betreffenden Gebäudeeigenthumer, oder andere, nach Maßgabe des Feuersversicherungsgesetzes etwa bezugsberechtigte, Personen, auf die Auszahlung der Entschädigung binnen längstens vierzehn Tagen nach geschehener Jahlung von Seiten der Staatsseuerversicherungsanstalt Anspruch, widrigenfalls das Bezirksamt auf Anrusen die Jahlung mittelst Abzugs an der hinterslegten Sicherheit unverzüglich zu verfügen hat, vorbehaltlich der Erlassung weiterer Vollstreckungssversügungen.

S. 22.

Die Privatversicherungsgesellschaften sind verbunden, über ihre Versicherungen und geleisteten Entschädigungen eine fortlaufende Tabelle nach dem beiliegenden Muster zu führen, und je für die Beilage IX. A. Periode vom 1. Januar bis 31. Dezember eines Jahres einen, nach Gemeinden aufgestellten, summa=rischen Auszug aus derselben dem Verwaltungsrath der Staatsseuerversicherungsanstalt längstens bis 31. Januar vorzulegen.

**\$.** 23.

Wenn das Ministerium des Innern von einer Privatversicherungsgesgesellschaft die Stellung einer Sicherheit verlangt, so ist dieselbe auf Verfügung des Verwaltungsraths der Staatsseuerversicherungsanstalt, wenn sie in Geld (Metall- oder inländischem Papiergeld) gestellt wird, bei der Generalbrandsasse nach Maßgabe des Gesetzes vom 3. August 1837. (Regierungsblatt Nr. XXVI.)
und der hierzu ergangenen Vollzugsverordnung vom 28. Dezember 1837. (Regierungsblætt 1838.
Nr. I.), wenn sie in inländischen Staatspapieren gestellt wird, bei dem Generallandesarchiv zu hinterlegen.

Der Berwaltungsrath der Staatsfeuerversicherungsanstalt läßt sich lettern Falls die, zur Hinterlegung bestimmten, Staatspapiere einzeln, nach Gattung, Betrag und Nummer, bezeichnen, und ersucht das Generallandesarchiv, dieselben von der Privatgesellschaft gegen Bescheinigung in Empfang zu nehmen, welche sofort dem gedachten Berwaltungsrath vorzulegen ist.

### §. 24.

Der Zins aus ber, in Gelb gestellten, Sicherheit läuft vom ersten bes, auf die Hinterlegung folgenden, bis zum letten des, der Rudzahlung vorangegangenen, Monats, und wird jährlich bezahlt. Coupons hinterlegter Staatspapiere werden nach der Verfallzeit verabsolgt.

#### **S.** 25.

Wenn zur Zahlung der Brandentschädigungen, Gelbstrafen oder Kosten, auf die Sicherheit gegriffen werden muß, so hat das betreffende Bezirksamt die deßfallsige Verfügung zu erlassen, und dem Verwaltungsrath der Staatsseuerversicherungsanstalt Nachricht davon zu geben, welch'-Letterer sofort den Betrag durch die Generalbrandkasse bezahlen, beziehungsweise verrechnen läßt.

Ift die Sicherheit in Staatspapieren geleistet, so wird deren Berwerthung durch die Generalsbrandkasse beforgt, welcher zu diesem Zwecke vom Generallandesarchiv die, von dem Berwaltungs= rath der Staatsseuerversicherungsanstalt bezeichneten, einzelnen Stude ausgefolgt werden. Die

Digitized by Google

Generalbrandfasse zahlt den Erlos, über Abzug der Berkaufskosten, den Forderungsberechtigten, und erstattet dem Verwaltungsrath der Staatsseuerversicherungsanstalt, unter Angabe des Betrags, davon Anzeige. Letterer hat die Hinterlegung des etwaigen Ueberschusses anzuordnen.

**S.** 26.

Die Privatversicherungsgesellschaften haben die, durch Zahlung von Brandentschädigungen, Gelbstrafen oder Kosten, etwa eingetretene Minderung der Sicherheitssumme binnen vier Wochen, nachdem ihr die Zugriffsversügung des betreffenden Bezirksamts eröffnet worden ift, ohne weitere Aufforderung zu erganzen, widrigenfalls sie, dis zur Erganzung, keine neuen Versicherungen absschießen, und keine bestehenden Versicherungen verlangern darf.

Die Erganzung ift nach Borschrift bes §. 23. zu hinterlegen.

S. 27.

Die bezirksamtliche Anordnung des Zugriffs auf die Sicherheit kann dadurch abgewendet werden, daß die betreffende Privatversicherungsgesellschaft binnen drei Tagen, nach geschener Eröffnung der Zugriffsverfügung, den schuldigen Betrag baar an die Generalbrandkasse entrichtet, und dies durch Vorlage der Bescheinigung bei dem Bezirksamt nachweist.

**§.** 28.

Die Ausfolgung der hinterlegten Sicherheit, oder eines Theils derselben, geschieht auf Berstügung des Ministeriums des Innern.

S. 29.

Die jum Geschäftsbetrieb ertheilte Erlaubniß fann zu jeder Zeit von dem Minifterium des Innern zurudgenommen werden.

Gine folche Burudnahme fann namentlich eintreten:

- a. Wenn eine Privatgesellichaft ben, auf ihren Geschäftsbetrieb bezüglichen, Gesetzen und Berordnungen, ober ben Verfügungen ber zuftandigen Staatsbehörben zuwiderhandelt.
- b. Wenn sich überhaupt aus ihren Verhaltniffen und ihrem Versahren ergibt, daß bei ihr die erforderliche Garantie für die Erfullung ihrer Verbindlichkeiten gegen Einzelne, wie gegen den Staat, nicht mehr vorhanden ift.

**§**. 30.

Wenn eine Privatgesellschaft ben Geschäftsbetrieb im Großherzogthum freiwillig aufgibt, ober wenn ihr die Erlaubniß bazu nach §. 29. entzogen wird, bleiben die bestehenden Versicherungs= verträge bis zu ihrem Ablause in Kraft. Dagegen darf kein neuer Vertrag mehr abgeschlossen, auch kein Bestehender verlängert werden.

Dabei bleibt es übrigens den Betheiligten unbenommen, wenn sie im Bege freier Uebereinfunft die betreffenden Bersicherungen ichon vor dem vertragsmäßig festgesetzen Zeitpunkte aufheben wollen.

**S.** 31.

Das Ministerium bes Innern wird ben Stand und Betrieb ber Geschäfte ber Privatgesell= schaften genau überwachen, und von Zeit zu Zeit untersuchen lassen.

Carleruhe, ben 2. August 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Sachs.



# Seilagen

zu ben

# Wollzugsverordnungen und Instructionen

aum

neuen Feuerversicherungsgeset

vom 29. Marg 1852.

Digitized by Google

# Gebührenverzeichniß

ber

# Bauschätzer bes Bezirksamts Baben.

wegen

Abschätzung des Brandschabens an dem Hause Revision der Abschätzung des Brandschadens Revision des Versicherungsanschlags des Hauses Abschätzung des Neubaues

bes Gotthilf Specht in Sinzheim.

Beilage I. A. 2.

# Gebührenverzeichniß

bes

Bezirksbauschätzers, Zimmermeisters Donner in Oberwinden für das Bezirksamt Waldkirch,

Abschätzung der Neubauten und Bauveranderungen im November und Dezember 1851.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Digitized by Google

# Einschähungstabelle.

Gemeinde:

Allmannsborf.

Ort:

Staab.

Fenerversicherungsbuch:

Mr. 18.

Straffe und Paus:

Hirschstraße Rr. 7.

## Sauseigenthümer:

A. Joseph Schung.

B. Bilhelm Loreng.

C. Lubwig Sambel.

## Bemertungen.

Gegenwärtige neue Einschätzung ift in Folge einer Bergrößerung und Ausbefferung ber betreffenben Gebaus lichkeiten vorgenommen worben.

| 1.                                | 2.                 | 3.            | 4.                                                       | 5,            | 6.            |                                      | 7.                                  |                  |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                   |                    |               |                                                          |               |               |                                      | Pope                                |                  |
| <b>Bezeichnung</b>                | Bauart -           | Dachbebectung | Alter und baulicher<br>Zuftand                           | Länge         | Liefe         | vom gundament bis<br>gur Grragenbobe | von der Straßenbobe<br>bis zum Dach | vom Dach bis zum |
|                                   |                    | des Geban     | des.                                                     |               |               |                                      |                                     |                  |
|                                   |                    |               |                                                          |               |               | Bus.                                 |                                     |                  |
| a. Wohnhaus.                      | Stein.             | Biegel.       | 125 Jahre alt, gut                                       | 55            | 30            | 10                                   | 26                                  | 20               |
| b. Scheuer.                       | Steinriegel.       | Schinbeln     | 25 Jahre alt, gut<br>erhatikus                           | <b>( 6</b> 1) | 26)           | .5                                   | 16                                  | 66               |
| c. Stati                          | Cieinriegel.       | Biegel.       | 50 Jahre alt, gut<br>erhalten.                           | 35            | 1 .ï          | 5                                    | 18                                  | 22               |
| d. Schopf.<br>e.Schmiedwerfstätte | Holz (Flechiwert). |               | 50 Jahre alt, schlecht<br>Ahalten.<br>Pem, gut im Stand. | 25<br>30      | 15<br>15<br>8 | 3 4                                  | 16<br>15                            | 12<br>5          |

Mr. 3817.

Wird zum Eintrag in das Feuerverficherungebuch genehmigt.

Carlerube, ben 18. Dezember 1851.

Berwaltungerath ber Feuerverficherungsanftalt.

(gez.)

(L. S.)

|   | 8.                                                                                                     | 9.                                   | 10.                                                                                                      | 11.                                                                                            | 12.                    | 18.                           | 14.                          | 15.                                                                                          | 1 <b>6.</b> | , 17.                                                                                                          | 18.                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Bezeichnung der Gebäudestheile, welche nach §. 18.<br>Pos. c. des Gesetzes von der Berficherung ausges | Reubautoffen bes gauzen<br>Gebaubes. | Bon diesen Reubautoften tommen auf<br>bie nach Spalte 8 von der Ber-<br>scheung ausgeschloffenen Theile. | Rach Abug bes Werthe ber ause geichloffenen Theile (Spalte 10) bleiben ale Reubautoffen übrig. | ng bes Gebaubes nach   | Rillkerer Bauwerth            | Rauftderth                   | Dutchschnittzwischen wittleten Bau . und dem Kaufwerth bes Gebaudes nach den Spalt. 13u. 14. |             | Mernimmt die Feuerver. Duch<br>ficherungsanftalt die Be-<br>dienntie dis zu 's. Cheilen bist<br>im Betrage von | Chefebe bei Privatgefell. Tres (Befer verfichert werben 132), Ebeil im Betrage von 133, |
|   | foloffen find.                                                                                         | Reubau                               | Bon diesen F<br>die nach S<br>sicherung a                                                                | Nach Abzu<br>geschloffen<br>bleiben als                                                        | Entwerthung<br>Raßgabe | <b>(2)</b>                    | derbaren<br>Jeile<br>Baubes. | Durchschnis<br>Bau - un<br>Gebäudes n                                                        | -           | Mernimm<br>ficerur<br>Gerantie i                                                                               | kaffe nach<br>Gefetes<br>febaften ', Theil                                              |
|   |                                                                                                        | ft.                                  | ft.                                                                                                      | ft.                                                                                            |                        | fl.                           | ft.                          | ft.                                                                                          | fī.         | fl.                                                                                                            | fl.                                                                                     |
|   | Die Fundamente und<br>Rellergewölbe<br>Hat das Bauholz von<br>ber Gemeinde unents                      | 5420                                 | 480                                                                                                      | 4940                                                                                           | ²/ <sub>10</sub>       | 4446                          | 3550                         | 3998 .<br>:                                                                                  | <b>3950</b> | 3160                                                                                                           | 790                                                                                     |
| • | gelblich zu beziehen .<br>Hat das Bauholz von<br>der Gemeinde um die<br>Hälfte des laufenden           | 1550                                 | 850                                                                                                      | 700                                                                                            | 3/10                   | 6 <del>3</del> 0 <sup>1</sup> | 470                          | 550<br>}                                                                                     | 5 <b>50</b> | 440                                                                                                            | 110                                                                                     |
|   | Preises zu beziehen .                                                                                  | 750                                  | 250                                                                                                      | 500                                                                                            | 1/5                    | 400                           | 300                          | 350                                                                                          | 350         | 280                                                                                                            | . 70                                                                                    |
|   | Nichts                                                                                                 | 333                                  |                                                                                                          | 333                                                                                            | 1/3                    | 222                           | 100                          | .161                                                                                         | 150         | 120                                                                                                            | 30                                                                                      |
|   | Die Fundamente                                                                                         | 550                                  | 50                                                                                                       | 500                                                                                            | -                      | 500                           | `600                         | _                                                                                            | 500         | 400                                                                                                            | 100                                                                                     |
|   | Nichts                                                                                                 | 70                                   |                                                                                                          | 70                                                                                             |                        | 70                            | 70                           | 70                                                                                           | 50          | 40                                                                                                             | 10                                                                                      |
|   |                                                                                                        | <b>8673</b> 3                        | 1630                                                                                                     | 7043                                                                                           |                        | 6268                          | 5090                         | _                                                                                            | 5550        | 4440                                                                                                           | 1110                                                                                    |
| - |                                                                                                        |                                      |                                                                                                          |                                                                                                |                        |                               |                              | i į                                                                                          |             |                                                                                                                |                                                                                         |

Die Richtigkeit bes Bauwerths bezeugen: Staab, ben 3. Dezember 1851.

## Die Bauschätzer:

Franz Perrin. Karl Zittel. Johann Spreng. Die Richtigfeit bes Raufwerthes beurkundet: Staab, ben 4. Dezember 1851.

## Der Gemeinderath:

Johannes Bed, Bürgermeister. Christoph Zwiebelhofer, Gemeinderath. Jafob Blof, Gemeinderath. Philipp Schaffer, bitto.

Der Rathsichreiber: Rarl Rembrand. · Unterzeichnete erkennen obige Schätzung als richtig an. Staab, ben 4. Dezember 1851.

Joseph Schung. Wilhelm Lorenz. Lubwig Hambel.

Die Richtigfeit ber Unterschriften beurfundet:

Der Bürgermeifter: 30bannes Bed.

(L. S.)

Nach erfolgter Zustimmung des großherzoglichen Verwaltungsraths der Feuerversicherungsanstalt wurden die Ergebnisse dieser Einschätzungstabelle in das Feuerversicherungsbuch eingetragen, und dies den Eigenthumern eröffnet, was dieselben hiemit bescheinigen.

Staab, ben 28. Dezember 1851.

Joseph Schung. Wilhelm Lorenz. Lubwig Hambel.

> Zur Beglaubigung: Der Bürgermeister: **Johannes Beck.**

Unterbeilage L. B.



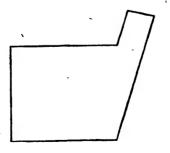



Beilage I. C.

# Senerschadenstabelle.

Gemeinde:

Allmannsborf.

Drt:

Staab.

Zenerversicherungsbuch:

Mr. 18.

Strafe und Hansunmmer:

Landstraße Mr. 7.

# Hanseigenthümer:

A. Wenbelin Schrott zu 1/3.

B. Micael Schrott zu 1/3.

C. Therese Schrott. zu 1/3.

2.

|                   |                               |                                       |                        | Aminow ato History | Aufräumung. | Berth ber fibrig | gewesenen Dateriali |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|------------------|---------------------|
|                   |                               |                                       |                        | ,                  | fr.         | A.               | fr.                 |
| - Chycarc.        | C                             | النسب بشاها                           |                        |                    |             |                  |                     |
| c. Stall.         | Schindelbach.                 | Sammtliches Bauholz.                  | Ift gang zerftört.     | - 1                | -           | _                | _                   |
| c. Stau.          | Steinriegel mit<br>Ziegelbach | Die Hälfte bes Preises bes Bauholzes. | Ift gang zerftört.     | 50                 |             | 100              |                     |
| d. Schopf.        | Soly (Flechtwert)             | veo Sungorgeo.                        | Oh Hand bechott.       |                    |             | 100              |                     |
| - 3.441           | mit Strohbach.                | Richts.                               | Ift gang zerftort.     | 30                 | _           | 30               |                     |
| e. Schmiedewert-  | Stein mit Biegel-             |                                       |                        |                    |             |                  | ,                   |
| ftåtte.           | dach.                         | Die Fundamente.                       | Ift gang zerftort.     | 40                 | _           | 20               | _                   |
| f. Schweinstall.  | Holz (Blodhaus)               |                                       |                        |                    |             |                  |                     |
|                   | mit Schilfdach.               | Nichts.                               | Ift gang zerftort.     | 10                 | -           | _                | _                   |
| g. Brennhaus.     | Stein mit Ziegel-             | WI TIE                                | 00                     |                    |             |                  |                     |
| h. Taglöhnerhaus. | bach.<br>Stein mit Zlegels    | Nichts.                               | Ift ganz zerftört.     | _                  |             | <b>4</b> 0       | _                   |
| n. Sugiognethans. | bach.                         | Nichts.                               | Theilweise beschädigt. | _                  | _           | _                | _                   |
| i. Rellerhaus.    | Stein mit Strobs              | Die Fundamente unb                    |                        |                    |             |                  | ·                   |
|                   | bach.                         | Rellergewölbe.                        | Theilweise beschädigt. | _                  | _           | _                | _                   |
| k. Waschhaus.     | Stein mit Ziegels             | `                                     |                        |                    |             |                  |                     |
|                   | bach.                         | Die Fundamente.                       | Theilweise beschädigt. |                    | -           | -                | -                   |
| l. Bachaus.       | Stein mit Ziegels             | <b></b>                               |                        |                    |             |                  |                     |
|                   | dach.                         | Nichts.                               | Theilweise beschädigt. | -                  | -           | -                |                     |
|                   |                               |                                       |                        |                    |             |                  |                     |

| 7.                                                                                             | 8.′                                                                                                                                      | 9.                                                                                            | 10.                                                                            | 11.                                                                                                                   | 12.                                                                                                    | 13.                                                                                                                                | 14.                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i                                                                                              | heilweiser Besaufüllende Spa                                                                                                             | hädigung aus.<br>Uten.                                                                        | bes ·<br>16 ber                                                                | ldgung<br>balte 10<br>nen<br>8-                                                                                       |                                                                                                        | entschädigung                                                                                                                      | Bezeichnung ber                                                                                                                   |
| Reubaufosten ver<br>verschiedenen Gebaude.<br>ihelle nach Spalle 11 der<br>Einschäungstabelle. | Angabe, ob d. Reubaufoffen<br>Spalt 7. noch genigen, ober<br>ob und um welchen Betrag<br>diefelben zu erhöben ober<br>brechtieften find. | Koffen ber Bieberher-<br>ftellung bes Gebaubes<br>in den Stand ummittelbar<br>vor dem Brande. | Bersicherungsanschlag bes Gebäubes nach Spalle 16 ber<br>Einschläßungstabelle. | Betrag ber vollen Enschädigung<br>mit Rückschauf den in Spalse 10<br>bieser Zabelle enshalsenen<br>Berschengsanschag. | bezahlt die großberzoglich<br>babische Staatsfeuerver-<br>scherungsanstalt %. Thelle<br>im Betrage von | hat der Eigenthümer felbft,<br>beziehungsweise die<br>betreffende Privatver-<br>sicherungsgesellschaft zu<br>tragen 1/5. Abeil mit | Privatversicherungsgesell. schaft, welche etwa ben in Spalte 13 bezeichneten fünften Thoil ber Entschäbigung zu über- nehmen hat. |
| ŧŧ.                                                                                            |                                                                                                                                          | fi. fr                                                                                        | fī.                                                                            | fi. fr.                                                                                                               | fl. fr.                                                                                                | p. fr.                                                                                                                             |                                                                                                                                   |
| , <del>-</del>                                                                                 | _                                                                                                                                        |                                                                                               | 550                                                                            | 550 -                                                                                                                 | 440 -                                                                                                  | 110 -                                                                                                                              | Der deutsche Phonix.                                                                                                              |
|                                                                                                | _                                                                                                                                        | _  -                                                                                          | 350                                                                            | 300 -                                                                                                                 | 240 -                                                                                                  | 60 -                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
| _                                                                                              |                                                                                                                                          | -                                                                                             | 150                                                                            | 150 -                                                                                                                 | 120                                                                                                    | 30                                                                                                                                 | ·                                                                                                                                 |
| _                                                                                              |                                                                                                                                          | -  -                                                                                          | 500                                                                            | 500 -                                                                                                                 | 400 -                                                                                                  | 100 -                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| -                                                                                              | _                                                                                                                                        | _  -                                                                                          | . 50                                                                           | 50 -                                                                                                                  | 40 -                                                                                                   | 10 -                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
| -                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                               | 150                                                                            | 110 -                                                                                                                 | 88 -                                                                                                   | 22  -                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| 500                                                                                            | Genügend.                                                                                                                                | 50 -                                                                                          | 300                                                                            | 30 -                                                                                                                  | 24 —                                                                                                   | 6 -                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
| 280                                                                                            | Um 20 fl.<br>zu erhöhen.                                                                                                                 | 40 -                                                                                          | 150                                                                            | 20 -                                                                                                                  | 16 -                                                                                                   | 4 -                                                                                                                                | ·                                                                                                                                 |
| <b>-</b> .                                                                                     | _                                                                                                                                        | 5 -                                                                                           | 200                                                                            | 5 -                                                                                                                   | 5 -                                                                                                    | <b>-</b> .  -                                                                                                                      | Ift nicht bei bem beutschen                                                                                                       |
| ` <b>–</b>                                                                                     | <del>-</del>                                                                                                                             | 10 -                                                                                          | 300                                                                            | 10 _                                                                                                                  | 8 –                                                                                                    | 2 _                                                                                                                                | Phonix verfichert.                                                                                                                |
|                                                                                                | 1 .                                                                                                                                      |                                                                                               | 2,700                                                                          | 1,725  -                                                                                                              | 1,381                                                                                                  | 344  -                                                                                                                             |                                                                                                                                   |

Abgeschätt, Staab ben 5. Mai 1852.

## Die Bauschäter:

Frang Muth.

Sales Rorn.

Jakob Gagg.

A G

(L. S.)

Bur Beglaubigung:

Der Bürgermeifter:

Johann Roch.

Borftebende Abschähung wurde den Unterzeichneten heute eröffnet, und dieselben erklaren fich mit bem Ergebniffe zufrieden.

Staab, ben 5. Mai 1852.

## Die Hauseigenthümer:

Wendelin Schrott.
Michael Schrott.
Therese Schrott.

## Der Gemeinderath:

Johann Roch, Burgermeister. Franz Schlegel, Gemeinderath. Jakob Seegießer, bitto. Michael Spreng, bitto.

Der Matheschreiber: Johann Roth.

Bur Beglaubigung:

Staab, wie oben.

Großherzogl. Bezirksamt. R. R.

Beilage II. A.

# Gebührenverzeichniß

beé

Bauschätzungscontroleurs der Feuerversicherungsanstalt, Werkmeister Gagg in Konstanz, für den Monat Januar 1852.

| 1. | 2.          | 3.                                                                                        | 4. | 5.     | 6.      | 7.    |                       | 3.                 | 9           | ).       |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|-------|-----------------------|--------------------|-------------|----------|
|    |             |                                                                                           |    |        |         |       | anduind int affinance | und Eijenbahnaken. | nog Jemen S | 7 nub 8. |
|    |             |                                                                                           |    |        | fl. fr. | fl. f | r. fl.                | fr.                | ft.         | fr       |
| 4. | Im Wohnort. | Prüfung ber Einschätzungstas<br>belle des Johann Storz in<br>Wollmatingen 10 Item à 1 1/2 |    |        |         |       | 15 —                  | _                  | _           | 1:       |
| 6. | Güttingen.  | Prufung ber Ginschätzungen .                                                              | 3  | 1      | 5 -     | 5     |                       | 30                 | 9           | 3        |
| 8. | Im Wohnort. | Brufung bes Bimmermeifters                                                                |    |        |         |       | 1                     |                    |             |          |
| 1  |             | Wehrle in Constanz                                                                        | _  | 11/2   | 3 30    | 5     | 15 —                  |                    | 5           | 1        |
|    |             |                                                                                           |    | zusamm | en .    | 10    | 30 4                  | 30                 | 15          | -        |
|    |             |                                                                                           |    |        |         |       |                       |                    |             |          |
|    |             | ,                                                                                         | ,  |        |         | 1 1   |                       |                    |             |          |
| l  | •           | ,                                                                                         |    | ,      |         |       |                       |                    |             |          |
| l  |             |                                                                                           |    |        |         |       |                       |                    |             |          |
|    |             | ,                                                                                         |    |        |         |       |                       |                    |             |          |
|    |             |                                                                                           |    |        |         |       |                       |                    |             |          |
|    | · ·         |                                                                                           |    |        |         |       |                       |                    |             |          |
|    |             |                                                                                           |    |        |         |       |                       |                    |             |          |
|    |             |                                                                                           |    |        |         |       |                       |                    |             | $\cdot$  |
| 1  |             |                                                                                           |    |        |         |       | H                     |                    |             |          |

# Tagebuch)

beé

Bauschätzungscontroleurs ber Feuerversicherungsanstalt, Werkmeister Gagg in Konstanz, für den Monat Januar 1852.

| Tag      | Drt                               |                                                                                                                              |                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | der Vornahme<br>bes<br>Geschäfts. | Bezeichunug<br>bes<br>Geschäfts.                                                                                             | Beranlaffung<br>bes<br><b>S</b> efchäfts.                                                                |
| 4.<br>6. | Im Wohnort.<br>Güttingen.         | Prüfung ber Einschätzungstabelle bes Johann<br>Storz in Bollmatingen (10 Item).<br>Brüfung ber Einschätzungen im Allgemeinen | Berfügung des großh. Berwaltungs-<br>raths vom 1. Jänner 1852: Ar. 18.<br>Berfügung des großh. BerwRaths |
| 8.       | Im Wohnort.                       | (1 Tag).<br>Prüfung bes Zimmermeisters Wehrle von<br>Konstanz (11/2 Tag).                                                    | vom 31. Dezember, 1851. Rr. 3803.<br>Berfügung bes großh. BerwRaths<br>vom 18. Dezember 1851. Rr. 3607.  |
|          |                                   |                                                                                                                              |                                                                                                          |
|          |                                   |                                                                                                                              |                                                                                                          |
|          | . •                               |                                                                                                                              | ·                                                                                                        |

Beilage III. A.

# Seuerversicherungsbuch.

(3weiter Banb.)

## Gemeinde:

Drt:

Allmannsborf.

Staab.

Die Aechtheit bes gegenwärtigen Feuerversicherungsbuches wird mit bem Anfügen bezeugt, bag baffelbe zweihundert funfzig Seiten enthält.

Allmanneborf, ben 28. Dezember 1851.

## Der Gemeinderath:

Johann Roch, Bürgermeister. Franz Schlegel, Gemeinberath. Jakob Seegießer, bitto. Michael Spreng, bitto.

(L.S.)

Der Rathsschreiber: Johann Roth.



1. 2.

2

5.

ß.

| Des C       | debändes      |
|-------------|---------------|
| Bauart nach | Dachbebedung  |
| Spalte 2    | nach Spalte 3 |

ber Einschäpungstabelle.

| = | ,                     | ,                     |                   | ******               |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|   | Steinriegel.          | Polis.                | Feuer.<br>ficere. | Poli,<br>(Schinbel). | Strof.                |
|   | -<br>1<br>1<br>-<br>- | _<br>_<br>1<br>_<br>1 | 1 - 1 - 1 -       | -<br>1<br>-<br>-     | _<br>_<br>1<br>_<br>1 |
| _ | 2                     | 2                     | 3                 | 1                    | 2                     |
| _ | 1                     | 2                     | 3                 | _                    | 2                     |
|   | 2                     | 2                     | 4                 |                      | 2                     |

| - |  |  |
|---|--|--|

7. 8. 9. 10. 11.

13.

. 12.

| - | 7,043 | 6,268 | 5,090 | 5,550 | 1,110 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |       |       |       |       |       |
|   |       |       |       | _     |       |
|   | 700   | 630   | 470   | 550   | 110   |
|   | 6,343 | 5,638 | 4,620 | 5,000 | 1,000 |
|   |       |       |       |       |       |
|   | 1,050 | 1,050 | 950   | 1,000 | 200   |
|   | 7,393 | 6,688 | 5,570 | 6,000 | 1,200 |
|   |       |       | ,     |       |       |
|   |       |       |       |       |       |
|   |       |       |       | _     |       |
|   |       |       |       |       | \     |
|   | `     |       |       |       |       |
|   |       |       |       |       |       |
|   | ľ     |       | 11    | II    | n il  |

3

Beilage III. B.

# Summarischer Auszug

aus bem

# Feuerversicherungsbuch

ber

Gemeinde Furschenbach

auf den 31. Oftober 1851.

Cons

**2**0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

|      | b. Ganeberg | - | 1          | -  | 1         |      |   | 1,550  | 1,250  | 950    | 1,100  | 220   |
|------|-------------|---|------------|----|-----------|------|---|--------|--------|--------|--------|-------|
|      | c. Somerek  | _ | _          | 2: |           | .2 1 | - | . 750  | 550    | 300    | 400    | - 1   |
|      | d. Myttert  | _ | _          | 3  |           | 1    | 2 | 1,800  | 1,550  | 1,200  | 1,350  | - 1   |
|      |             |   |            |    |           |      |   |        |        |        |        |       |
|      | zusammen    | 8 | <b>2</b> 8 | 5  | <b>36</b> | 3    | 2 | 23,850 | 19,150 | 12,650 | 15,850 | 2,820 |
|      |             |   |            |    |           |      |   |        |        | -      |        |       |
|      | ,           |   |            |    |           |      |   |        |        |        |        |       |
|      | ,           |   |            |    |           |      |   |        |        |        |        |       |
|      |             |   |            |    |           |      |   |        |        |        |        |       |
| 1    |             |   |            |    |           |      |   |        |        |        |        |       |
|      | ·           |   |            |    |           |      |   |        |        |        |        | •     |
|      |             |   |            |    |           |      |   | '      |        |        |        |       |
|      | •           |   |            |    |           |      |   |        | CI II  |        |        |       |
|      |             |   |            |    |           |      |   |        |        |        |        |       |
|      | 4           |   |            |    |           |      |   |        |        |        |        |       |
|      | ·           |   |            |    |           |      |   |        |        |        |        |       |
|      |             |   |            |    |           |      |   |        |        |        |        |       |
|      |             |   |            |    |           |      |   |        |        |        |        |       |
|      |             |   |            |    |           |      |   |        |        |        |        |       |
| 0 50 |             |   |            |    |           |      |   | •      |        |        |        |       |
| 1    |             |   |            |    |           |      |   |        |        |        |        |       |
|      |             |   |            |    |           |      |   |        |        |        |        |       |
| -    |             |   |            |    |           |      |   |        |        |        |        |       |
|      |             | 1 |            |    | ı         |      |   | 1      | ı      |        |        |       |

Beilage III. C.

# Seuerversicherungs-Beitragstabelle

für

1851/52.

Gemeinde:

Allmannsborf.

Ort:

Staab.

1. 2.

3.

7.

| bes Feuerversiche<br>buches.<br>bes Gebaube | Ramen der Gebändeeigenthümer. | laffe. | Grobe von 100 Berficherungsanfc | Beitrage für<br>Geband<br>eigenthüm | 2.       |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|
|                                             |                               | -      | fr.                             | fī.                                 | fr.      |
| 1. 1.                                       |                               |        | 6                               | _                                   | 36       |
| 2.   2.  <br>3.   3.                        |                               |        | -                               | í                                   | -        |
|                                             |                               |        |                                 | _                                   | 18<br>24 |
| 4                                           |                               |        | -                               |                                     | 18       |
| 4.    4.<br>5. 5.                           |                               | 1      | _                               | _ 1                                 | 12<br>30 |
|                                             |                               | Ŧ      |                                 | 4                                   | 18       |
|                                             |                               |        |                                 |                                     |          |

# Beugniß.

Martin Dürr in Willmendingen, welchem wegen eines, am 4. Oftober 1851. in seinem Wohnhause ausgebrochenen, Brandes von großherzoglicher Kreisregierung eine Entschädigung von 800 fl. aus großherzoglicher Generalbrandfasse zuerkannt worden ist, hat einen Neubau auf der Brandstätte begonnen, welcher dem abgebrannten Gebäude nach Wesen, Bestand und Zweck entspricht, und bis jeht bereits einen Kostenauswand von 436 fl. verursacht hat, was zum Zwecke der Auszahlung der ersten Halste der Entschädigung mit dem Ansügen beurkundet wird, daß der unterzeichnete Ortsbausschafter bei dem Neubau in keiner Weise betheiligt ist.

Willmenbingen, ben 4. Mai 1852.

Der Ortsbauschätzer.

N. N.

(L. S.)

Der Gemeinderath.

N. N.

2.

## Beugniß.

Wartin Dürr in Willmendingen, welchem wegen eines, am 4. Oktober 1851. in seinem Wohnhause ausgebrochenen, Brandes von großherzoglicher Kreisregierung eine Entschädigung von 800 fl. aus großherzoglicher Generalbrandkasse zuerkannt worden ist, hat einen Neubau von Stein mit Ziegelbach auf der Brandstätte hergestellt, welcher dem abgebrannten Gebäude nach Wesen, Bestand und Zweck entspricht, 45 Fuß lang, 30 Fuß tief, 5 Fuß hoch bis zur Straßenhöhe, 15 Fuß hoch von da bis zum Dach, 20 Fuß hoch von da bis zum First, ist, und einen Kostenauswand von 871 fl. verursacht hat, was zum Zwecke der Auszahlung der letzten Hälfte der Entschädigung mit dem Ansügen beurkundet wird, daß der unterzeichnete Bezirksbauschäcker bei dem Neubau in keiner Weise betheiligt ist.

Willmendingen, ben 5. Auguft 1852.

Der Bezirksbauschätzer.

(L. S.)

Der Gemeinderath.

N. N.

N. N.



# Beugniß.

Johann Zwiebler in Dingelsdorf, welchem wegen eines, am 8. Januar 1852 in seiner Scheuer ausgebrochenen, Brandes von großberzoglicher Kreisregierung eine Entschädigung von 350 fl. aus großscherzoglicher Generalbrandkasse zuerkannt worden ift, hat auf der Brandstätte einen Neuhau von Stein mit Ziegelbach begonnen (hergestellt), welcher dem abgebrannten Gebäude nach Wesen, Bestand und Zweck entspricht, 30 Kuß lang, 20 Kuß tief, 5 Kuß hoch bis zur Straßenhöhe, 12 Kuß hoch von da bis zum Dach, 24 Kuß hoch von da bis zum Virst ift, und nach der, in beglaubigter Abschrift angeschlossenen, Einschähungstabelle einen Kostenauswand von 396 fl. verursacht hat, was hiermit beurkundet wird.

Dingelsborf, ben 4. Mai 1852.

Der Gemeinberath.

(L. S.)

N. N.

4.

# Beugniß.

Rarl Scherzinger von Stollhofen, Oberamts Rastatt, welchem wegen eines, am 7. September 1851 in seinem Wohnhause ausgebrochenen, Brandes von großherzoglicher Kreisregierung eine Entschädigung von 3500 fl. aus großherzoglicher Generalbrandkasse zuerkannt worden ist, hat mit Zustimmung des großherzoglichen Verwaltungsraths der Feuerversicherungsanstalt, und mit Genehmigung der großherzoglichen Kreisregierung, die Baustelle von Stollhosen nach Schwarzach, Amts Bühl, verlegt, und daselbst einen Neubau von Stein mit Ziegeldach begonnen (hergestellt), welcher dem abgebrannten Gebäude nach Wesen, Bestand und Zwed entspricht (63 Fuß lang, 35 Fuß tief, 4 Fuß hoch bis zur Straßenhöhe, 24 Fuß hoch von da bis zum Dach, 16 Fuß hoch von da bis zum First ist), und einen Kostenauswand von 2036 fl. (3750 fl.) verursacht hat, was zum Zwede der Auszahlung der ersten (letzen) Halste der Entschädigung mit dem Ansügen beurkundet wird, daß ber unterzeichnete Orts = (Bezirss =) Bauschätzer bei dem Neubau in keiner Weise betheiligt ist.

Schwarzach, ben 7. Juni 1852.

Der Orts: (Bezirks:) Bauschätzer.

Der Gemeinderath.

N. N.

A

N. N.

Beilage III. B.

# Summarischer Auszug

aus bem

# Feuerversicherungsbuch

ber

Gemeinbe Furschenbach

auf den 31. Oftober 1851.

20 XL.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Beilage III. C.

# Feuerversicherungs-Beitragstabelle

für

1851/52.

Gemeinde:

Allmannsborf.

Ort:

Staad.

1. 2.

3.

4. 5. 6.

7.

| erversiche<br>buckes.<br>Gebäude | Namen der Gebändeeigenthümer. | Taffe. | Größe von 100 Berstcherungsanfc | Beitrags für jeben Gebänve-<br>eigenthümer. |          |
|----------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|
|                                  |                               |        | fr.                             | ft.                                         | fr.      |
|                                  |                               |        | 6                               |                                             | 36       |
|                                  |                               | ,      |                                 | i<br>                                       | —<br>18  |
|                                  |                               |        | _                               |                                             | 24       |
|                                  |                               |        | -                               | _                                           | 18       |
|                                  |                               |        | _                               | _ 1                                         | 12<br>30 |
|                                  |                               |        | _                               | 4                                           | 18       |
| 1                                |                               |        |                                 |                                             |          |
|                                  |                               |        |                                 |                                             |          |
|                                  |                               |        | •                               |                                             | (        |
|                                  |                               |        |                                 | ,                                           |          |
|                                  |                               |        |                                 |                                             | 5        |
|                                  |                               |        |                                 |                                             |          |
|                                  |                               |        |                                 |                                             |          |
|                                  |                               |        |                                 |                                             |          |
|                                  |                               |        |                                 |                                             |          |
|                                  |                               |        |                                 |                                             |          |
|                                  |                               |        |                                 |                                             |          |
|                                  |                               |        |                                 |                                             |          |
|                                  |                               |        | 1                               |                                             |          |

#### Beugniß.

Martin Durr in Willmendingen, welchem wegen eines, am 4. Oftober 1851. in seinem Wohnhause ausgebrochenen, Brandes von großherzoglicher Kreisregierung eine Entschädigung von 800 fl. aus großherzoglicher Generalbrandkasse zuerkannt worden ist, hat einen Neubau auf der Brandstätte begonnen, welcher dem abgebrannten Gebäude nach Wesen, Bestand und Zweck entspricht, und bis jeht bereits einen Rostenauswand von 436 fl. verursacht hat, was zum Zwecke der Auszahlung der ersten Hälste der Entschädigung mit dem Ansügen beurkundet wird, daß der unterzeichnete Ortsbausschäfter bei dem Neubau in keiner Weise betheiligt ist.

Willmenbingen, ben 4. Mai 1852.

Der Ortsbauschätzer. N. N.

(L. S.) .

Der Gemeinberath.

N. N.

2.

#### Beugniß.

Wartin Oure in Willmendingen, welchem wegen eines, am 4. Oftober 1851. in seinem Wohnhause ausgebrochenen, Brandes von großherzoglicher Kreisregierung eine Entschädigung von 800 fl. aus großherzoglicher Generalbrandkasse zuerkannt worden ist, hat einen Neubau von Stein mit Ziegelbach auf der Brandstätte hergestellt, welcher dem abgebrannten Gebäude nach Wesen, Bestand und Zweck entspricht, 45 Fuß lang, 30 Fuß tief, 5 Fuß hoch bis zur Straßenhöhe, 15 Fuß hoch von da bis zum Dach, 20 Fuß hoch von da bis zum Virst, ist, und einen Kostenauswand von 871 fl. verursacht hat, was zum Zwecke der Auszahlung der letzten Hälfte der Entschädigung mit dem Ansügen beurkundet wird, daß der unterzeichnete Bezirksbauschäuer bei dem Neubau in keiner Weise betheiligt ist.

Willmendingen, ben 5. August 1852.

Der Bezirksbauschätzer.

Der Gemeinderath.

N. N.

(L. S.)



#### Beugniß.

Johann Zwiebler in Dingelsdorf, welchem wegen eines, am 8. Januar 1852 in seiner Scheuer ausgebrochenen, Brandes von großberzoglicher Kreisregierung eine Entschädigung von 350 fl. aus großberzoglicher Generalbrandfasse zuerkannt worden ist, hat auf der Brandstätte einen Neubau von Stein mit Ziegeldach begonnen (hergestellt), welcher dem abgebrannten Gebäude nach Wesen, Bestand und Zweck entspricht, 30 Fuß lang, 20 Fuß tief, 5 Fuß hoch bis zur Straßenhöhe, 12 Fuß hoch von da bis zum Dach, 24 Fuß hoch von da bis zum Virst ist, und nach der, in beglaubigter Abschrift angeschlossenen, Einschähungstabelle einen Kostenauswand von 396 fl. verursacht hat, was hiermit beurkundet wird.

Dingelsborf, ben 4. Mai 1852.

Der Semeinderath.

(L. S.)

N. N.

4.

#### Beugniß.

Rarl Scherzinger von Stollhofen, Oberamts Rastatt, welchem wegen eines, am 7. September 1851 in seinem Wohnhause ausgebrochenen, Brandes von großherzoglicher Kreisregierung eine Entschädigung von 3500 st. aus großherzoglicher Generalbrandkasse zuerkannt worden ist, hat mit Zustimmung des großherzoglichen Verwaltungsraths der Feuerversicherungsanstalt, und mit Genehmigung der großherzoglichen Kreisregierung, die Baustelle von Stollhosen nach Schwarzach, Amts Bühl, verlegt, und daselbst einen Neubau von Stein mit Ziegeldach begonnen (hergestellt), welcher dem abgebrannten Gebäude nach Wesen, Bestand und Zweck entspricht (63 Fuß lang, 35 Fuß tief, 4 Fuß hoch bis zur Straßenhöhe, 24 Fuß hoch von da bis zum Dach, 16 Fuß hoch von da bis zum First ist), und einen Kostenauswand von 2036 st. (3750 st.) verursacht hat, was zum Zwecke der Auszahlung der ersten (letzten) Hälfte der Entschädigung mit dem Ansügen beurkundet wird, daß der unterzeichnete Orts = (Bezirks=) Bauschätzer bei dem Neubau in keiner Weise betheiligt ist.

Schwarzach, ben 7. Juni 1852.

Der Orts: (Bezirks:) Baufchager.

N. N.

Der Gemeinderath.

N. N.

4

#### Beugniß.

Raber Rage in Ludwigshafen, Amts Stodach, welchem wegen eines, am 7. Juli 1844 in feiner Bainerwerkstätte ausgebrochenen, Brandes von großberzoglicher Areisregierung eine Entichabigung von 7,300 fl. aus großherzoglicher Generalbrandfaffe zuerkannt worden ift, hat mit Genehmigung bes aroffherzoglichen Minifteriums bes Innern die Bauftelle von Ludwigshafen nach Grötingen, Oberamts Durlach, verlegt, und baselbst einen Reubau von Stein mit Ziegelbach begonnen (hergestellt), welcher bem abgebrannten Gebaube nach Wefen, Beftand und Zwed entspricht (75 Fuß lang, 36 Fuß tief, 4 Kuß boch bis zur Stragenhöhe, 24 Fuß hoch von da bis zum Dach, und 22 Fuß hoch von da bis zum Kirft ift) und einen Koftenauswand von 3,700 fl. (7,400 fl.) verursacht hat, was zum Amede ber Auszahlung ber erften (letten) Salfte ber Entichabigung beurkundet wirb, mit dem Anfugen, baß ber unterzeichnete Ort8 = (Bezirf8=) Baufcater bei dem Reubau, in feiner Beise betheiligt ift.

Grötingen, ben 4. August 1852.

Der Orts: (Bezirks:) Bauschäter.

N. N.

(L. S.)

Der Gemeinderath.

N. N.

6.

#### Beugniß.

Paul Muller in Schwarzach, welchem wegen eines, am 7. Februar 1852 in seiner Schlosser= werkftatte ausgebrochenen, Brandes von großberzoglicher Rreisregierung eine Entschädigung von 250 fl. aus großherzoglicher Generalbrandkaffe zuerkannt worden ift, hat mit Buftimmung bes großherzoglichen Bermaltungerathe ber Keuerversicherungeanstalt, und mit Genehmigung bes großherzoglichen Bezirkeamts Bubl . auf ber Branbfiatte ftatt ber Schlofferwerkftatte ben Neubau eines Stalles von Stein mit Biegelbach begonnen (hergestellt), welcher (20 Fuß lang, 10 Fuß tief, 1 Fuß boch bis zur Stragenhohe. 10 Aug hoch von ta bis zum Dach, 10 Kug hoch von da bis zum Kirst ist, und) einen Kostenaufwand von 153 fl. (267 fl.) verursacht hat, was jum Zwede ber Auszahlung der erften (letten) Salfte ber Enticadigung mit bem Anfagen beurfundet wird, bag ber unterzeichnete Orte = (Bezirke-) Baufcaber bei bem Neubau in feiner Beise betheiligt ift.

Sowarzach, ben 7. Juni 1852.

Der Orts: (Bezirks:) Bauschäter.

(L. S.)

Der Gemeinderath.

N. N.

#### Beugniß.

Jakob Spring in Pfohren, welchem wegen einer, durch den Brand am 7. Marz 1852 an seinem Wohnhause erlittenen, Beschädigung von großherzoglicher Kreisregierung eine Entschädigung von 117 fl. 20 fr. aus großherzoglicher Generalbrandkasse zuerkannt worden ist, hat die beschädigten Theile vollkommen wieder hergestelle, und darauf die Summe von 123 fl. 47 fr. verwendet, was mit dem Anfügen beurkundet wird, daß der unterzeichnete Ortsbauschäßer bei dieser Wiederherstellung in keiner Weise betheiligt ist.

Pfohren, ben 4. Mai 1852.

Der Ortsbauschätzer.

N. N.

(L. S.)

Der Semeinderath.

Johann Repomuk Spring in Rothweil, welchem wegen eines, am 3. April 1852 in seinem Wohnhause ausgebrochenen, Brandes von großherzoglicher Kreisregierung eine Entschädigung von 1,200 ft. aus großherzoglicher Generalbrandkasse zuerkannt ift, bedarf zum Beginne seines Neubaues dringend eines Borschusses von Vierhundert Gulden.

Der Gemeinderath erklart sich bereit, diesen Betrag in Empfang zu nehmen, und haftet sammtver= bindlich fur die richtige und vollständige Verwendung deffelben auf den Neubau.

Rothweil, ben 4. Mai 1852.

Der Gemeinderath.

(L. S.)

N. N.

Der Unterzeichnete ertheilt hiermit seine Einwilligung zur Auszahlung obigen Borschusses von Bierhundert Gulden an den Gemeinderath babier.

Rothweil, den 4. Mai 1852.

(gez.) Johann Repomnk Spring.

Die Mechtheit dieser Unterschrift beurkundet

Rothweil, ben 4. Mai 1852.

Der Bürgermeister.

(L. S.)

Beilage III. F.

#### Geschehen zu Sinzheim ben 4. Mai 1852.

Bor bem Burgermeister ber Gemeinde Singheim erscheint heute Philipp Schafer von ba, welchem wegen eines, am 3. Oktober 1851 in seinem Wirthshause zum grunen Baum ausgebrochenen, Brandes von großherzoglicher Kreisregierung eine Entschädigung von 8,500 fl. aus großherzoglicher Generalbrandkasse zuerkannt worben ift, und erklart:

Johann Link von hier hat mir zum Beginne meines Neubaues einen baaren Worschuß von 750 fl. gemacht (fur 750 fl. Bauholz geliefert). Ich trete bemfelben bafür in Gemäßheit bes §. 52 bes Feuerversicherungsgesetzes von ber mir gebührenden Brandentschädigung den Betrag von Siebenhundert fünfzig Gulben ab, und bitte, diese Summe dereinst an Johann Link, statt an mich, zu bezahlen.

#### (gez.) Philipp Schäfer.

Vorstehende Verhandlung wird mit dem Anfügen beurkundet; daß man sich von der Richtigkeit (der geschehenen Holzlieferung) des Vorschusses (durch Baarzahlung in Gegenwart des Unterzeichneten) überzeugt hat.

Der Bürgermeister.

(L. S.)

Beilage III. G.

### Brandentschädigungstabelle

ber

## Gemeinde Furschenbach

(Amts Achern)

für 1851.

30 **XL.** 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Beilage IV. A.

### Summarischer Auszug

aus ben

## Feuerversicherungs.Beitragstabellen

bes

Bezirksamts Constanz

für 1851/52.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

| Begeichnung ber Gemeinden rung                                           | erverfice.                                                                                 |                                        |                                                        |                                               | 1        |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------|
| und nach<br>einzelnen Orte-                                              | Keuerversiche-<br>rungsanschlag<br>nach Spalte 4.<br>der Beitrags-<br>tabelle<br>für 1851. |                                        | Größe von<br>100 fl.<br>Berfice,<br>rungsan,<br>folag. | Beitrag na<br>Spalte 7<br>ber<br>Beitragstabe |          | Bemerkungen. |
|                                                                          | ft.                                                                                        |                                        | fr.                                                    | ft.                                           | fr.      |              |
| b. Egg c. Staab 2 Allensbach Dettingen Dingelsborf Freudenthal Güttingen | 235,000<br>15,000<br>12,000<br>201,000<br>123,000<br>98,000<br>27,000<br>78,000            | I.<br>—<br>—<br>I.<br>IV.<br>I.<br>II. | 6<br><br><br>6<br>12<br>6<br>8<br>10                   |                                               | 11111111 |              |

Aufgestellt Konftang ben 1. Mai 1852.

Großh. Amtsrevisorat.

Beilage IX. A.

### Summarischer Auszug

aus ber

## Feuerversicherungs. und Entschädigungstabelle

bes

beutschen Phonix

für 1851.



| Na               | nte \                       |                                                                         | 80                | trag ber                               |         | Bahl ber verficherten Gebaube nach |                   |       |                    |                     |        |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|-------|--------------------|---------------------|--------|
| bes Amisbezirks. | ber Gemeinbe.               | Gesammt-<br>pahl ber zu<br>½ Theil Ber<br>ber Gemeinde. versicherten ru |                   | von bengroßh.<br>Areisregie-<br>rungen |         | 1                                  | Bauart.           |       | Dachbebedung.      |                     |        |
| <b></b>          | ,                           | Gebäube.                                                                | rungs.<br>fummen. | erfannte<br>Brandents<br>bizunge       | фă.     | Oteln.                             | Stein.<br>riegel. | ₽ots. | Beuer.<br>fichere. | Pola<br>(Schindel.) | Strof. |
| -                |                             |                                                                         | fi.               | ft.                                    | fr      |                                    |                   |       |                    |                     |        |
| Konftanz.        | Allensbach<br>Allmannsborf: | 8                                                                       | 4,000             | 150                                    | -       | 1                                  | 5                 | 2     | 2                  | 4                   | 2      |
|                  | a. Allmannsdorf             | 10                                                                      | 4,500             | · 130                                  | _       | 2                                  | 6                 | 2     | 2                  | 7                   | 1      |
| •                | b. Egg                      | 2                                                                       | 300               | _                                      | _       | 1                                  |                   | 1     | 1                  | _                   | 1      |
|                  | c. Staab                    | 1                                                                       | 150               | ` <b>–</b>                             | -       | 1                                  | -                 | _     | 1                  | -                   |        |
|                  | Dettingen                   | 23                                                                      | 8,300             | 450                                    | -       | 7                                  | 14                | 2     | 21                 | 1                   | 1      |
|                  | Dingelsborf                 | 7                                                                       | 1,680             | -                                      | $\ -\ $ | 1                                  | 4                 | 2     | 5                  | 1                   | 1      |
|                  | Freudenthal                 | 3                                                                       | 450               | 30                                     | $-\ $   |                                    | 1                 | 2     | 2                  | 1                   | -      |
|                  | Büttingen                   | 5                                                                       | 1,240             | 45                                     | $-\ $   | 2                                  | 2                 | 1     | 4                  | -                   | 1      |
|                  |                             | 59                                                                      | 20,620            | 805                                    |         | 15                                 | 32                | 12    | 38                 | 14                  | 7      |
|                  |                             | ii ii                                                                   |                   |                                        |         |                                    | - 1               |       |                    |                     |        |
|                  |                             |                                                                         | I                 |                                        | -       | I                                  | i                 | - 1   | ŀ                  | 1                   |        |

Abgeschloffen Carlerube ben 31. Dezember 1851.

Der General-Agent bes beutschen Phonix. August Sold.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlsrube, Mittwoch ben 1. September 1852.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchste Entschließung Seiner Roniglichen Hobeit des Regenten: Die Ausbebung bes Kriegszustandes betreffend.

## Anmittelbare allerhöchste Entschließung Seiner Königlichen Hoheit des Regenten.

Die Aufhebung bes Rriegszustanbes betreffend.

## Friedrich, von Gottes Gnaden Prinz und Regent von Baden, Herzog von Zähringen.

Wir haben Uns gnädigst bewogen gefunden, von einer weiteren Berlängerung des Kriegs= zustandes Umgang nehmend, von heute an Unsere bürgerlichen Behörden in ihre volle Wirkssamseit wieder eintreten zu lassen.

Indem Wir hierbei von der Ueberzeugung geleitet werden, daß in Unseren Unterthanen der Geist der Sittlichkeit und der Gesetlichkeit so weit erstarkt sei, um außergewöhnlicher Mittel zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung nicht zu bedürfen, sind Wir zugleich auch davon durchdrungen, daß die dauernde Besestigung des gesetzlichen Zustandes wesentlich bedingt ist durch den regen Psichteiser, die sorgfältige Wachsamkeit und das umsichtige Zusammenwirken Unserer Beamten.

Bu diesen Allen, welchem Berufskreise sie auch angehören, versehen Wir Uns daher, daß sie nicht nur durch ein ihrer Stellung angemessens Verhalten, sondern auch durch gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten Unseren übrigen Unterthanen mit gutem Beispiele vorangehen. Wir sordern sie, und namentlich die mit der Justiz= und Polizeiverwaltung betrauten Beamten insbesondere auf, dem Unrecht und dem Frevel, in welche Form sich solche auch verhüllen mögen, schnell und kräftig zu begegnen, sede Aussehnung gegen die öffentliche Ordnung sosort mit Entschiedenheit zu unterdrücken und mit Strenge zu bestrasen, und auf diese Weise zu verhüten, daß es nirgends den Anschein gewinne, als sei durch Aushebung des Kriegszustandes der den Gutgesinnten zu gewährende Schutz vermindert und den Uebelgesinnten zu neuem Unsuge Raum gegeben.

Mit Zuversicht erwarten Wir, daß dieser Unserer Willensmeinung in ihrem ganzen Umfange genügt, und daß dies geschehe, von Unseren oberften Behörden gebührend überswacht werde.

Begeben zu Carlerube, ben 1. September 1852.

friedrich.

Frhr. Müdt.

Auf Seiner Koniglichen Sobeit hochsten Befehl:

## Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Freitag ben 10. September 1852.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschlieftungen Seiner Rouiglichen Sobeit des Regenten : Erlaubnis jur Annahme frember Orben. Dienftnachrichten.

Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachungen des großberzoglichen Justizministeriums: die Ernennung der Affigenpräsidenten und deren Stellverkreter für die nächste Schwurgerichtsstyung detressen. Die wechselseitigen Sewilligung des Armenrechts vor den großberzoglich dadischen und den großberzoglich hessischen Gerichten sie deiderseitigen Staatsangehörigen detressen. Bekanntmachungen des großberzoglichen Ministeriums des Innern: den Passkartwerein detressen. Die Stistung eines Walsensond in Mülldeim detressen. Die Stistungen des Joh. Bapt. Selinger von Merdingen detressen. Die Stistung des vorsordenen Domkaplinkans Dr. A. Kieser von Mammbelm detressen. Die Gründung eines Armensonds zu Winterspieren detressen. Die Ausweihung dadischen Tischtitukaren zu katholischen Priestern betressen. Die Staatsgenehmigung der Präsentation auf die evangelische Pfarrei Bödigheim detressen. Bekanntmachungen des großberzoglichen Finanzminspring der Präsentation auf die evangelische Pfarrei Bödigheim detressen. Bekanntmachungen des großberzoglichen Finanzminspring der Auserhens zu vierzehn Millionen Sachen vom Jahr 1845 beitessend. Die sindszahnis Gewinnziehung für das Ansehn der Anwertischunspasse vom Jahr 1845 beitessend. Die sindszahnis Gewinnziehung für das Ansehn der Anwertischunspasse vom Jahr 1845 beitessend.

Dienfterledigungen. Todesfalle.

## Anmittelbare allerhöchste Entschließung Seiner Königlichen Hoheit des Aegenten.

#### Erlaubnig gur Annahme frember Orben.

Seine Ronigliche Sobeit der Regent haben die unterthänigft nachgesuchte Erlaubniß zur Annahme und jum Tragen frember Orben allergnäbigft zu ertheilen geruht:

unter bem 10. Mugust :b. 3.

bem Oberbarrath Sauerbed und bem Baurath Reller für bas ihnen von bem Brafibenten ber französischen Republik verliehene Ritterkreuz des Ordens der Chrenlegion;

unter bem 17. August b. 3.

bem hauptmann Schellenberg, Artilleriedirector ber Bundesseftung Raftatt, für bas ihm von Seiner Majestat bem Könige von Sachsen verliehene Ritterfreuz des Albrechtsorbens,

dem Oberlieutenant von Seutter von der Kriegsschüler = Compagnie, für das ihm von Seiner Majestät dem Kaiser von Rußland verliehene Ritterkreuz vom heiligen Stanislaus dritter Klasse;

#### unter bem 24. August b. J.

dem Rittmeister von Baumbach vom 3. Reiterregiment für das ihm von Seiner Majestät dem Kaiser won Rugland verliehene Ritterfreuz des St. Annaordens dritter Klaffe;

#### unter bem 29. August b. 3.

bem Oberften und Commandanten des 2. Reiterregiments hilpert für den ihm von Seiner Majestät dem Könige von Preußen verliehenen rothen Ablerorden zweiter Klasse mit Schwerdtern um Ring.

#### Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben gnabigft geruht:

#### unter bem 10. August b. 3.

ben Geheimen Legationsrath von Rettner auf sein unterthänigstes Ansuchen und mit Rucksicht auf seine geschwächte Gesundheit in den Rubestand zu verseten;

ben Legationsrath Kuhlenthal zum Geheimen Legationsrath zu ernennen, und ben Ministerialrath im Ministerium bes Innern, Nufflin, unter Ernennung zum Legationsrath, als Rath zum Ministerium bes großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten zu versehen;

Die evangelische Pfarrei Rotteln, Defanats Lorrach, dem Diakonus Specht in Lorrach zu übertragen;

unter bem 25. August b. 3.

ben evangelischen Pfarrer Alfeld in Hochhausen in den Ruhestand zu versetzen; die evangelische Pfarrei Ittersbach, Oberamts Psorzheim, dem Pfarrverweser Johann Friedrich Frischmuth von Rosenberg zu übertragen;

#### unter bem 2. Septengber b. J.

ben außerorbentlichen Professor Dr. Rägeli an ber Universität Zurich, zum orbentlichen Professor ber Botanif an ber Universität Freiburg und zum Director bes botanischen Gartens baselbst zu ernennen;

bie katholische Pfarrei Gerthen, Amts Lorrach, dem Pfarrer Johann Baptift Bauer in Moos, Die katholische Pfarrei Leben, Landamts Freiburg, dem Pfarrer Franz Michael Baumann in hinterzarten,

die katholische Pfarrei Honftetten, Amis Engen, bem Pfarrer Johann Nepomud Bed in Reichenbach und

bie katholische Pfarrei Gundlingen, Amts Breisach, bem Pfarrer Abelbert Kreuzer in heitersheim zu übertragen;

ben evangelischen Pfarrer Eggly in Golshausen in ben Benfionsftand zu verseten;

bie Berzichtleiftung bes katholischen Pfarrers Andreas Bimmermann von Raft auf seine Pfrunde und beffen Bersehung in den Pensionsstand zu genehmigen;

XLIJ. 409

ber von Seiten bes Gemeinberaths und Burgerausschuffes zu Offenburg erfolgten Ernennung des seitherigen fladtischen Bezirksförsters zu Eppingen, hermann hofmann, zum ftab= tifchen Bezirksförster in Offenburg, die Staatsgenehmigung zu ertheilen;

unter bem 5. September b. 3.

ben an bas Gymnastum zu Cauberbischofsheim versetzten Professor Reeß auf sein unter= thanigstes Ansuchen aus Rudficht für seine Gesundheitsverhaltniffe auf seiner bisherigen Stelle am Lyceum zu Constanz zu belassen;

ben Projeffor Reinhard am Lyceum zu Freiburg als erften Lehrer an bas Gymnafium' zu Tauberbischofsheim zu versetzen, und

bie baburch erledigte Lehrstelle am Lyceum zu Freiburg bem Profeffor Furtwängler gu Conftang ju übertragen.

#### Verfügungen und Dekanntmachungen der Miniferien.

Die Ernennung ber Affiffenprafibenten und beren Stellvertreter fur bie nachfte Schwurgerichtsfigung betreffenb.

Durch dieffeitigen Beschluß vom 11. d. M., Nr. 7835, wurde hofgerichtsrath Beber in Mannheim wegen Krankheit der ihm durch dieffeitige Verfügung vom 8. v. M., Nr. 6512 (Regierungsblatt Nr. XXXVI.) übertragenen Function eines Stellvertreters des Affissenprassibenten für den Unterrheinkreis enthoben und für ihn hofgerichtsrath Brauer in Mannsheim zum Stellvertreter des Affissenprasibenten für den Unterrheinkreis ernannt.

Carlerube, ben 23. Auguft 1852.

Großherzogliches Juftizministerium. 3. A. b. B. Junghanns.

Vdt. Minet.

Die wechselseitige Bewilliqung bes Armenrechts vor ben großherzoglich babischen und ben großherzoglich besiderseitigen Staatsangehörigen betreffenb.

Nachdem die großherzoglich heffische Regierung ihre Gerichtsbehörden angewiesen hat, unversmögenden großherzoglich badischen Unterthanen, welche behuss der Prozeßführung bei einem dortigen Gerichte um das Armenrecht nachsuchen, dasselbe nach gehöriger Bescheinigung ihrer Armuth zu verwilligen, so werden die diesseitigen Gerichtsbehörden unter Bezug auf §. 159 der Prozeßordnung und §. 4 der Verordnung vom 5. 1. M. (Regierungsblatt Nr. XXXIX.) ansgewiesen, großherzoglich hessische Unterthanen fünstig unter denselben Voraussehungen, wie die eigenen Landesangehörigen, zum Armenrecht zuzulassen.

Fierbei wird in ber Anlage jur offentlichen Renninis gebracht:

1. Die großherzoglich heffische Berordnung vom 29. Mai 1819, das Ammeurecht in der Provinz Rheinhessen betreffend, wozu bemerkt wird, daß nach Art. 4 der Verordnung vom 4. April 1817 der um Zulassung zum Armeurecht bei einem rheinhessischen Gerichte Nachsuchende sich mit dem, seine Armeuch beurkundenden, Zeugnisse an den großherzoglichen Staatsprofurator bei dem Gerichte erster Instanz zu wenden hat, welcher nach vorher eingeholtem Gutachten der Anwaltssammer darüber entscheidet, vorbehaltlich des Neturses an den großherzoglichen Generalstaatsprofurator am Obergericht zu Mainz im Falle eines erfolgenden Abschlags;

2. Auszug aus dem großherzoglich heffischen Gesetze vom 29. Marz 1836, das Armenrecht in den Brovinzen Starkenburg und Oberhausen betreffend.

Carisrube, ben 25. August 1852.

Großherzogliches Juftizministerium. 3. A. d. B. Junghanns.

Vdt. Minet.

1.

#### Berordnung vom 29. Mai 1819.

(Amtoblatt für bie großherzoglich beffifche Proving Rheinheffen von 1819, Rr. 94).

Um die Unterthanen in der Proving Rheinhoffen, welche die Prozestosten nicht bestreiten können, in den Stand zu fegen, fich gegen Rechtsverlegungen zu schützen, wurde miterm 4. April 1817 verordnet, daß das von der französischen Gesetzebung nicht gekannte, bei den deutschen Gerichten aber gesetliche Armenrecht für die Provinz Rheinhessen ebenfalls stattsinden solle.

Damit auch Einwohner der Provinzen Starkenburg und Oberheffen, und eben so Bewohner anderer Staaten, zu diesem Rechte bei ben für Rheinheffen bestehenden Gerichten zugelassen werden können, so wird mit allerhöchster Genehmigung verordnet:

#### Artifel 1.

Alle wegen Armuth an der Berfolgung ihres Rechtes gehinderten Bersonen aus den Provinzen Oberheffen und Starkenburg sind von den Gerichten der Provinz Rheinheffen unter den weiter angegebenen Bestimmungen zum Armenrechte zuzulassen.

#### Artifel 2.

Um das Armenrecht zu erhalten, muß der Ansuchende ein Zeugniß seines Polizeibeamten der betreffenden Provinzialregierung vorlegen, des Inhalts, daß er Armuthshalber nicht im Stande sei, die Prozeskosten zu bestreiten. Dieses Zeugniß muß die personlichen Umstände, die Familien=, Vermögens= und Erwerbsverhäktnisse des Ansuchenden und die dadurch begründeten Ursachen seines Unvermögens angeben.

XEM. 411

Daffelbe hat sobann die Provinzialwegierung zu beglandigen, worauf es der um Zulaffung zum Remenrechte bei einem Gerichte der Provinz Rheinhessen Bittende der Regierung zu Mainz zu übergeben hat, von welcher darunter bemerkt wird, daß von ihrer Seite gegen Ertheilung dieses Rechts nichts zu erinnern sei.

Artifel 3.

Dieselbe Wohlthat soll den Bewohnern aller andern Staaten, in deren ganzen Umfange für dieseitige Unterthanen dasselbe gilt, zu Theil werden; jedoch muffen die Auständer sowohl darüber als über ihre Armuth gehörige Bescheinigungen beibringen.

Darmftabt, ben 29. Mai 1819.

Großherzoglich heffisches Gehelmes Staatsministerium. (gez.) Erhr. von Lichtenberg. Jaub. Wernher.

Auszug aus bem Gefetze vom 29. Marz 1836. Das Armenrecht in den Provinzen Starkenburg und Oberheffen betreffend. (Regierungsblatt von 1836, Nr. 19).

Ludwig II. von Gottes Gnaben, Großherzog von Heffen und bei Rhein ze.

Wir haben nach Anhörung Unseres Staatsrathes und mit Beirgth und Buftimmung Une ferer getreuen Stände verordnet und verordneu:

wie folgt:

2C. 2C.

20. 20.

#### Artifel 3.

Wer veranlaßt ift, als Kläger ober Beklagter einen Rechtsstreit zu führen und zum Armenrechte zugelassen sein will, muß dem Gerichte, bei welchem er aufgetreten ist, oder auftreten
will, nachweisen, daß er nicht so viel Vermögen besitzt, und auch nicht so viel durch körperliche
oder geistige Kräfte, weder jetzt noch im Laufe des Prozesses aufzuhringen vermag, als zum
Betrieb desselben, neben den nothwendigsten Lebensbedürfnissen für sich und diejenigen, welche
er alienentiren muß, erforderlich ist.

#### Artifel 4.

Das Gericht prüft diese Nachweise, es berücksichtigt nur das vorhandene Vermögen und die Erwerbsquellen, nicht aber etwaige Schulden, es bringt den muthmaplichen Rostenauswand in Anschlag und verweigert oder bewilligt das Armenrecht; die Bewilligung geschieht immer nur für einen Rechtsstreit, und auf eine bestimmte, dem Ermessen des Gerichts überlassene, jedoch nie auf längere Zeit als zwei Jahre, nach deren Ablauf von neuem nachzusuchen und zu entscheiden ist; die Bewilligung kann aber auch, so ferne veränderte Vermögens soder Erwerbsverhältrisse immittelst eintreten, jederzeit wieder entzogen werden.

#### Den Baffartenverein betreffenb.

Mit Bezug auf die diesseitige Verordnung vom 29. April I. J., Regierungsblatt Nr. XXIII., wird hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Großherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelit, so wie das Fürstenthum Lippe-Detmold dem Paßkartenverein beige-treten sind.

Carlerube, ben 30. August 1852.

Großherzogliches Ministerium des Innern. 3. A. d. Pr. Weizel.

Vdt. Buiffon.

#### Die Stiftung eines Baisenfonds in Mulheim betreffend.

Won dem Stadtpfarrer Roth dahier ist der Ertrag einer beim Trauergottesbienst für den höchstseligen Großherzog Leopold in Müllheim gehaltenen und zum Druck beförderten Rebe, welcher durch Beiträge dortiger Staatsdiener und Gemeindebürger auf die Summe von 303 fl. 48 kr. angestiegen ist, zur Gründung eines Unterstützungssonds für arme Waisen der Gemeinde Mülheim bestimmt worden.

Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten, und wird zu Chren der Geber anmit zur offentlichen Renntniß gebracht.

Carlerube, ben 25. Auguft 1852.

Großherzogliches Ministerium des Innern. 3. 红. b. 彩c. Weizel.

Vdt. 2. Stoffer.

Die Stiftungen bes Joh. Bap. Selinger von Merbingen betreffenb.

Der verstorbene Landwirth Joh. Baptist Selinger von Merdingen hat dem dortigen Schulfond 5466 fl. und dem dortigen Armensond die gleiche Summe hinterlassen.

Beibe Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten und werden zu Chren des Stifters andurch bekannt gemacht.

Carleruhe, ben 2. September 1852.

Großherzogliches Minifterium bes Innern. 3. A. b. Br.

Weizel.

Vdt. Turban.



Die Stiftung bes verftorbenen Domfapitulars Dr. R. Riefer von Mannheim betreffenb.

Der zu Freiburg verstorbene Domkapitular Dr. Carl Kieser aus Mannheim hat mittelst letiwilliger Verfügung die Summe von 7977 fl. 31 fr. zu Gründung eines Fonds für die bürgerliche Erziehung und Persorgung katholischer Jünglinge und Jungfrauen aus seiner Vatersstadt bestimmt. Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird hiermit zum ehrenden Andenken an den Stifter bekannt gemacht.

Carlerube, ben 2. September 1852.

Großherzogliches Ministerium des Innern. 3. A. d. Pr.

Vdt. Turban.

Die Gründung eines Armenfonds zu Winterspüren betreffenb.

Benedikt Geiger von Winterspuren hat mittelft lettwilliger Verfügung zu Gründung eines Armenfonds daselbst die Summe von 100 fl. bestimmt. Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird zu Ehren des Stifters andurch bekannt gemacht.

Carlerube, ben 2. September 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. 3. A. d. Pr.

Vdt. Turban.

Die Ausweihung badifder Tifchtitularen ju fatholischen Prieftern betreffend.

Nachbenannte großherzoglich babische Tischtitularen find am 10. August d. J. zu katholischen Priestern geweiht, und hierauf als Gehilsen in der Seelsorge angestellt worden:

Binder, Martin, von Bonndorf, Brugier, Gustav, von Tauberbischofsheim, Eglau, Eduard, von Niederschopsheim, Fehrenbach, Georg, von Kenzingen, Frei, Franz, von Ettenheim, Gaß, Joseph Anton Maria, von Freiburg, Gehri, Friedrich, von Munzingen, Gillmann, Benedikt, von Mördingen, Haud, Michael, von Redarhausen, Haunß, Augustin, von Hospweier,

Soch, Joseph, von Mingswim. Ringinger, Michael, von Oberwittighausen, Ruber, Suftav, von Raftatt, Melos, Arfenius, von Meersburg, Derle, Stephan, von Rreenheinftetten, Baul, Janas, von Bruchfal, Romer, Franz Joseph, von Aafen, Saier, Lorenz, von St. Margen, Schneiber, Stephan, von Suffingen, Stang, Anton, von Tauberbifchofsheim, Thoma, Joseph, von Miteuschwand, Trefder, Rarl, von Begenhaufen, Bagner, Johann Nepomud, von Raftatt, Berr, Florian, von Tauberbischofsheim, Biefer, Georg, von Eppingen, Babringer, Kranz Laver, von Schönenbach.

Carleruhe, ben 27. August 1852.

Gwßherzogliches Ministerinm des Imem. 3. A. d. Pc. Weizel.

Vdt. Coborn.

Die Staatsgenehmigung ber Prafentation auf die evangelische Pfarrei Bobigheim betreffend.

Das großherzogliche Ministerium des Innern hat

unter bem 18. August b. 3.

ber von Seiten ber Grundherrschaft Rubt von Collenberg zu Bobigheim erfolgten Prafentation bes Pfarrverwesers hagenmeier auf die evangelische Pfarrei Bobigheim, Bezirkamts Buchen, die Staatsgenehmigung ertheilt.

Die Serienziehung für bie britte biebfahrige Gewinnziehung bes Anlehens zu vierzehn Millionen' Gulben vom Jahr 1845 betreffend.

Bei der heute stattgehabten Serienziehung bes Anlehens der Eifenbahnschuldentilgungskaffe von 1845 zu vierzehn Millionen Gulden find die

| Gerie | Rr. 'enthaltent Loos-Nr.         | Serie Nr.            | enthaltend Loos=Nr.              |
|-------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 507   | <b>25301</b> — <b>25350</b> .    | 3722                 | 186051 — 186100.                 |
| 842   | <b>42051</b> — <b>42100</b> .    | .4201                | 210001 - 210050.                 |
| 916   | <b>45751</b> — <b>45800</b> .    | <b>4</b> 50 <b>4</b> | <b>225151</b> — <b>225200</b> .  |
| 1033  | 51601 — 51650.                   | 4590                 | <b>229451</b> — <b>229500</b> .  |
| 1278  | 63851 — 63900.                   | 5643                 | <b>282101</b> — <b>282150</b> .  |
| 1346  | 67251 — 67300.                   | <b>5646</b>          | 282251 — 282300.                 |
| 1543  | 77101 — 77150.                   | 5678                 | 283851 — 283900.                 |
| 1620  | <b>80951</b> — <b>81000.</b> '   | 5858                 | <b>292851</b> — <b>292900</b> .  |
| 1766  | 88251 — 883 <b>00.</b>           | 5891                 | <b>294501</b> — <b>294</b> 550.  |
| 1836  | 91751 — 91800.                   | 6058                 | 302851 — 302900.                 |
| 1845  | 92201 — <b>922</b> 50.           | .6181                | 309001 - 309050.                 |
| 1989  | 99401 — 99450.                   | <b>625</b> 0         | 312451 - 312500.                 |
| 2541  | 127001 — 127050.                 | 6386                 | 319251 — 319300.                 |
| 2627  | 131301 — 131350.                 | 6514                 | 325651 — 325700.                 |
| 2814  | <b>14</b> 0651 — <b>14</b> 0700. | 6578                 | 328851 — <b>32</b> 8900.         |
| 2880  | <b>143951</b> — <b>144000</b> .  | 6994                 | <b>34</b> 9651 — <b>34</b> 9700. |
| 2971  | <b>14</b> 8501 — <b>14</b> 8550. | 7228                 | <b>361351</b> — <b>361400</b> .  |
| 3156  | 157751 — 157800.                 | 7333                 | 366601 - 366650.                 |
| 3459  | 172901 — 172 <b>9</b> 50.        | 7467                 | 373 <b>3</b> 01 — 373350.        |
| 3611  | 180501 — 180550.                 | 7645                 | 382201 - 382250.                 |

herausgekommen, was andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Carlsruhe, ben 31. August 1852.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Pfeilftider.

Die sechszehnte Gewinnziehung für das Anleben ber Amortisationskaffe vom Jahr 1840 zu funf Millionen Gulben betreffend.

Das Resultat ber heute stattgehabten sechszehnten Gewinnziehung von dem vorbemerkten Anlehen wird durch die beifolgende Lifte zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Die Gewinne werden planmäßig auf den 1. Februar 1853 durch die Amortisationskasse bezahlt werden, wenn es die Inhaber der Loose nicht vorziehen, ihre Gewinne früher bei dieser Casse gegen Abzug von einem Kreuzer vom Gulden in den Monaten September und Oktober, und von einem halben Kreuzer vom Gulden in den Monaten November, Dezember und Januar zu erheben.

Carleruhe, ben 1. September 1852.

Großherzogliches Ministerium der Finangen. Regenauer.

Vdt. Pfeilftider.

### Liste

#### der zu dem Lotterieanlehen der großherzoglichen Amortisationskasse

vom Jahr 1840 von fünf Millionen Gulben

gehörigen 100,000 Stud Loofe mit den darauf gefallenen Gewinnften, welche bei der

#### Sechszehnten Ziehung,

am 1. September 1852 unter Aufficht ber großherzoglichen Kommission und in Gegenwart ber Anlehens-Unternehmer gezogen wurden.

#### (Mach der Mummernfolge geordnet.)

Nummern ber am 2. Februar und 2. August 1852 gezogenen 13 Serien.
222. 245. 281. 319. 389. 482. 545. 612. 702. 749. 754. 765. 898.

| 2006-Nr. | Gewinn.<br>A. | L008-Mr. | Gewinn.<br>A. | 2006-Nr. | Gewinn.<br>fl. | Loos-Nr. | Gewinn.  <br>fl. | 200 <b>6-</b> ₹r. | Gewinn.<br>A. | 2006-Mr. | Gewinn.<br>fl. |
|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|------------------|-------------------|---------------|----------|----------------|
| 22101    | 65            | 22119,   | 65            | 22137    | 125            | 22155    | 125              | 22173             | 65            | 22191    | 65             |
| 22102    | 65            | 22120    | 65            | 22138    | 65             | 22156    | 65               | 22174             | 65            | 22192    | 65             |
| 22103    | 100           | 22121    | 65            | 22139    | 65             | 22157    | 65               | 22175             | 65            | 22193    | 65             |
| 22104    | 65            | 22122    | 65            | 22140    | 65             | 22158    | 65               | 22176             | 65            | 22194    | 65<br>65       |
| 22105    | 65            | 22123    | 65            | 22141    | 65             | 22159    | 65               | 22177             | 65            | 22195    | 65             |
| 22106    | 65            | 22124    | 65            | 22142    | 65             | 22160    | 65               | 22178             | 65            | 22196    | 65             |
| 22107    | 65            | 22125    | 65            | 22143    | 65             | 22161    | 65               | 22179             | 65            | 22197    | 65             |
| 22108    | 65            | 22126    | 65            | 22144    | 65             | 22162    | 65               | 22180             | 65            | 22198    | 65             |
| 22109    | 100           | 22127    | 65            | 22145    | 100            | 22163    | 65               | 22181             | 65            | 22199    | 65             |
| 22110    | 65            | 22128    | 100           | 22146    | 65             | 22164    | 65               | 22182             | 100           | 22200    | 65             |
| 22111    | 65            | 22129    | 65            | 22147    | 65             | 22165    | 65               | 22183             | 65            | 24401    | 65             |
| 22112    | 65            | 22130    | 65            | 22148    | 65             | 22166    | 65               | 22184             | 65            | 24402    | 65             |
| 22113    | 65            | 22131    | 65            | 22149    | 65             | 22167    | 65               | 22185             | 65            | 24403    | 65             |
| 22114    | 65            | 22132    | 65            | 22150    | 65             | 22168    | 65               | 22186             | 65            | 24404    | 65             |
| 22115    | 65            | 22133    | 65            | 22151    | 65             | 22169    | 65               | 22187             | 65            | 24405    | 65             |
| 22116    | 100           | 22134    | 65            | 22152    | 100            | 22170    | 65               | 22188             | 65            | 24406    | 65             |
| 22117    | 100           | 22135    | 65            | 22153    | 65             | 22171    | 65               | 22189             | 65            | 24407    | 65             |
| 22118    | 65            | 22136    | 65            | 22154    | 65             | 22172    | 35000            | 22190             | 65            | 24408    | 65             |

| 200 <b>6-</b> Nr. | Gewinn.<br>fl. | 2006-Ar. | Gewinn.<br>fL | ₹006-Nr. | Gewinn.<br>fl. | Loos-Ar.       | Gewinn.<br>fl. | 2006-Ar. | Gewinn. | L008-97. | Gewin<br>fl.   |
|-------------------|----------------|----------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|---------|----------|----------------|
| 24409             | <b>6</b> 5     | 24463    | 65            | 28017    | 65             | 28071          | 65             | 31825    | 65      | 31879    | · 65           |
| 24410             | 65             | 24464    | 65            | 28018    | 65             | 28072          | 65             | 31826    | 65      | 31880    | 65             |
| 24411             | 65             | 24465    | 65            | 28019    | 65             | 28073          | 65             | 31827    | 65      | 31881    | 65             |
| 24412             | 65             | 24466    | 65            | 28020    | 65             | 28074.         | 65             | 31828    | 65      | 31882    | 65             |
| 24413             | 65             | 24467    | 65            | 28021    | 100            | 28075          | 65             | 31829    | 65      | 31883    | 65             |
| 24414             | 65             | 24468    | 65            | 28022    | 65             | 28076          | 65             | 31830    | 65      | 31884    | 65             |
| 24415             | 65             | 24469    | 1000          | 28023    | 65             | 28077          | 65             | 31831    | 65      | 31885    | 65             |
| 24416             | 65             | 24470    | 65            | 28024    | 65             | 28078          | 65             | 31832    | 65      | 31886    | 65             |
| 24417             | 65             | 24471    | 125           | 28025    | 65             | 28079          | 65             | 31833    | 65      | 31887    | 65             |
| 24418             | 100            | 24472    | 65            | 28026    | 65             | 28080          | 100            | 31834    | 65      | 31888    | 65             |
| 24419             | 100            | 24473    | 1000          | 28027    | 65             | 28081          | 65             | 31835    | 65      | 31889    | 65             |
| 24420             | 65             | 24474    | 65            | 28028    | 65             | 28082          | 65             | 31836    | 65      | 31890    | 65             |
| 24421             | 65             | 24475    | 100           | 28029    | 65             | 28083          | 65             | 31837    | 65      | 31891    | 65             |
| 24422             | 65             | 24476    | 65            | 28030    | 65             | 28084          | 100            | 31838    | 125     | 31892    | 65             |
| 24423             | 65             | 24477    | 65            | 28031    | 65             | 28085          | 65             | 31839    | 65      | 31893    | 65             |
| 24424             | . 100          | 24478    | 65            | 28032    | 65             | 28086          | 65             | 31840    | 65      | 31894    | 65             |
| 24425             | 65             | 24479    | 65            | 28033    | 65             | 28087          | 65             | 31841    | 65      | 31895    | 65             |
| 24426             | 65             | 24480    | 65            | 28034    | 65             | 28088          | 65             | 31842    | 65      | 31896    | 65             |
| 24427             | 65             | 24481    | 65            | 28035    | 65             | 28089          | 65             | 31843    | 65      | 31897    | 65             |
| 24428             | 65             | 24482    | 65            | 28036    | 65             | 28090          | 65             | 31844    | 65      | 31898    | 65             |
| 24429             | 65             | 24483    | 65            | 28037    | 65             | 28091          | 65             | 31845    | 65      | 31899    | 65             |
| 24430             | 65             | 24484    | 65            | 28038    | 65             | 28092          | 100            | 31846    | 250     | 31900    | 65             |
| 24431             | 65             | 24485    | 65            | 28039    | 65             | 28093          | 100            | 31847    | 65      | 38801    | 65             |
| 24432             | 65             | 24486    | 100           | 28040    | 65             | 28094          | 65             | 31848    | 65      | 38802    | 65             |
| 24433             | 65             | 24487    | 100           | 28041    | 65             | 28095          | 65             | 31849    | 65      | 38803    | 100            |
| 24434             | 65             | 24488    | 65            | 28042    | 65             | 28096          | 65             | 31850    | 65      | 38804    | 65             |
| 24435             | 65             | 24489    | 65            | 28043    | 65             | 28097          | 65             | 31851    | 65      | 38805    | 65             |
| 24436             | 65             | 24490    | 65            | 28044    | 65             | 28098          | 65             | 31852    | 65      | 38806    | 65             |
| 24437             | 65             | 24491    | 65            | 28045    | 65             | 28099          | 65             | 31853    | 125     | 38807    | 65             |
| 24438             | 65             | 24492    | 65            | 28046    | 65             | 28100          | 100            | 31854    | 65      | 38808    | 65             |
| 24439             | 65             | 24493    | 65            | 28047    | 65             | 31801          | 65             | 31855    | 65      | 38809    | 65             |
| 24440             | 65             | 24494    | 65            | 28048    | 65             | 31802          | 65             | 31856    | 65      | 38810    | 65             |
| 24441             | 65.            | 24495    | 65            | 28049    | 65             | 31803          | 65             | 31857    | 65      | 38811    | 65             |
| 24442             | 65             | 24496    | 65            | 28050    | 125            | 31804          | 65             | 31858    | 65      | 38812    | 125            |
| 24443             | 65             | 24497    | 65            | 28051    | 65             | 31805          | 65             | 31859    | 65      | 38813    | 65             |
| 4444              | 65             | 24498    | 65            | 28052    | 65             | 31806          | 65             | 31860    | 65      | 38814    | 65             |
| 24445             | 65             | 24499    | 65            | 28053    | 65             | 31807          | 65             | 31861    | 65      | 38815    | 65             |
| 4446              | 65             | 24500    | 65            | 28054    | 65             | 31808          | 65             | 31862    | 65      | 38816    | 100            |
| 4447              | 65             | 28001    | 65            | 28055    | 65             | 31809          | 65             | 31863    | 65      | 38817    | 65             |
| 4448              | 100            | 28002    | 65            | 28056    | 65             | 31810          | 65             | 31864    | 65      | 38818    |                |
| 4449              | 65             | 28003    | 65            | 28057    | 65             | 31811          | 65             | 31865    | 65      | 38819    | 65<br>65<br>65 |
| 24450             | 65             | 28004    | 65            | 28058    | 65             | 31812          | 65             | 31866    | 100     | 38820    | 65             |
| 4451              | 65             | 28005    | 65            | 28059    | 65             | 31812<br>31813 | 65             | 31867    | 100     | 38821    | -65            |
| 24452             | 65             | 28006    | 65            | 28060    | 65             | 31814          | 65             | 31868    | 65      | 38822    | 65             |
| 24453             | 65             | 28007    | 65            | 28061 l  | 65             | 31815          | 65             | 31869    | 65      | 38823    | 65             |
| 24454             | 65             | 28008    | 100           | 28062    | 65             | 31815<br>31816 | 65             | 31870    | 65      | 38824    | 65             |
| 4455              | 65             | 28009    | 100           | 28063    | 65             | 31817          | 65             | 31871    | 65      | 38825    | 65             |
| 24456             | 65             | 28010    | 65            | 28064    | 65             | 31818          | 65             | 31872    | 65      | 38826    | 65             |
| 4457              | 65             | 28011    | 65            | 28065    | 65             | 31819          | 65             | 31873    | 65      | 38827    | 65             |
| 4458              | 65             | 28012    | 65            | 28066    | 100            | 31820          | 65             | 31874    | 65      | 38828    | 65             |
| 4459              | 65             | 28013    | 65            | 28067    | 65             | 31821          | 65             | 31875    | 65      | 38829    | 65             |
| 24460             | 65             | 28014    | 65            | 28068    | 65             | 31821<br>31822 | 65             | 31876    | 125     | 38830    | 65             |
| 4461              | 65             | 28015    | 65            | 28069    | 65             | 31823          | 65             | 31877    | 65      | 38831    | 100            |
| 4462              | 65             | 28016    | 65            | 28070    | 65             | 31824          | 65             | 31878    | 65      | 38832    | 65             |

| L006-Hr.       | Gewinn.<br>fl. | 2008-Nr. | Gewinn. | 2006-Nr.              | Gewinn.<br>fl. | 2006-Nr. | Gewinn.<br>fl. | 2006- <b>%</b> r. | Gewinn.<br>fl. | 2006.Ar. | Gewinn.<br>fl. |
|----------------|----------------|----------|---------|-----------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| 38833          | 65             | 38887    | 1000    | 48141                 | 65             | 48195    | 65             | 54449             | 65             | 61103    | 65             |
| 38834          | 65             | 38888    | 100     | 48142                 | 65             | 48196    | 65             | 54450             | 65             | 61104    | 65             |
| 38835          | 65             | 38889    | 65      | 48143                 | 65             | 48197    | 100            | 54451             | <b>65</b> .    | 61105    | 65             |
| 38836          | 65             | 38890    | 65      | 48144                 | 250            | 48198    | 65             | 54452             | 65             | 61106    | 65             |
| 38837          | 65             | 38891    | 65      | 48145                 | 65             | 48199    | 65             | 54453             | 250            | 61107    | 100            |
| 38838          | 65             | 38892    | 65      | 48146                 | 65             | 48200    | 65             | 54454             | 65             | 61108    | 65             |
| 38839          | 65             | 38893    | 65      | 48147                 | <b>6</b> 5     | 54401    | 65             | 54455             | 65             | 61109    | 65             |
| 38840          | 65             | 38894    | 65      | 48148                 | 65             | 54402    | 65             | 54456             | 65             | 61110    | 100            |
| 38841          | 100            | 38895    | 125     | 48149                 | 65             | 54403    | 65             | 54457             | 65             | +61111   | † 65           |
| 38842          | 65             | 38896    | 65      | 48150                 | 65             | 54404    | 65             | <b>5445</b> 8     | 65             | 61112    | 65             |
| 38843          | 100            | 38897    | 65      | 48151                 | 125            | 54405    | 65             | 54459             | 65             | 61113    | .65            |
| 38844          | 65             | 38898    | 100     | 48152                 | 65             | 54406    | 65             | 54460             | 65             | 61114    | 100            |
| 38845          | 65             | 38899    | 125     | 48153                 | 65             | 54407    | 65             | 54461             | 1500           | 61115    | 65             |
| 38846          | 65             | 38900    | 100     | 48154                 | 65             | 54408    | 65             | 54462             | 65             | 61116    | 65             |
| 38847          | 65             | 48101    | 65      | 48155                 | 65             | 54409    | 65             | 54463             | 65             | 61117    | 65             |
| 38848          | 65             | 48102    | 125     | 48156                 | 65             | 54410    | 65             | 54464             | 65             | 61118    | 65             |
| 38849          | 65             | 48103    | 65      | 48157                 | 65             | 54411    | 65             | 54465             | 65             | 61119    | 65             |
| 38850          | 65             | 48104    | 65      | 48158                 | 65             | 54412    | 65             | 54466             | 65             | 61120    | 65             |
| 38851          | 65             | 48105    | 65      | 48159                 | 100            | 54413    | 65             | 54467             | 65             | 61121    | 65             |
| 38852          | 65             | 48106    | 65      | 48160                 | 65             | 54414    | 65             | 54468             | 65             | 61122    | 65             |
| 38853          | 65             | 48107    | 65      | 48161                 | 65             | 54415    | 65             | 54469             | 65             | 61123    | 65             |
| 38854          | 65             | 48108    | 65      | 48162                 | 65             | 54416    | 65             | 54470             | 65             | 61124    | 65             |
| 38855          | 65             | 48109    | 65      | <b>4</b> 81 <b>63</b> | 65             | 54417    | 65             | 54471             | 65             | 61125    | 65             |
| 38856          | 65             | 48110    | 65      | 48164                 | 65             | 54418    | 65             | 54472             | 65             | 61126    | 65             |
| 38857          | 65             | 48111    | 65      | 48165                 | 65             | 54419    | <b>65</b> .    | 54473             | 100            | 61127    | 65             |
| 38858          | 65             | 48112    | 65      | 48166                 | 9000           | 54420    | 65             | 54474             | 65             | 61128    | 65             |
| 38859          | 100            | 48113    | 65      | 48167                 | 100            | 54421    | 65             | 54475             | 65             | 61129    | 65             |
| 38860          | 65             | 48114    | 65      | 48168                 | 65             | 54422    | 65             | 54476             | 65             | 61130    | 65             |
| 38861          | 65             | 48115    | 65      | 48169                 | 65             | 54423    | 65             | 54477             | 65             | 61131    | 65             |
| 38862          | 65             | 48116    | 65      | 48170                 | 65             | 54424    | 65             | 54478             | 65             | 61132    | 65             |
| 38863          | 65             | 48117    | 65      | 48171                 | 65             | 54425    | 65             | 54479             | 65             | 61133    | 65             |
| 38864          | 65             | 48118    | 100     | 48172                 | 65             | 54426    | 65             | 54480             | 65             | 61134    | 65             |
| 38865          | 65             | 48119    | 65      | 48173                 | 65             | 54427    | 100            | 54481             | 65             | 61135    | 100            |
| 38866          | 100            | 48120    | 65      | 48174                 | 65             | 54428    | 65             | 54482             | 65             | 61136    | 65             |
| 38867          | 65             | 48121    | 65      | 48175                 | 65             | 54429    | 65             | 54483             | 65             | 61137    | 100            |
| 38868          | 65             | 48122    | 65      | 48176                 | 65             | 54430    | 1000           | 54484             | 65             | 61138    | 65             |
| 38869          | 65             | 48123    | 65      | 48177                 | 65             | 54431    | 65             | 54485             | 65             | 61139    | 65             |
| 38870          | 65             | 48124    | 65      | 48178                 | 125            | 54432    | 65             | 54486             | 65             | 61140    | 65             |
| 38871          | 65             | 48125    | 65      | 48179                 | 65             | 54433    | 65             | 54487             | 65             | 61141    | 65             |
| 38872          | 250            | 48126    | 65      | 48180                 | 65             | 54434    | 65             | 54488             | 65             | 61142    | 65             |
| 38873          | 65             | 48127    | 65      | 48181                 | 100            | 54435    | 65             | 54489             | 65             | 61143    | 65             |
| 38874          | 65             | 48128    | 65      | 48182                 | 65             | 54436    | 65             | 54490             | 65             | 61144    | 65             |
| 38875          | 65             | 48129    | 65      | 48183                 | 65             | 54437    | 65             | 54491             | 65             | 61145    | 65             |
| 38876          | 65             | 48130    | 65      | 48184                 | 65             | 54438    | 65             | 54492             | 65             | 61146    | 125            |
| 38877          | 65             | 48131    | 65      | 48185                 | 65             | 54439    | 65             | 54493             | 65             | 61147    | 65             |
| 38878          | 65             | 48132    | 100     | 48186                 | <b>6</b> 5     | 54440    | 65             | 54494             | 65             | 61148    | 65             |
| 38879          | 65             | 48133    | 65      | 48187                 | 65             | 54441    | 100            | 54495             | 65             | 61149    | 65             |
| 38880          | 65             | 48134    | 65      | 48188                 | 100            | 54442    | 65             | 54496             | 65             | 61150    | 100            |
| 38881          | 65             | 48135    | 65      | 48189                 | 65             | 54443    | 65             | 54497             | 65             | 61151    | 65             |
| 38889          | 65             | 48136    | 65      | 48190                 | 65             | 54444    | 65             | 54498             | 65             | 61152    | 65             |
| 38882<br>38883 | 65             | 48137    | 65      | 48191                 | 125            | 54445    | 65             | 54499             | 65             | 61153    | 65             |
| 38884          | 65             | 48138    | 65      | 48192                 |                | 54446    | <b>65</b>      | 54500             | 65             | 61154    | 65             |
| 38885          | 65             | 48139    | 65      | 48193                 | 65<br>65       | 54447    | 65             | 61101             | 65             | 61155    | 65             |
| 38886          | 65             | 48140    | 250     | 48194                 | 65             | 54448    | 65             | 61102             | 100            | 61156    | 65             |
|                | 40             | 20130    | 230     | 40194                 | , 05           | OHWEO    | <b>W</b>       | OTIOE             | 100            | OTTO     | 1 00           |

NB. Das mit † bezeichnete Loos Rr. 61111 ift mit Zahlungssperre belegt.

| 2006-Ar.       | Gewinn.  | €008-Nr.       | Gewinn.  | 2006-Nr.       | Gewinn.<br>fl. | 2008-Mt.       | Gewinn.<br>A. | €008-Mr.       | Géwinn.         | 2008-Nr.       | Gewinn.         |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 61157          | 65       | 70111          | 65       | 70165          | 65             | 7 <b>4</b> 819 | 65            | 74873          | 65              | 75327          | 65              |
| 61158          | 65       | 70112          | 65       | 70166          | 65             | 74820          | 65            | 74874          | 65              | 75328          | 65              |
| 61159          | 125      | 70113          | 65       | 70167          | 3000           | 74821          | 65            | 74875          | 65              | 75329          | 125             |
| 61160          | 65       | 70114          | 65       | 70168          | 65             | 74822          | 65            | 74876          | 65              | 75330          | 65              |
| 61161          | 100      | 70115          | 65       | 70169          | 65             | 74823          | 100           | 74877          | 65              | 75331          | 100             |
| 61162          | 65       | 70116          | 65       | 70170          | 65             | 74824          | 65            | 74878          | 65              | 75332          | 65              |
| 61163          | 65       | 70117          | 65       | 70171          | 125            | 74825          | 65            | 74879          | 100             | 75333          | 65              |
| 61164          | 65       | 70118          | 65       | 70172          | 65             | 74826          | 65            | 74880          | 65              | 75334          | 100             |
| 61165          | 65       | 70119          | 65       | 70173          | 65             | 74827          | 65            | 74881          | 65<br>65        | 75335<br>75336 | 65<br>65        |
| 61166          | 65       | 70120          | 65       | 70174          | 65             | 74828          | 65            | 74882<br>74883 | 65              | 75337          | 65              |
| 61167          | 65       | 70121<br>70122 | 65       | 70175          | 65             | 74829<br>74830 | 65<br>65      | 74884          | 65              | 75338          | 65              |
| 61168          | 65<br>65 | 70123          | 65<br>65 | 70176<br>70177 | 65<br>65       | 74831          | 65            | 74885          | 65              | 75339          | 65              |
| 61170          | 65       | 70123          | 65       | 70178          | 65             | 74832          | 65            | 74886          | 65              | 75340          | 65              |
| 61171          | 65       | 70125          | 65       | 70179          | 65             | 74833          | 65            | 74887          | 65              | 75341          | 65              |
| 61172          | 65       | 70126          | 65       | 70180          | 65             | 74834          | 65            | 74888          | 65              | 75342          | 65              |
| 61173          | 65       | 70127          | 65       | 70181          | 65             | 74835          | 100           | 74889          | 65              | 75343          | 65              |
| 61174          | 65       | 70128          | 65       | 70182          | 65             | 74836          | 65            | 74890          | 1500            | 75344          | 65              |
| 61175          | 65       | 70129          | 65       | 70183          | 65             | 74837          | 65            | 74891          | 65              | 75345          | 65              |
| 61176          | ` 65     | 70130          | 65       | 70184          | 65             | 74838          | 65            | 74892          | 65              | 75346          | 65              |
| 61177          | 65       | 70131          | 65       | 70185          | 65             | 74839          | 65            | 74893          | 65              | 75347          | 65              |
| 61178          | 100      | 70132          | 65       | 70186          | 100            | 74840          | 65            | 74894          | 65              | 75348          | 65              |
| 61179          | 65       | 70133          | 65       | 70187          | 65             | 74841          | 100           | 74895          | 65              | 75349          | 65              |
| 61180          | 65       | 70134          | 65       | 70188          | 65             | 74842          | 65            | 74896          | 65              | 75350          | 65              |
| 61181          | 65       | 70135          | 65       | 70189          | 65             | 74843          | 65            | 74897          | 65              | 75351          | 65              |
| 61182          | 65       | 70136          | 65       | 70190          | 65             | 74844          | 65            | 74898          | 65              | 75352          | 65              |
| 61183          | 65       | 70137          | 100      | 70191          | 250            | 74845          | 65            | 74899          | 65              | 75353          | 65              |
| 61184          | 65       | 70138          | 65       | 70192          | 65             | 74846          | 65            | 74900          | 65              | 75354          | 65              |
| 61185<br>61186 | . 100    | 70139<br>70140 | 65       | 70193<br>70194 | 65             | 74847          | 65            | 75301<br>75302 | 65              | 75355          | 65              |
| 61187          | 65<br>65 | 70141          | 65<br>65 | 70195          | 65<br>65       | 74848<br>74849 | 100           | 75303          | 65<br>65        | 75356<br>75357 | 65              |
| 61188          | 65       | 70142          | 65       | 70196          | 65             | 74850          | 65            | 75304          | 65              | 75358          | 65              |
| 61189          | 65       | 70143          | 65       | 70197          | 65             | 74851          | 65            | 75305          | 65              | 75359          | 100             |
| 61190          | 65       | +70144         | † 65     | 70198          | 65             | 74852          | 250           | 75306          | 65              | 75360          | 65              |
| 61191          | 65       | +70145         | † 65     | 70199          | 65             | 74853          | 125           | 75307          | 65              | 75361          | 65              |
| 61192          | 65       | 70146          | 65       | 70200          | 65             | 74854          | 65            | 75308          | 65              | 75362          | 65              |
| 61193          | 65       | 70147          | 65       | 74801          | 65             | 74855          | 65            | 75309          | . 65            | 75363          | 65              |
| 61194          | 100      | 70148          | 65       | 74802          | 65             | 74856          | 65            | 75310          | 65              | 75364          | 65              |
| 61195          | 250      | 70149          | 65       | 74803          | 65             | 74857          | 65            | 75311          | 65              | 75365          | 65              |
| 61196          | 65       | 70150          | 100      | 74804          | 100            | 74858          | 65            | 75312          | 65              | 75366          | 65              |
| 61197          | 65       | 70151          | 65       | 74805          | 65             | 74859          | 65            | 75313          | 65              | 75367          | 65              |
| 61198          | 100      | 70152          | 65       | 74806          | 65             | <b>†74860</b>  | † 65          | 75314          | 65              | 75368          | 65              |
| 61199          | 65       | 70153          | 65       | 74807          | 65             | 74861          | 65            | 75315          | 65              | 75369          | 65              |
| 61200<br>70101 | 65       | 70154          | 65       | 74808          | 65             | 74862          | 65            | 75316          | 65              | 75370          | 65              |
| 70101          | 65<br>65 | 70155<br>70156 | 65       | 74809          | 65             | 74863          | 65            | 75317          | 65              | 75371          | 65              |
| 70103          | 250      | 70157          | 65<br>65 | 74810<br>74811 | 65             | 74864          | 65            | 75318          | 65              | 75372          | 65              |
| 70104          | 65       | 70158          | 65       | 74812          | 100<br>65      | 74865<br>74866 | 65<br>65      | 75319          | 65              | 75373          | 65              |
| 70105          | 65       | 70159          | 65       | 74813          | 65             | 74867          | 250           | 75320<br>75321 | 65<br>65        | 75374          | 65              |
| 70106          | 65       | 70160          | 65       | 74814          | 65             | 74868          | 65            | 75322          | 65<br><b>65</b> | 75375          | 65<br>65        |
| 70107          | 65       | 70161          | 65       | 74815          | 65             | 74869          | 65            | 75323          | . 65            | 75376<br>75377 | 65<br>65        |
| 70108          | 100      | 70162          | 65       | 74816          | 65             | 74870          | 10000         | 75324          | . 65            | 75378          | 65<br><b>65</b> |
| 70109          | 65       | 70163 ·        | 65       | 74817          | 65             | 74871          | 65            | 75325          | 65              | 75379          | 65              |
| 70110          | 65       | 70164          | 65       | 74818          | 65             | 74872          | 65            | 75326          | 65              | 75380          | 65              |
| 1 .0110        | 00       | 1 .0102        | 03       | 1.2010         | 90             | 14012          | ໜ             | 13320          | 00              | 13900          | 05              |

NB. Die mit + bezeichneten Loofe Rr. 70144, 70145, 74860 find mit Bahlungssperre belegt.

Sperre belegt 30002

| <b>L008-</b> Nr. | Gewinn. | 2008-Ar. | Geminn.<br>fl. | Loos-Nr. | Gewinn.<br>A. | €006-Ar.      | Gewinn.<br>fl. | Lovs-Nr. | Gewinn.<br>A. | 200 <b>6-A</b> r. | Gewinn.<br>fl. |
|------------------|---------|----------|----------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| 75381            | 65      | 76418    | 65             | 76455    | 65            | <b>†76492</b> | † 65           | 89729    | 65            | 89765             | 65             |
| 75382            | 65      | 76419    | 65             | 76456    | 65            | 76493         | 65             | 89730    | 65            | 89766             | 125            |
| 75383            | 65      | 76420    | 65             | 76457    | 65            | 76494         | 65             | 89731    | <b>` 65</b>   | 89767             | 65             |
| 75384            | 65      | 76421    | 65             | 76458    | 65            | 76495         | 65             | 89732    | 65            | 89768             | 65             |
| 75385            | 65      | 76422    | 65             | 76459    | 65            | 76496         | · 65           | 89733    | 65            | 89769             | 65             |
| 75386            | 65      | 76423    | 65             | 76460    | 65            | 76497         | 65             | 89734    | 65            | 89770             | 65             |
| 75387            | 65      | 76424    | <b>6</b> 5     | 76461    | 100           | 76498         | 65             | 89735    | <b>6</b> 5    | 89771             | 65             |
| 75388            | 65      | 76425    | 65             | 76462    | 65            | 76499         | 65             | 89736    | <b>6</b> 5    | 89772             | 65             |
| 75389            | 125     | 76426    | 65             | 76463    | 65            | 76500         | 65             | 89737    | 65            | 89773             | 125            |
| 75390            | 100     | 76427    | 65             | 76464    | 65            | 89701         | 65             | 89738    | 65            | 89774             | 100            |
| 75391            | 65      | 76428    | 65             | 76465    | 65            | 89702         | 65             | 89739    | 65            | 89775             | 65             |
| 75392            | 65      | 76429    | 65             | 76466    | 65            | 89703         | 65             | 89740    | 65            | 89776             | 65             |
| 75393            | 65      | 76430    | 65             | 76467    | 65            | 89704         | 65             | 89741    | 65            | 89777             | 65             |
| 75394            | 100     | 76431    | 65             | 76468    | 125           | 89705         | 65             | 89742    | ` 65          | 89778             | 65             |
| 75395            | 65      | 76432    | 65             | 76469    | 65            | 89706         | 65             | 89743    | 65            | 89779             | 65             |
| 75396            | 65      | 76433    | 65             | 76470    | 65            | 89707         | 65             | 89744    | 65            | 89780             | 65             |
| 75397            | . 65    | 76434    | 65             | 76471    | · 65          | 89708         | 65             | 89745    | 65            | 89781             | 65             |
| 75398            | 65      | 76435    | 65             | 76472    | 65            | 89709         | 65             | 89746    | 65            | 89782             | 100            |
| 75399            | 65      | 76436    | 65             | 76473    | 65            | 89710         | 65             | 89747    | 65            | 89783             | 65             |
| 75400            | 65      | 76437    | 65             | 76474    | 65            | 89711         | 65             | 89748    | 65            | 89784             | 65             |
| 76401            | 65      | 76438    | 65             | 76475    | 65            | 89712         | 65             | 89749    | 65、           | 89785             | 65             |
| 76402            | 65      | 76439    | 65             | 76476    | 65            | 89713         | 65             | 89750    | 65            | 89786             | 65             |
| 76403            | 65      | 76440    | 65             | 76477    | 65            | 89714         | 65             | 89751    | 125           | 89787             | 65             |
| 76404            | 65      | 76441    | 65             | 76478    | 65            | 89715         | 65             | 89752    | 65            | 89788             | 100            |
| 76405            | 65      | 76442    | 65             | 76479    | 65            | 89716         | 65             | 89753    | 65            | 89789             | 65             |
| 76406            | 100     | 76443    | 65             | 76480    | 65            | 89717         | 100            | 89754    | 65            | 89790             | 65             |
| 76407            | 65      | 76444    | 65             | 76481    | 65            | 89718         | 65             | 89755    | 65            | 89791             | 65             |
| 76408            | 65      | 76445    | 65             | 76482    | 65            | 89719         | 65             | 89756    | 65            | 89792             | 65             |
| 76409            | 65      | 76446    | 65             | 76483    | 65            | 89720         | 65             | 89757    | 65            | 89793             | 65             |
| 76410            | 65      | 76447    | 65             | 76484    | 65            | 89721         | 65             | 89758    | 65            | 89794             | 65             |
| 76411            | 65      | 76448    | 65             | 76485    | 65            | 89722         | 65             | 89759    | 65            | 89795             | 65             |
| 76412            | 65      | 76449    | 65             | 76486    | 65            | 89723         | 125            | 89760    | 65            | 89796             | 65             |
| 76413            | 65      | 76450    | <b>6</b> 5     | 76487    | 65            | 89724         | 65             | 89761    | 65            | 89797             | 65             |
| 76414            | 65      | 76451    | 65             | 76488    | 65            | 89725         | 65             | 89762    | 65            | 89798             | 65             |
| 76415            | 65      | 76452    | 65             | 76489    | 65            | 89726         | 65             | 89763    | 65            | 89799             | 65             |
| 76416            | 65      | 76453    | 65             | 76490    | 65            | 89727         | 65             | 89764    | 65            | 89800             | 65             |
| 76417            | 65      | 76454    | 65             | 76491    | 65            | 89728         | 65             |          |               |                   |                |

Das mit + bezeichnete Loos Rr. 76492 ift mit Bahlungssperre belegt.

#### Diensterlebigungen.

Die Stelle eines katholischen Hausgeiftlichen bei bem Mannerarbeitshause und Beiberzuchtund Arbeitshause in Bruchsal mit einem jährlichen Gehalte von 600 bis 700 fl. ist zu besetzen. Die Bewerber haben sich binnen vier Wochen bei dem großherzoglichen Justizministerium zu melden.

Die katholische Stadtpfarrei Labenburg mit einem beiläufigen Jahreserträgniß von 1500 fl., worauf jedoch die Verbindlichkeit ruht, einen Vikar zu halten und auf die Dauer von acht Jahren jährlich 200 fl. an den unterrheinischen Interimsrevenüenkond abzugeben, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich innerhalb sechs Wochen bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Assamstadt, Amts Krautheim, mit einem beiläusigen Jahreserträgniß von 1100 fl., worauf jedoch die Verbindlichkeit ruht, bis zur Tilgung eines Vorschusses von 353 fl. 15 fr. jährlich 30 fl. zu bezahlen, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich innerhalb sechs Wochen bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Densbach, Amts Achern, mit einem beiläufigen Jahreberträgniß von 700 fl. ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich sowohl bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe als dem erzbischöflichen Ordinariate innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die erledigte katholische Pfarrei Unterschüpf, Amts Borberg, wird mit einem jährlichen Einkommen von 600 fl. abermals zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich innerhalb sechs Wochen bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchensrathe nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Grunern, Amts Staufen, mit einem jährlichen Einkommen von 800 fl., worauf jedoch die Verbindlichkeit ruht, alljährlich 100 fl. an Pfarrer Blasius Dufner auf Lebenszeit zu verabreichen, ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich innerhalb sechs Wochen bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe und dem erzbischössichen Ordinariate vorschriftsmäßig zu melden.

Die evangelische Pfarrei Langenalb, Dekanats Pforzheim, mit einem Competenzanschlage von 609 fl. 16 fr. ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei dem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrathe zu melben.

#### XLII.

#### Tobesfälle.

#### Beftorben finb:

- am 21. Mai 1852 ber penfionirte Bezirksförster von Diemer in Ueberlingen,
- " 6. Juli " ber penfionirte hofgerichterath Rapferer in Balbfirch,
- " 28. " " ber penfionirte Boftmeifter Beder in Baben,
- " 17. Aug. " ber Professor Stieffel von Carlsruhe, und
- " 4. Sept. " ber penfionirte Oberfilieutenant und Rekrutirungsoffizier Maper in Mannheim.

## Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Montag ben 27. September 1852.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschließungen Ceiner Röniglichen Soheit des Regenten : Erlaubnif gur Annahme eines fremden Orbens. Dienfinachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung bes großberzoglichen Jufigministeriums: bas Schriftversassungsrecht des Rechtepraktikanten Carl Göring von Freiburg betreffend. Bekanntmachungen bes großberzoglichen Ministeriums bes Innern: die Stiftung der verstorbenen Frau Nanette Stab, geborne Iwebelhofer babier betreffend. Die Gründung eines Almosenfonds zu Kuprichhausen betreffend. Die Erledigung eines Freiplates in bem abeligen Frauleinstift zu Pforzheim betreffend.

Dienfterledigungen. Berichtigung.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließung Seiner Königlichen Hoheit des Regenten.

Erlaubniß zur Annahme eines fremben Orbens.

Seine Königliche Hoheit der Regent haben Sich gnädigst bewogen gefunden

unter bem 5. September b. 3.

bem Obersten und Brigabier von Rober bie unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß zu ertheilen, bas ihm von Seiner Majestät bem Kaiser von Rufland verliehene Commandeurfreuz bes St. Annenordens anzunehmen und zu tragen.

#### Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben Sich

unter bem 25. August b. 3.

gnädigft bewogen gefunden:

den Registraturgehülfen Anton Defepte zum zweiten Registrator bei der Direction der Bosten und Gifenbahnen zu ernennen;

unter bem 2. September b. 3.

bem Stadtpfarrer Pantaleon Rosmann in Breifach ben Charafter als Geiftlichen Rath zu ertheilen.

Unter dem 22. September d. J. ift der von dem Gemeinderath in Durlach beschloffenen Ernennung des Forstpraftifanten Georg Janger von Bruchsal zum städtischen Bezirksförster in Durlach die Staatsgenehmigung ertheilt worden.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien.

Das Schriftverfaffungerecht bes Rechtspraftitanten Carl Goring von Freiburg betreffenb.

Durch biesseitigen Beschluß vom heutigen, Mr. 9037, wurde dem Rechtspraktikanten Carl Goring von Freiburg das Schriftverfassungsrecht in gerichtlichen Angelegenheiten ertheilt und ihm gestattet seinen Wohnsit in Freiburg zu nehmen.

Carlerube, ben 16. September 1852.

Großherzogliches Juftizminifterium.

Wechmar.

Vdt. Minet.

Die Stiftung ber verftorbenen Frau Nanette Stab, geborne 3wiebelhofer babier betreffenb.

Bufolge letiwilliger Verfügung ber verftorbenen Chefrau bes großherzoglichen Kriegs= commissats C. Fr. Stab, Nanette, geborne Zwiebelhofer, und der deghalb stattgehabten Vergleichsverhandlungen sind aus deren Nachlaß der Armencasse zu Carlsruhe 1,200 fl. zugefallen.

Dieses Vermächtniß hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird zu Ehren der Stifterin andurch befannt gemacht.

Carleruhe, ben 17. September 1852.

Großherzogliches Minifterinm bes Innern. von Marschall.

Vdt. Turban.

Die Grundung eines Almofenfonds gu Ruprichhausen betreffenb.

Der zu Bilchband verftorbene fatholische Pfarrer Faulhaber hat mittelft lettwilliger Berfügung zur Gründung eines Almosenfonds in ber Gemeinde Ruprichhausen 100 fl. bestimmt.

Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird zu Ehren des Stifters andurch bekannt gemacht.

Carleruhe, ben 6. September 1852.

Großherzogliches Minifterium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Turban.



. Die Erledigung eines Freiplates in bem abeligen Frauleinftift ju Pforzheim betreffend.

Durch den Tod der bisherigen Stiftsdame Frida von Stein ist ein Plat in dem adeligen Fräuleinstift zu Psorzheim für die dazu berechtigten Familien erledigt worden. Die deßsallsigen, nach Vorschrift der Statuten abzusassenden Gesuche sind binnen sechs Wochen bei der Frau Aebtissin einzureichen.

Carlerube, ben 10. September 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Turban.

#### Diensterlebigungen.

Die katholische Pfarrei Gutenstein, Amts Mößfirch, mit einem beiläusigen Jahresertrag von 1,000 fl. ift in Erledigung gekommen. Auf derselben haftet bis zum Jahr 1856 eine jährliche Abgabe von 59 fl. 42 fr., und muß der kunftige Pfarrer sich die Zutheilung des zu Kreenheinstetten gehörigen Filials Thiergarten gefallen lassen, wogegen ihm die für Besorgung dieses Vilials bisher ausgeworfenen Einkommenstheile der Pfarrei Kreenheinstetten im ungefähren Betrage von 100 fl. zugewiesen werden. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich innershalb sechs Wochen nach bestehender Vorschrift bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenzrathe zu melden.

Die katholische Pfarrei Lauterbach, Amts Oberkirch, ift mit einem beiläufigen Jahreserträgniß von 1,000 fl., worauf jedoch die Verbindlichkeit ruht, die letten sechs Termine einer verzinslichen Kriegsschuld von 191 fl. 30 fr., zu deren Abtragung im ganzen sechszehn Termine festgesett wurden, zu bezahlen, in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Thengendorf, Amts Blumenseld, mit einem beiläufigen Jahresserträgniß von 900 bis 1,000 fl., worauf die Verbindlichkeit ruht, einen Vikar zu halten, bis mit dem Jahr 1855 jährlich 7 fl. 47 kr. an Zehntablösungskoften, so wie 37 fl. Giltbereinigungsstoften und die sich etwa ergebenden Gilkprozeskoften in noch zu bestimmenden Terminen zu bezahlen, ift in Erledigung gekommen. Die Vewerber um diese Pfarrei haben sich sowohl bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe als dem erzbischöslichen Ordinariate innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Kappel, Landamts Freiburg, mit einem beiläufigen Jahreserträgniß von 800 fl., worauf die Verbindlichkeit ruht, ein Provisorium von 29 fl. 26 fr. in zwei Jahresezterminen, und weitere 280 fl. in noch zu bestimmenden Terminen heimzubezahlen, ist in Erlezdigung gekommen. Die Bewekber um diese Pfarrei haben sich sowohl bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe als dem erzbischöstlichen Ordinariate innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.

Die katholische Pfarrei Tobtmoos, Amts St. Blasten, mit einem beiläufigen Jahreß=
erträgniß von 1,600 fl., worauf die Verbindlichkeit ruht, zwei Vikare zu halten, ist in Erledigung
gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich sowohl bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe als dem erzbischöslichen Ordinariate innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift
zu melden.

Die katholische Pfarrei Böhingen, Oberamts Emmendingen, ift mit einem beiläufigen Jahreserträgniß von 800 fl., worauf jedoch die Verbindlichkeit ruht, eine Schuld der Pfarrei von etwa noch 310 fl. zu verzinsen und zur allmähligen Tilgung derselben jährlich 10 fl. an dem Kapital zu bezahlen, in Erledigung gekommen. Die Vewerber um dieselbe haben sich innershalb sechs Wochen sowohl bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe als dem erzbisschöflichen Ordinariate nach Vorschrift zu melben.

Die katholische Pfarrei Gottmadingen, Amts Radolphzell, mit einem Einkommen von 600 fl. ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich innerhalb sechs Wochen bei der Vermögensverwaltung der Frau Gräfin von Douglas, geborne Gräfin von Langenstein zu Mühlhausen, nach Vorschrift zu melden.

Man sieht sich veranlaßt, die katholische Pfarrei Thannheim, Amts Donaueschingen, mit einem Einkommen von 600 fl. zur Wiederbesetzung nochmals auszuschreiben. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich innerhalb sechs Wochen bei dem großherzoglichen katholischen Oberstredenrathe nach Vorschrift zu melben.

Man sieht sich veranlaßt, die katholische Pfarrei Ich enheim, Oberamts Lahr, mit einem beiläusigen Einkommen von 1,300 fl., worauf die Verbindlichkeit ruht, wegen des Filials Dundensheim einen Vikar zu halten, so wie einen zu funf Procent verzinslichen Kausschilling von 100 fl. in fünf Jahresterminen heimzuzahlen, nochmals zur Wiederbesetzung auszuschreiben. Die Beswerber um dieselbe haben sich bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die evangelische Pfarrei Soch haufen, Defanats Nedarbischofsheim, mit einem Competenzanschlag von 546 fl. ift in Erledigung gefommen. Die Bewerbet haben sich binnen sechs Wochen bei ber Batronatsherrschaft, Graf von Helmstadt, zu melben.

#### Berichtigung.

In der Instruktion VII. zu der Bollzugsverordnung zum neuen Feuerversicherungsgesetz find im S. 5, Absat 1 (Seite 396 des Regierungsblattes), die Worte

"im großherzoglichen Regierungsblatt an"

wegzulaffen.

Sobann muß es heißen:

In der Bollzugsverordnung zum §. 9 des Gesetzes über Die Feuerversicherungsanstalt ber Gebäude im §. 26, Absat 1 (Seite 404 des Regierungsblattes), in der dritten Zeile "ibnen" statt "ihr", und ebendaselbst in der funften Zeile "bur fen" statt "barf".

## Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Montag den 4. October 1852. +

#### Inhalt.

Verfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachungen bed großherzoglichen Ministeriums bes großberzoglichen hauses und der auswärtigen Angelegenheiten: den Betrieb des Staatstelegraphen zwischen Mannheim und Frankfurt betreffend. Die Postverhältnisse mit dem Kirchenstaate betreffend. Den Supplementar-Artikel XX. zur Rheinschiffsprisconvention von 1831 betreffend. Bekanntmachung des großberzoglichen Finanzministeriums: die Staatsprüfung der Cameralcandidaten betreffend.

Dienfterledigungen. Todesfälle.

#### Verfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien.

Den Betrieb bee Staatstelegraphen zwischen Mannheim und Frankfurt betreffenb.

Es wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht, daß der langs der Main-Neckar-Eisenbahn zwischen Mannheim und Franksurt errichtete Staatstelegraph mit den Telegraphenstationen Maynheim, Darmstadt und Franksurt mit dem 1. d. M. in Betrieb gesetzt worden ist und mittelst
dieser mit der großherzoglichen Telegraphenlinie in Verbindung stehenden Anstalt jederzeit auch
Privatdepeschen befördert werden können. Das Reglement und die Tarise für den Dienst des
Staatstelegraphen der Main-Neckar-Eisenbahn sind bei den obengenannten drei Bureaux zu
erheben.

Carlerube, ben 2. October 1852.

Großherzogliches Ministerium bes großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. 3. A. b. M.

Rühlenthal.

Vdt. F. von Dusch.

Die Poftverhaltniffe mit dem Rirdenftaate betreffend.

Mit Bezugnahme auf §. 10 der Verordnung vom 25. April d. J., den Postwerkehr mit dem nichtbeutschen Auslande betreffend, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zwischen Desterreich und dem Kirchenstaate am 30. März d. J. ein Postwertrag abgeschlossen worden ift, bessen Bestimmungen mit dem 1. October d. J. in Wirksamkeit treten.

Hiernach werden von diesem Tage an die Vorschriften des revidirten Postvereinsvertrages vom 5. Dezember v. J., Regierungsblatt vom laufenden Jahre, Seite 149 und folgende, auf ben Postverkehr des Großherzogthums mit dem Kirchenstaate Anwendung finden, worüber das Nähere bei den großherzoglichen Posterpeditionen zu ersahren ist.

· Carlerube, ben 28. September 1852.

Großherzogliches Ministerium des großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. 3. A. b. M. Aühlenthal.

Vdt. F. von Dufch.

Den Supplementar - Artifel XX zur Rheinschifffahrteconvention von 1831 betreffend.

Der im Protocoll der Centralcommission für die Rheinschiffsahrt vom 7. September d. J. Nr. X verabredete Supplementar = Artikel XX zu Artikel 59 der Rheinschiffsahrtsconvention vom 31. März 1831 wird nach erfolgter höchster Genehmigung mit dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß derselbe mit dem 8. d. M. in Wirksamkeit treten soll.

Carlerube, ben 2. October 1852.

Großherzogliches Ministerium bes großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. 3. A. d. M. Rühlenthal.

Vdt. F. von Dusch.

#### Supplementar-Artifel XX.

#### zu Artifel 59 ber Convention.

Die durch den neununhfünfzigsten Artikel der Convention vom 31. März 1831 festgesetzte Ausnahme vom Lootsenzwange wird auf Segelschiffe jeder Ladungsfähigkeit ausgedehnt, welche unter sechs Hundert Centner Ladung enthalten.

Der gegenwärtige Artikel soll, nachdem er die erforderliche Ratification der Ukerstaaten erhalten haben wird, dieselbe Kraft und Geltung haben, als wenn er wörtlich in die Convention vom 31. März 1831 aufgenommen worden wäre.

Die Ratificationsurkunden follen bis zum 15. August 1852 in dem Archive derselben nieders gelegt werden.

Der Artifel ift überall, wo es nicht icon gegenwärtig geschieht, mit dem einundbreißigsten Tage nach Auswechslung und Niederlegung der Ratificationsurfunden zur Ausführung zu bringen.

#### Die Staateprüfung ber Cameralcanbibaten betreffenb.

Für die Cameralcandidaten, welche ber höchsten Berordnung vom 16. Mai 1838 (Regierungsblatt Mr. 22) gemäß — ihre Studien vollendet haben, wird hiermit eine ben 18. bieses Monats beginnende Staatsprüfung angeordnet.

Wer hieran Theil nehmen will, hat die durch die §§. 8 und 15 der Verordnung vorgeschriebene Eingabe, wosern dies noch nicht geschehen ift, einzureichen und sich den Tag vor Anfang der Prüsung dahier einzufinden.

Auf benselben Termin haben auch die Nechtscandibaten einzutreffen, welche sich in Gemäßheit ber Befanntmachung großherzoglichen Justizministeriums vom 18. Februar 1834 ber Prüfung in ber Nationalokonomie und Finanzwissenschaft unterziehen wollen.

Carlerube, ben 4. October 1852.

Großherzogliches Ministerium der Finangen. Regenauer.

Vdt. Pfeilftider.

#### Diensterlebigungen.

Die katholische Pfarrei Heitersheim, Amts Staufen, mit einem beilaufigen Jahreserträgniß von 1200 fl., worauf jedoch die Verbindlichkeit ruht, einen Vicar zu halten, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrath innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Hinterzarten, Landamts Freiburg, mit einem beiläufigen Jahres= erträgniß von 800 fl. ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich so= wohl bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrath als bei dem erzbischöflichen Ordi= nariat innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

#### Tobesfälle.

#### Geftorben finb:

am 21. August b. 3 .: ber penfionirte Geheime Finangrath Reinhard;

am 29. Auguft b. 3 .: ber penfionirte Begirfeforfter Seibel;

am 31. August b. 3 .: ber penfionirte Beheime Referendar Beeber;

am 4. September b. 3.: ber katholische Pfarrer Joseph Eisele zu Todtmoos, Amts St. Blaffen;

am 10. September d. J.: ber katholische Pfarrer Johann Georg Oberle in Lautenbach, Amts Oberkirch.



## Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruse, Donnerstag ben 14. October 1852.

#### Int clt.

Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hobeit des Regenten: Diensinadrichten. Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Besanntmachung bes großerzoglichen Finanzminischung: Die diebschriege britte Gewinnziehung des Anledens der Elsenbahnschuldentilgungekasse zu vierzehn Millionen Gulden vom Jahr 1845 betreffend.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließung Seiner Königlichen Hoheit des Regenten.

Dien finadrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben Sich gnädigst bewogen gefunden unter bem 2. October d. 3.

bem Lieutenant Rehm vom achten Infanteriebataillon Die unterthanigft nachgefuchte Entlaffung aus bem Armeecorps zu ertheilen;

unter bem 8. October b. 3.

ben Domanenverwalter, Finangrath Beutter in Conftang, wegen anhaltenber Kranklichkeit auf fein unterthänigstes Anfuchen,

ben Salinefasser Gaftel in Durrheim, seinem unterthänigsten Ansuchen gemaß, bis gur Bieberherstellung feiner Gesundheit,

ben hauptzollamteverwalter Sachs in Wertheim wegen vorgerückten Alters und Korpergebrechen, seinem unterthänigsten Ansuchen gemäß in ben Rubestand zu versetzen, und

den Registraturaffifienten Bilhelm Bohler gum Registrator bei ber hofdomanenkammer zu ernennen.

Die biebfahrige britte Gewinnziehung bes Anlebens ber Gifenbahnschuldentilgungskaffe zu vierzehn Millionen Gulben vom Jahr 1845 betreffenb.

Das Resultat der am 30. v. M. stattgehabten dritten diesjährigen Gewinnziehung bes por=. bemerkten Anlehens wird durch die beifolgende Lifte zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Die Gewinne werben planmäßig auf ben 1. April fünftigen Jahrs durch die Eisenbahnsschuldentilgungskasse bezahlt werden. Die Erhebung derselben kann aber auch früher geschehen gegen einen Abzug von einem Kreuzer am Gulden in den Monaten Oftober, November und Dezember 1852, und von einem halben Kreuzer am Gulden in den Monaten Januar, Februar und März 1853.

Carlerube, ben 4. October 1852.

Gropherzogliches Minifterium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. 2. Germig.

### Liste

# der zu dem Cotterieanlehen der großherzoglichen Eisenbahnschuldentilgungskasse vom Jahr 1845 von vierzehn Millionen Gulben

gehörigen 2000 Stud Loofe mit ben barauf gefallenen Gewinnften, welche bei ber

### Siebenundzwanzigsten Ziehung

am 30. September 1852 unter Aufsicht der großherzoglichen Kommission und in Gegenwart der Anlehens-Unternehmer gezogen wurden.

(Mach der Mummernfolge geordnet.)

Rummern ber am 31. August 1852 gezogenen 40 Gerien.

**507. 842. 916.** 1033, 1278. 1346. 1543. 1620, 1766. 1836. 1845, 1989. 2541, 2627. 2814. 2880. 2971, 3156. 8459. 3611, 3722, 4201. 4504. 4590. 5643, 5646. 5678. 5858. 5891. 6058. 6181. 6250. 6386. 6514. 6578. 6994. 7228. 7333, 7467. 7645.

| Rummer Gew<br>der Loofe. fl                                                                                                                                                                  |                                                              |   | Rummer<br>der Loofe.                                                                                                                         | Gewinn.<br>fl.                                                                         | Nummer<br>der Loofe.                                                                                                                                | Gewinn.<br>fl.                                                                                                 | Nummer<br>der Loofe.                                                                                                                         | Gewinn.<br>fl.                                                                         | Rummer<br>ber Loose.                                                                                                                          | Gewinn<br>fl.                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 25301 42<br>25302 42<br>25303 42<br>25304 43<br>25305 42<br>25306 43<br>25307 42<br>25308 42<br>25309 43<br>25310 43<br>25311 43<br>25312 44<br>25313 44<br>25314 44<br>25315 44<br>25316 44 | 2531<br>2531<br>2532<br>2532<br>2532<br>2532<br>2532<br>2532 | 8 | 25333<br>25334<br>25335<br>25336<br>25337<br>25338<br>25339<br>25341<br>25341<br>25342<br>25344<br>25344<br>25345<br>25346<br>25347<br>25348 | 42<br>50<br>42<br>42<br>50<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42 | 25349<br>25350<br>42051<br>42052<br>42053<br>42054<br>42055<br>42056<br>42057<br>42058<br>42059<br>42060<br>42061<br>42062<br><b>42063</b><br>42064 | 42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>50<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42 | 42065<br>42066<br>42067<br>42068<br>42069<br>42070<br>42071<br>42072<br>42073<br>42074<br>42075<br>42076<br>42077<br>42078<br>42079<br>42080 | 42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>50<br>42<br>50<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42 | 42081<br>42082<br>42083<br>42084<br>42085<br>42086<br>42087<br>42088,<br>42089<br>42090<br>42091<br>42092<br>42093<br>42094<br>42095<br>42096 | 42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>4 |

| Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>A. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.        | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loose | Gewinn.<br>A. | Rummer<br>der Loofe. | Sewin<br>A.                                                                     |
|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 42097                | 42            | 51601                | 42             | 63855                | 42            | 67259                | 50             | 77113               | 42            | 80967                | 50                                                                              |
| 42098                | 42            | 51602                | 42             | 63856                | 42            | 67260                | 42             | 77114               | 42            | 80968                | 42                                                                              |
| 42099                | 42            | 51603                | 42             | 63857                | 42            | 67261                | 42             | 77115               | 250           | 80969                | 42                                                                              |
| 42100                | 42            | 51604                | 42             | 63858                | 42            | 67262                | 42             | 77116               | 42            | 80970                | 42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>4 |
| 45751                | 42            | 51605                | 50.            | 63859                | 42            | 67263                | 42             | 77117               | 42            | 80971                | 42                                                                              |
| 45752                | 42            | 51606                | 50             | 63860                | 42            | 67264                | . 42           | 77118               | 42            | 80972                | 42                                                                              |
| 45753                | 42            | 51607                | 42             | 63861                | 42            | 67265                | 42             | 77119               | 42            | 80973                | 42                                                                              |
| 45754<br>45755       | 42<br>42      | 51608<br>51609       | 50<br>42       | 63862<br>63863       | 42            | 67266                | 42             | 77120               | 42            | 80974                | 42                                                                              |
| 45756                | 42            | 51610                | 42             | 63864                | 50<br>42      | 67267<br>67268       | 42<br>42       | 77121 .<br>77122    | 50            | 80975                | 42                                                                              |
| 45757                | 42            | 51611                | 42             | 63865                | 42            | 67269                | 42             | 77123               | 42<br>42      | 80976<br>80977       | 42                                                                              |
| 45758                | 50            | 51612                | 42             | 63866                | 42            | 67270                | 50             | 77124               | 50            | 80978                | 42                                                                              |
| 45759                | 42            | 51613                | 42             | 63867                | 50            | 67271                | 42             | 77125               | 42            | 80979                | 42                                                                              |
| 45760                | 42            | 51614                | 42             | 63868                | 42            | 67272                | 42             | 77126               | 42            | 80980                | 42<br>42                                                                        |
| 45761                | 42            | 51615                | 42             | 63869                | 1000          | 67273                | 42             | 77127               | 42            | 80981                | 42                                                                              |
| 45762                | 42            | 51616                | 42             | 63870                | 42            | 67274                | 42             | 77128               | 42            | 80982                | 42                                                                              |
| 45763                | 42            | 51617                | 42             | 63871                | 42            | 67275                | 42             | 77129               | 50            | 80983                | 50                                                                              |
| 45764                | 42            | 51618                | 50             | 63872                | 42            | 67276                | 42             | 77130               | 50            | 80984                | 42                                                                              |
| 45765                | 42            | 51619                | 42             | 63873                | 42            | 67277                | 42             | 77131               | 42            | 80985                | 42                                                                              |
| 45766                | 42            | 51620                | 42             | 63874                | 42            | 67278                | 42             | 77132               | 42            | 80986                | -50                                                                             |
| 45767                | 42            | 51621                | 42             | 63875                | 42            | 67279                | 50             | 77133               | 42            | 80987                | 42                                                                              |
| 45768                | 42            | 51622                | 42             | 63876                | 42            | 67280                | 42             | 77134               | 50            | 80988                | 42                                                                              |
| 45769                | 42            | 51623                | 42             | 63877                | 42            | 67281                | 42             | 77135               | 42            | 80989                | 42                                                                              |
| 45770                | 42            | 51624                | 42             | 63878                | 42            | 67282                | 42             | 77136               | 42            | 80990                | 42<br>42                                                                        |
| 45771                | 50            | 51625                | 42             | 63879                | 42            | - 67283              | 42             | 77137               | 42            | 80991                | 42                                                                              |
| 45772                | 42            | 51626                | 42             | 63880                | 42            | 67284                | 42             | 77138               | 42            | 80992                | 42                                                                              |
| 45773                | 50            | 51627                | 42             | 63881                | 42            | 67285                | 42             | 77139               | 42            | 80993                | 50<br>42                                                                        |
| 45774                | 42            | 51628                | 42<br>42       | 63882                | 42            | 67286                | 50             | 77140               | 42            | 80994                | 42                                                                              |
| 45775                | 42            | 51629                | 42             | 63883                | 50            | 67287                | 42             | 77141               | 250           | 80995                | 42                                                                              |
| 45776                | 42            | 51630                | 42<br>42<br>42 | 63884                | 42            | 67288                | 42<br>50       | 77142<br>77143      | 42<br>42      | 80996<br>80997       | 42                                                                              |
| 45777<br>45778       | 42<br>42      | 51631<br>51632       | 42             | 63885<br>63886       | 42<br>42      | 67289<br>67290       | 50             | 77144               | 42            | 80998                | 50                                                                              |
| 45779                | 42            | 51633                | 42             | 63887                | 42            | 67291                | 42             | 77145               | 42            | 80999                | 42<br>42                                                                        |
| 45780                | 42            | 51634                | 42             | 63888                | 42            | 67292                | 42             | 77146               | 42            | 81000                | 42                                                                              |
| 45781                | 50            | 51635                | 42             | 63889                | 42            | 67293                | 50             | 77147               | 42            | 88251                | 50                                                                              |
| 45782                | 42            | 51636                | 42             | 63890                | 42            | 67294                | 42             | 77148               | 42            | 88252                | 42                                                                              |
| 45783                | 42            | 51637                | 50             | 63891                | 1000          | 67295                | 42             | 77149               | 42            | 88253                | 42                                                                              |
| 45784                | 50            | 51638                | 42             | 63892                | 42            | 67296                | 42             | 77150               | 42            | 88254                | 42                                                                              |
| 45785                | 42            | 51639                | 42             | 63893                | 50            | 67297                | 42             | 80951               | 42            | 88255                | 42                                                                              |
| 45786                | 42            | 51640                | 42             | 63894                | 42            | 67298                | 42             | 80952               | 42            | 88256                | 42                                                                              |
| 45787                | 42            | 51641                | 50             | 63895                | 42            | 67299                | 42             | 80953               | 42            | 88257                | 42                                                                              |
| 45788                | 42            | 51642                | 42             | 63896                | 42            | 67300                | 42             | 80954               | 42            | 88258                | 250                                                                             |
| 45789                | 42            | 51643                | 42             | 63897                | 42            | 77101                | 50             | 80955               | 42            | 88259                | 42                                                                              |
| 45790                | 50            | 51644                | 42             | 63898                | 42            | 77102                | 42             | 80956               | 42            | 88260                | 42                                                                              |
| 45791                | 42            | 51645                | 50             | 63899                | 42            | 77103                | 42             | 80957               | 42            | 88261                | 42                                                                              |
| 45792                | 42            | 51646                | 42             | 63900                | 42            | 77104                | 42             | 80958               | 50            | 88262                | 42                                                                              |
| 45793                | 42            | 51647                | 42             | 67251                | 42            | 77105                | 42             | 80959               | 50            | 88263                | 42                                                                              |
| 45794                | 42            | 51648                | 42             | 67252                | 42            | 77106                | 42             | 80960               | 42            | 88264                | 42                                                                              |
| 45795                | 42            | 51649                | 42             | 67253                | 42            | 77107                | 42             | 80961               | 1000          | 88265                | 42                                                                              |
| 45796                | 42            | 51650                | 42             | 67254                | 42            | 77108                | 50             | 80962               | 50            | 88266                | 42                                                                              |
| 45797                | 42            | 63851                | 50             | 67255                | 42            | 77109                | 42             | 80963               | 42            | 88267                | 42                                                                              |
| 45798<br>45799       | 42<br>50      | 63852<br>63853       | 42             | 67256<br>67257       | 42            | 77110<br>77111       | 42             | 80964<br>80965      | 42            | 88268<br>88269       | <b>42</b> 50                                                                    |
| 45800                | 42            | 63854                | 42<br>42       | 67258                | 42<br>42      | 77112                | 42 42          | 80966               | 50<br>42      | 88270                | 50                                                                              |

| Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Nummer<br>der Loofe. | Gewinn.  | Nummer<br>der Loofe.   | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>A. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.                                            |
|----------------------|----------------|----------------------|----------|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| 88271                | 42             | 91775                | 42       | 92229                  | 42             | 99 433               | 42             | 127037               | 42            | 131341               | 42                                                 |
| 88272                | 42             | 91776                | 42       | 92230                  | 42             | 99434                | 42             | 127038               | 42            | 131342               | 50                                                 |
| 88273                | 42             | 91777                | 42       | 92231                  | 42             | 99435                | 50             | 127039               | 42            | 131343               | 42                                                 |
| 88274                | 42             | 91778                | 50       | 9 ? 2 3 2              | 42             | 99436                | 42             | 127040               | 42            | 131344               | 42<br>42<br>42                                     |
| 88275                | 42             | 91779                | 42       | 92233                  | 250            | 99437                | 42             | 127041               | 42            | 131345               | 42                                                 |
| 88276                | 42             | 91780                | 42       | 92234                  | 42             | 99438                | 42             | 127042               | 42            | 131346               | 42                                                 |
| 88277                | 42<br>42       | 91781<br>91782       | 42<br>42 | 9:235                  | 42<br>42       | 99439                | 50             | 127043               | 42            | 131347               | 42                                                 |
| 88278<br>88279       | 42             | 91783                | 42       | 92236<br>9223 <b>7</b> | 42             | 99440<br>99441       | 42<br>50       | 127044<br>127045     | 42<br>42      | 131348               | 50                                                 |
| 88280                | 42             | 91784                | 42       | 92238                  | 42             | 99442                | 50             | 127045               | 42            | 131349<br>131350     | 42<br>50                                           |
| 88281                | 42             | 91785                | 42       | 92239                  | 42             | 99443                | 42             | 127040               | 42            | 140651               | 42                                                 |
| 88282                | 42             | 91786                | 42       | 92240                  | 42             | 99444                | 50             | 127048               | 42            | 140652               | 50                                                 |
| 88283                | 42             | 91787                | 50       | 92241                  | 50             | 99445                | 42             | 127049               | 42            | 140653               | 49                                                 |
| 88284                | 42             | 91788                | 42       | 92242                  | 42             | 99446                | 50             | 127050               | 42            | 140654               | 42<br>42<br>42<br>42                               |
| 88285                | 50             | 91789                | 42       | 92243                  | 42             | 99117                | 42             | 131301               | 42            | 140655               | 42                                                 |
| 88286                | 42             | 91790                | 50       | 92244                  | 42             | 99 148               | 42             | 131302               | 42            | 140656               | 12                                                 |
| 88287                | 42             | 91791                | 42       | 92245                  | 42             | 99449                | 42             | 131303               | 2000          | 140657               | 50                                                 |
| 88288                | 42             | 91792                | 42       | 92246                  | 1000           | 99450                | 1000           | 131304               | 42            | 140658               | 42                                                 |
| 88289                | 42             | 91793                | 42       | 92247                  | 42             | 127001               | 42             | 131305               | 42            | 140659               | 42                                                 |
| 88290                | 42             | 91794                | 50       | 92248                  | 42             | 127002               | 42             | 131306               | 42            | 140660               | 50                                                 |
| 88291                | 42             | 91795                | 42       | 92249                  | 42             | 127003               | -42            | 131307               | 42            | 140661               | 42                                                 |
| 88292                | 42             | 91796                | 42       | 92230                  | 1000           | 127004               | 42             | 131308               | 42            | 140662               | 42                                                 |
| 88293                | 42             | 91797                | 42       | 99401                  | 42             | 127005               | 50             | 131309               | 42            | 140663               | 42                                                 |
| 88294                | 42             | 91798                | 42       | 99402                  | 42             | 127006               | 42             | 131310               | 42            | 140664               | 50                                                 |
| 88295                | 42             | 91799                | 5.0      | 99403                  | 42             | 127007               | 50             | 131311               | 42            | 140665               | 42                                                 |
| 88296                | 250            | 91800                | 42       | 99404                  | 42             | 127008               | 42             | 131312               | 42            | 140666               | 42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42<br>42 |
| 88297                | 250            | 92201                | 42       | 99405                  | 42             | 127009               | 42             | 131313               | 42            | 140667               | 42                                                 |
| 88298                | 42             | 92202                | 42       | 99406                  | 42             | 127010               | 42             | 131314               | 42            | 140668               | 42                                                 |
| 88299                | 42             | 92203                | 50       | 99407                  | 42             | 127011               | 42             | 131315               | 42            | 140669               | 42                                                 |
| 88300                | 42             | 92204                | 42       | 99408                  | 50             | 127012               | 42             | 131316               | 50            | 140670               | 42                                                 |
| 91751                | 42             | 92205                | 42       | 99409                  | 50             | 127013               | 42             | 131317               | 42            | 140671               | 42                                                 |
| 91752                | 42<br>42       | 92206                | 42       | 99410                  | 42             | 127014               | 50             | 131318               | 42            | 140672               | 42                                                 |
| 91753<br>91754       | 50             | 92207<br>92208       | 42<br>42 | 99411                  | 42             | 127015               | 42             | 131319               | 42            | 140673               | 50                                                 |
| 91755                | 42             | 92209                | 42       | 99 112                 | 42             | 127016               | 42             | 131320               | 42            | 140674               | 42                                                 |
| 91756                | 42             | 92210                | 50       | 99413<br>99414         | 42<br>42       | 127017<br>127018     | 42             | 131321<br>131322     | 42            | 140675               | 42<br>42                                           |
| 91757                | 42             | 92211                | 42       | 99415                  | 42             | 127019               | 42<br>42       | 131323               | 42            | 140676               | 42                                                 |
| 91758                | 42             | 92212                | 42       | 99416                  | 42             | 127020               | 42             | 131324               | 42<br>42      | 140677<br>140678     | 42                                                 |
| 91759                | 42             | 92213                | 50       | 99417                  | 50             | 127021               | 42             | 131325               | 50            | 140679               | 42                                                 |
| 91760                | 42             | 92214                | 42       | 99418                  | 42             | 127022               | 42             | 131326               | 50            | 140680               | 42                                                 |
| 91761                | 42             | 92215                | 250      | 99419                  | 42             | 127023               | 42             | 131327               | 42            | 140681               | 42                                                 |
| 91762                | 42             | 92216                | 42       | 99420                  | 42             | 127024               | 42             | 131328               | 42            | 140682               | 42                                                 |
| 91763                | 42             | 92217                | 42       | 99421                  | 42             | 127025               | 42             | 131329               | 42            | 140683               | 42                                                 |
| 91764                | 42 .           | 92218                | 42       | 99 122                 | 42             | 127026               | 42             | 131330               | 42            | 140684               | 42<br>42                                           |
| 91765                | 42             | 92219                | 42       | 99 423                 | 42             | 127027               | 1000           | 131331               | 42            | 140685               | 12                                                 |
| 91766                | 42             | 92220                | 42       | 99424                  | 42             | 127028               | 42             | 131332               | 50            | 140686               | 42<br>42<br>42                                     |
| 91767                | 42             | 92221                | 42       | 99425                  | 42             | 127029               | 42             | 131333               | 42            | 140687               | 42                                                 |
| 91768                | 42             | 92222                | 42       | 99426                  | 42             | 127030               | 42             | 131334               | 42            | 140688               | 42                                                 |
| 91769                | 42             | 92223                | 42       | 99427                  | 42             | 127031               | 42             | 131335               | 50            | 140689               | 42                                                 |
| 91770                | 42             | 92224                | 42       | 99428                  | 42             | 127032               | 50             | 131336               | 50            | 140690               | 50                                                 |
| 91771                | 42             | 92225                | 42       | 99429                  | 42             | 127033               | 42             | 131337               | 42            | 140691               | 42                                                 |
| 91772                | 42             | 92226                | 42       | 99430                  | 50             | 127034               | 42             | 131338               | 42            | 140692               | 42<br>42                                           |
| 91773                | 42             | 92227                | 50       | 99431                  | 42             | 127035               | 42             | 131339               | 42            | 140693               | 50                                                 |
| 91774                | 42             | 92228                | 250      | 99432                  | 42             | 127036               | 50             | 131340               | 50            | 140694               | 42                                                 |

| Rummer<br>der Loofe.    | Gewinn.<br>fl.    | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.  | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewin<br>fl. |
|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|
| 140695                  | 42                | 143999               | 42             | 157753               | 50       | 172907               | 42             | 180511               | 42             | 186065               | 50           |
| 140696                  | 42                | 144000               | 42             | 157754               | 42       | 172908               | 42             | 180512               | 50             | 186066               | 42           |
| 140697                  | 42                | 148501               | 42             | 157755               | 42       | 172909               | 42             | 180513               | 42             | 186067               | 42           |
| 140698                  | 42<br><b>2000</b> | 148502<br>148503     | 42<br>42       | 157756               | - 42     | 172910<br>172911     | 42             | 180514               | 42             | 186068               | 42           |
| <b>140699</b><br>140700 | 50                | 148504               | 50             | 157757<br>157758     | 42<br>42 | 172911               | 42<br>42       | 180515<br>180516     | 42<br>42       | 186069<br>186070     | 42           |
| 143951                  | 42                | 148505               | 42             | 157759               | 42       | 172913               | 42             | 180517               | 42             | 186071               | 42<br>42     |
| 143952                  | 42                | 148506               | 42             | 157760               | 42       | 172914               | 42             | 180518               | 42             | 186072               | 42           |
| 143953                  | 42                | 148507               | 50             | 157761               | 42       | 172915               | 42             | 180519               | 42             | 186073               | 42           |
| 143954                  | 42                | 148508               | 42             | 157762               | 42       | 172916               | 42             | 180520               | 42             | 186074               | 50           |
| 143955                  | 42                | 148509               | 50             | 157763               | 42       | 172917               | 42             | 180521               | 42             | 186075               | 42           |
| 143956                  | 42                | 148510               | 42             | 157764               | 2000     | 172918               | 42             | 180522               | 42             | 186076               | 42           |
| 143957                  | 42                | 148511               | 42             | 157765               | 42       | 172919               | 42             | 180523               | 42             | 186077               | 42           |
| 143958<br>143959        | 42<br>42          | 148512<br>148513     | 42<br>42       | 157766<br>157767     | 42<br>42 | 172920<br>172921     | 42<br>42       | 180524<br>180525     | 42<br>42       | 186078               | 50           |
| 143960                  | 50                | 148514               | 42             | 157768               | 42       | 172921               | 42             | 180526               | 42             | 186079<br>186080     | 42<br>42     |
| 143961                  | 42                | 148515               | 42             | 157769               | 42       | 172923               | 42             | 180527               | 42             | 186081               | 42           |
| 143962                  | 42                | 148516               | 42             | 157770               | 42       | 172924               | 42             | 180528               | 42             | 186082               | 50           |
| 143963                  | 42                | 148517               | 42             | 157771               | 42       | 172925               | 42             | 180529               | 42             | 186083               | 42           |
| 143964                  | 42                | 148518               | 50             | 157772               | 42       | 172926               | 42             | 180530               | 42             | 186084               | 42           |
| 143965                  | 42                | 148519               | 42             | 157773               | 42       | 172927               | 42             | 180531               | 50             | 186085               | 42           |
| 143966                  | 42                | 148520               | 50             | 157774               | 42       | 172928               | 42             | 180532               | 42             | 186086               | 50           |
| 143967                  | 42                | 148521               | 42             | 157775               | 5.0      | 172929               | 42             | 180533               | 42             | 186087               | 42           |
| 143968                  | 50                | 148522               | 42             | 157776               | 42       | 172930               | 42             | 180534               | 42             | 186088               | 42           |
| 143969<br>143970        | 50<br>42          | 148523<br>148524     | 42<br>42       | 157777               | 42       | 172931<br>172932     | 42             | 180535               | 42<br>42       | 186089               | 42           |
| 143971                  | 42                | 148525               | 42             | 157778<br>157779     | 42<br>42 | 172932               | 42<br>42       | 180536<br>180537     | 42             | 186090<br>186091     | 42<br>42     |
| 143972                  | 1000              | 148526               | 42             | 157780               | 42       | 172934               | 50             | 180538               | 42             | 186091               | 42           |
| 143973                  | 42                | 148527               | 42             | 157781               | 42       | 172935               | 42             | 180539               | 42             | 186093               | 12           |
| 143974                  | 42                | 148528               | 42             | 157782               | 42       | 172936               | 42             | 180540               | 42             | 186094               | 42<br>42     |
| 143975                  | 42                | 148529               | 50             | 157783               | 42       | 172937               | 42             | 180541               | 42             | 186095               | 42           |
| 143976                  | 42                | 148530               | 42             | 157784               | 42       | 172938               | 42             | 180542               | 42             | 186096               | 42           |
| 143977                  | 42                | 148531               | 42             | 157785               | 42       | 172939               | 42             | 180543               | 50             | 186097               | 42           |
| 143978                  | 42                | 148532               | 42             | 157786               | 42       | 172940               | 42             | 180544               | 42             | 186098               | 42           |
| 143979                  | 1000              | 148533               | 42             | 157787               | 42       | 172941               | 42             | 180545               | 42             | 186099               | 50           |
| 143980<br>143981        | 42<br>42          | 148534<br>148535     | 42<br>50       | 157788<br>157789     | 42<br>42 | 172942<br>172943     | 42<br>42       | 180546<br>180547     | 42<br>42       | 186100<br>210001     | 42           |
| 143982                  | 42                | 148536               | 42             | 157790               | 42       | 172944               | 42             | 180548               | 50             | 210002               | 42           |
| 143983                  | 42                | 148537               | 42             | 157791               | 42       | 172945               | 42             | 180549               | 42             | 210003               | 50           |
| 143984                  | 42                | 148538               | 42             | 157792               | 42       | 172946               | 42             | 180550               | 42             | 210001               | 42           |
| 143985                  | 42                | 148539               | 42             | 157793               | 42       | 172947               | 42             | 186051               | 42             | 210005               | 42           |
| 143986                  | 42                | 148540               | 42             | 157794               | 42       | 172948               | 42             | 186052               | 42             | 210006               | 42           |
| 143987                  | 42                | 148541               | 42             | 157795               | 42       | 172949               | 42             | 186053               | 42             | 210007               | 42           |
| 143988                  | 42                | 148542               | 42             | 157796               | 42       | 172950               | 42             | 186054               | 42             | 210008               | 42           |
| 143989                  | 42                | 148543               | 42             | 157797               | 50       | 180501               | · 42           | 186055               | 42             | 210009               | 42           |
| 143990<br>143991        | 42                | 148544               | 42             | 157798               | 50       | 180502               | 42             | 186056               | 42             | 210010               | 42           |
| 143991                  | 42<br>42          | 148545<br>148546     | 42<br>42       | 157799<br>157800     | 42<br>42 | 180503<br>180504     | 42<br>42       | 186057<br>186058     | 42<br>42       | 210011<br>210012     | 42           |
| 143993                  | 50                | 148547               | 42             | 172901               | 42       | 180504               | 42             | 186059               | 42             | 210012               | 42           |
| 143994                  | 42                | 148548               | 42             | 172902               | 42       | 180506               | 42             | 186060               | 1000           | 210014               | 42           |
| 143995                  | 42                | 148549               | 42             | 172903               | 50       | 180507               | 42             | 186061               | 42             | 210015               | 42           |
| 143996                  | 42                | 148550               | 42             | 172904               | 42       | 180508               | 42             | 186062               | 42             | 210016               | 42           |
| 143997                  | 42                | 157751               | 42             | 172905               | 42       | 180509               | 50             | 186063               | 42             | 210017               | 42           |
| 143998                  | 42                | 157752               | 42             | 172906               | 42       | 180510               | 42             | 186064               | 42             | 210018               | 42           |

| Rummer<br>der Loofe. | Gewinn. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fL | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofc. | Gewinn.<br>ff. | Rummer<br>der Loofe. | Gewin<br>fl. |
|----------------------|---------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|
| 210019               | 50      | 225173               | 42            | 229477               | 42             | 282131               | 42             | 282285               | 42             | 283889               | 50           |
| 210020               | 50      | 225174               | 42            | 229478               | 42             | 282132               | 50             | 282286               | 42             | 283890               | 42           |
| 210021               | 42      | 225175               | 42            | 229479               | 15000          | 282133               | 42             | 282287               | 42             | 283891               | 42           |
| 210022               | 42      | 225176               | 42            | 229480               | 42             | 282134               | 42             | 282288               | 42             | 283892               | 42           |
| 210023               | 42      | 225177               | 42            | 229481               | 250            | 282135               | 42             | 282289               | 42             | 283893               | 42           |
| 210024               | 42      | 225178               | 42            | 229482               | 42             | 282136               | 42             | 282290               | 42             | 283894               | 50           |
| 210025               | . 42    | 225179               | 50            | 229483               | 42             | 282137               | 42             | 282291               | 42             | 283895               | 42           |
| 210026               | 250     | 225180               | 42            | 229484               | 42             | 282138               | 42             | 282292               | 42             | 283896               | 42           |
| 210027               | 42      | 225181               | 42            | 229485               | 42             | 282139               | 42             | 282293               | 42             | 283897               | 42           |
| 210028               | 42      | 225182               | 42            | `229486              | 42             | 282140               | 42             | 282294               | 42             | 283898               | 50           |
| 210029               | 42      | 225183               | 42            | 229487               | 50             | 282141               | 50             | 282295               | 42             | 283899               | 250          |
| 210030               | 42      | 225184               | 42            | 229488               | 42             | 282142               | 50             | 282296               | 42             | 283900               | 42           |
| 210031               | 42      | 225185               | 42            | 229489               | 42             | 282143               | 42             | 282297               | 42             | 292851               | 42           |
| 210031               | 42      | 225186               | 42            | 229490               | 42             | 282144               | 42             | 282298               | 42             | 292852               | 42           |
| 210032               | 42      | 225187               | 42            | 229491               | 42             | 282145               | 42             | 282299 .             | 42             | 292853               | 42           |
| 210033               | 42      | 225188               | 42            | 229492               | 42             | 282146               | 42             | 282300               | 42             | 292854               | 42           |
| 210034               | 42      | 225189               | 42            | 229493               | 42             | 282147               | 50             | 283851               | 42             | 292855               | 42           |
| 210035<br>210036     | 42      | 225190               | 50            | 229494               | 42             | 282148               | 42             | 283852               | 42             | 292856               | 42           |
| 210030               | 42      | 225191               | 42            | 229495               | 42             | 282149               | 42             | 283853               | 42             | 292857.              | 42           |
|                      |         | 225191               | 42            | 229496               | 42             | 282150               | 42             | 283854               | 42             | 292858               | 42           |
| 210038               | 50      |                      | 42            | 229497               | 42             | 282251               | 42             | 283855               | 42             | 292859               | 42           |
| 210039               | 42      | 225193               | 42            |                      | 42             | 282252               | 42             | 283856               | 42             | 292860               | 42           |
| 210040               | 42      | 225194               | 42            | 229498               |                | 282253               | 42             | 283857               | 42             | 292861               | 42           |
| 210041               | 42      | 225195               | 42            | 229499               | 50             |                      | 42             | 283858               | 42             | 292862               | 50           |
| 210042               | 42      | 225196               | 5.0           | 229500               | 42             | 282254               | 50             | 283859               | 50             | 292863               | 42           |
| 210043               | 42      | 225197               | 42            | 282101               | 42             | 282255               |                | 283860               | 42             | 292864               | 42           |
| 210044               | 42      | 225198               | 42            | 282102               | 42             | 282256               | 42             | 203000               |                |                      | 42           |
| 210045               | 42      | 225199               | 42            | 282103               | 50             | 282257               | 42             | 283861               | 50             | 292865               | 42           |
| 210046               | 42      | 225200               | 42            | 282104               | 42             | 282258               | 42             | 283862               | 42             | 292866               | 40           |
| 210047               | 42      | 229451               | 42            | 282105               | 42             | 282259               | 42             | 283863               | 50             | 292867               | 42           |
| 210048               | 42      | 229452               | 50            | 282106               | 42             | 282260               | 5.0            | 283864               | 42             | 292868               | 42           |
| 210049               | 42      | 229453               | 42            | 282107               | 42             | 282261               | 42             | 283865               | 50             | 292869               | 42           |
| 210050               | 42      | 229454               | 42            | 282108               | 42             | 282262               | 42             | 283866               | 42             | 292870               | 42           |
| 225151               | 42      | 229455               | 42            | 282109               | 42             | 282263               | 42             | 283867               | 42             | 292871               | 42<br>42     |
| 225152               | 42      | 229456               | 42            | 282110               | 42             | 282264               | 42             | 283868               | 50             | 292872               | 42           |
| 225153               | 42      | 229457               | 42            | 282111               | 42             | 282265               | 42             | 283869               | 42             | 292873               | 42           |
| 225154               | 42      | 229458               | 42            | 282112               | 42             | 282266               | 42             | 283870               | 42             | 292874               | 50           |
| 225155               | 42      | 229459               | 42            | 282113               | 42             | 282267               | 42             | 283871               | 42             | 292875               | 42           |
| 225156               | 250     | 229460               | 42            | 282114               | 42             | 282268               | 50             | 283872               | 42             | 292876               | 42           |
| 225157               | 42      | 229461               | 42            | 282115               | 42             | 282269               | 42             | 283873               | 42             | 292877               | 42           |
| 225158               | 50      | 229462               | 42            | 282116               | 50             | 282270               | 42             | 283874               | 42             | 292878               | 42           |
| 225159               | 42      | 229463               | 42            | 282117               | 42             | 282271               | 42             | 283875               | 42             | 292879               | 42           |
| <b>2</b> 25160       | 42      | 229464               | 42            | 282118               | 42             | 282272               | 250            | 283876               | 42             | 292880               | 42           |
| 225161               | 42      | 229465               | 42            | 282119               | 42             | 282273               | 42             | 283877               | 42             | 292881               | 42           |
| 225162               | 42      | 229466               | 50            | 282120               | 42             | 282274               | 42             | 283878               | 50             | 292882               | 42           |
| 225163               | 42      | 229467               | 42            | 282121               | 42             | 282275               | 42             | 283879               | 42             | 292883               | 42           |
| 225164               | 42      | 229468               | 42            | 282122               | 42             | 282276               | 42             | 283880               | 42             | 292884               | 42           |
| <b>2</b> 25165       | 42      | 229469               | 42            | 282123               | 42             | 282277               | 42             | 283881               | 42             | 292885               | 42           |
| <b>2</b> 25166       | 42      | 229470               | 42            | 282124               | 42             | 282278               | 42             | 283882               | 42             | 292886               | 50           |
| <b>2</b> 25167       | 50      | 229471               | 42            | 282125               | 42             | 282279               | 42             | 283883               | 42             | 292887               | 42           |
| <b>2</b> 25168       | 42      | 229472               | 50            | 282126               | 42             | 282280               | 42             | 283884               | 42             | 292888               | · 42         |
| 225169               | 42      | 229473               | 42            | 282127               | 250            | 282281               | 42             | 283885               | 42             | 292889               | 500          |
| 225170               | 42      | 229474               | 42            | 282128               | 42             | 282282               | 42             | 283886               | 42             | 292890               | 42           |
| 225171               | 42      | 229475               | 42            | 282129               | 50             | 282283               | 42             | 283887               | 42             | 292891               | 42           |
| 225172               | 42      | んとびなしり               | 42            | 282130               | UU             | AULEUU               | 42             | 283888               | 42             | 292892               | 42           |

| Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | - Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>A. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fL | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fL | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn<br>fL | Rummer<br>der Loofe. | Géwin<br>A. |
|----------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| 292893               | 42             | 294547                 | 42            | 309001               | 42            | 312455               | 42            | 319259               | 42           | 325663               | 42          |
| 292894               | 42             | 294548                 | 50            | 309002               | 42            | 312456               | 42            | 319260               | 42           | 325664               | 42          |
| 292895               | 42             | 294549                 | 42            | 309003               | 42            | 312457               | 42            | 319261               | 42           | 325665               | 42          |
| 292896               | 50             | 294550                 | 42            | 309004               | 42            | 312458               | 42            | 319262               | 42           | 325666               | 42          |
| 292897               | 42             | 302851                 | 42            | 309005               | 42            | 312459               | 42            | 319263               | 42           | 325667               | 42          |
| 292898               | 42             | 302852                 | 42            | 309006               | 42            | 312460               | .42           | 319264               | 42           | 325668               | 42          |
| 292899               | 42             | 302853                 | 42            | 309007               | 42            | 312461               | 50            | 319265               | 42           | 325669               | 42          |
| 292900               | 42             | 302854                 | 42            | 309008               | 42            | 312462               | 42            | 319266               | 42           | 325670               | 42          |
| 294501               | 42             | 302855                 | 42            | 309009               | 42            | 312463               | 42            | 319267               | 50           | 325671               | 42          |
| 294502               | 42             | 302856                 | 42            | 309010               | 42            | 312464               | 42            | 319268               | 42           | 325672               | 42          |
| 294503               | 42             | 302857                 | 50            | 309011               | 42            | 312465               | 42            | 319269               | 42           | 325673               | 42          |
| 294504               | 42             | <b>302</b> 858         | 42            | 309012               | 42            | 312466               | 42            | 319270               | 42           | 325674               | 42          |
| 294505               | 42             | 302859                 | 42            | 309013               | 42            | 312467               | 42            | 319271               | 42           | 325675               | 42          |
| 294506               | 42             | 302860                 | 42            | 309014               | 42            | 312468               | 42            | 319272               | 42           | 325676               | 42          |
| 294507               | 42             | 302861                 | 42            | 309015               | 42            | 312469               | 42            | 319273               | 42           | 325677               | 50          |
| 294508               | 42             | 302862                 | 42            | 309016               | 42            | 312470               | 42            | 319274               | 42           | 325678               | 50          |
| 294509               | 42             | 302863                 | 42            | 309017               | 42            | 312471               | 42            | 319275               | 42           | 325679               | 42          |
| 294510               | 1000           | 302864                 | 42            | 309018               | 42            | 312472               | 50            | 319276               | 42           | 325680               | 42          |
| 294511               | 42             | 302865                 | 50            | 309019               | 250           | 312473               | 42            | 319277               | 42           | 325681               | 42          |
| 294512               | 42             | <b>302866</b>          | 42            | 309020               | 50            | 312474               | 42            | 319278               | 50           | 325682               | 42          |
| 294513               | 50             | 302867                 | 42            | 309021               | 42            | 312475               | 42            | 319279               | 50           | 325683               | 42          |
| 294514               | 42             | 302868                 | 42            | 309022               | 50            | 312476               | 42            | 319280               | 42           | 325684               | 42.         |
| 294515               | 42             | 302869                 | 42            | 309023               | 42            | 312477               | 50            | 319281               | 42           | 325685               | 50          |
| 294516               | 42             | 302870                 | 42            | 309024               | 42            | 312478               | 42            | 319282               | 42           | 325686               | 42          |
| 294517               | 50             | 302871                 | 42            | 309025               | 250           | 312479               | 42            | 319283               | 42           | 325687               | 42          |
| 294518               | 42             | 302872                 | 42            | 309026               | 42            | 312480               | 42            | 319284               | 42           | 325688               | 42          |
| 294519               | 42             | 302873                 | 42            | 309027               | 42            | 312481               | 42            | 319285               | 42           | 325689               | 42          |
| 294520               | 42             | 302874                 | 50            | 309028               | 42            | 312492               | - 42          | 319286               | 42           | 325690               | 42          |
| 294521               | 42             | 302875                 | 42            | 309029               | 42            | 312483               | 42            | 319287               | 42           | 325691               | 42<br>42    |
| 294522               | 42             | 302876                 | 42            | 309030               | 1000          | 312484               | 50            | 319288               | 42           | 325692               | 50          |
| 294523               | 42             | 302877                 | 42            | 309031               | 42            | 312485               | 42            | 319289               | 50           | 325693               | 50          |
| 294524               | 42             | 302878                 | 42            | 309032               | 42<br>42      | 312486               | 42            | 319290               | 42           | 325694               | 42          |
| 294525               | 42             | 302879                 | 42            | 309033               | 42            | 312487               | 42            | 319291               | 42'          | 325695               | 50          |
| 294526               | 42             | 302880                 | 42            | 309034               | 42            | 312488               | 42            | 319292               | 42           | 325696               | 42          |
| 294527               | 42             | 302881                 | 42            | 309035               | 42            | 312489               | 42            | 319293               | 42           | 325697               | 42          |
| 294528               | 42             | 302882                 | 42            | 309036               | 50            | 312490               | 50            | 319294               | 42           | 325698               | 42          |
| 294529               | 42             | 302883                 | 42            | 309037               | 42            | 312491               | 42            | 319295               | 42           | 325699               | 50          |
| 294530               | 42             | 302884                 | 42            | 309038               | 42            | 312492               | . 42          | 319296               | 250          | 325700               | 42          |
| 294531               | 50             | 302885                 | 42            | 309039               | 42            | 312493               | 50            | 319297               | 42           | 328851               | 42          |
| 294532               | 42             | 302886                 | 42            | 309040               | 50            | 312494               | 42            | 319298               | 42           | 328852               | 50          |
| 294533               | 42             | 302887                 | 42            | 309041               | 42            | 312495               | 50            | 319299               | 42           | 328853               | 42          |
| 294534               | 42             | 302888                 | 50            | 309042               | 42            | 312496               | 42            | 319300               | 42           | 328854               | 42          |
| 294535               | 42             | 302889                 | 50            | 309043               | 42            | 312497               | 42            | 325651               | 42           | 328855               | 42          |
| 294536               | 42             | 302890                 | 50            | 309044               | 42            | 312498               | 42            | 325652               | 42           | 328856               | 42          |
| 294537               | 42             | 302891                 | 42            | 309045               | 42            | 312499               | 42            | 325653               | 42           | 328857               | 42          |
| 294538               | 42             | 302892                 | 42            | <b>30</b> 9046       | 42            | 312500               | 42            | 325654               | 42           | 325858               | 42          |
| <b>294</b> 539       | 42             | 302893                 | 42            | 309047               | 42            | 319251               | 42            | 325655               |              | 328559               | 42          |
| 294540               | 42             | 302894                 | 42            | 309048               | 42            | 319252               | 42            | 325656               | 42           | 328860               | 42          |
| 294541               | 42             | 302895                 | 42            | 309049               | 42            | 319253               | 42            | 325657               | 50           | 328861               | 42          |
| 294542               | 42             | 302896                 | 42            | 309050               | 42            | 319254               | 42            | 325658               | 42           | 328862               | 42          |
| 294543               | 42             | 302897                 | 42`           | 312451               | 42            | 319255               | 50            | 325659               | 42           | 328863               | 42          |
| 294544               | 42             | 302898                 | 42            | 312452               | 42            | 319256               | 42            | 325660               | 42           | 328864               | 42          |
| 294545               | 42             | 302899                 | .42           | 312453               | 42            | 319257               | 42            | 325661               | 42           | 328865               | 50          |
| 294546               | 42             | 302900                 | 42            | 312454               | 42            | 319258               | 42            | 325662               | 42           | 328866               | 42          |

| <b>Nummer</b><br>rer rvose. | Gewinn<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn. | Rummer<br>der Loofe. | Gewinn.<br>fl. | Rummer<br>der Loofe. | Sewittn<br>fL | Rummer<br>der Loofe. | Gervin<br>fl. |
|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|---------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 328867                      | • 42          | 349665               | 42             | 361363               | 42      | 366610               | 42             | 373307               | 50            | 382204               | 42            |
| <b>328</b> 568              | 50            | 349666               | 50             | 361364               | 42      | 366611               | 42             | 373308               | 42            | 382205               | 42            |
| 328869                      | 42            | 349667               | 42             | 361365               | 42      | 366612               | 42             | 373309               | 42            | 352206               | 50            |
| 328870                      | 42            | 349668               | 42             | 361366               | 42      | 366613               | 42             | 373310               | 42            | 382207               | 42            |
| 328871                      | 42            | 349669               | 42             | 361367               | 42      | 366614               | 42             | 373311               | 42            | 382208               | 42            |
| 328872                      | 42            | 349670               | 42             | 361368               | 42      | 366615               | 250            | 373312               | 42            | 382209               | 42            |
| 328873                      | 50            | 349671               | 42             | 361369               | 50      | 366616               | 42             | 373313               | 42            | 382210               | 42            |
| 328874                      | 42            | 349672               | 50             | 361370               | 42      | 366617               | 42             | 373314               | 50            | 382211               | 50            |
| 328875                      | 42            | 349673               | 42             | 361371               | 42      | 366618               | 42             | 373315               | 42            | 382212               | 50            |
| 328876                      | 42            | 349674               | 50             | 361372               | 42      | 366619               | 50             | 373316               | 42            | 382213               | 42            |
| 328877                      | 42            | 349675               | 42             | 361373               | 42      | 366620               | 42             | 373317               | 42            | 382214               | 42            |
| 32F878                      | 42            | 349676               | 42             | 361374               | 42      | 366621               | 42             | 373318               | 42            | 382215               | 42            |
| 328879                      | 50            | 349677               | 42             | 361375               | 42      | 366622               | 42             | 373319               | 42            | 382216               | 42            |
| 328880                      | 50            | 349678               | 42             | 361376               | 42      | 366623               | 42             | 373320               | 42            | 382217               | 42            |
| 328881                      | 42            | 319679               | 50             | 361377               | 42      | 366624               | 42             | 373321               | 42            | 382218               | 42            |
| 328882                      | 42            | 349680               | 50             | 361378               | 42      | 366625               | 42             | 373322               | 42            | 382219               | 42            |
| 328883                      | 42            | 349681               | 42             | 361379               | 42      | 366626               | 42             | 373323               | 50            | 382220               | 42            |
| 328384                      | 50            | 349682               | 50             | 361380               | 42      | 366627               | 42             | 373324               | 42            | 382221               | 42            |
| 328585                      | 42            | 349683               | 42             | 361381               | 42      | 366628               | 42             | 373325               | 42            | 382222               | 42            |
| 328886                      | 42            | 349684               | 50             | 361382               | 42      | 366629               | 42             | 373326               | 42            | 372223               | 42            |
| 328887                      | 42            | 349685               | 42             | 361383               | 42      | 366630               | 42             | 373327               | 42            | 382224               | 42            |
| 328888                      | 42            | 349686               | 50             | 361384               | 42      | 366631               | 42             | 373328               | 42            | 382225               | 42            |
| 328889                      | 42            | 349687               | 42             | 361385               | 42      | 366632               | 42             | 373329               | 42            | 362226               | 50            |
| 32 <b>8</b> 390             | 42            | 349688               | 42             | 361386               | 42      | 366633               | 42             | 373330               | 42            | 382227               | 42            |
| 328891                      | 50            | 349689               | 42             | 361387               | 42      | 366634               | 250            | 373331               | 42            | 382228               | 50            |
| 328392                      | 42            | 349690               | 42             | 361388               | 42      | 366635               | 42             | 373332               | 42            | 382229               | 50            |
| 328893                      | 42            | 349691               | 42             | 361389               | 42      | 366636               | 42             | 373333               | 42            | 382230               | 50            |
| 328894                      | 42            | 349692               | 50             | 361390               | 42      | 366637               | 42             | 373334               | 42            | 382231               | 42            |
| 328895                      | 42            | 349693               | 42             | 361391               | 42      | 366638               | 42             | 373335               | 42            | 382232               | 42            |
| 328896                      | 42            | 349694               | 50             | 361392               | 42      | 366639               | 42             | 373336               | 42            | 382233               | 42            |
| 328897                      | 42            | 349695               | 42             | 361393               | 42      | 366640               | 42             | 373337               | 42            | 382234               | 42            |
| 328898                      | 42            | 349696               | 42             | 361394               | 50      | 366641               | 42             | 373338               | 42            | 382235               | 42            |
|                             | 30000         | 349697               | 42             | 361395               | 42      | 366642               | 42             | 373339               | 42            | 382236               | 42            |
| 328900                      | 42            | 349698               | 42             | 361396               | 42      | 366643               | 42             | 373340               | 42            | 382237               | 50            |
| 349651                      | 42            | 349699               | 42             | 361397               | 42      | 3666 44              | 42             | 373341               | 42            | 382238               | 42            |
| 349652                      | 42            | 349700               | 42             | 361398               | 50      | 366645               | 42             | 373342               | 42            | 382239               | 42            |
| 349653                      | 42            | 361351               | 42             | 361399               | 50      | 366646               | 42             | 373343               | 42            | 382240               | 42            |
| 349654                      | 50            | 361352               | 42             | 361400               | 50      | 366647               | 50             | 373344               | 50            | 382241               | 42            |
| 144655                      | 42            | 361353               | 50             | 366601               | 42      | 366648               | 42             | 373345               | 42            | 382242               | 42            |
| 149656                      | 42            | 361354               | 42             | 366602               | 42      | 366649               | 42             | 373346               | 42            | 382243               | 42            |
| 149657                      | 42            | 361355               | 50             | 366603               | 50      | 366650               | 50             | 373347               | 42            | 382244               | 42            |
| 349658                      | 250           | 361356               | 42             | 366604               | 42      | 373301               | 50             | 373348               | 42            | 382245               | 50            |
| 349659                      | 42            | 361357               | 50             | 366605               | 50      | 373302               | 42             | 373349               | 42            | 382246               | 50            |
| 349660                      | 42            | 361358               | 42             | 366606               | 50      | ·373303              | 42             | 373350               | 42            | 382247               | 42            |
| 349661                      | 42            | 361359               | 42             | 366607               | 42      | 373304               | 42             | 382201               | 42            | 382248               | 50            |
| 349662                      | 42            | 361360               | 42             | 366608               | 42      | 373305               | 42             | 382202               | 42            | 382249               | 42            |
| 349663                      | 42            | 361361               | 42             | 366609               | 42      | 373306               | 42             | 382203               | 42            | 382250               | 42            |
| 349664                      | 42            | 361362               | 50             |                      |         |                      |                |                      |               |                      |               |

## Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carleruse, Samftag ben 23. October 1852.

#### Inhalt.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung bes großberzoglichen Rinisteriums bes großberzoglichen Dauses und ber auswärtigen Angelegenheiten: Berkündung eines Bundesbeschlusses, den militärischen Gerichtsfand in Strafsachen bei Bundestruppen, welche in Friedenszeiten zu Bundeszweden zusammengezogen werden, betreffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Ministeriums des Innern: die Uebersicht des Standes der Generalbrandigse im Jahr 1851 betreffend. Die Prüsung der evangelischen Pfarramtscandidaten betreffend. Die Jutheilung der Gemeinde Reiselssingen zum Bezirtsamte Bonndorf betreffend. Die Kostenbeiträge für die Unterhaltung vermöglicher Pfleglinge der Siechenanstalt in Pforzheim betreffend. Die Gründung eines Armensonds in der Gemeinde Possgrund betreffend. Staatsgenehmigung von Stiftungen im Oberrheinkreis betreffend.

Diensterledigung. Todesfälle. Berichtigung.

### Verfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien.

Berkundung eines Bundesbefchluffes, ben militarifden Gerichtsftand in Straffachen bei Bundestruppen, welche in Friedenszeiten zu Bundeszweden zusammengezogen werden, betreffend.

Die beutsche Bundesversammlung hat in ihrer sechszehnten Sitzung vom 24. Juni b. 3. folgenden Beschluß gefaßt:

"Sobald Bundestruppen zu Bundeszwecken zusammengezogen find, finden in Ansehung der nicht militärischen Verbrechen und Vergehen der Militärpersonen die Bestimmungen des §. 94 ber Grundzüge der Kriegsverfassung des deutschen Bundes vom 11. Juli 1822 Anwendung, jedoch unter nachstehenden näheren Vorschriften wegen des Versahrens:

#### S. 1.

Die Militarpersonen haben ben militarischen Gerichtsftand in Straffachen jeder Art nach ben in den Staaten, welchen fie angehören, bestehenden Gesehen.

Hierher find auch Injurien und Polizeisachen, so wie Zoll= und Steuercontraventionen zu rechnen.

#### 8. 2

Alle burgerlichen Gerichts = und Polizeibehörden sind angewiesen, von den innerhalb ihres Amtsbezirks vorkommenden strafbaren Handlungen, wobei Militarpersonen als der Urheberschaft oder Theilnahme verdächtig sind, der vorgesetzten Militarbehörde schleunige Anzeige über den Borfall zugehen zu laffen, auch berfetben und dem betreffenden Militärgerichte jede zur Ginleitung und Durchführung ber ftrafrechtlichen Untersuchung nothige Mittheilung zu machen.

#### §. 3.

Obgleich ben burgerlichen Gerichten und Polizeibehörden über diesenigen Personen, die den militärischen Gerichtsfland in Straffachen haben, in Ansehung dieser Sachen keine Gerichtsbarfeit zusteht, so sind sie doch zur Ergreifung eilender, zur Sicherung dienender Maßregeln gegen die gedachten Militärpersonen in allen den Fällen besugt und verpflichtet, bei denen Gesahr auf dem Verzuge haftet, d. h. wo kein militärischer Vorgesetzter an Ort und Stelle gegenswärtig ift und eine dringende Besorgniß abwaltet, daße falls erst eine Militärbehörde requirirt oder auch nur der nächste militärische Vorgesetzte um seinen Beistand ersucht werden sollte, die den Umständen nach zu ergreisenden Maaßregeln zu spät kommen und ihr Ziel versehlen wurden.

#### §. 4.

Unter bieser Boraussetzung muffen die burgerlichen Gerichte und Polizeibehörden, wenn Militärpersonen Austäufe, Unruhen, Schlägereien oder andere Ercesse erregen oder daran Theil nehmen oder Jemanden mit unerlaubten Gewaltthätigkeiten bedrohen oder sonst irgend ein Versbrechen zu begehen im Begriffe sein möchten, denselben nachdrücklich Einhalt thun und nöthigensfalls dieselben in Verhaft nehmen und mit einer Anzeige desfalls an ihre vorgesetze Militärsbehörde längstens binnen vierundzwanzig Stunden nach der Verhaftung abliefern lassen.

#### §. 5.

Ferner muffen unter der gleichen Voraussetzung die burgerlichen Gerichte und Polizeisbehörden, wenn eine Militärperson in ihrem Amtsbezirke ein Verbrechen begangen ober sich bessen dernachtig gemacht hat, in den geeigneten Fällen die schleunige Verhaftung des Thäters oder dessen schleunige Versolgung veranstalten. Auch muffen in diesen Fällen die burgerslichen Gerichte und Polizeibehörden diejenigen Schritte thun, welche zur Ausmittelung der Wahrheit und Aufrechthaltung der Beweise gereichen und welche sich nicht ohne Nachtheil bis zur Dazwischenkunft der zuständigen Militärbehörde ausschleiben lassen.

Die Civilbehörde, welche folche vorläufige Maßregeln ergriffen hat, ist jedoch verpflichtet, hiervon und von der Veranlassung dieser Maßregel der Militärbehörde unverzüglich Nachricht zu ertheilen. Hat eine Verhaftung von Militärpersonen statt gefunden, so mussen die burgerlichen Gerichte und Polizeibehörden dafür sorgen, daß dieselben, sobald als den Umständen nach irgend geschehen kann, jedensalls innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden nach der Verhaftung an die zuständige Militärbehörde abgeliesert werden.

#### §. 6.

Wenn eine Militärperson wegen eines gemeinen (nicht militärischen) Verbrechens in Untersuchung gerath, welches anscheinend eine schwere Strafe nach sich ziehen wurde, so ist die zu= ständige Mittarbehorde — jedoch nur nach Maßgabe ber Gesetze bes eigenen Landes — besugt, ben Angeschuldigten zur Fortsetzung der Untersuchung und Bestrafung an das burgerliche Gericht abzuliesern.

#### S. 7.

Diese Vorschriften gelten nur in Friedenszeiten und so lange nicht die Aufftellung bes Bundesheeres bei bevorstehendem Kriege vom Bunde beschlossen wird. In letterem Falle hat es bei den Vorschriften der Bundesfriegsverfassung das Bewenden."

In Folge höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 8, b. Mr. 1311—12 wird dieser Bundesbeschluß andurch zur Nachachtung öffentlich verfündet

Carlerube, ben 16. October 1852.

Großherzogliches Minifterium des großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. Rudt.

Vdt. v. Schweizer.

Die Ueberficht über ben Stand ber Generalbrandfaffe im Jahr 1851 betreffend.

Die von dem Verwaltungerath der Generalwittwen und Brandkaffe vorgelegte Ueberficht über den Stand der Generalbrandkaffe im Jahr 1851 wird in der Anlage zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carleruhe, ben 15. Juli 1852.

Großherzogliches Minifterium bes Innern. von Marfchall.

Vdt. Behaghel.

Die Brufung ber evangelifden Bfarramtecandibaten betreffenb.

Die Candidaten der Theologie, welche sich ber diesjährigen Fruhjahrsprufung unterzogen haben, sind in nachstehender Ordnung unter die Zahl der evangelischen Pfarramtscandidaten aufgenommen worden:

Friedrich Wilhelm Schmidt, von Freiburg, Albert Haas, von Niedereggenen, Ludwig Wendling, von Weisweil, Georg Jakob Gilg, von Friesenheim, Carl Philipp Schmitthenner, von Großsachsen, Johann Georg Längin, von Buggingen, Gustav Eduard Hecht, von Unterdwisheim, Friedrich Rupp, von Detlingen, Ferdinand Herrmann Hänert, aus Halle, Gustav Brecht, von Bammenthal, Philipp Jakob Rihm, von Feudenheim, Christian Ludwig Zipse, aus Spranthal.

Carlerube, ben 17. September 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marichall.

Vdt. Turban.

Die Butheilung ber Gemeinde Reifelfingen jum Bezirkoamte Bonnborf betreffenb.

intschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 22. b. M., Nr. 1275, er zu bem Bezirksamt Neuftabt gehörige Gemeinde Reiselfingen bem Bezirksamte beilt.

hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Carlerube, ben 28. September 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Die Koftenbeitrage fur die Unterhaltung vermöglicher Pfleglinge ber Siechenanstalt in Pforzheim betreffend.

Nach Ansicht des §. 31 des Statuts für die Siechenanstalt werden die Kostenbeiträge, welche für die Unterhaltung vermöglicher Psieglinge der Siechenanstalt zu bezahlen sind, vom 1. Dezember 1. J. an festgeset, wie folgt:

- 1. Für die Berpflegung in der erften Claffe: für Auständer auf jährlich 625 fl., für Inlander auf jährlich 500 fl.
- 2. Fur die Berpflegung in der zweiten Claffe auf 300 fl.
- 3. Für die Verpflegung in der dritten Classe auf 160 fl.

Im Uebrigen finden die Bestimmungen, welche in der Bekanntmachung vom 24. November v. J. (Regierungsblatt Nr. LXVI. von 1851) für die Heil= und Pflegeanstalt Ilenau gegeben wurden, in allen Punkten auch auf die Siechenanstalt Anwendung.

Carleruhe, ben 7. October 1852.

Großherzogliches Ministerinm bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Die Grundung eines Armenfonds in ber Gemeinde Hofsgrund betreffend.

Der vormalige Pfarrvermefer ber Gemeinbe Sofsgrund, Ambros Dich wald in Munchen,

hat dieser Gemeinde zur Grundung eines Armenfonds 400 fl. geschenkt. Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird zu Ehren des Gebers andurch bekannt gemacht. Carlsrube, den 9. October 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Turban.

Staatsgenehmigung von Stiftungen im Dberrheinfreis betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von der großherzoglichen Regierung des Oberrheinfreises die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 9. October 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Turban.

Es haben geftiftet:

bie verstorbene Freifrau Antonie von Gleichenstein, geborne Freiin von Schönau-Wehr zu Freiburg in den Kirchenfond zu Buchholz, mit der Verbindlichkeit zur Abhaltung eines Seelenamts und Vertheilung des Zinsrestes unter die Armen 150 fl.;

Altbürgermeister Johann Raspar Schöffelt zu Lörrach in bas dortige Spital 100 fl.; Johann Bangler von Breitnau in den Armenfond baselbst 50 fl.;

Altstadtrath Michael Gerspach von Säckingen in den dortigen Maria = Kron Kapellen= fond zur Abhaltung zweier Anniversarmessen und Unterhaltung eines Altars 300° fl.;

Raufmann Philipp Dieß zu Munchen in die hohere Burgerschule zu Ettenheim 119 Bucherwerke im Anschlage von 40 fl.;

Ursula Huber von St. Georgen, Stadtamts Freiburg, in den dortigen Kirchenfond mit der Verbindlichkeit zur Abhaltung einer Anniversarmesse 50 fl.;

Therese Schupp, geborne Wägeler von Waldshut in den dortigen Spitalfond unter Borbehalt des lebenslänglichen Zinsgenusses für ihre Schwester 100 fl.;

ein Unbekannter in die Kirche zu Hedlingen verschiedene Kirchengerathe im Werth von 40 fl; unbekannte Wohlthater in die Kirche zu Obersächingen verschiedene Paramente im Ansschlage von 642 fl. 48 fr.;

Gallus Schuler von Höchenschwand in den dortigen Armensond 266 fl. 40 kr.; Fräulein Auguste Bauer zu Freiburg in den Armensond zu Feldkirch 50 fl.; Klemens Wiedmer von Dogern in den Armensond zu Altenburg 25 fl.;

der verftorbene Grundherr Graf Peter von hennin zu hedlingen in den Armenfond baselbft 200 fl.;

die Chefrau des Weinhandlers Ruenzer geborne Pyhrr zu Freiburg, in die dasige Gottes= ackerfirche zwei Gipsbilder in Glas und Nahmen, angeschlagen zu 18 fl.;

Leopold Deng von Niederwihl in den Kapellenfond zu Oberwihl 120 fl.;

die Christenlehrpflichtigen zu Schweighausen und Dörlinbach in die Pfarrkirche zu Schweighausen zwei Chorfähnchen im Anschlage von 26 fl.;

Michael Renf von Sorben in den Armenfond bafelbft 75 fl.;

bie verftorbene Marie Wunderle von Aitern in den dortigen Schulfond zur Anschaffung von Schulbuchern für arme Schüler 47 fl. 30 fr.;

zwei Ungenannte in die Kapelle zu Stegen zwei Altartucher im Werthe von 44 fl.; ein Ungenannter in den Kirchenfond zu Kappel, Landamts Freiburg, zur Anschaffung einer Monstranz 100 fl.;

ber Klosterbruder Blafius Wipf von Rheinau in die Kirche zu Altenburg verschiedene Rirchengerathe im Anschlage von 89 fl. 30 fr.

ber verftorbene Pfarrer Fafler zu Munzingen in den dortigen Armenfond 25 fl.;

die Raspar Finf'sche Wittme, Katharine Tanner zu Schopfheim in den Spitalfond baselbft 100 fl.

#### Diensterlebigung.

Die evangelische Pfarrei Daisbach, Defanats Sinsheim, mit einem Competenzanschlage von 485 fl. 35 fr. und muthmaßlichen Ertrage von 750 fl. soll, nachdem die im Streite besangenen Competenztheile wieder flussig geworden sind, wieder besetzt werden. Die Bewerber haben sich nach Vorschrift bei der Grund= und Patronatsherrschaft daselbst, den Freiherrn Goler von Ravensburg, binnen sechs Wochen zu melden.

### Tobesfälle.

#### Geftorben find:

am 8. September b. 3 .: ber pensionirte Amtsrevisor Sofer in Jestetten;

am 14. Ceptember b. 3 .: der penfionirte Rriegscommiffar Rrauth in Rarlerube;

am 21. September b. 3 .: ber penfionirte Rirchenrath Bed in Durlach;

am 22. September d. 3 .: der pensionirte Amterevifor Mainhard in Freiburg.

#### Berichtig ung.

Die Bekanntmachung ber Jahrtagsstiftung bes Anton Waibel von Owingen im Regierungsblatt vom 26. März d. J., Nr. XI., wird dahin berichtigt, daß das Stiftungskapital nicht 80 fl., sondern 50 fl. beträgt.

#### XLVI.

Beilage jum Regierungeblatt Rr. XLVI.

Auszug aus der Nechnung der Seuerversicherungs-Anstalt für Gebäude im Großherzogthum Baden vom 1. Januar bis lesten Dezember 1851.

| 10 30                        | · · · · · · · · uedettrag · · · ·                                                                                                                                                  | 040,100 0                       | 001,091 21                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 0 16                         | 9. für's Diensthaus zur Hälfte: fl. fr. fl. fr. fl. fr. fl. fr. 42 38 a. für bauliche Unterhaltung u. Reinigung 42 38 — — 57 38 b. Staats = und andere Steuern 57 19 — 19 zusammen | - 99 57                         | — 19                           |
| 7 42<br>2 45<br>—            | 10. Erfah                                                                                                                                                                          | 445 48<br>372 45<br>— —         | 1 54<br>                       |
| 82,971 50                    | IV. Rechnung ber uneigentlichen Ausgaben: 1. Kaffenrest an fünstige Rechnung                                                                                                       | 82,971 50                       | -  -                           |
| 24 39<br>470,143 5           | a. aus voriger Rechnung                                                                                                                                                            | 24 19<br>470,143 5              | - 20<br>                       |
| 1,886,820 47<br>1,302,314 32 |                                                                                                                                                                                    | 1,199,220 47<br>1,199,220 47    |                                |
| 584,506 15                   | Bovon an Kaffenrest abgehen                                                                                                                                                        |                                 | 584,506 15<br>82,971 50        |
|                              | bleiben an Mehrausgabe                                                                                                                                                             |                                 | 501,534 25                     |
|                              | Ohne Abzug des hälftigen Antheils am Diensthaus zu und Anschlag der Mobilien im Bureau der Kaffe                                                                                   | 15,900 -<br>169 52<br>16,069 52 | ·                              |
|                              | Durch nächste Umlage sind einzubringen: Brandentschädigungen vom Jahr 1851                                                                                                         |                                 | 584,398 21<br>12,553 4         |
|                              | Bassinste                                                                                                                                                                          |                                 | 3,034 30<br>4,763 36<br>820 27 |
|                              | Bierauf folgen bie Brandentschädigungen.                                                                                                                                           | 1.                              | 605,569 58                     |

| Ramen                  | Desjenigen,                                                                |              | B e i       | rag    |     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|-----|
| des<br>Kreises, Amtes. | der die Entschädigung zu fordern hat.                                      | Zahlung      | }• <i>'</i> | Reft.  |     |
|                        | A. Aus früheren Jahren.                                                    | ft.          | fr.         | ft.    | fr. |
| Seefreis. Ueberlingen. | Für die Pfarrscheuer zu Bonndorf                                           | <del>.</del> | -           | 700    | -   |
| ·                      | zu Ueberlingen                                                             |              |             | 176    | 19  |
| Konstanz               | Franz Schroff Wittwe zu Allmannsdorf                                       | _            |             | 50     | -   |
|                        | Ulrich Merhard zu Konstanz                                                 | <b> </b>     |             | 8      | 53  |
|                        | Mathias Zunftmeister zu Möggingen                                          | <b>–</b>     | —           | 16     | 55  |
|                        | Rlemenz Amann zu Konstanz                                                  | 66           | 37          | _      |     |
|                        | Schloß zu Petershausen                                                     |              | -           | 24,077 | -   |
|                        | Dieselbe ferner                                                            |              | <b>—</b>    | 55     | 45  |
| `                      | Johann Repomuk Mahlbacher zu Allensbach .                                  | 500          | <b> </b> -  | _      | -   |
|                        | Urban Waidele allda                                                        | 525          | <b>—</b>    | —      | -   |
| Stockach.              | Kaspar Müller zu Oberschwandorf                                            | <b>–</b> .   | -           | 50     | _   |
|                        | Für die Pfarrscheuer zu Aach                                               |              | -           | 200    | -   |
|                        | Senes Mathes und Xaver Ragg zu Ludwigshafen                                | `            | -           | ,5,531 | 42  |
|                        | Karl Schafhautle zu Rellenburg                                             | _            | -           | 101    | 33  |
|                        | Johann Münch zu Münchhöf                                                   | _            |             | 650    | -   |
|                        | Gräflich langensteinische Grundherrschaft für die                          |              |             | 40.005 |     |
|                        | Bapiersabrik zu Bolkertshausen                                             | , —          | _           | 16,925 |     |
|                        | Franz Plat zu Zizenhausen                                                  | 200          | _           |        |     |
|                        | Joseph Deper allba                                                         | 125<br>450   | _           |        |     |
|                        | •                                                                          | 1            | -           |        |     |
|                        | Martin Blank, nun Fibel Hellinger zu Stockach Ignah Straub, Schufter allba | 1,800        |             | 500    |     |
|                        | Johann Reilinger, Bagner allba                                             | 900          |             |        | _   |
|                        | Konrad Märthe, Schneiber allba                                             | 1,050        |             |        |     |
|                        | Joseph Gauser allba                                                        | 500          | _           |        |     |
|                        | Romuald Stehle, Glaser allba                                               | _            | _           | 1,020  | _   |
|                        | Joseph Harrer Wittwe allba                                                 |              | _           | 460    | _   |
|                        | Der Pfarrsond allda                                                        | 231          | 33          | _      |     |
| -                      | Forftpraftifant Jofeph von Meerhard zu Konftanz,                           |              |             |        |     |
| Donau=                 | nun Anton Steiner ju Hoppetenzell                                          | 1,500        | -           | - 1    | -   |
| efchingen.             | Bräunlingen                                                                |              | _           | 300    | _   |
|                        | Der Kaftellan ber St. Antonstapelle zu Neuenburg                           |              | _           | 200    | _   |
|                        | Matha Hölberle zu Unabingen                                                |              | _           | 3      | - 1 |
|                        | Martin Fuhrer Sirfdwirth ju Riebofdingen .                                 | 、            |             | 1,416  | _   |
|                        | Bartholma Simon zu Braunlingen                                             |              | -           | 900    | -   |
| 1                      |                                                                            |              | 1           |        | .   |

| Na 1      |              | Desjenigen,                                     |         | ₿ e t | rag   |            |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------|---------|-------|-------|------------|
| Rreises,  |              | der die Entschädigung zu fordern hat.           | Zahlung | 3•.   | Reft. | 4          |
|           |              |                                                 | ñ.      | ft.   | fL.   | fr.        |
| Seefreis. | Donau-       | Die Stadtgemeinde Braunlingen für Ziegelhutte . |         | _     | 750   | _          |
| Ctt       | eschingen.   | Joseph Hogg zu Löffingen                        |         | _     | 480   | _          |
| •         | 0,14,118,111 | Bure Bfarrhaus zu Furftenberg                   | -       | _     | 2,800 | 1_         |
| •         | i            | Die Kirchenfabrik allba                         |         | _     | 3,100 |            |
|           |              | Augustin Solzlin zu Tannheim                    | _       | _     | 250   | _          |
|           |              | Johann Beizmann zu Donaueschingen               |         | _     | 12    | 53         |
|           |              | Johann Start Wittwe zu Sumpfohren               | _       | _     | 118   | 10         |
|           | -            | Remigius Baster ju Donaueschingen               |         | _     | 500   | 1 :        |
|           |              | Raver Schneiber allda                           | -       | _     | 1,050 | <b> </b> _ |
|           |              | Joseph Spiegelhalter zu Huffingen               | 84      |       | 1,000 |            |
|           | ļ            | Stadtgemeinde Geifingen                         | 3,150   |       |       |            |
|           |              | Altlöwenwirth Bühler allda                      | 1,600   |       | 1,250 | l          |
|           |              | Rarl Brunner allda                              | 1,200   |       | 1,200 | _          |
|           |              | Heinrich Munger allba                           | 1,200   | -     | 40    | I          |
|           |              | Johann Michael Buche zu Munbelfingen            | 450     | -     | 250   |            |
|           |              |                                                 | 430     | -     | 230   | _          |
|           |              | Rupert Mauch ju Fürstenberg, nun Silvefter      | 9.040   | 1 1   |       | l          |
|           |              | Maier zu Sumpfohren und Karl Deffel zu Behla    | 2,210   | _     |       | 1          |
|           |              | Urban Maier zu Blumberg                         | 185     | _     |       |            |
|           |              | Ignat Dörflinger allba                          | 740     | _     | 00    |            |
|           | ħ            | Alt Johann Beneler ju Fürftenberg               | 1,300   | _     | 68    | -          |
| •         |              | Johann Held auf'm Immenhof, Gemeinde Pfohren    | 300     | -     | 1,150 | -          |
|           |              | Sebastian Krausbed zu Hufingen                  | 1,219   |       |       | 1          |
|           | •            | Magnus Friedrich allda                          | 398     | -     |       | İ          |
|           |              | Gemeinde Hüfingen                               | 276     | 26    | 9 900 | 26         |
| •         |              | Joseph Defimer ju Geifingen                     |         | -     | 2,209 | 20         |
|           |              | Leopold Gut ju Fürftenberg                      | 480     | -     | K     |            |
|           | Reuftadt.    | Johann Bregger, jest Joseph Thoma zu Kappel     |         | _     | 132   | 18         |
| •         | İ            | Anton Durrhold, nun Zimmermann Gregor Ro-       | 070     |       |       |            |
|           |              | bold zu Unterlenzfirch                          | 950     | _     | ,     |            |
|           |              | Matha Tritschler zu Dittishausen                |         | _     | 2,885 | <b>3</b> 3 |
|           |              | Johann Joseph Roth allba                        |         | - 1   | 2,255 | -          |
|           | İ            | Johann Roth allda                               |         | -     | 705   | _          |
|           |              | Anton Schlegel zu Reuftabt                      | -       | - 1   | 50    |            |
|           |              | Jafob Münzer auf ber Sowende, Gem. Fischbach    | -       | -     | 901   | 30         |
|           |              | Baptist Bernauer zu Neustadt                    | 975     |       |       |            |
|           |              | Matha Schwöhrer Wittwe allba                    | 1,642   | 13    |       |            |
| •         |              | Joseph Rammerer, nun Joseph Retterer zu Dittis= |         |       |       |            |
|           |              | hausen                                          | 900     | -     |       |            |
|           | į            | Lorenz Feser zu Stühlingen, Gemeinde Saig       | 1,025   | 1     | 250   | 1          |

| Rai       |            | Desjenigen,                                      |                       | Bet      | rag         |     |
|-----------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|-----|
| Rreises,  |            | der die Entschädigung zu fordern hat.            | Zahlung               |          | Rep.        | -1  |
|           |            |                                                  | ft.                   | fr.      | ft.         | fr. |
| Seefreis. | Reuftabt.  | Johann Sorg ju Unterlengfirch                    | 675                   | _        |             |     |
|           |            | Georg Branter allda                              | 1,400                 | _        |             |     |
|           |            | Felix Stoll, nun Michael Billinger allba         |                       | - 1      | 1,650       | _   |
|           | Bonndorf.  | Für das Pfarrhaus zu Bonndorf                    | 388                   | 15       | ĺ           |     |
|           |            | Konrad Ragg auf ber Glashütte                    |                       | - 1      | <b>65</b> 0 | _   |
|           |            | Johann Raiser ju Blumegg                         | 330                   |          |             |     |
|           | •          | Billibald Fechtig zu Buggenrieb                  | 1,088                 | -        |             |     |
|           |            | Alois Rusle zu Horben, nun Joseph Hugle zu       |                       |          |             |     |
|           |            | Bonndorf                                         | 4 405                 |          | 265         | -   |
|           |            | Gregor Keller zu Epfenhofen                      | 1,125                 | 30       |             |     |
|           | _          | Anton Boma zu Lausheim                           | 3,375<br>3 <b>4</b> 5 | _        |             |     |
|           | `          | Benedift Frei allda                              | 1,415                 |          |             | l   |
| •         |            | Johann Wiedemann allda                           | 500                   |          |             | 1   |
|           |            | Johann Wengert allba                             | 500                   |          |             | 1   |
|           |            | Johann Müller allda                              | 1,035                 | _        | Ì           |     |
|           |            | Hieronimus Hochsticher allba                     | 1,082                 | 30       |             | 1   |
|           |            | Anton Ragele, nun Gemeinderechner Stritt gu      | 1,000                 |          |             | 1   |
|           |            | Grafenhausen                                     | 3,750                 | _        | i i         | l   |
|           |            | Laver Dapp Wwe., nun Wend. Bachmann & Berau      | 718                   | _        |             |     |
|           | ,          | Grenzauffeber Rarl Rreß zu Unterbach, Gemeinde   |                       |          |             | į   |
|           |            | Blumegg                                          | 700                   | -        |             | İ   |
|           |            | Bartholma Baumeier zu Mettenberg                 | 25                    | _        | 250         | —   |
|           |            | Georg Bogt zu Staufen                            | 1,645                 | _        |             |     |
|           | ļ          | Engelbert Siebler zu Holzschläg                  |                       | -        | 450         | -   |
|           | Billingen. | Bermaltung Rothweil                              | -                     | -        | 1,000       | -   |
|           |            | Repomuk hemmerle zu Billingen                    | -                     | -        | 300         | -   |
|           |            | Gemeinde Burgberg                                | -                     | <b> </b> | 290         | _   |
|           |            | Schreiner Fibel Beeber zu Billingen              |                       | -        | 30          | 20  |
|           |            | Kaspar Baumann allda                             | 0.770                 | _        | 49          | 27  |
|           |            | Rarl Berger Faltenwirth allba                    | 3,752                 | 46       | 6,845       | 14  |
|           |            | Bürgermeister Stern allba                        | . 500                 |          |             |     |
|           |            | Jakob Fischer allda                              | 375<br>4 450          | 52       | Į           |     |
|           | `          | Johann Peter Schrenk zu Riedereschach            | 1,159                 | 53       | ļ           |     |
|           |            | Joseph Reller allda                              | 425<br>175            | _        |             |     |
|           |            | Magdalena Rottler, nun Bolfgang Riedlinger alld. | 150                   |          |             | 1   |
|           |            | Franz Maier allba, nun Kornel Maier Accifor zu   | 150                   |          |             |     |
|           | -          | Rappel                                           | 275                   |          |             | 1   |
|           |            | gentifice                                        | 210                   |          |             | 1   |

| Ramen                  | Desjenigen ,                                        |               | Bet      | rag   |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------|-------|------------|
| des<br>Kreises, Amtes. | der die Entschädigung zu fordern hat.               | Zahlung       | •        | Reft. |            |
|                        |                                                     | fī.           | fr.      | fī.   | fr.        |
| Seefreis. Billingen.   | Franz Simon zu Kappel                               | 1,300         | _        |       |            |
|                        | Christian Storz zu Fischbach                        |               | -        | 65    | _          |
|                        | Ignah Emminger allba                                | 300           | _        |       |            |
| **                     | Hafner Johann Singer zu Billingen                   | 575           | -        |       |            |
| •                      | Martin Ummenhofer allda                             | 975           | -        |       |            |
| ,                      | Johann Fehrenbach zu Böhrenbach                     | 1,000         | -        |       |            |
|                        | Georg Kuhry allda                                   | 475           | - 1      |       |            |
|                        | Andreas Baumann und Sebastian Herbert zu            |               |          |       | 1          |
|                        | Dauchingen                                          | 322           | 30       |       |            |
|                        | hieronimus Flaig, Bierwirth zu Durrheim             | 1,400         | -        |       | 1          |
| •                      | Mathias Frei zu Ueberauchen                         | 825           | _        |       |            |
|                        | Huffchmied Johann Schutz zu Kappel                  | 707           | 6        |       |            |
| 90 a b a Yu K a W      | Jatob Soun im Bogelsang, Gem. Riedereschach         | 750           | -        |       |            |
| Rabolphzell.           | Joseph Sauter zu Singen                             |               | -        | · 12  | 30         |
|                        | Raspar Berger zu Iznang                             | 500           | -        |       |            |
|                        | Müller Joseph Bader zu Gailingen                    | 525           | -        | 1     |            |
|                        | Beber Anton Ammann allba                            | 125           | _        |       |            |
|                        | Fabrikant Tenbrink für Baumwollenspinnerei zu Arlen | 04 650        |          |       | j          |
|                        | Arlen                                               | 24,650<br>150 | -        |       |            |
| •                      | Johann Moll zu Unterbuhl, Gemeinde Schienen         | 167           | _        |       | }          |
|                        | Andreas Schmidt ju Dehningen                        | 1,163         | 30       |       |            |
| Engen.                 | Gemeinde Emmingen                                   | 1,100         |          | 100   | _          |
| 0                      | Johann Sauter zu Engen                              |               | _        | 1,000 |            |
|                        | Anton Roth, Bosterpeditor allba                     |               |          | 1,210 | 12         |
|                        | Joseph Bilger zu Bietingen, nun Joseph Schweiger    |               |          | 1,210 | 12         |
|                        | zu Emmingen                                         | 150           | _        |       | l          |
|                        | Salomon Reuburger ju Gailingen                      |               | _        | 300   | l_         |
|                        | Matha Munger ju Zimmern                             | 150           | _        | 1,500 | <b> </b> _ |
|                        | Frang Anton Burftner Erben gu Bargen, nun           |               |          | ,,,,, | 1          |
|                        | Fridolin Fluck zu Thalheim                          | 1,300         | _        |       | ł          |
|                        | Martin Gebhard Wittme ju Bimmerholy                 | 100           | -        | 200   | _          |
|                        | Anton Müller ju Möhringen                           | 1,000         | -        | 400   | <b> </b> - |
|                        | Joseph Liebermann allda                             | _             | -        | 1,200 | <b> </b> - |
|                        | Mathias Citenbenz allda                             | 350           | -        |       |            |
|                        | Bader Jatob Schmus                                  | 1,200         |          | y I   |            |
|                        | Celfius Schellhammer                                | 350           |          |       |            |
|                        | Blafius Lap ju Bargen                               | 380           | <b> </b> |       | i          |
|                        | Anton Seizmann zu Zimmern                           | 3,168         | -        |       | 1          |

| Ramen                | Desjenigen,                                                                      |                | Be.      | trag  |     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|-----|
| bes Rreifes, Amtes.  | ber bie Entschädigung zu forbern hat.                                            | Zahlun         | ġ•       | Reft. |     |
|                      |                                                                                  | ft.            | fr.      | ft.   | fr. |
| Seefreis. Engen.     | Thimotheus Engeffer ju Bimmern                                                   | 480            | _        | 1     |     |
|                      | Magdalena Dreper Wittwe allba                                                    | 400            | -        |       |     |
|                      | Mathias Maper allda                                                              | _ :            |          | 200   | -   |
|                      | Matha Kraus zu Amselfingen                                                       | 950            |          | 2,709 |     |
|                      | Johann Rigling allda                                                             | 1,000          | _        |       |     |
|                      | Schmied Johann Sprenger allba                                                    | 1,230          | —        |       |     |
|                      | Moriz Hensler zu Binsendorf                                                      | 250            | —        |       |     |
|                      | Johann Klaus allda                                                               | 150            |          |       |     |
| ,                    | Lufas Muller zu Mauenbeim                                                        | 750            | _        | , i   |     |
|                      | Schufter Jakob Beller, nun Jakob Gut, Seiler, und Jos. Repomuk Beck zu Möhringen | 1,350          |          |       |     |
|                      | Letterer ferner                                                                  | 156            | _        |       | 1   |
| Blumenfeld.          | 1)                                                                               |                | _        | 16    | 54  |
|                      | Hyazinth Sauter zu Komingen                                                      | _              | <b> </b> | 750   | -   |
| Pfullendorf.         |                                                                                  |                |          |       |     |
|                      | Ruschweiler                                                                      | 650            | _        |       |     |
|                      | Bernhard Schwelling zu Reubrunn, Gemeinde                                        | 9.050          |          |       |     |
|                      | Ruschweiler                                                                      | 3,050<br>1,050 | _        |       |     |
| Salem.               | Ronrad Bogler zu Golzenweiler                                                    | 1,030<br>1,550 | _        |       |     |
|                      | Posthalter Raffe zu Salem                                                        | 94             | _        |       |     |
| Stühlingen.          | Rarl Hofader zu Stühlingen                                                       | 111            | 48       |       |     |
|                      | Johann Bachle zu Cberfingen                                                      | 1,550          | _        | 1,850 | -   |
|                      | Blaftus Schwerker zu Untereggingen                                               | · —            | . —      | 1,000 | -   |
| Meßfirch.            | Andreas Schnetzler zu Krumbach                                                   | 225            | -        | 1,000 |     |
|                      | Johann Nägele zu Boll                                                            | 300<br>150     |          |       |     |
|                      | Stephan Rebholz allba                                                            |                |          | 150   | _   |
|                      | Joseph Walter zu Meßkirch                                                        | 1,600          | _        | 1,945 | _   |
|                      | Ignat hafner ju Leibertingen                                                     | 144            | 42       | ,     |     |
| ·                    | Joseph Loofer zu Engelwies                                                       | 70             | -        |       |     |
| Meersburg.           | Fürftlich Wolfegg-Walbburg'iche Berwaltung ju                                    |                | l        |       |     |
|                      | Meereburg                                                                        | 500            | -        | 450   |     |
|                      | Joseph Bfeiffer Hafner allda                                                     | 450<br>350     |          | 450   |     |
| Oberrhein= Waldshut. | Jafob Gottftein zu Grunholz                                                      |                | _        | 100   | _   |
| freis.               | Für die Kirche zu Görwihl                                                        | _              | _        | 1,864 | _   |
| ******               | Zaver Bogle ju Sauenftein                                                        | 750            | _        |       |     |
|                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            | j              | . [      |       |     |

| Ramen                 | Desjenigen,                                     | Betrag      |       |       |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|
| des<br>Kreises, Amtes | der die Entschädigung zu sordern hat.           | Zahlung     | •     | Reft. |     |
|                       |                                                 | fī.         | fr.   | fī.   | fr. |
| Okamikain Marka       | ut. Joseph Scholer zu Hauenstein                | 750         | _     |       |     |
| Oberrhein= Walds      | Blaft Bogle alba                                | 1,050       |       |       |     |
| freis.                | Rarl Schmidt allda                              | 700         | _     |       |     |
|                       | Anton Stiegler Wittwe allda                     | 800         | _     | ,     |     |
|                       | Augustin Dreher allda                           | 500         | -     | ,     | į   |
| ·                     | Schlachter Wittme, Johann Ebner Wittme und      |             |       |       |     |
|                       | Andreas Ebner Wittme allba                      | <b>29</b> 3 | 56    |       |     |
|                       | Fridolin Eschbach zu Hochsal                    | 400         | - [   |       |     |
|                       | Jofeph Kunzelmann zu Unteralpfen                | 600         |       |       |     |
|                       | Matha Hierholzer zu Hochsal                     | 26          | 49    |       |     |
|                       | Kaspar Maier Wittwe zu Ropel                    | 1,275       | - 1   | ١.    |     |
|                       | Raspar Enderle allda                            | 875         | - 1   |       | l   |
| ,                     | Bartholma Silpert zu Röggerewiel                | <b>7</b> 50 | - 1   |       | l   |
|                       | Benedift Baldenschweiler allda                  | 650         | _     |       | l   |
|                       | Johann Obert ju Weilheim                        | 700         | _     | `     | 1   |
|                       | Jakob Eschbach zu Strittmatt                    | 1,100       |       | '     | 1   |
|                       | Dominif Schäuble allda                          | 1,100       | _     | 4,967 | ۱_  |
|                       | Ablerwirth Johann Ruch ju hauenstein            | 600         |       | 150   | ۱_  |
|                       | Ursula Bögle allda                              | 900         | _     | 100   |     |
|                       | Ferdinand Schneiber allba                       | 1,900       | _     |       | l   |
|                       | Simon Lauber allba                              | -           | l — I | 900   | -   |
|                       | Gregor Schneider allba                          |             | _     | 800   | -   |
|                       | Johann Abam Heilig allba                        | _           | _     | 1,100 | -   |
|                       | Moris Riginger allda                            | _           | _     | 900   | -   |
|                       | Urban Schneider Wittwe allda                    | 109         | 51    |       |     |
|                       | Leopold Bögle allda                             | 52          |       |       |     |
|                       | Friedrich Studle Frau auf bem Ruffaberg, Ge-    |             |       |       | 1   |
|                       | meinde Küßnach                                  | 2,194       | 27    |       | 1   |
| •                     | Rifolaus Rube zu Albert                         | 300         |       | 300   | -   |
|                       | Fridolin Huber allda                            | 350         |       | 350   | -   |
|                       | Ronrad Rude allda                               | 525         | -     | 525   | -   |
|                       | Jafob Rüde allba                                | 400         |       | 400   | -   |
|                       | Bader und Bierbrauer Friedrich Rlais ju Gichen  | <u> </u>    | _     | 100   | 1   |
|                       | Frig Strutt zu Enfenftein                       |             | -     | , 740 | 1 - |
|                       | Johann Jakob Trefzer, nun Johann Jakob          | 600         |       | ł     |     |
|                       | Ruttler, Schloffer zu Tegernau                  | 700         |       |       | 1   |
|                       | Johann Friedrich Leuter, nun Philipp Afal allba | 81          | 55    |       |     |
|                       | Jafob Dertlins Erben ju Haufen                  |             | "     |       |     |

| Ramen                  | Desjenigen,                                                     |            | Betr             | a g          |     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|-----|
| des<br>Rreises, Amies. | der bie Entschädigung zu forbern hat.                           | Zahlung    |                  | Reft.        |     |
|                        |                                                                 | ft.        | fr.              | fi.          | ft. |
| Ober= Schopsheim       | Baifenrichter Bartlin Joft ju Saufen                            |            | _                | 1,230        |     |
| rheinfreis.            | Meier Maier zu Dullheim                                         |            | - 1              | 1,100        | _   |
|                        | Johann Burger ju Bies                                           | 275        |                  |              |     |
|                        | Michael Sutmann zu Stodmatt                                     | 270        | 15               |              |     |
|                        | Gemeinde Endenburg                                              | 150        | -                |              | 1   |
|                        | Jos. Huglin zu Kuhlenbrunn, Gemeinde Bice .                     | 241        | 39               |              | 1   |
|                        | Johann Jat. Weis zu Demberg, Gemeinde Bies                      | 198        | -                | 224          | 1   |
|                        | Ibh. Geotg Haufer allba                                         | 50         | _                | 800          | =   |
|                        | Franz und Andreas Schmidt zu Doffenbach                         | 429        | 5                | 63           | 3   |
|                        | Joh. Jak. Görbel und Joh. Georg Retler allba                    | 90         | 36               | 1,936        | -   |
| Schönau.               | Joh. Steinbrunner, Joh. Hartmann und Mathias Ruch zu Windbollen |            | 30               | 470          |     |
|                        | Barth. Maier allda                                              | <u></u>    |                  | 150          | -   |
|                        | Ignat Schlageter zu Schönenberg                                 |            |                  | 150          | -   |
|                        | Bonaventura Rung zu Todinau                                     | 425        | -                | · <b>100</b> | -   |
|                        | Johann Steinbrunner allba                                       | 275        |                  |              |     |
|                        | Bernhard Hugelmann allda                                        | 215        |                  | 800          |     |
| ,                      | Martin Mingel allba                                             | 650        |                  | 000          | -   |
|                        | Lorenz Sonner allba                                             | 300        |                  |              |     |
|                        | Jakob Füger, jest Meinrad Thoma allba                           | 400        |                  |              |     |
|                        | Jakob Maier zu Zell                                             | 399        | _                |              |     |
| •                      | Anton Schmid zu Pfaffenberg                                     | 575        | _                |              |     |
|                        | Franz Jof. Riefer, mun Jak. Riefer allba                        | 650        | _                |              |     |
| 1                      | Jung Johann Berger allba                                        |            | <b>—</b> .       | 500          | _   |
| •                      | Joseph Genger allda                                             | 525        |                  | ,            |     |
|                        | Jatob Senger allda                                              | 550        |                  |              |     |
|                        | Konrad Motsch allda                                             | 375        | — II             |              |     |
|                        | Anton Frei allba                                                | 650        | -                |              |     |
|                        | Bolfgang Dietsche allba                                         | 375        | -                | į            |     |
|                        | Johann Biegel allda                                             | 575        | - 1              |              |     |
|                        | Jakob, nun Johann Schmid allba                                  | 525        | -                |              |     |
|                        | Johann Ruf allba                                                | 550        | <del>-</del> - ∥ |              |     |
|                        | Christian Herzog allba                                          | 350        | -                |              |     |
|                        | Fofeph Wiegel allba                                             | 350        | -                |              |     |
|                        | Johann Fride allba                                              | 900        | -                |              |     |
|                        | Gregor Leberer allba                                            | 550<br>525 | -                |              |     |
|                        | and course made                                                 | .525       | -                | j            |     |

| Ramen                  | Desjenigen ,                                            |            | 28 e t   | rag   |     |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------|-------|-----|
| bes<br>Kreifes, Amtes. | ber die Entschädigung zu fordern hat.                   | Zahlun     | }.       | Reft. |     |
| ,                      |                                                         | fī.        | ft.      | ft.   | fr. |
| Ober- Schöngu.         | Michael Riefer zu Pfaffenberg                           | 550<br>650 | -        |       |     |
| rheinfreis.            | Jafob Böhler zu Rfaffenberg                             | , 050      |          | 1,985 |     |
| Mulheim.               | Joseph Leberer jung zu Häg                              |            |          | 1,983 |     |
| 2/ասվելա.              | Waffenschmied Eberhard zu Riederweiler                  |            |          |       |     |
| •                      | Schweighof                                              |            | <b>-</b> | 380   |     |
|                        | Rebftodwirth Grether Bittme gu Sulgburg                 | 2,000      | -        | 287   | _   |
|                        | Sehaftian Nußbaumer, Regger zu Mullheim .               | 817        | -        |       |     |
|                        | Johann Müller, Wagner allba                             |            | -        | 186   | _   |
|                        | Johann Wüllin, Bagner allba                             | 5          | _        |       |     |
| Staufen.               | Gemeinde Munfterthal für die Rapelle auf'm Berg Belchen |            | _        | 200   |     |
| Freiburg               | Stabhalten Bafin Reliften ju Mengen                     |            | _        | 190   |     |
| Lanhamt.               | Martin Schorpp, spater bas Morchische Kind zu           |            |          |       |     |
|                        | Opfingen                                                | _          | _        | 200   | -   |
|                        | Mathias Schlegel zu Unteribenthal                       |            | -        | 150   | -   |
| •                      | Joseph Tritschler allba                                 |            | -        | 600   | -   |
|                        | Joseph Helmle, nun David Rombach zu Werbstein           | 100        | -        |       |     |
| (II)                   | Andreas Alingele zu St. Wilhelm                         | -          | -        | 50    | -   |
|                        | zu Hinterzarten                                         | _          |          | 50    | _   |
|                        | Johann Ronn, Somied zu Zarten                           | 575        | -        |       |     |
|                        | zarten                                                  | 147        | -        |       |     |
|                        | hof ju Baftler                                          |            | _        | 778   | 31  |
|                        | Joseph Stiegeler Gantmaffe zu Golben                    |            | _        | 343   | 28  |
|                        | Forftbomanenarar füre Jagerhaus ju St. Wilhelm          | _          | _        | 57    | 18  |
| Sädingen.              | Sammerschmied Maier zu Murg                             | ł —        | _        | 115   | 1 _ |
|                        | Anton Mutter ju Gerebach                                | _          | _        | 3     | 39  |
|                        | Fridolin und Johann Roele zu Sadingen                   | _          | _        | 450   |     |
| V .                    | Johann Baumle allba                                     | _          | _        | 1,107 | _   |
|                        | Wittwe Ruhle allda                                      | _          | _        | 300   | _   |
|                        | Rarl Botle allba                                        | _          | _        | 250   | _   |
|                        | Augustin Albiez zu Lochmatt                             |            | _        | 400   | _   |
|                        | Madgalena und Theres Albiez allba                       | _          | _        | 150   | _   |
|                        | Alpis Brogle allba                                      | _          | _        | 150   | _   |
|                        | Joseph Bollmer allba                                    | -          | _        | 38    | _   |
|                        | Theres Berger ju Ridenbach                              | _          | _        | 774   | _   |
|                        | ***************************************                 | t          |          | 1     |     |

| Ramen                          | Desjenigen ,                                                                                    |              | Bet | rag           | ,   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------|-----|
| bes<br>Kreifes, Amtes.         | der die Entschädigung zu fordern hat                                                            | Zahlun       | g.  | Reft.         |     |
|                                |                                                                                                 | fī.          | fr. | ft.           | fr. |
| Ober= Sacingen.<br>rheinfreis. | Fibel Huber zu Hornberg                                                                         | 475          | _   | . <b>47</b> 5 | -   |
| i yenittew.                    | zu Herrischried                                                                                 | 1,230        |     |               |     |
|                                | Fribolin Hofmann allda                                                                          | 550<br>1,150 | _   | 550           | -   |
|                                | Ferdinand Hosp und Fridolin Sibold allda                                                        |              | _   | 550           | -   |
|                                | Xaver Hosp, nun Maria Gottstein allda                                                           | 2,154        | _   | 70            |     |
|                                | Herrmann Hottinger allda                                                                        | _            | _   | 1,420         | _   |
|                                | Jakob Sibold und Simon Bernauer allba                                                           | 350          | -   | 350           | -   |
|                                | Die Pfarrgemeinde allba                                                                         | 5,050        | _   | 5,050<br>900  | -   |
|                                | Andreas Matt zu Egg, Gemeinde Hottingen . Franz Thoma, nun Maria Thoma zu Widarts-              | _            | _   | 1,250         | =   |
|                                | muhl, Gemeinbe Willaringen                                                                      | 800          | -   | 800           | -   |
|                                | Ablerwirth Blafius Zumteller zu Herrifdrieb .                                                   | - 200        |     | 588           | 25  |
|                                | Dominik Frank zu Hagschür                                                                       | 300<br>300   | _   |               |     |
|                                | Alois Sibold zu Kleinherrischwand                                                               | 1,325        | -   |               |     |
|                                | Rarl Joseph Brentano zu Rleinlaufenburg                                                         | _            | -   | 80            | 9   |
| St. Blasten.                   | Joseph Tritschler zu Todtmoos                                                                   | _            |     | 100<br>250    |     |
|                                | Die Spinnerei zu St. Blaften für Kohlenscheuer<br>Johann Schlosser, nun Liberta Scheuble zu Am- |              | _   | 64            | _   |
|                                | rigschwand                                                                                      |              | -   | <b>200</b>    | _   |
| •                              | Fabrifant Fribolin Tritichler gu Unteribach                                                     | _            | _   | 550           | -   |
|                                | Joseph Wild zu Unterfischbach                                                                   | _            | _   | 180<br>850    | 37  |
|                                | Jos. Malzacher und Jos. Burger zu Finsterlingen                                                 | 375          | _   | 330           |     |
|                                | Jakob Kaiser zu Riedermühl                                                                      |              | _   | 1,250         | 18  |
|                                | Ronrad Wasmer zu Höchenschwand                                                                  |              |     | 100           | ÷   |
|                                | Attlieberg                                                                                      | 650          | _   | 750           |     |
|                                | Joseph Scheuble zu Heppingen                                                                    | 1,100        | _   |               |     |
|                                | Joseph Chner allda                                                                              | 800          | -   | ,             |     |
|                                | Joseph Albiez allba                                                                             | 800          | -   |               |     |
|                                | Haufern                                                                                         | 150          | -   |               |     |

|            | men                    | Desjenigen,                                                                                |               | Bet | rag      |            |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|------------|
| Rreises,   |                        | ber die Entschädigung zu forbern hat.                                                      | Zahlur        | ıg. | , Rep.   |            |
| •          | •                      |                                                                                            | fī.           | fr. | fl.      | fr.        |
| Oberrhein= | Breisach.              | Pantrag Maber ju Burgheim                                                                  |               | _   | 50       |            |
| freis.     | O* 1                   | Stephan Fischer zu Gottenheim                                                              | 275           | -   | •        |            |
|            | Lörrach.               | Joh. Jakob Kramer, Walbhüter zu Hertingen .                                                | -             |     | 50       | -          |
|            |                        | Friedrich Eisenreich Schwarznagler zu Herden .<br>Johann Jakob Kieser Wittwe zu Binzen     | _             |     | 78<br>50 | -          |
|            | •                      | Anton Kuni, nun Alois Winkler zu Schwörstett<br>und Joseph Reberlin Erben zu Wormbach, nun |               |     | . 30     |            |
|            |                        | die Gantmasse des Joseph Gersbach                                                          | 600           | -   |          |            |
|            |                        | Johann Bandle zu Blanfingen                                                                | 459           | 25  |          |            |
| .3         |                        | Eisenbahnwarts haus zu Iftein                                                              | 388           | -   |          |            |
|            | Hornberg.              | Gemeinde St. Georgen für die Baschtuche                                                    |               | -   | 25       | -          |
|            | Tryberg.               | Gemeinde Schiltach                                                                         | 66            | -   | 0        | 00         |
| •          | æryverg.               | Fur das Amthaus über bezahlte Reparationskoften                                            | _             |     | . 2      | 22         |
| -          |                        | anerkannter Betrag über                                                                    |               | -   | 28       | 56         |
|            |                        | Franz Joseph Schätzler zu Schonach                                                         |               | -   | 350      | 1-         |
|            |                        | Jos. Ruhni, nun Schwanenwirth Haberstroh allba                                             |               | -   | 1,825    | -          |
|            |                        | Anton Fehrenbach, nun Baptift Haberftroh                                                   | 600           |     |          | 1          |
|            | i                      | Physitus Dr. Retterer ju Tryberg                                                           | 4,470<br>3    |     |          | 1          |
| -          |                        | Connenwirth Ros allda                                                                      | 12            | 30  |          |            |
|            | . [                    | Coleftin Dold allba                                                                        | 6             |     |          | ł          |
|            | Waldfirch.             | Für die Kirche zu Wiehre                                                                   |               | -   | 36       | <b> </b> _ |
|            |                        | Joseph Anton Bruder, Gemeinderath Trenfle,                                                 | •             |     |          |            |
|            |                        | Granatenschleifer Tidon und Raufmann Ho-<br>bapp, nun Aupferschmied Xaver Trenkle zu       | 40.4          |     |          |            |
|            | 1                      | Balbfirch                                                                                  | 194<br>675    |     |          |            |
|            | İ                      | Matheus Bahl allda                                                                         | 306           | 29  |          |            |
|            | l                      | Jatob Dorner ju Bieberbach                                                                 | <b>1,73</b> 3 | 20  |          |            |
|            | Freiburg               | Budthausverwaltung Freiburg                                                                |               | _   | 13       | 20         |
|            | Stadtamt.<br>Zestetten | Ritolaus Ruf, hafner allba                                                                 | 60            | -   |          |            |
|            | Delverteit             | Fridolin Albrecht zu Stetten                                                               | 422           | -   |          |            |
|            | .                      | meister Maier zu Stetten                                                                   | 787           | _   | '        |            |
| •          |                        | Thomas Rappler Gantmaffe zu Riebern                                                        |               | -   | 3,105    | -1         |
|            |                        | Raver Zimmermann zu Erzingen                                                               | 827           | 1   |          |            |

| Na 1        | n-e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desjenigen,                                                                         | Betrag      |     |       |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|-----|
| Rreifes ,   | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | ber bie Entschäbigung zu forbern hat.                                               | Zahlung.    |     | Reft. |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | ft.         | fr. | fī.   | fr. |
| Oberrhein=  | Emmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gottlieb Bucherer ju Allmandsberg                                                   |             | _   | 250   | l   |
| fteis.      | bingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Joh. Ropfmann und Wend. Rudinger zu Rimburg                                         | 120         | _ ] |       |     |
| item.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Joseph Gutmann zu Holzhausen                                                        |             | -   | 683   | 13  |
| •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mathias herr ju Thennenbach                                                         | <b>93</b> 8 | 46  |       |     |
|             | Rengingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Michael Schaubt ju Bagenftadt                                                       | 170         | _   |       |     |
|             | Ettenbeim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Benedift Bing ju Mahlberg                                                           | 280         | _   |       |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jakob Stup allba                                                                    | 405         | _   |       |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anton Bunther allba                                                                 | 125         | _   |       |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ignat Schwende allba                                                                | 200         |     |       |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anton Baumann zu Ruft                                                               | 275         | _   |       |     |
| Mittel=     | Bolfach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Franz Armbrufter Wittwe im Staab Raltenbrunn                                        |             | _   | 500   | -   |
| rheinfreis. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Philipp Leiz Kufer zu Wolfach                                                       |             | -   | 308   | 30  |
| rdretterra. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jakob Armbrufter Zähringerhofwirth allba                                            | 650         | _   |       | ľ   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Appolonia Sandhas und Franz Maier allba .                                           | 37          | -   |       | 1   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Joseph Anton Rafper, Joseph Moser und Wendelin                                      |             | 1 1 |       | 1   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Armbrufter allda                                                                    | 693         |     |       | l   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Moriz Armbrufter, nun Berkmeifter Saafer allba                                      | 1,950       | -   |       | 1   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ebmund Hodapp allda                                                                 |             |     | 3,250 | -   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Philipp Schuler, nun Joseph Biwells Bittime allda                                   | 1,650       |     |       |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Johann Christ. Armbruster und Comp. zu Schiltach,                                   |             |     |       | 1   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alois Harter zu Kaltbrunn und Joh. Baidele zu                                       |             |     |       |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schapbach für ben Brand auf dem Schmidberger                                        | _           | 1   |       | 1   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hof zu Schapbach                                                                    | _           |     | 4,315 | -   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bernhard Reumeier zu Kniebis                                                        | 650         |     | ł     | 1   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Johann Georg Welte allba                                                            | 300         |     |       |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Albert Leicht zu Schiltach                                                          | -           |     | 920   | -   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jatob Refler zu Oberwolfach                                                         |             |     | 900   | -   |
|             | Gengenbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Andreas Ruhle zu Ernftbach                                                          |             | -   | 50    | -   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frang Anton Dam ju Floggen                                                          |             | -   | 100   | -   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baul Spath zu Reichenbach                                                           | _           | -   | 800   | -   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lubwig Dehler, Kilian Hugle, Georg Müller und Jakob Fest, nun Fridolin Bilbftein ju | 0.450       |     | 9.450 |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rorbrach                                                                            | 2,150       | -   | 2,150 | 1-  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jakob Huber zu Rordrach                                                             | 750         | -   |       |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antogast Brüderle allda                                                             | 425         |     |       | }   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jatob Armbruster alba                                                               | 335         | 30. |       |     |
|             | on.3.c.r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mathias Spismüller allba                                                            | 1,192       | 30. | 50    | 1   |
|             | Bûhl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gemeinde Schwarzach für die Hanfblaul                                               |             |     | 50    | -   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kaver Cherle ju Buhl                                                                | _           | -   | 280   | 1 - |

| Ramen<br>bes<br>Kreifes, Amtes. |               | Desjenigen ,                                                                                     |                    | Betr | ag    |     |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------|-----|
|                                 |               | der die Entschädigung zu fordern hat.                                                            | · Zahlung.         |      | Mest. |     |
|                                 |               |                                                                                                  | ft.                | fr.  | f.    | řt. |
| Mittel-                         | Bûhl.         | Anton Edert ju Bubl                                                                              |                    | _    | 145   | _   |
| rheinfreis.                     | J.,,          | Bonifaz Fallert zu Lauf                                                                          | 450                | - 1  | 44    | -   |
| chemiters.                      | 1             | Michael herrmann zu herrenwies                                                                   |                    | - 1  | 750   | _   |
|                                 | 1             | Leopold Maier allda                                                                              |                    | _    | 600   | _   |
|                                 | 1             | Lukas Herrmann allba                                                                             |                    | _    | 550   | _   |
|                                 | .             | Dionis Bauerle allba                                                                             |                    | _    | 600   | _   |
|                                 | I             | Mathias Rraus ju Bublerthal                                                                      | 306                | 57   | 000   |     |
|                                 |               | Bernhard Wimmer zu Ottersweier                                                                   | 562                |      |       |     |
|                                 |               | Stephan Hafel zu Barnhalt                                                                        | 63                 | 46   | ,     |     |
|                                 |               | Bictorin Greis allba                                                                             | 596                |      |       |     |
|                                 |               | Chrisokomus Trapp allba                                                                          | <b>693</b>         | _    |       |     |
|                                 |               | Stephan Lorenz allda                                                                             | 645                | 52   |       |     |
|                                 | Gernsbach.    | Joseph Gumpp zu Lautenbach                                                                       | 040                | 32   | 100   | _   |
|                                 | Set Mobility. |                                                                                                  |                    |      | 200   |     |
|                                 |               | Anton Gerstner allba                                                                             | 300                |      |       |     |
|                                 | Committee     | Friedrich hasenpflug zu Gernebach                                                                | 300                | -    | 250   | 4   |
|                                 | Bretten.      | David Rübenader zu Fledingen                                                                     |                    | -    | 2     | 4   |
|                                 | m             | Das tatholifche Rirchenarar ju Bretten                                                           |                    | -    | 100   | -   |
|                                 | Bruchsal.     | Georg Fester ju Unterowisheim                                                                    |                    | _    | 250   | -   |
|                                 |               | Berwaltung allba wegen ber Behntscheuer                                                          |                    | - 1  | 10    | -   |
|                                 | Ettlingen.    | Abolph Lauinger u. Ignah Förberer zu Schöllbrunn<br>Johann Greh umb Johann Balentin Sped zu Eit- |                    | -    | 25    | -   |
|                                 |               |                                                                                                  | 00                 | 33   |       | ı   |
|                                 | Carl Carrie   | tingen, nun erfterer alle alleiniger Eigenthamer                                                 | 88                 | 35   |       | 3   |
|                                 | Rarisruhe     | Kaufmann Anecht zu Karleruhe                                                                     |                    |      | 1     | 3   |
|                                 | Stadtamt.     | Für bas großherzogliche Hoftheater                                                               | <del>6</del> 1,450 | _    | 400   | I   |
|                                 | Hastach.      | Andreas Burger zu hofftetten                                                                     | ***                |      | 100   | -   |
| 4 11.                           |               | Mathias Ledig allda                                                                              | r <del>antus</del> | -    | 100   | -   |
|                                 |               | fonds ju Hausach                                                                                 |                    | _    | 50    | _   |
|                                 | 0             | Jofeph Mellert ju Belfcfteinach                                                                  | 312                |      |       | 1   |
|                                 | Oberftra.     | Großh. Domanenfistus furs Bfarthaus 3. Oppenau                                                   |                    | _    | 1,000 | -   |
|                                 |               | Frang Feger Kronenwirth allda                                                                    |                    | _    | 6,346 | -   |
|                                 |               | Georg Beigele allba                                                                              |                    | _    | 100   | _   |
|                                 | •             | Loreng Roth, Bagner allba                                                                        | 254                | 4    |       |     |
|                                 |               | Reinold Amrein allba                                                                             | 617                | 30   | 617   | 3   |
|                                 |               | Georg Germann gu Gaisbach                                                                        | 450                |      |       | ľ   |
|                                 |               | Jofeph Borfig ju Beterethal                                                                      |                    | _    | 2,000 | 1_  |
|                                 | •             | Anton Roth ju Bablhoft, Gemeinde Lierbach                                                        | 450                |      | 2,000 |     |
|                                 | _             | Georg Suber zu Bilfened, Gemeinde Muifach .                                                      | 475                |      | 475   | _   |
| •                               | •             | Sebaftian Schiller zu Lierbach                                                                   | 340                | 29   | £10   | 1   |

| ₩ a                    | men             | Desjenigen,                                                                                                                               |                     | 28 e     | rag '        |     |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|-----|
|                        | des<br>, Amtes. | der die Entschädigung zu fordern hat.                                                                                                     | Zahlun              | 3.       | Reft.        |     |
|                        |                 |                                                                                                                                           | ft.                 | fr.      | ft.          | fr. |
| Mittel=<br>rheinfreis. | Adern .         | Bernhard Strenk zu Sasbachried                                                                                                            |                     | _        | 65           | 32  |
|                        |                 | Rarl Schneider zu Furschenbach                                                                                                            |                     | _        | 100<br>400   | _   |
|                        | Durlach.        | Alois Scheuer allba                                                                                                                       | _ 50                | _        | 150          |     |
|                        | ,               | Stadtgemeinde Durlach                                                                                                                     | 750<br>674          | _        | 50           | 15  |
|                        |                 | Jakob Friedrich Delker Wittwe allda                                                                                                       | 1,100<br>455        | _        |              |     |
|                        | Lahr.           | Joseph Gigler zu Schutterthal, nun Apotheker<br>Schulz von Lahr                                                                           | 450                 | _        |              |     |
|                        | •               | Georg Reichert Grenzaufseher zu Langenwinkel .<br>Sebastian Moser, Schreiner zu Oberweier, durch<br>Zahlung an den Bevollmächtigten Georg | 413                 | 33       |              |     |
|                        |                 | Reinhard                                                                                                                                  | 955<br>—            | _        | 400          | _   |
|                        | Rort.           | Joseph Friedrich Rosch zu Sundheim<br>Georg Friedrich Liebig zu Stadt Kehl                                                                | _                   | _        | 1,375<br>275 | _   |
|                        | Raftatt.        | Rifolaus und Stephan Braun zu Rauenthal .<br>Maurer Wilhelm Braner zu Rastatt                                                             | <b>700</b>          | _        | 34           | 24  |
|                        | Offenburg.      | Hauterer Theodor Hat allda                                                                                                                | 823<br>102<br>—     |          | 700          | _   |
|                        |                 | Joseph Bühler allda                                                                                                                       | 370<br>1,304<br>613 | 36<br>13 |              |     |
|                        | Cppingen.       | Heinrich Beilhauer zu Eppingen                                                                                                            | <b>1,217</b> 50     | 53       |              |     |
|                        | Baben.          | Schreiner Wendelin Zabler zu Baden                                                                                                        | 1,025<br>65         | _        |              | *   |
|                        | Pforzheim.      | Stadtgemeinde Bforzheim wegen Holzgarten Ragelschmied Johann Grasle zu Riefern                                                            | 650<br><b>26</b> 8  | 30       |              |     |
| Unter=                 | Labenburg.      | Philipp Merkle ju Huchenfeld                                                                                                              | 397<br>—            | _        | 1            | _   |
| rheinfreis.            | Galbalkana      | Georg Scheffelmeier zu Reckarhausen                                                                                                       | 674                 | 21       | 50<br>• 6    | 13  |
|                        | Heibelberg.     | Fuhrmann Panzer zu Seidelberg                                                                                                             |                     | _        | 0            | 19  |

| Ramen                  | Desjenigen,                                                                | Betrag      |     |             |     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|
| des<br>Kreises, Amtes. | der die Entschädigung zu fordern hat                                       | Zahlun      | g.  | Reft.       | ·   |
| ,                      |                                                                            | ft.         | fr. | ft.         | fr. |
| Unter= Heibelberg.     | Michael Herbel zu Hanbichuchsheim                                          | _           | -   | 50          | · — |
| rheinfreis.            | Leonhard Bruder zu Wilhelmsfeld                                            |             | _   | 11          | _   |
|                        | Bittwe zu Borderheubach                                                    |             |     | 49<br>26    | 20  |
|                        | Rifolaus Figer Bittwe auf'm Hof Ringer, Ge-                                |             |     | 20          | 20  |
|                        | meinde Kaltenbach                                                          | 627<br>73   | 30  | 103         | _   |
|                        | Sebastian Reinhard zu Wilhelmsfeld                                         | 146         | _   | 103         | '   |
|                        | Michael Ewald zu Altneudorf                                                | 50          | _   | 21          | -   |
|                        | Georg Steiglinder allda                                                    | 200         | _   | ٠.          |     |
|                        | Elisabeth Schmidt allda                                                    | 250         | -   |             |     |
|                        | Georg Abam Pfahl zu Heiligkreuzsteinach                                    | 250<br>600  | -:  |             |     |
|                        | Johann Georg Haas zu Heddesbach<br>Balentin Basel Wittwe zu Schönau        | <b>283</b>  | 48  |             |     |
|                        | Jafob und Beter Elfner zu Eiterbach                                        | 1,475       | _   |             |     |
| ,                      | Martin Siefert und Georg Leonhard Schmitt zu Bilhelmsfelb                  | <b>16</b> 6 | _   |             |     |
| Gerlache.              | Für's Pfarrhaus zu Königshofen                                             |             | -   | 9           | _   |
| heim.                  | Die Ifraelitische Gemeinde zu Impfingen                                    |             | -   | 295         | _   |
| Mosbach.               | Andreas Engelof zu Großeicholzheim                                         | _           |     | 50          |     |
|                        | Heinrich Ernst allba                                                       |             | _   | 4           | 24  |
|                        | Johann Beorg Frei und Sebastian Ruhne allba                                |             | -   | 50          | -   |
|                        | Christoph Brodwed Bittme zu Sattelbach                                     | 150         | -   | 150<br>830  |     |
|                        | Georg Heinrich und Jakob Riebel zu Mosbach .<br>Stephan Seitz zu Mudenthal | 340         | _   | 030         |     |
| ·                      | Johann Georg Egner zu Sulzbach                                             | 1,075       | 54  |             |     |
|                        | Bernhard Egner allda                                                       | 2           | 15  | 0.050       | _   |
| Buchen.                | Alois Blant zu Rinschheim                                                  | _           |     | 2,050<br>50 |     |
|                        | Balentin Grimmer zu Zimmern                                                | 333         | 20  | 166         | 40  |
| •                      | Georg Joseph Göt allda                                                     | 66          | 40  | 33          | 20  |
|                        | Anton Schmitt und Joseph Hedert allba                                      | 800<br>833  | 20  | 400<br>416  | 40  |
|                        | Rarl Stalf allda                                                           | 133         | 20  | 66          | 40  |
|                        | Raspair Scheuermann allda                                                  | 133         | 20  | 66          | 40. |
| •                      | Balentin Kehl allda                                                        | 1,700       | _   | 850         | -   |

| Ramen           |         | Desjenigen,                                |             | Bet | tag . |     |
|-----------------|---------|--------------------------------------------|-------------|-----|-------|-----|
| det<br>Areifes, |         | der die Entschädigung du forbern hat.      | Zahlung.    |     | Яе́ф. |     |
|                 |         |                                            | ft.         | fr. | fl.   | fr  |
| Unter=          | Buchen. | Rofina Englert zu Mudau                    | <b>4</b> 66 | 40  | 233   | 2   |
|                 | ~~~~    | Déwald Saché allda                         | 433         | 20  | 216   | 4   |
| rheinfreis.     |         | Alois Heilig alld                          | 166         | 40  | · 83  | 2   |
|                 |         | Franz Sachs allda                          | 166         | 40  | 83    | 2   |
|                 |         | Joseph Link allda                          | 102         |     | 51    |     |
| ,               |         | Karl Walter allda                          | . 833       | 20  | 416   | 4   |
|                 |         | Frang Beter Hauf allba                     | 133         | 20  | 66    | 4   |
|                 |         | Franz Joseph Deber allba                   | 366         | 40  | 183   | 2   |
|                 |         | Bankraz Link alda                          | 333         | 20  | 166   | 4   |
|                 |         | Andreas Köhler allda                       | 66          | 40  | 33    | 2   |
|                 |         | Johann Georg Huberthal allba               | 200         | -   |       | 1 1 |
|                 |         | Michael Anton Gog alba                     | 333         | 20  | 100   | 4   |
|                 |         | Michael Schäfer allda                      |             | 20  | 166   | 4   |
|                 |         | Beter Elter allba                          | 433         | 1 1 | 216   | ٦   |
|                 |         |                                            | 800         | 40  | 400   |     |
|                 |         | Johann Joseph Pfaff allba                  | 362         | 1 ) | 181   | 2   |
|                 |         | Franz Wolfgang Buchler allba               | 666         | 40  | 333   | 2   |
|                 |         | Franz Schnorr allba                        | <b>26</b> 6 | 40  | 133   |     |
|                 |         | Joseph Anton Pfaff allba                   | <b>73</b> 3 | 20  | 366   | 4   |
|                 |         | Martin Henn allda                          | 500         | -   | 250   | -   |
|                 |         | Joseph Maier allba                         | <b>20</b> 0 | -   | 100   |     |
|                 |         | Iohann, jest Johann Joseph Schwarz allba . | <b>6</b> 6  | 40  | 33    | 2   |
|                 |         | Sebastian Ron allda                        | <b>66</b> 6 | 40  | 333   | 3   |
|                 |         | Johann Zink allda                          | <b>26</b> 6 | 40  | 133   | 2   |
|                 | ,       | Sebastian Rörber allba                     | <b>26</b> 0 | -   | · 130 | 1 7 |
|                 |         | Karl Rottmann allda                        | 1,133       | 20  | 566   | 4   |
|                 | ,       | Georg Barthol. Grunwald allba              | 933         | 20  | 466   | 4   |
|                 |         | Rarl Berberich allba                       | 63          | 20  | 31    | 4   |
|                 |         | Joseph Berberich allba                     | 66          | 40  | 33    | 2   |
|                 |         | zu Mubau                                   | 433         | 20  | 216   | 4   |
|                 |         | Franz Würst allda                          | 300         | _   | 150   | -   |
|                 |         | Johann Roth allda                          | 33          | 20  | 16    | 4   |
|                 |         | Franz Anton Blas allba                     | <b>23</b> 3 | 20  | 116   | 4   |
|                 |         | Simon Schwab allda                         | 336         | 3   | 168   |     |
|                 |         | Johann Joseph Bfaff allba                  | 44          | 58  | 22    | 2   |
|                 |         | Johann Joseph Gog allda                    | 175         | 35  | 87    | 4   |
|                 |         | Johann Michael Gog Wittwe allba            | 200         | _   | 100   | _   |
|                 | -       | Raspar Scheuermann allda                   | 33          | 20  | 16    | 4   |
|                 |         | Gemeinde Hettingenbeuren                   | -5          |     | -7    |     |

| Namen                     | Desjenigen ,                                                                        |              | Bei | rag   |     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|-----|
| bes .<br>Rreifes , Amtes. | der die Entschädigung zu fordern hat.                                               | Zahlung      | }.  | Reft. |     |
| 1                         |                                                                                     | ft.          | fr. | fī.'  | fr. |
| Unter= Borberg.           | Die katholische Gemeinde zu Reffingen                                               | _            | _   | 375   |     |
| rheinfreis.               | Hieschwirth Philipp Gerner allda, nun Gottsried und Christoph Gerner zu Sindolsheim | 750          | _   | 750   |     |
|                           | Anna Maria Wirfching zu Epptingen                                                   | 22           | _   |       |     |
| Abelsheim.                | Johann Lut ju Rofenberg                                                             | -            | _   | 16    | 40  |
|                           | Sebaftian Anders ju Gubigheim                                                       | 22           | 30  |       |     |
|                           | Joseph Joseph allba                                                                 | 150          | -   | ` 150 | _   |
| Rrautheim.                | Fürftlich Rrautheim'sche Stanbesherrschaft                                          |              | _   | . 25  | _   |
| Beinheim.                 | Adam Lais ju hemsbach                                                               |              |     | 13    | 20  |
|                           | Franz Staudenheimer und Hartmann Will allba                                         | <b>3.8</b> 8 | _   |       | -   |
|                           | Beter Chring zu Lautenbach                                                          | 285          | 49  |       |     |
|                           | Georg Franz Brauch ju hemsbach                                                      | 456          | _   |       |     |
|                           | Michael Staubenheimer Erben allda                                                   | 244          | 59  | -     |     |
|                           | Balentin Reinhard zu Hochsachsen                                                    | 315          |     | 1     |     |
|                           | Georg Joachim allba                                                                 | 450          | 21  |       |     |
| Eberbach.                 | Rifolaus Ihrig zu Cberbach                                                          |              | _   | 475   |     |
|                           | Johann Chmig, nun Beter Rebler, Daniel Raab,                                        |              |     |       |     |
|                           | Siob Müller und Johann Ronn allba                                                   |              | _   | 190   | _   |
|                           | Johann Georg Leit allba                                                             |              | _   | 194   | _   |
|                           | Siob Jehle, nun obige wie bei Joh. Chmig allba                                      | _            |     | 194   | _   |
|                           | Frang Joseph Brauch ju Wagenschwand, nun                                            |              | - 0 |       | •   |
|                           | Philpp Hagel zu Robern                                                              | 420          | _   |       |     |
|                           | Franz Roch zu Friedrichsborf                                                        | 480          |     | . 480 | _   |
| . Rectar-                 | Mathaus Bedmann ju Redargemunb                                                      | 250          | _   |       |     |
| gemund.                   | Magdalena Fuche allda                                                               | 90           | . — |       |     |
| 0                         | Heinrich Seufert zu Dilsberg                                                        | 385          | _   |       |     |
|                           | Friedrich Leift ju Redargemund                                                      | _            | _   | 2,000 | _   |
|                           | Cberhard Albrecht Rredell allba                                                     |              |     | 355   | 30  |
| . 11                      | Beter Iffinger allda                                                                | 600          | _   |       |     |
| , '                       | Jatob Scheid, Muller allba                                                          | 292          | _   |       |     |
| Sineheim.                 | Gemeinde Hoffenheim für's Rathhaus                                                  | -            | _   | 2,165 | _   |
|                           | Rriedrich Schuchmann, nun heinrich Groos gu                                         | ł            |     |       |     |
|                           | Zuzenhausen                                                                         | 1,257        | 30  |       |     |
|                           | Philipp Jatob Schmid und Jatob Wepftein allda                                       | 172          | _   | i a   |     |
|                           | Genrinde Grombach                                                                   |              | _   | 650   |     |
|                           | Loreng Dent ber altere und jungere gu Duhren .                                      | 1,150        |     | 1,340 | _   |
| 1                         | Bader Beter Spieß allba                                                             | 375          | _   |       |     |
| Biesloch.                 | Frang Leier, nun Wertmeifter Stodinger ju                                           |              |     |       |     |
|                           | Dielheim                                                                            | 416          | 53  |       |     |
|                           |                                                                                     |              |     |       |     |
|                           | •                                                                                   | 3.           |     | •     | 1   |

| Ramen                                 | Desjenigen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | <b>8</b> e | trag     |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----|
| des<br>Kreises, Amtes.                | der die Entschädigung zu fordern hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zahlun    | 3.         | Reft.    |     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ft.       | fr.        | fī.      | fr. |
| Unter= Biesloc                        | a composition control for the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro | <u> </u>  | _          | 94       | _   |
| rheinfreis.                           | Konftantin Zachmann zu Rauenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _         | -          | 100      | -   |
|                                       | Chriftoph Löffler allda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 517       |            | 100      | _   |
| Redar:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            | . 500    | 16  |
| bischofsheir                          | Rarl Reichensperger zu Untergimpern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 470       | _          |          |     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Johann Brenner allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50        | -          |          | l   |
| Wallbür<br>Mannhei                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _         | -          | 104      | -   |
| Zhannger<br>Stadtan                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            | 69<br>68 | 42  |
|                                       | Rathefdreiber Robert Bfeiffer allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _         | _          | 932      | 9   |
| ·                                     | Georg Michael Huther allda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,602     | 46         |          | ľ   |
| Tauber 1885                           | I Brill sundania Or sammana shakala da sessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 156       | 50         | ·        |     |
| bischofshei                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800       |            |          |     |
|                                       | Seiler Franz Bopp allda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350<br>65 | 3          |          |     |
|                                       | Sebaftian Baumann Bittme, verehelichte Reller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05        | 0          |          |     |
|                                       | allda über Abzug herabgefeste 50 fl. noch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _         |            | _        | 21  |
|                                       | Beter Lindner zu Gerchsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58        | _          |          |     |
| Schwehir                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 420       | _          |          |     |
| gen.                                  | Johann Gruber allda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 717       | -          |          | 1 1 |
|                                       | Johann Avam Chehalt zu Schwesingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103<br>42 |            | 1,554    |     |
|                                       | Raphael Traumann allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            | 1,034    | 32  |
|                                       | Joseph Brandenburger ju hodenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19        | _          | 30       | 02  |
|                                       | Bom laufenden Jahr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |          |     |
| Seefreis. Pfullendor                  | . Georg Mathias Wittwe zu Wattenreuthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,190     | _          |          |     |
|                                       | Diefelbe ferner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,200     |            |          |     |
| •                                     | Roftantin Suber zu Deggenhaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _         |            | 1,250    | -   |
|                                       | Blafius Karrer zu Oberboshafel, Gemeinde Wintersulgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •         |            |          |     |
|                                       | Bendelin Mauch zu Sohl, Gemeinde Groß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | -          | 200      | -   |
|                                       | fdjönach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,050     | <u>.</u>   |          |     |
|                                       | Johann Joos und Anton Reftle ju Coblenbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _,000     | ļ          |          |     |
|                                       | Gemeinde Herdwangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800       |            |          |     |
|                                       | Jung Joseph Müller zu Eschbed .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,500     | -          | 1,500    | -   |
|                                       | Mohrenwirth Joseph Schumacher gu Pfullenborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,521     | -          | 3,521    | -   |

| Ramen                   | Desjenigen,                                             |             | Bet | rag         |          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|----------|
| `bes<br>Kreises, Amtes. | der die Entschädigung zu fordern hat.                   | Zahlun      | 3.  | Reft.       | 4        |
| ,                       |                                                         | ft.         | fr. | ft.         | ħ.       |
| Seefreis. Pfullenborf.  | Joseph Madlener zu Pfullendorf                          | 15          | _   | •           |          |
| e                       | Matha Boll zu Oberfiggingen                             |             | _   | 1,543       | 7        |
| . Stodach.              | Konrad Braun zu Heudorf                                 | 2,000       | -   |             |          |
|                         | Burgermeifter Balentin Dummel zu Beuren                 | 1,790       | -   |             |          |
|                         | Sigmund Mattes allba                                    | 750         | _   |             |          |
|                         | Silvester Rehm allba                                    | 750         | -   |             |          |
|                         | Franz Schmid allda                                      | 20          | -   |             |          |
|                         | Frang Joseph Wieder ju Zollbrugg, Gemeinde              | <b>5</b> 0  |     |             |          |
|                         | Renzingen                                               | <b>5</b> 0  | _   | 272         |          |
|                         | Joel Levi Neumann zu Randegg                            | _           | _   | 350         | _        |
|                         | Ziegler Jakob Beller zu Pfullendorf vom Brand in Reuthe | 475         |     |             |          |
|                         | Joseph Winter Wittwe zu Stockach für Brand              | 175         | _   | 175         | _        |
|                         | in der Schweizer Muhl                                   | 2,000       |     | 9,000       |          |
|                         | Maurer Thadda Sollegel zu Buchheim                      | 2,000       |     | 2,000       |          |
| Meereburg.              | Jafob Ropp zu Riedheim                                  | 2,060       |     | 550 ·       | -        |
| , without y.            | Das Spital zu Meersburg                                 | 2,000       |     | 9 200       |          |
|                         | Joseph Buchele ju Stetten                               |             |     | 2,200       | -        |
| Blumenfelb.             | Heinrich Mader zu Reuhaus, Gemeinde Rord-               | 1           |     | 1,555       | -        |
|                         | balten                                                  | 900         |     |             |          |
| 4                       | Johann Gottftein, Wirth zu Uttenhofen                   | 2,801       | 25  |             |          |
|                         | Johann Bilger zu Biethingen                             | 699         | 22  | 699         | 23       |
|                         | Johann Troll ju Schlauch, Gemeinde Biechs .             | 1,300       | _   | 033         | 20       |
|                         | Ferdinand Sieber ju Beiterbingen, nun Rafpar            | . 2,000     |     |             |          |
|                         | Glatt zu Hilzingen                                      | _           | _   | 322         | 11       |
| . ,                     | Micael Sauter zu Rordhalten                             | 10          | _   |             | 1        |
|                         | Wirth Matha Schultheiß zu Schlauch, Gemeinde            |             |     |             | ,        |
|                         | Wiechs                                                  |             |     | 7,801       | 45       |
| Donaus                  | Joseph Hauger zu Tannheim                               | 50          |     |             |          |
| eschingen.              | Schufter Johann Rothweiler zu Aafen                     | 450         | _   |             |          |
| ','                     | Anton Hosmann zu Steppach                               | 786         |     |             |          |
|                         | Hochfürstlich Fürstenbergische Standesherrschaft        |             |     |             |          |
| A on                    | für's Hoftheater zu Donaueschingen                      | 2,000       |     | 12,850      | _        |
|                         | Jakob Matt zu Reudingen                                 | 1,400       |     | 306         | 37       |
| <u>v</u>                | Johann Troll zu Fürstenberg                             | _           |     | <b>53</b> 0 | -        |
|                         | Matha Rothweiler zu Aufen                               | <b>70</b> 0 |     | 700         | <b>—</b> |
|                         | Maria Streit allba                                      | <b>65</b> 0 |     | 650         | 1 —      |
|                         | Joseph Käfer Wittwe allda                               | <b>65</b> 0 |     | 650         | _        |
| •                       | Fivel Häusler allda                                     | 950         |     | 950         | <b>_</b> |

| Rai       |            | Desjenigen,                                  |         | Bei        | rag   |          |
|-----------|------------|----------------------------------------------|---------|------------|-------|----------|
| Rreises,  |            | ber die Entschädigung zu forbern hat.        | Zahlung | <b>3</b> . | Reft. |          |
|           | •          |                                              | ft.     | fr.        | fī.   | fr.      |
| Seefreis. | Dona u-    | Alois Limberger ju Aufen                     |         |            | 575   | _        |
|           | eschingen. | Anton Baier Wittme allba                     | · 750   | _          | 750   | _        |
|           | 1,7        | Ambros Bagner allba                          | 835     |            | 835   | _        |
|           |            | Johann Maier zu Hondingen                    |         | _          | 1,000 | _        |
|           |            | Mathaus Boll allda                           |         | _          | 450   |          |
|           |            | Konrad Martin allda                          | 15      |            |       |          |
|           |            | Johann Greif Kinder allba                    |         |            | 2,961 | _        |
|           |            | Thomas Beurer allba                          |         | _          | 2,842 | _        |
|           |            | Johann Engeffer allda                        |         |            | 3,338 |          |
|           |            | Andreas Engeffer allba                       |         | _          | 2,390 | _        |
|           |            | Jakob Happle allba                           |         |            | 900   | _        |
|           |            | Joseph Beurer allba                          |         | _          | 1,990 | <b> </b> |
|           |            | Andreas Schafer allba                        |         | _          | 180   | _        |
|           |            | Joseph Schneiber allba                       |         | _          | 180   | _        |
|           |            | Joseph Gebhard allba                         | 44      |            |       |          |
|           | ļ          | Rafpar Bahringer ju Bolterbingen             | 700     | _          | 700   | _        |
|           |            | Frang Joseph Rafer allba                     |         | _          | 50    | _        |
|           |            | Georg Megger allba                           | 1       | 36         |       |          |
|           |            | Johann Grieshaber allba                      | 3       | _          |       |          |
|           |            | Micael hensler ju gurftenberg                |         | _          | 110   | _        |
|           |            | Joseph Hendler allba                         |         | _          | 290   | _        |
|           |            | Michael Bidel ju Geifingen                   |         | _          | 71    | 30       |
|           |            | Simon Lena zu Riedböhringen                  |         |            | 1,050 | _        |
|           |            | Balthafar Bahn und Bartholoma Baumgartner    |         |            |       |          |
|           |            | su Beifingen                                 |         | <b> </b> _ | 713   | 36       |
|           | ·          | Kredcentia Eroll Wittwe ju Blumberg          |         | _          | 1,228 | _        |
|           |            | Bernhard Holzhauser allba                    | _       | i _        | 980   | _        |
|           |            | Anton Moriz allda                            |         | _          | 880   | _        |
|           |            | Joseph Scholler zu Riedoschingen             |         | _          | 4,035 | 1        |
|           |            | Fivel Reller allba                           | 30      |            |       |          |
|           |            | Joseph Raber ju Suffingen                    |         | _          | 1,911 | 29       |
|           | Ì          | Johann Eimer allba                           |         |            | 1,059 | 12       |
|           | '          | Mathaus Hofer Wittwe allba                   |         | _          | 73    | 4        |
|           | •          | Karl Schafbuch allda                         | -       | _          | 73    | 4        |
|           |            | Leonhard Schafbuch allda                     |         | _          | 152   | 15       |
|           |            | Kafimir Gail allba                           | 15      | _          |       |          |
|           |            | Martin Schafbuch allda                       | 15      | _          |       |          |
|           | Reuftabt.  | Sougenwirth Johann Tritfdler ju Rothenbach . | 2,200   | _          | 4,470 | 8        |
|           | 3          | Matha Bidert ju Bierthaler                   | 2,175   |            | 2,175 | ı        |

| Ramen     |            | Dessenigen,                                    |            | Bet        | rag   |            |
|-----------|------------|------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------|
| Rreises,  |            | der die Entschädigung zu fordern hat.          | Zahlung    | •          | Reft. |            |
| ·         |            |                                                | fi.        | ft.        | fi.   | ft.        |
| Seefreis. | Reuftabt.  | Benedift Schmid Wittwe zu Goschweiler          | 45         |            |       |            |
| •         | ,          | Uhrenmacher Gregor Bedermann ju Gifenbach .    | 800        | _ ]        |       |            |
|           |            | Georg Septing ju Grunwald                      | 1,400      | _          | 100   | !          |
|           |            | Johann Brantner allda                          | 1,450      | , —        |       |            |
|           |            | Ambros Billinger ju Berg, Gemeinde Raithenbuch |            | - 1        | 1,650 |            |
|           |            | Joseph Billinger allda                         |            |            | 1,800 | _          |
|           |            | Mathias Heiz zu Mühlingen                      |            | -1         | 1,250 | <u> </u>   |
|           |            | herrmann Raifer allba                          |            |            | 1,700 | —          |
|           |            | Johann Kreiter allba                           | , —        |            | 1,550 | <b> </b> — |
|           | Bonnborf.  | Joseph Röthenbacher zu Füegen                  |            | -          | 2,000 | _          |
|           |            | Alois Röthenbacher allba                       | 4,732      | 30         | 4,732 | 30         |
|           |            | Benedift Frey zu Lausheim, nachträgliche Er-   |            | 1          |       |            |
|           |            | höhung                                         | 1,000      | -          |       |            |
|           |            | Johann Bogt zu Gundelwangen                    | 26         | -          |       |            |
|           |            | Philipp Raifer zu Fuepen                       | 27         | -          |       |            |
|           |            | Stephan Ragina ju Berau                        | —          | -          | 243   | 23         |
|           |            | Joseph Studers Wittwe allba                    | 18         | -          |       |            |
|           |            | Joseph Bernauer ju Brenden                     | 525        |            | 525   | -          |
|           |            | Jakob Brobet allba                             | _          | -          | 1,050 | <b>—</b> , |
|           |            | Joseph Wachter zu Igelschlatt                  | 4.005      | -          | 1,875 | -          |
|           |            | Franz Joseph Schwarz zu Berau                  | 1,625<br>8 | _          | 1,625 | -          |
|           |            | Mathias Gromann allda                          | 49         | _          |       |            |
|           |            | Martin Schniger zu Bonnborf                    | 233        | 48         |       |            |
|           |            | Joseph Flügel zu Rippoloried, Gemeinde Metten- | 235        | 40         |       | 1          |
|           |            | berg                                           | _          |            | 1,340 |            |
| 7 /       |            | Fibel Billinger allba                          |            | _          | 1,050 |            |
|           | •          | Fridolin Bartle allda                          |            | _          | 850   | _          |
|           |            | Matha Robold zu Schwarzhalben                  | -          | _          | 2,550 | _          |
| 17        |            | Konrad Sutter zu Bulgenbach                    | -          | _          | 950   | _          |
| M 7 ==    |            | Donat Wehrle allva                             | _          | <b> </b>   | 900   | _          |
|           | Engen.     | Theres Heizmann zu Zimmern                     | ' 15       | _          |       |            |
|           | - Sulferin | Kaver Maier allba                              | 8          |            |       |            |
|           |            | Johann Brodhag allda                           | 9          |            |       | 1          |
|           |            | Johann Rosenstiel allda                        | 10         |            |       |            |
|           |            | Eduard Suger und Gallus Sunermabels Bittme     |            |            |       | ,          |
|           |            | allba                                          | 8          |            |       |            |
|           |            | Burgermeister Weiler allba                     | 15         | —          | i i   |            |
|           |            | Theres Reichle ju Möhringen                    | 31         | <b>I</b> — | I .   |            |

| Ramen.                 | Desjenigen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | 28 e    | trag                                                                |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| bes<br>Kreifes, Amtes. | der die Entschädigung zu sordern hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zahlun                                                                                               | g.      | Reft.                                                               |           |
|                        | ` .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ft.                                                                                                  | fr.     | ft.                                                                 | ft.       |
| Sectreis. Engen.       | Raimund Raiser zu Amselsingen  Johann Baptist Engesser allda  Bartholomä Neumeister zu Mauenheim Kridolin Biliam zu Hattingen  Raspar Münzer zu Engen  Johann Nepomut Städele allda  Raspar Münzer allda ferner  Anton Seidler allda  Johann Baptist Bederle allda  Theophont Dietrich Wittwe allda  Kaver Dietrich allda  Phil. Martin Honold, nun Kaver Dietrich allda  Mathias Degen allda  Bruno Wacheler zu Hausen  Joseph Reichmann allda  Joseph Reichmann allda  Joseph Model zu Engen  Johann Repple zu Möhringen  Joseph Anton Renn allda  Franz Joseph Hildebrand zu Biesendors                                                                            | 15<br>10<br>8<br>550<br>—<br>—<br>900<br>500<br>1,300<br>700<br>335<br>1,300<br>3<br>398<br>50<br>20 | 11 - 21 | 208<br>1,850<br>150<br>550                                          | 15 —      |
| <b>Billingen.</b>      | Hung Joseph Giterbetalt zu keitenberg für ben Brand auf Wasserburg Anselm Mayer zu Hattingen Alois Geigis, Schmied zu Engen Bonisaz Küller zu Hausen Watha Leiber zu Bargen Watha Stammler und Franz Ios. Aretischer allba Bürgermeister Hummel zu Engen Die Gemeinde allba Iohann Rosenstiel zu Zimmern Anton Rosenstiel allba Wathias Heizmann zu Schabenhausen Ignah Griedhaber zu Weilersbach Bartle Schleicher allba Bartle Schleicher allba Wathdus Neugart zu Pseisersbach Wathdus Neugart zu Psassenschen Mathdus Neugart zu Psassenschen Mathdus Reugart zu Psassenschen Mathdus Reugart zu Psassenschen Mathdus Reugart zu Burgberg Kibel Hirt zu Billingen | 164<br>8<br>347<br>495<br>—<br>52<br>8<br>—<br>325<br>—<br>1,450<br>25<br>2,307<br>83<br>678<br>15   |         | 600<br>1,060<br>1,450<br>148<br>325<br>• 100<br>2,307<br>678<br>750 | 42 - 30 - |

| Namen                                              | Desjenigen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | ine units editerrorities a                                           | Bei                | trag                    |        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| bes<br>Kreifes, Amtes.                             | der die Entschädigung zu fordern hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , | Zahlung                                                              | 3•                 | Reft.                   |        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | ft.                                                                  | fr.                | ft.                     | fr.    |
| Seefreis. Billingen<br>Ueberlingen.<br>Radolphzell | Bhilipp Refinger zu Gottmadingen  Sailer Xaver Fahr allba  Bhilipp Refinger ferner  Kaver Fahr ferner  Jafob Klopfer ferner  Batob Klopfer ferner  Budolph Müllers Frau, geborne Bausch zu Rasbolphzell  Gemeinde Kandegg für das Schulhaus  Anton Heib allba  Joseph Zimmermann allda  Sebastian Kink allba  Augustin Heid allda  Leonhard Gretsch zu Radolphzell  Kaver Hurth allba  Ratharina Keßing allda  Ratharina Reßing allda  Theres Leiber allda  Adam Kraus allda |   | 19 2,350 1,180 675 75 25 23 17 25 1,585 12 6 4 3 1,400 11 16 15 10 7 |                    | 1,575<br>1,460          |        |
| ·                                                  | Johann Baptist Böhler allba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 11<br>17<br>5<br>287                                                 | 40<br>30<br><br>30 | 287                     | 30     |
| Meffirch.                                          | Bierbrauer Repomuk Walter zu Krumbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | <b>420</b> 15                                                        | -                  | 52<br>420               | =      |
| Stühlingen.<br>Salem                               | Maurer Jakob Fischer zu Löhningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 250<br>1,050                                                         | <br> -<br>         | . 6                     | -      |
|                                                    | Michael Feurer zu Mimmenhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 310<br>650                                                           | 11.11              | 310<br>20<br>850<br>950 | -<br>- |
| <b>R</b> onstanz                                   | Rathsschreiber Mathias Greis zu Wollmatingen<br>Gemeinde Markelfingen wegen ber Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | _ 47                                                                 | <u> </u>           | 51                      | _      |
| Oberrhein= Waldshut.<br>Freis.                     | Fivel Matt zu Strittmatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 850<br>—                                                             | _                  | 850<br>582              | 4      |

| namen .                | Desjenigen,                                  |             | Bet      | rag            |     |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------|----------------|-----|
| des<br>Kreises, Amtes. | der die Entschädigung zu fordern hat.        | Zahlung     |          | Reft.          |     |
|                        |                                              | A.          | ft.      | ft.            | ft  |
| derrhein= Waldshut.    | Jatob Scheuble zu Segeten                    | 25          | _        | _ `            | _   |
| freis.                 | Joseph Raiser zu Strittmatt                  | 725         | <b>'</b> | 725            | _   |
| *******                | Jakob Fromberz allda                         | -           |          | 65             | _   |
|                        | Fridolin Matt allda                          | <b>44</b> 0 | _        | 440            | _   |
| •                      | Joseph Marder zu Remetschwiel                | -           | _        | 1,750          | _   |
|                        | Michael Freudig allda                        |             |          | 1,050          | _   |
| :                      | Bernhard Thoma allda                         | <b>2</b> 8  |          |                | _   |
|                        | Mathias Jehle allda                          | 20          | _        | _              | -   |
|                        | Anton Scheuble Beber zu Reinheim             | _           |          | 500            | -   |
|                        | Joseph Sutter Baltes allba , .               | -           | _        | 500            | -   |
|                        | Joseph Gunter Steinhauer                     |             |          | 650            | -   |
|                        | Rudolph Scheuble allda                       | , —         |          | 400            | [ - |
|                        | Andreas Mezger zu Segeten                    | 711         | 30       | 711            | 3   |
|                        | Jatob Schlageter und Johann Huber allba      | 76          | 10       | <b>!</b> —     | -   |
|                        | Bachaus Kramer auf bem Schloßhof bei Rugnach |             |          | 1,692          | 1   |
|                        | Loreng Leber, Birth gu Unteralpfen           |             |          | · 600          | -   |
|                        | Fridolin Ebner allda                         |             | -        | 30             | -   |
|                        | Johann Ruchemann, Bader ju Rabelburg         | · —         | _        | 950            | -   |
|                        | Jatob Groß, Schafner allda                   |             |          | 1,400          | -   |
|                        | Joseph Joos zu Oberwihl                      | ·           |          | 2,150          | -   |
| ,                      | Ambros Boll zu Ropel                         | _           | -        | 1,250          | -   |
|                        | Kilian Schmid allda                          | -           | -        | 700            | -   |
|                        | Sivel Tröndle allda                          | ,           | -        | 1,250          | -   |
|                        | Johann Bölfle allda                          |             |          | 1,000          | -   |
|                        | Joseph Bod allba                             | <del></del> | -        | 2,150          | -   |
|                        | Beter Tröndle allba                          | _           | -        | 4,000          | -   |
|                        | Rarl Kaifer allda                            |             | -        | 1,650          | -   |
|                        | Jatob Deisers Wittme allba                   |             | -        | 1,400          | -   |
|                        | Johann Huber allda                           | ~           |          | 2,600          | j – |
|                        | Rarl Chner allda                             |             |          | 2,000          | -   |
|                        | Joseph Ebner allda                           |             | _        | 2,000          | -   |
|                        | Gregor Coner allba                           |             | _        | 2,000          | -   |
|                        | Johann Tröndle allda                         |             | _        | 1,200          | i – |
|                        | Philipp Schlageter allba                     |             | _        | 1,750          | _   |
|                        | Beter Gerteifer allba                        |             |          | 1,500<br>1,500 | -   |
|                        | Andreas Tröndle allda .                      | _           |          | 1,500<br>1,500 |     |
|                        | Anton Edert allba                            |             |          | 5,401          | -   |
|                        | Die Gemeinde allba                           | -           | _        | 500            | , , |

| Ramen                  | Desjenigen ,                                   |            | <b>8</b> e | trag       |            |
|------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| des<br>Kreises, Amtes. | ber die Entschädigung zu fordern hat.          | Zahlun     | g.         | Reft.      |            |
|                        |                                                | fī.        | fr.        | ft.        | fr.        |
| Oberrhein= Balbehut.   | Philipp Arzner zu Ropel                        | <b> </b>   | _          | 8          |            |
| freis.                 | Korenz Boll allba                              |            | —          | 8          |            |
|                        | Clemenz Ivos allba                             |            | -          | 14         | _          |
|                        | Joseph Tröndle Wittwe p. Brenner allda         |            | -          | 6          | 1-         |
|                        | Fridolin Enderle allda                         |            | -          | 10         | _          |
|                        | Joseph Jöhlin allba                            |            | 1-         | 6          | 1-         |
|                        | Franz Weber allda                              | 14         |            | . 6        | 1-         |
| Ettenheim.             | Roman Bilharz zu Prinzbach, Gem. Dorlinbach    |            | 30         | 1,913      | 30         |
|                        | Ferdinand, nun Mathias Berbftreit zu Ettenheim |            |            | 475        | -          |
|                        | Karl Hog allda                                 | 350        | —          | 350        | _          |
|                        | Simon herbstreit und Baptist Safele allba      |            |            | 710        | 30         |
|                        | Isaf Lay Wittwe allda                          | 78         | 31         | f —        | -          |
|                        | Maria Anna Enderle allda                       |            | 47         | <b>!</b> — | -          |
| •                      | Samfon Lion allda                              | 6          | 30         | _          | <b>I</b> — |
| •                      | Bartel Kirnberger allba                        |            | 42         | _          | -          |
|                        | Protos Dhnemus Bittme zu Schweighausen .       | 1          | -          | <u> </u>   | -          |
|                        | Andreas Heiz zu Rippenheim                     | 62         | 30         | r –        | -          |
|                        | Georg Stulz allba                              |            | 30         | _          | -          |
|                        | Johann Leit Schneiber allba                    | 5          | 33         | _          | _          |
|                        | Mich. Dorner Weber und Ant. Jörger Weber allba |            | ı          | _          | -          |
|                        | Christian Rosch zu Ettenheimweiler             |            | _          | _          | _          |
|                        | Martin Herbstreit allda                        |            | 39         | <b>-</b>   | -          |
|                        | Joseph Singler zu Schweighausen                |            | 19         | _          | _          |
|                        | Gemeinde Kappel wegen ber Pfarrfirche          |            | 28         | _          | -          |
|                        | Jatob Gafler ju Mahlberg                       |            | _          | _          | -          |
|                        | Georg Hemmerke zu Orschweier                   | _ 15       | _          | 300        | -          |
|                        | Lavod Winter allda                             |            | _          | 286        | _          |
| ,                      | Peter Obergfell allba                          | 24         | 53         | 200        | _          |
|                        | Landolin Fehrenbach zu Mahlberg.               | ~~         | _          | 700        | _          |
|                        | Johana Holderer allda                          | ` <u> </u> | _          | 600        |            |
| 1                      | Mitsael Genshirt allda                         |            | _          | 5.         | 30         |
| •                      | Anton Herbstreit zu Ettenheim                  |            | _/         | 873        | 47         |
|                        | Baptift Ruenzer allda                          |            | _          | 38         | 21         |
|                        | Kaver Meroth allda                             |            | _          | . 12       |            |
| Freiburg               | Freiherr von Bittenbach ju Marzhaufen          | 12,538     | 51         | 4,179      | 37         |
| Landamt.               | Andreas Rees, Weber ju Oberried                | 400        | 14         | 400        | 14         |
|                        | Martin Meier ju Bolfenweiler                   |            |            | 178        | 46         |
| - 1                    | Kaver Jörgen, Dchsenwirth allba                | 1,373      | 2          | 1.0        | 70         |

| Na n       |           | Desjenigen,                               |                | 28 e 1  | trag        | ,        |
|------------|-----------|-------------------------------------------|----------------|---------|-------------|----------|
| Rreifes ,  |           | der die Entschädigung zu fordern hat.     | Zahlung        | •       | Reft.       |          |
| ,          |           | :                                         | fl.            | fr.     | ft.         | fr.      |
| Oberrhein= | Freiburg  | Martin Seeger zu Bolfenweiler             | 886            | 56      | _           |          |
| freis.     | Landamt.  | Joseph Rebmann ju Dberbeden, Gem. Stegen  | 350            | _       | 350         | _        |
| 11610.     |           | Martin Muller, Beber zu Reuershaufen      | 175            | 25      | 175         | 26       |
|            |           | Joseph Kremps allda                       | 3              | 41      |             | _        |
|            |           | Andreas Sielbach ju Bagenftein            | 975            | _       | 975         | -        |
|            |           | Anna Rleifer Erben ju Schweigbrunnen, Ge- | •              | !       |             |          |
|            |           | meinde Wagensteeg                         | 450            | <u></u> | 450         |          |
| * T        |           | Gregor Burfard ju Ebringen                | _              |         | <b>5</b> 50 | -        |
|            |           | Johann Spishirn zu Wolfenweiler           | 984            | 13      | 984         | 13       |
|            |           | Mathias Stabler allda                     |                | _       | 346         | 59       |
|            |           | Georg Heizler zu Unteribenthal            | _              |         | 42          | _        |
|            | Freiburg  | Joseph Ritthaber zu Bezenhausen           | 13             | -       | _           | _        |
|            | Stadtamt. | Ballpurga Faller zu Freiburg              | 26             | 24      | _           | _        |
|            |           | Mathias Maier allba                       | 4              | 15      | _           | _        |
|            |           | Georg Stoll zu Haslach                    |                | -       | 700         | 28       |
|            | ~         | Johann Trofcher ju Bahringen              |                | -       | . 573       | 56       |
|            | Schonau.  | Jafob und Alois Rumele ju Sag             | -              | _       | 1,405       | 29       |
|            |           | Franz Anton Zimmermann zu Todinau         | -              | _       | 81          | 17       |
|            |           | Jafob Rumele zu Bag                       |                | _       | 597         | _        |
|            |           | Belag Lederer allda                       |                | _       | 597         | <b>—</b> |
|            | ,         | Mainrad Bühler allda                      |                | -       | 747         | _        |
|            |           | Matheus Engift allba                      | _              | _       | 1,147       | -        |
| •          | 1         | Joseph Schmidt allda                      |                | -       | 697         | -        |
| •          | 1         | Donat Schmidt allda                       |                | _       | 846         | _        |
|            |           | Joseph Durft allda                        | -              | - 1     | 798         | _        |
|            | ì         | Johann Zettler allba                      | <b>-</b> .     |         | 888         | 30       |
|            |           | Christian Zettler allba                   | _              | _       | 788         | 30       |
|            |           | Jafob Leberer allda                       |                | _       | 1,291       | —        |
|            |           | Alois Somidt allda                        |                | _       | 499         | —,       |
|            | Ì         | Anna Maria Spis allda                     | <del>-</del> - | _       | 598         | _        |
|            |           | Jafob Rümele Wittwe allba                 |                | -       | 499         | _        |
|            | l         | Johann Georg Zellers Wittme allba         |                | _       | 1,286       | _        |
|            | ,         |                                           |                |         | 1,794       |          |
| ·          |           | Johann Maier ledig allda                  |                | _       | 1,000       | -        |
|            | į         | Gottfried Maier allba                     |                | _       | 550         | -        |
|            | ļ         | Trutpert Wasmer allda                     |                | _       | 550         | _        |
|            | i         | Joseph Wegel allba                        |                | _       | . 950       | _        |
|            | i         | Alois Rumele allda                        |                |         | 475         | _        |
|            |           |                                           |                |         | 475         | _        |

| Na n       | nen       | O. Alvalania                                      | Betrag      |          | ag ·         |            |
|------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|------------|
| Rreises,   | 8         | Dessenigen, ber die Entschädigung zu fordern hat. | Zahlung     |          | Reft.        |            |
|            |           |                                                   | Ą.          | ft.      | fī.          | fr.        |
| Ober=      | Schöngu.  | Burgermeifter Rarl Langendorf ju Bag              | <del></del> | _        | 797          | <b> </b> _ |
|            |           | Frang Joseph Begel allva                          |             | _        | 298          | 30         |
| Heinkreis. |           | Stephan Scheuble allda                            |             | _        | 663          | 30         |
|            |           | Johann Schmidt Wittwe allda                       |             | _        | 628          | 30         |
|            | ٠.        | Bartholma Rumele allda                            |             | _        | 550          | _          |
| •          | i         | Frang Joseph Bubler Rinder allba                  |             | _        | 195          | <b>1</b> – |
|            |           | Joseph Seeger allba                               |             | I _ I    | 408          | 31         |
|            | İ         | Fribolin Wepel jun. allba                         |             | _        | 1,048        | 4          |
|            |           | Friedrich Kiefer Wittwe allba                     |             | _        | <b>523</b> . | 4          |
|            |           | Michael Maier allda                               |             | 1        | <b>523</b>   | 4          |
|            |           | Joseph Langendorf allba                           |             | 1_1      | 1,090        | _          |
| •          |           |                                                   | ,—          |          | 298          | _          |
|            |           | Joseph Scheuble des Thomas allda                  |             |          | 498          | ۱_         |
|            |           |                                                   | <del></del> | $ \Box $ | <b>698</b>   | ۱_         |
|            |           | Franz Anton Leberer allba                         | <b>–</b> ,  | 1-1      | 3,590        | <b> </b> _ |
|            |           | Alois Seeger allba                                | _           | -        | 782          |            |
|            |           | Thomas Scheuble Wittwe allba                      |             | 1 - 1    |              | 1_         |
|            | & Lalin   | Joseph Scheuble des Thomas allda                  | 400         | 5.77     | 488          |            |
|            | Sädingen. | Martin Mutter zu Rhina                            | 400         | 57       |              | 1          |
|            |           | Simon Werner allda                                | 341         | 15       | 000          | ı          |
|            |           | Beter Scheuble zu Wehrhalben                      |             | _        | 900          | -          |
|            |           | Hirschwirth Donat Weiß zu Murg                    | 20          | -        |              | 1          |
|            |           | Stephan Suber ju Dberhof                          | 637         | 26       | ١,           | 1          |
| ,          | ;         | Ludwig Flum allda                                 | 539         | 12       | <b>l</b> '   | 1          |
|            |           | Joseph Lauber Schreiner, Friedels allda           | 5           | -        |              | 1          |
|            |           | Johann Schneiber Wittwe allba                     | 10          | 1 -      |              | 1          |
|            |           | Dewald Eglie Erben zu herrischrieb                |             | _        | 450          | -          |
|            |           | Philipp Kaiser Wittwe, Karolina, Johanna und      |             |          |              |            |
|            | •         | Salome Hosp allda                                 |             | -        | 250          | -          |
|            |           | Fridolin Baumgartner allda                        | 6           | 1-       |              | 1          |
| ,          | -         | Clemenz Ronn allda                                | 6           | 1-       |              |            |
|            |           | Morit Gottstein allda                             | 8           | -        | •            | 1          |
|            |           | Sebostian Schmidt allda                           | 6           | -        |              |            |
|            | •         | Appollonia Hosp allda                             | 6           | 1-       |              | 1          |
|            |           | Sebastian Egel allda                              | 3           | <b>—</b> |              |            |
|            | •         | Jakob Kaiser allba                                | 10          | -        |              |            |
|            |           | Johann Gerteis zu Binzgen                         | 425         | -        | 425          | -          |
|            |           | Freiherr Otto von Schönau auf'm Eichbühlhof,      |             |          | <b>'</b>     |            |
|            |           | Gemeinde Dberschwörftabt                          | 3,300       | -        |              |            |
|            |           | Derfelbe ferner                                   | 55          | 30       |              | 1          |

| Ram                    | en        | Desjenigen ,                                          |                | ₿è  | trag        |          |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|----------|
| hes<br>Kreises, Amtes. |           | ber die Entschädigung zu fordern hat.                 | Zahlun         | g.  | Reft.       |          |
|                        |           |                                                       | ft.            | fr. | ft.         | fr.      |
| Oberrhein= C           | Sådingen. | Fribolin Augaier ju Diggeringen, Gem. Rieberhof       | 136            | 17  | 136         | 18       |
| freis.                 |           | Johann Georg Frank zu Hottingen                       |                | -   | 700         | -        |
|                        |           | Karl Widmer zu Binzgen                                | 25<br>518      |     | 518         |          |
|                        | ı         | Die Gemeinde allda                                    | 10             |     | 310         | -        |
|                        |           | Fridolin Fromberg zu Willaringen                      | 950            | -   | 596         | _        |
| •                      |           | Adam Arzer Wittwe zu herrischrieb                     | 12             | -   |             | ľ        |
|                        |           | Matha Maier im Rütte                                  |                | -   | 650         | -        |
|                        | I         | Kornel Sibold zu Murg                                 | 15             |     | 1,765       |          |
| ,                      | 1         | Marx Baumle Gantmaffe, nun Matha Malzacher            |                | _   | 1,100       | T.       |
|                        |           | zu Rippolingen                                        | 698            | 30  | <b>69</b> 8 | 30       |
| 1                      | 1         | Beter Baumgartner ju Rutte                            | -              | -   | 1,250       | -        |
|                        | ł         | Thomas Maier zu Rhina                                 |                | -   | 440         | -        |
|                        | ľ         | Franz Lutti Wittwe allda                              |                | -   | 213         | -        |
|                        |           | Johann Harfc allda                                    | 5              |     | 1,680       | ·_       |
|                        |           | Fridolin Frei allba                                   | 35             | _   |             |          |
|                        |           | Joseph Michel allda                                   | 15             | _   | <b>'</b>    |          |
|                        | •         | Fridolin Gottftein allba                              | 20             | _   |             |          |
|                        |           | Beter Baumle ju harpolingen                           |                | -   | 350         | _        |
|                        | - 1       | Frang Baumgartner Wittme alba                         |                | _   | 400<br>550  | _        |
|                        | .         | Ratharina Baumgartner, Große Bittwe                   | _ `            |     | 350         |          |
|                        | - 1       | Johann Baier ju Bieladingen                           |                | _   | 900         | _        |
|                        |           | Beter Behrle allba                                    | <b>Section</b> |     | 1,204       | _        |
|                        | . [       | Rarl Sibold zu Herrischried                           |                | -   | 455         | <u> </u> |
|                        | .         | Die Perlebsche Stiftung ju Freiburg wegen Brand allba |                |     | 900         |          |
|                        | l l       | Mathias Gottftein zu Herrischrieb                     | _              |     | 300<br>460  |          |
| •                      | ı         | Martin Dietsche allba                                 | 20             | _   | 400         |          |
|                        |           | Zaver Hofp Rinder allba                               | 8              | _   |             |          |
|                        | 1         | Michael Gottftein allba                               | 3              | _   |             |          |
| ,                      | 1         | Johann Albiez allba                                   | 30             | -   |             |          |
|                        | 4         | Clemenz Gert allba                                    | 2 4            | -   |             |          |
|                        |           | Joseph Spig allba                                     |                |     |             |          |
|                        |           | Margel Merkle allba                                   | 6 3            |     | *           |          |
|                        |           | Kaver Blums Rinder allba                              | 4              | _   |             |          |

| Ramen                  | Desjenigen,                                                                                |            | Bet | rag   |     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|-----|
| des<br>Areifes, Amtes. | ber bie Entschädigung zu fordern hat.                                                      | Zahlung    |     | Reft. | ,   |
|                        |                                                                                            | ₹.         | fr. | ft.   | ft. |
| Dherrhein- Sädingen.   |                                                                                            | 6          | -   | -     | -   |
| freis.                 | Joseph Edert allba                                                                         | 3          | -   | _     | -   |
|                        | Bernbard Binfler ju Oberfcworftabt                                                         |            | _   | 3,098 | -   |
| ,                      | Johann Winfler allda                                                                       |            | _   | 5     | -   |
|                        | Johann Brutiche ju Rhina                                                                   |            | _   | 1,018 | -   |
|                        | Rarl Gang allba                                                                            |            | -   | 782   | -   |
| ) ·                    | Clemenz Strittmatter zu Großherrischwand                                                   | , <b>—</b> | _   | 850   | -   |
|                        | Johann Hofmann allba                                                                       | ~~         | -   | 15    | =   |
| ' .                    | Mathias Litschgi zu Stodmatt, Gem. Wies                                                    | 515        | 49  |       | _   |
| •                      | Anton Baumgartner zu Abelshausen                                                           | 324        |     | 324   | -   |
|                        | Mathias Böhler und Friedrich Roser zu Hösen                                                |            |     | 1,038 | -   |
|                        | Fridolin Rleisler allda                                                                    |            | -   | 988   | -   |
|                        | 1                                                                                          |            |     |       | 1   |
|                        | Christian Mayer zu Doffenbach . 3,814 —                                                    | •          |     |       |     |
|                        | Johann Muller, Accifor allba 1,150 -                                                       |            |     |       | 1   |
|                        | Johann Schöner, Weber Wittwe allba 1,050 —                                                 |            |     | Ì     |     |
|                        | Mich. Haupt Erben u. Bet. Häusler allba 1,100 — Johann Jakob Keller, Schmied allba 1,400 — |            |     | 1.    |     |
|                        |                                                                                            | •          |     |       | 1   |
|                        | Johann Grether, Schufter allba 600 — 30hann Keller allba 700 —                             |            |     |       | 1   |
|                        | Johann Bubler, Schufter allba                                                              |            |     | 1     | 1   |
|                        | Anna Eva Schärr allda                                                                      |            |     | l     |     |
|                        | Leonhard Reller allda                                                                      |            |     |       | 1   |
|                        | Johann Jafob Gerbel und Johann                                                             |            |     |       | 1   |
|                        | Georg Reller allba 1,000 —                                                                 |            |     | }     | 1   |
|                        | Friedrich Buhler allba 2,130 -                                                             |            | 1   | 1     |     |
|                        | Leonhard Geniner allba 1,350 -                                                             |            |     | · .   |     |
|                        | Johann Wehrer allba                                                                        |            |     |       |     |
|                        | Bartle Baufel allba 450 —                                                                  |            |     |       |     |
| ,                      | Johann Buhler allba 3,600 —                                                                |            |     |       |     |
|                        | Johann Gentner allba 1,984 —                                                               | •          |     |       |     |
|                        | Johann Geniner, Muller allba 700 -                                                         |            |     |       |     |
|                        | Johann Bubler, Stabhalter allba . 1,550 -                                                  |            |     |       |     |
|                        | Jafob Fingerlin und Georg Beniger                                                          |            |     |       |     |
|                        | Wittwe allda 1,950 —                                                                       |            |     |       |     |
|                        | Johann Jafob Bubler Stabhalter allba 1,395 —                                               |            |     |       |     |
|                        | Johann Wehrer alt allba 2,050 —                                                            |            |     |       |     |
|                        | Johann Strube allba 700 -                                                                  |            |     |       | 1   |
|                        | Barbara Ropler u. Mich. Theilmann altoa 800 -                                              |            | 1   |       |     |

| Ramen                  | Desjenigen,                           | Be                           | trag .                                            |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| des<br>Kreifes, Amtes. | ber bie Entschädigung zu forbern hat. | Zahlung.                     | Reft.                                             |
|                        | fi. fr.                               | Jahlung.                     | Reft.                                             |
| Gmmen-<br>dingen.      | Friedrich Schönauer allba             | 28,927 34<br><br><br>1,100 - | 39,010 20<br>1,748 —<br>234 —<br>286 29<br>4 45 — |

| Ramen<br>bes<br>Arelies, Amtes. |                   | Desjenigen,                                                                             |             | Bei | rag   |          |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|----------|
|                                 |                   | der bie Entschädigung zu fordern hat.                                                   | Zahlung.    |     | Reft. |          |
|                                 |                   |                                                                                         | ft.         | ft. | fl.   | fr.      |
| Ober=<br>rheinfreis.            | Emmen-<br>bingen. | Sebastian Hügle, Wagner zu Heimbach<br>Andreas Gillmann auf'm Allmendsberg, Ge-         | 1,040       | 47  |       |          |
| themsets.                       | •                 | meinde Freiamt                                                                          | 872<br>23   | 30  | 872   | 30       |
|                                 |                   | Andreas Bracht zu Bottingen                                                             |             | _   | 595   | _        |
|                                 |                   | Hofgerichteabvotat Gifenlohr Erben allba                                                | _           | _   | 7     | _        |
|                                 |                   | Johann Löffel ju Bahlingen                                                              |             | _   | 601   | 44       |
|                                 |                   | Martin Joseph Megger Bittme allba                                                       |             |     | · 13  | 30       |
|                                 | }                 | Johann Jakob Krumm allda                                                                |             | -   | 419   | 47       |
|                                 | 1                 | Georg Jakob Abler allda                                                                 |             | -   | 313   | 51       |
|                                 |                   | Die Gemeinde allda wegen ber Pfarricheuer Christian Wolfsberger Wittwe zu Maled wegen   | ~           | -   | 121   | 33       |
|                                 |                   | Brand zu Windenreuthe                                                                   |             |     | 1,312 | <b>—</b> |
|                                 | St. Blafien.      | Franz Joseph Baumgartner zu Bernauunterleben                                            | <del></del> | _   | 725   | _        |
|                                 |                   | Engelhard Bauer allba                                                                   |             | _   | 1,025 |          |
|                                 | 1                 | Leopold Baumgartner ju heppenschwand                                                    | 840         | _   | 416   | 43       |
|                                 | 1                 | Gemeinde Bernau außer Thal wegen Schulhaus                                              | 22          | _   |       |          |
| La v                            | . [               | Johann Schmidle zu Heppenschwand                                                        | 450         | _   | 450   | _        |
|                                 | H                 | Bonaventura Rogelbacher allpa                                                           |             |     | 900   | _        |
|                                 | #                 | Raimund Mutter ju 3bach                                                                 | 1,425       | -   | 1,425 | -        |
|                                 |                   | Apotheker Bohler ju Rleinlaufenburg wegen                                               |             |     |       |          |
|                                 | Į.                | Brand zu Todtmoos                                                                       |             | -   | 50    | -        |
|                                 |                   | Joseph Strittmatter zu Heppenschwand                                                    |             | -   | 524   | 13       |
|                                 | Staufen.          | Anton Speicher, Detger zu Staufen                                                       | 10          |     |       |          |
|                                 |                   | Alois Mayrer Wittwe allba                                                               | 32          | 57  |       |          |
|                                 |                   | Joseph Anton But allda                                                                  | 9           | `5  |       |          |
|                                 |                   | Anton Gutmann allda                                                                     | 7           | 39  |       |          |
|                                 |                   | Sales Gutmann ju Untermunfterthal                                                       | 9           | 44  |       |          |
|                                 |                   | Johann Zimmermann ju Biengen                                                            |             |     | 1,047 | 47       |
|                                 | Jeftetten.        | Franz Jos. Rebmann, Kranzwirth zu Altenburg Blafius Kern auf'm Sauferhof, Gemeinde Det- | 318         | 25  |       |          |
|                                 |                   | tighofen                                                                                | 944         | -   |       |          |
|                                 |                   | Mathias Reghammer zu Erzingen                                                           | -           | -   | 730   | 20       |
|                                 | Breisach.         | Michael Oft zu Oberrimfingen                                                            | 1,200       | -   |       |          |
|                                 |                   | Rosmus Ammann ju Ichtingen                                                              | 450         | -   | b. 7  |          |
|                                 |                   | Fidel Ammann allda                                                                      | 100         | -   |       |          |
|                                 |                   | Albin Schuber und Simon Schneller Wittwe allba                                          | 264         | - 1 | 264   | -        |
|                                 |                   | Johann Strebler zu Ihringen                                                             | 42          | 11  | 0.7   |          |
|                                 |                   | Johann Soffdneiber ju Rothmeil                                                          | 35          | 50  |       |          |

| Rai        | men        | (Dellaniam)                                          |                  | Bett | ag .          |    |
|------------|------------|------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|----|
| Kreisce,   | Amtes.     | Desjenigen,<br>der die Enischädigung zu fordern hat. | Bahlun           | 3.   | Reft.         |    |
| :          |            |                                                      | fi.              | fr.  | ft.           | fr |
| Ober=      | Breifach   | Felix Rath zu Rothweil                               | 7                | _    |               |    |
| heinfreis. |            | Michael Merthofer allba                              |                  | -1   | 151           | 29 |
| 4          |            | Eufeb Scherer allba                                  | 2                | -    |               |    |
|            | Waldfirch. | Georg Grieshaber ju Bieberbach                       | 500              | -    |               |    |
| ·          |            | Bartholoma Reich zu Buchholz                         | 1,381            |      | <b>1,3</b> 81 | -  |
|            |            | Dieser ferner                                        | 17               | 30   |               |    |
|            |            | Die Gemeinde allba                                   | 7                |      | •             |    |
|            |            | Joseph Röbele allda                                  | 15               |      |               |    |
|            |            | Anton Weiß allba                                     | 10               |      |               |    |
|            |            | Georg Langenbach Wittwe allba                        | <b>2</b> 0       | 36   |               |    |
|            |            | Joseph Thoma allda                                   |                  | 24   |               |    |
|            |            | Johann Horneder, allba                               | _                | 40   |               |    |
|            |            | Joseph Kiengle, Weber allba                          | _ '              | 48   | ,             |    |
|            |            | Joseph Wernet und Baptift Gries zu Waldfirch         | 20               | _    |               |    |
|            |            | Georg Fadler zu Oberwinden                           | _                | _    | 420           | _  |
|            |            | Joseph Wernet allba                                  | 10               | · —  |               |    |
|            |            | Georg Fadler allda ferner                            | _                | -    | 10            | -  |
|            |            | Franz Joseph Wehrle zu Oberspipenbach                | 3,261            | 5    |               |    |
|            |            | Xaver Walter ju Oberwinden                           |                  | -    | 350           | -  |
| ,          |            | Joseph Gantert allba                                 | -                | -    | 350           | -  |
|            |            | Joseph Rieder allda                                  | <del>- , -</del> | -    | 300           | -  |
|            | i          | Benedift Schultes allba                              |                  |      | <b>35</b> 0   | -  |
|            |            | Diefer ferner                                        | 3                |      |               | 1  |
|            |            | Joseph Rieder allda ferner                           | 4                |      |               |    |
|            |            | Joseph Gantert allda ferner                          | 5 5              |      |               | •  |
| •          |            | Sales Bed allba                                      | 4                |      |               |    |
| •          |            | Joseph Schäßle allba                                 | 9                | _    | •             | 1  |
|            |            | Joseph Müllinger allba                               | 1                | _    |               | 1  |
|            |            | Mathias Bed' allba                                   | 4                | -    |               |    |
|            | Tryberg    | Uhrenmacher Ronftantin Rombach zu Schonachwald       | 2,000            | -    | •             | 1  |
|            |            | Matha Reiner zu Hirzwald, Gemeinde Rußbach           | 1,075            | -    | 1,075         | -  |
|            |            | Martin Schwer zu Gremelswald                         | 3,800            | -    |               |    |
|            |            | Die Gemeinde Reufirch wegen ber Rirche               | -                |      | 50            | 1- |
|            |            | Franz Retterer Bittwe ju Gutenbach                   | _                | -    | 24            | -  |
|            |            | Matha Sieble allda                                   | _                | -    | 1,958         | -  |
|            | ٠ه         | Derselbe                                             | 400              |      | 4,950         | -  |
|            | Hornberg.  | Florian Haas zu katholisch Thennenbronn              | 400              | -    | 400           | ١- |

| Ramen<br>des<br>Areises, Amtes. |            | Des jenigen ,                                    | Betrag      |     |                    |     |  |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|-----|--|
|                                 |            | der die Entschädigung zu fordern hat.            | Zahlung.    |     | Reft.              |     |  |
|                                 |            |                                                  | fī.         | fr. | fl.                | ft  |  |
| Dher=                           | Hornberg.  | Ronrad Belte zu Gutach                           | <b>65</b> 0 |     |                    |     |  |
| rheinfreis.                     | •          | Konrad Breithaupt allba                          | 41          | 38  | •                  | 1   |  |
| .,,                             |            | Georg Wehrle allda                               | 20          |     |                    |     |  |
|                                 |            | Konrad Mofer und Anbreas Beißer ju Beterzell     | 725         | 1-1 | 725                | -   |  |
|                                 |            | Johann Rafpar Wittwe ju Buchenberg               |             |     | 1,000              | -   |  |
|                                 |            | Joseph Gunter zu katholisch Thennenbronn         |             |     | 400<br><b>6</b> 00 | -   |  |
|                                 | Bandanan   | Lorenz Flaig allba                               |             |     | 156                | 3   |  |
|                                 | Renzingen. | Christian Maier, Raufmann zu Kenzingen           | 2           | 15  | 100                | '   |  |
|                                 |            | Bernhard Kaiser allda                            | 3           | 45  |                    |     |  |
| ,                               |            | Mathaus Dosner allbu                             | 3           | _   |                    | Ι,  |  |
|                                 |            | Raspar Bleile allba                              | -           | 30  |                    | 1   |  |
|                                 |            | Bringwirth Epple allba                           |             | 54  |                    | l   |  |
|                                 |            | Die Concurrenggefellschaft bes Glas und Dreisams |             |     |                    |     |  |
|                                 |            | fanals für die Duble ju Riegel                   | _           | -   | 1,700              | -   |  |
|                                 | Mulheim.   | Bartholoma Zahner zu Schliengen                  | 614         | 29  |                    |     |  |
| •                               |            | Diefer ferner                                    | 1           | 30  |                    |     |  |
|                                 |            | Ronrad Frey allda                                | 36          | 25  |                    |     |  |
|                                 |            | Baselstaabwirth Balg allba                       | 2           |     |                    |     |  |
|                                 |            | Joseph Holgreuter ju Reuenburg                   | 710         | -   | 600                | i   |  |
|                                 |            | Ignat Studer, Salmenwirth allba                  | 1,221       | 22  | 000                | -   |  |
|                                 |            | Joseph Xaver Amman                               | 1,221       | 22  |                    | 1   |  |
| •                               |            | Dofenwirth Engler Erben ju Mulheim               | - 1,210     |     | 805                | 3   |  |
|                                 |            | Gemeinde Reuenburg                               |             | _1  | 3                  | 5   |  |
|                                 |            | Christian Muller ju Rieberweiler                 | · _         |     | 7                  | [ _ |  |
|                                 |            | Johann Georg henner ju Auggen                    | _           | _ [ | 780                | ۱ ـ |  |
| Mittel=                         | Lorrach.   | Beber Friedrich Schöpflin ju Sollftein           | _           | -1  | 118                | 3   |  |
| Beinfreis.                      | Dberfirch. | Philipp Spraul zu Haslach                        | 411         | 16  |                    |     |  |
| 7                               |            | Joseph Bogt zu Stadelhosen                       | 500         | -   |                    | 1   |  |
|                                 |            | Moris Braun zu Renchen                           | 500         | -   |                    | l   |  |
|                                 |            | Joseph Bange allba                               | 1           | 30  |                    |     |  |
|                                 | j          | Anton Braun Wittwe zu Oppenau                    | 8           | -   | 000                |     |  |
|                                 | Count of   | Seraphin Maier qu' Binterbach                    | 420         | —   | 600                | -   |  |
| •                               | Durlach.   | Beit herbst Bittme zu Grötzingen                 | 430         |     | 11                 | 1   |  |
|                                 |            | Christoph Rurz allda                             | 19<br>5     |     |                    |     |  |
| :                               |            | Die Gemeinde allba                               | 12          |     |                    |     |  |
|                                 |            | Christoph Hafner allda                           | 226         | 50  | 1                  |     |  |

| Ramen                  | Desjenigen,                                                         |           | Betr  | n g    |          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|----------|
| bes<br>Kreifes, Amtes. | der die Entschädigung zu sorbern hat.                               | Zahlung   |       | Rest.  |          |
|                        |                                                                     | fi.       | fr.   | fl.    | fr.      |
| Mittel= Durlad         | . Binbenmacher Joseph Lichtenfels zu Durlach                        | 65        | _     |        |          |
| rheinfreis.            | Seifenflebet Chriftoph Rrug allba                                   | 356       | 9     |        | 1        |
| 70000000               | Rudolph Deimling Wittwe allda                                       | 94.       | - 1   |        | l        |
|                        | Schwanenwirth Christoph Rau Wittwe allba .                          | 3,919     | 24    |        |          |
|                        | Chirurg Georg Rafig allda                                           | 241       | 27    |        |          |
|                        | Jatob Raiser allda                                                  | 245       | 23    |        |          |
|                        | Stadtverrechner Abam Jung allba                                     | 36        | -     |        |          |
|                        | Burftenmacher Karl Dill allba                                       | 40        |       |        |          |
|                        | Badermeister Karl Zachmann                                          | 17        |       |        | 1        |
|                        | Metger Chriftoph Dumberth und Rothgerber  <br>Chriftian Leger allba | 22        |       |        | l        |
| Lahr.                  | Christian Leger allba                                               |           |       | 200    | I _      |
| 5                      | Theobald Schäfer allba                                              | 86        | 40    | 86     | 40       |
|                        | Jatob Berjog Bittme ju Sugeweier                                    | 279,      | 34    |        | <b> </b> |
|                        | Andreas Haug'l. allba                                               | 200       |       |        | •        |
|                        | Jafob Ruber IV. allba                                               | 5         |       |        |          |
|                        | Anton Spotthelfer zu Ruhbach                                        | 395       | 33    |        |          |
|                        | Beber Christian Gottsmann zu Lahr                                   | 24        | - 1   |        | l        |
|                        | Georg Beinader ju Mietersheim                                       | 377       | 22    |        |          |
| •                      | Andreas Laug I. zu Hugsweier                                        |           |       | 100    | -        |
|                        | Schmied Philipp Herrmann allba                                      | 98        | 4     |        |          |
|                        | Joseph Mutter zu Schuttern                                          | 1,096     | 29    | 44.070 |          |
|                        | Startfabrifant Couard Rott zu Dinglingen                            | -         |       | 11,250 | -        |
| · Charles and          | Jafob Schmieberer II. zu Ottenheim                                  |           |       | 10     | -        |
| Cppinger               | 30hann Rebsattel zu Sulzseld                                        | 834<br>76 | 54    |        |          |
|                        | Johann Bes zu Tiefenbach                                            | 1,154     |       |        |          |
|                        | Joseph Heidlinger allda                                             | 1,076     | 30    |        |          |
|                        | Joseph Ries allda                                                   | 150       | _     |        |          |
| •                      | Balentin Beibelberger allba                                         | 50        | _     |        |          |
|                        | David Reller von Obenheim                                           | 50        |       |        |          |
|                        | 3of. Ries, Bal. Reller und David Reller allba                       | 40        | -     |        |          |
|                        | Alt Konrad Beiger zu Riechen                                        | 9         |       |        | 1        |
|                        | Jung Konrad Beiger allba                                            | 6         | -     | •      | 1        |
|                        | Dieser ferner                                                       | 9         | 30    |        |          |
|                        | Moses Haber Bittwe und Asur Freund allba .                          | 49        | 21    |        | 1        |
| •                      | Baul Zimmermann allba                                               | 10        |       |        | 1        |
|                        | Mathias Baumann ju Copingen                                         | 8         | -     | 4      |          |
|                        | Georg Thoma allba                                                   | _         | r — 1 | 15     | 30       |

| Ramen                  | Desjenigen,                                 | Betrag      |              |       |          |  |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|-------|----------|--|
| bes<br>Kreises, Amtes. | ber bie Entschäbigung zu forbern hat.       | Zahlung     |              | Reft. |          |  |
|                        |                                             | fi.         | řt.          | ft.   | ft.      |  |
| Mittel= Offenburg.     | Sigmund Lurfer ju Griecheim                 | 460         | _            |       |          |  |
|                        | Anton Burile zu Ortenberg                   | 1,025       | _            |       |          |  |
| cheinkreis.            | Georg Reff ju Balteremeier                  | 7           | l — I        |       |          |  |
|                        | August Fester allba                         |             | _            | 24    |          |  |
|                        | Biriat Birt in ben Stoden, Gemeinde Durbach |             | _            | 1,065 | _        |  |
|                        | Johann Rift auf bem Hohberg allba           |             | 1 — I        | 700   | _        |  |
| •                      | Dem Kirchenfond ju Griesheim                |             | _            | 70    | _        |  |
| •                      | Martin Suber zu Offenburg                   |             | _            | 48    | _        |  |
| Bühl.                  | Schmieb Anton Stold ju Buhlerthal           |             | _            | 593   | <u> </u> |  |
| <b></b>                | Auerhahn-Birth Bollmer ju Affenthal         | 342         | 22           |       |          |  |
| •                      | Philipp Bollmer allba                       | 100         | _            |       |          |  |
| •                      | Leopold Graf zu Lauf                        |             | _            | 350   | <b> </b> |  |
|                        | Fibel Spigmeffer ju Schwarzach              | 387         | _            | -     |          |  |
|                        | Idfeph Burfard Bittme allba                 | . 8         | I — II       | •     |          |  |
| Bolfach.               | Andreas Aberle ju Schiltach                 | 600         | I — I        | 200   | _        |  |
|                        | Georg Friedrich Werner allba                | 22          |              |       |          |  |
|                        | Flaschner Christian Bothmer allba           | 19          | _            | 1     | ł        |  |
| ,                      | Mathias Runftle ju Rippoldsau               | 50          | _            |       |          |  |
|                        | Safob Banger allba                          |             | _            | 1,150 | -        |  |
|                        | Jafob Saberer ju Bergjell                   | :           | _            | 90    | 3        |  |
|                        | Thomas Obergfall zu Kinzigthal              | -           | I — I        | 700   | -        |  |
|                        | Johann Georg Faift allda                    |             | I — I        | 41    | _        |  |
| Gengenbach             | u · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 35          | 1 — 1        |       | 1        |  |
| ,                      | Ignaz Serr zu Unterharmerebach              | <b>50</b> 0 | _            |       | 1        |  |
|                        | Joseph Willmann Wittwe und Schloffer Ring-  |             | 1            | •     |          |  |
|                        | malo alloa                                  | 5           | <u> </u>     |       |          |  |
|                        | Augustin herrmann ju Rorbrach               | 627         | -            |       |          |  |
|                        | Loreng Armbrufter ju Rorbrach               | 865         | - 1          |       | ł        |  |
| 1 4                    | Joseph Goppert ju Gengenbach                | 357         | 34           |       | 1        |  |
|                        | Abrian Ruf allda                            | 1           | 30           |       |          |  |
|                        | Johann Lehmann allba                        | 5           | 1 – 1        |       |          |  |
|                        | Johann Brieg zu Rorbrach                    | -           | I — I        | 764   | -        |  |
|                        | Beber Franz Dehler allba                    | _           | -            | 611   | -        |  |
|                        | Frang Gmeiner allba                         |             | —            | 1,050 | -        |  |
|                        | Anton Armbrufter ju Reichenbach             | _           | -            | 785   | -        |  |
|                        | Clemeng Sug Wittwe gu Oberharmersbach       |             | -            | 292   | -        |  |
|                        | Rarl Otter zu Dhisbach                      | -           |              | 22    | -        |  |
| Bretten.               | Raufmann Berthelmer ju Bauerbad             | _           | -            | 490   | 1        |  |
|                        | Johann Sturm allba                          | 35          | 1 <b>_ 1</b> |       | 1_       |  |

|                        | men        | Desjenigen,                                      |                | <b>B</b> e | trag     | 3          | ٠        |
|------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------|------------|----------|
| bes<br>Kreifes. Amies. |            | der die Entschädigung zu fordern hat.            | Zahlung.       |            | श्रद्धाः |            |          |
|                        |            |                                                  | fi.            | fr.        |          | ft.        | fr.      |
| Mittel=                | Bretten.   | Rochus Duller und Frang Joseph Saufer gu         |                |            | 1        |            |          |
| rheinfreis.            |            | Bauerbach                                        | 6              |            | 1        |            |          |
|                        |            | Joseph Frei zu Rinklingen                        | . 21           | 36         |          |            | 1        |
|                        |            | Alt Friedrich Riefer ju Böffingen                |                | —          | 1        | <b>578</b> | -        |
|                        |            | Michael Dahn allda                               |                | —          |          | 24         | -        |
|                        | Pforzheim. | Marr Schwarz, Johann Schwarz und Johann          |                | 1          |          |            | 1        |
|                        |            | Baier Bittwe zu Dietlingen                       | 261            | -          | 1        |            |          |
|                        |            | Karl Brahammer und Jakob Schwarz allba           | 4              | -          | H        |            | 1        |
|                        |            | Georg Abam Schidle zu Rottingen                  | . 743          | -          |          |            | 1        |
| •                      |            | Christian Armbrufter Erben, nun Georg Abam       |                | i          | 1        |            | 1        |
|                        |            | Bodemer allda                                    | 636            |            |          |            |          |
|                        |            | Georg Adam Armbrufter allba                      | 33             | 30         | I        |            | 1        |
|                        |            | Johann Leicht allba                              | 4              | 30         | 1        |            |          |
|                        |            | Chriftoph Kalber Wittme                          | . 5            | —          |          | •          | 1        |
|                        | ,          | Löwenwirth Jakob Armbrufter allba                | 5              |            | 1        |            | 1        |
|                        | •          | Abam Stiegele ju huchenfelb                      | 1              | —          | I        | 350        | -        |
|                        |            | Adam Kasper Wittwe allva                         | 3              | —          |          | 50         | -        |
|                        |            | Diefelbe ferner                                  | . 26           | —          | 1        |            | 1        |
| •                      |            | Karl August Jäger und Tobias Morlod zu           |                | 1          | H        |            |          |
|                        |            | Hohenwart                                        | 3              | _          | 1        | 692        | -        |
|                        |            | Dechanitus Chrift. Friedr. Saug zu Pforzheim .   | _ `            | <b> </b> — | l        | 91         | -        |
| •                      |            | Buchdruder Rapsche Kinder allda                  |                | _          |          | 56         | -        |
|                        |            | Friedrich Beder allba                            |                | <b> </b>   | l        | 412        | 1        |
| •                      |            | Rudolph Wild zu Muhlhausen                       |                | _          |          | 830        | -        |
|                        | Adern.     | Joseph Striebel zu Sasbachwalben                 |                | _          | 1        | 400        | -        |
|                        |            | Johann Beit zu Ligbach, Gemeinde Gamehurft       |                | -          | 1        | 694        | l –      |
|                        | Raftatt.   | Anton Westermann ju Bietigheim                   |                | -          |          | 137        | -        |
| •                      |            | Jatob Beinftein ju Balprechtsweier               | <del>-</del> . |            | l        | 63         | 38       |
|                        | Baben.     | Anton Riedinger ju Cherfteinburg                 | 8              | -          |          | •          | 1        |
|                        |            | Der großherzogl. Badfond für's Conversationshaus | 119            | _          | ļ        |            |          |
|                        |            | Joseph Falk, Sebastian Sohn zu Beuren            |                | -1         |          | 1,450      | -        |
|                        |            | Sebald Beber allda                               | _              | -          |          | 10         | -        |
|                        | Rarleruhe  | Hoffattler Bottlin ju Karleruhe                  | 381            | -          |          |            |          |
|                        | Stadtamt.  | Partifulier B. Drecheler allba                   | 10             |            |          |            | 1        |
|                        | Rarleruhe  | Benter Friedrich Fischer ju Ruppurr              |                | -          |          | 212        | 30       |
|                        | Landamt.   | Straufwirth Christoph Sturmer allba              |                | -          |          | 8          | -        |
|                        | Haslach.   | Anton Rasper zu haslach                          |                | -          |          | 600        | <b> </b> |
|                        |            | Kaver Buchholz allba                             | — i            | -          | :5       | 700        |          |
| 1                      |            | Johann Georg Schultheiß allba                    |                | _ 1        |          | 700        |          |

| `Rai                   | men                                                  | Delimican                                   |               | Bei        | trag      |     |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----|
| des<br>Kreises. Amtes. | Desjenigen,<br>der die Entschädigung zu fordern hat. | Zahlung                                     | ;<br> •       | Reft.      |           |     |
|                        |                                                      | (                                           | ft.           | fr.        | ft.       | fr. |
| Mittel=                | Haslach.                                             | Wilhelm Buchholz zu Hausach                 | _             | _          | 650       | _   |
| rheinfreis.            |                                                      | Severin Muller allda                        |               | _          | 1,100     |     |
| Unter=                 | Beibelberg.                                          | Abam Bernauer zu Altneuborf                 | _             | _          | 80        | _   |
| rheinfreis.            | Quitting.                                            | Jafob Rein allda                            | 468           | 22         |           |     |
| tyemmets.              |                                                      | - Rifolaus Krappert allda                   | 58            | _          |           |     |
|                        |                                                      | Georg Reinhard allba                        | 10            | _          |           |     |
|                        |                                                      | Georg henninger allba                       | _             | _          | 904       | _   |
|                        | ļ                                                    | Eva Ratharina Seidelmann zu Hebdesbach      | 860           | _          |           |     |
|                        |                                                      | Schmied Georg Schmitt allba                 |               | 50         | ·         |     |
|                        |                                                      | Beter Beifel allba                          | 75            | 57         |           |     |
|                        |                                                      | Christian Reuer zu Ziegelhaufen             | 204           | 27         |           |     |
|                        |                                                      | Johann Schmitt Wittwe allda                 | 206           | 52         |           |     |
|                        |                                                      | Bagner Martin Maisch allba                  | 273           |            |           |     |
|                        |                                                      | Johann Martin Beisel allba                  | . <del></del> | _          | 313       | 18  |
|                        | . 1                                                  | Johann Heiß zu Schönau                      | . 8           | _          |           |     |
|                        | į.                                                   | Jafob Bernauer allba'                       | 521           | 52         | ,         |     |
|                        | l                                                    | Beter Gartner ju Bilhelmsfelb               | 325           | _          |           |     |
|                        | `                                                    | Nikolaus Jakob allda                        |               | _          | 386       | 7   |
|                        |                                                      | Hafner Laur zu Heidelberg                   | 6             | _          |           |     |
|                        | l                                                    | Raufmann Jakob Lindau allda                 | 144           | 48         |           |     |
|                        |                                                      | Franz Kohl Wittwe allda                     | 6             | <b>—</b>   |           |     |
|                        |                                                      | Raufmann Ferdinand Guttenberger allba       | 23            | <b> </b> - |           |     |
|                        |                                                      | Abam Bitsch Wittwe allda                    |               | -          | 132       | 1   |
|                        |                                                      | Frang Bedler allda, nun Friedrich Bitfch gu |               |            |           | ١.  |
|                        |                                                      | Heiligkreugsteinach                         | _             | —          | 165       | 1   |
|                        |                                                      | Schuhmacher Michael Otter zu Heibelberg     |               |            | 26        | _   |
|                        | ł                                                    | Johann Sufnagel ju Seiligtreugsteinach      | 27            | 17         | 000       |     |
|                        |                                                      | Michael Dewerth allba                       |               | _          | 300       |     |
|                        | •                                                    | Rarl Remele allda                           | 5             | _          | . 400     | ľ   |
|                        |                                                      | Nifolaus Reinhard allba                     |               | 40         | 129       | _   |
|                        | }                                                    | Abam Reinstein allba                        | 1             | 48         | 000       | 42  |
|                        |                                                      | Schreiner Johann Hartmann allba             | 204           | _          | 808       | 15  |
|                        | <i>'</i>                                             | Peter Flößer Wittwe ju Altenbach            | 394           | -          | 700       | 1   |
|                        | •                                                    | Joseph Gutflessch gu Borsbach               | , —           | _          | 700<br>86 |     |
|                        | . [                                                  | Balentin Barth zu Eppelheim                 |               |            | 500       |     |
|                        |                                                      | Georg Adam Höhr zu Hilsenheim               |               |            | 496       | 11  |
|                        |                                                      | Georg Beter Knopf Bittwe allda              | _             |            | 402       | 44  |
|                        |                                                      | Sebastian Ares Kinder zu Brombach           |               |            | 1,350     |     |
|                        |                                                      | Ceonjoinn derep democe fu Cromony           |               |            | 1,000     |     |

| Ramen'                 | Desjenigen,                                                                                                                                                          |                                 | Betra             | g                                    |    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----|
| Kreises. Amtes.        | ber bie Entschädigung zu fordern hat.                                                                                                                                | Zahlun                          | g.                | Reft                                 |    |
| Unter= Labenburg.      | Alt Rhiling Minster of St.                                                                                                                                           | ft.                             | ft.               | · tr                                 | ft |
| theintreis.            | Johann Michael II. allba. Rifolaus Hedmann auf'm Schriesheimer Hof Bapierfabrikant Joh. Breitenbach zu Schriesheim Philipp Jakob Bohrmann zu Seubenbach              | 538<br>—<br>—<br>—<br>—         |                   | 616<br>802<br>11,109                 | 29 |
|                        | Samuel Reimann allda<br>Martin Schnigler in Sephenkain                                                                                                               | 717<br>34<br>-<br>2,098         | 39<br>37<br><br>1 | 727                                  | 37 |
| Wallbürn.              | Rirfchgarthauferhofs Gemeinde Buch am Ahorn wegen Schulhaus                                                                                                          | 192                             | _                 | 3,750                                | _  |
| Sin <del>s</del> heim. | Das großherzogliche Aerar und die evangelische                                                                                                                       | 9                               | 30<br>58          |                                      |    |
|                        | ber Scheuer zu Grombach . Beter Gruber allba . Philipp Ziegler Mittme zu Gidamer                                                                                     | 2,119   3<br>50   -             | 18<br>            | 158                                  | 17 |
|                        | Freiherr v. Radnis zu Zimmerhof Georg Michael Walters Wittwe zu Sulzbach Ronrad Walter allda Diese beiben und Joseph Weid allda Bäder Georg Kirsch zu Aglasterhausen |                                 | 0<br>-<br>-<br>-  | 125<br>125                           | _  |
| 8                      | Rartin Seis zu Arumbach                                                                                                                                              | 340  <br>7   40<br><br>199   22 | -                 |                                      | 28 |
| 8<br>8<br>9            | Jeorg Adam Mehrlein zu Reichenbach<br>Jeorg Schnörr allda<br>riedrich Ernst allda<br>ranz Brauch Wittwe<br>lathias und Karl Heßemer zu Kittersbach                   |                                 |                   | 50  <br>250  <br>166   46<br>83   20 | 0  |
| Buchen. Be             | alentin Heß Wittwe zu Mudau                                                                                                                                          | 287 30                          | 4                 | 10   -<br> 50   -<br> 87   30        | -  |
| Ge<br>Mi               | ider Jakob Waltenberger zu Wagenschwand<br>org Mickel Runch zu Reckarwimmersbach<br>chael Wettig allba                                                               | 41   32<br>-   -<br>-   -       |                   | 98 —<br>53 10                        |    |

ft.

10 19 6

| Namen                  | Desjenigen,                           | <b>B</b> et                                    | rag              |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| bes<br>Kreises, Amtes. | ber bie Entschädigung zu fordern hat. | Zahlung.                                       | Reft.            |
| Unter= ' Mannheim      | Kaufmann Koch zu Mannheim             | fl. fc.                                        | ff. fr.<br>58 —  |
| rheintreis. Stadtamt.  | Wittwe Liebler allda                  | 47 —                                           |                  |
|                        | Ludwig Joseph Scheuer allda           |                                                | 108 36           |
| Wiesloch.              | Adersmann Jafob Wolf allda            | 8 -                                            | 512 51           |
| Weinheim.              | Martin Bagner zu Rettigheim           | 44 —                                           | 75 52            |
|                        | Friedrich Sommer allda                | 5 —                                            | 753 -            |
|                        | Johann Chret allda                    | 4 -                                            | 95 48            |
|                        | Die Gemeinde allda wegen Rathhaus     | -   -                                          | 1,475 —<br>691 — |
| Abelsheim.             | Franz Alois Scherer zu Ofterburken    | 6 —                                            |                  |
|                        | Johann Bogel zu Leibenstadt           | $\begin{vmatrix} -5 \\ -12 \\ - \end{vmatrix}$ | 320 —            |
| `                      | Baul Frank zu Seckach                 | -   -                                          | 79 30<br>195 —   |
| Necar:                 | Katharina Hofmann allda               | 40 _                                           | 800 -            |
| gemund.                | Philipp Jakob Leift allda             | 1 - 1-                                         | 1,200 -          |
|                        | Balthafar Anobel allda                | 850 —<br>490 —                                 | 56 23            |
|                        | Schaffnei Lobenfeld                   | 657                                            | 88 —             |
|                        | Johann Philipp Wesch zu Haag          | 254                                            | 200 —<br>260 —   |
| Recars<br>bischofsheim | Megger Aron Sirich zu Rappenau        | 42 _                                           | 200              |
|                        |                                       |                                                |                  |

| Namen                                | Desjenigen, -                                                                                                                                                                                                         | Betrag             |    |                |           |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------------|-----------|--|
| bes<br>Kreises, Amtes.               | ber bie Entschäbigung zu forbern hat.                                                                                                                                                                                 | Zahlung            | 3. | Rest.          |           |  |
| Unter= Schwegin=<br>rheinkreis. gen. | Heinrich Jahn zu Schwehingen Friedrich Rester allda Sebastian Mechling allda Rarl Cichhorn allda Abraham Forschner allda Franz Likel allda Gemeinde Reulußheim für die evangelische Kirche Zakob Hirsch zu Seckenheim | ft.  20 5 26 6 9 1 | ft | Я.<br>331<br>8 | fr. 47 56 |  |

Rarleruhe, ben 12. April 1852.

Durch ben Generaltaffler G. G. Gifenlohr.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Freitag ben 29. October 1852:

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhochfte Entfchließung Geiner Roniglichen Soheit des Regenten: Allerhochftandesherrliche Berordnung, die objektive Organisation der Centralftelle für die Landwirthschaft betreffend. Organisationgen. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung bes großerzoglichen Ministeriums bes Innern: Die Staatsprufung im Forftsache für bas Jahr 1852 betreffend. Den landwirthschaftlichen Berein für bas Groß-berzogthum Baben betreffend.

## Unmittelbare allerhöchke Entschließung Seiner Königlichen Hoheit des Regenten.

Allerhöchstlandesherrliche Berordnung, die objektive Organisation der Centralstelle für . Die Landwirthschaft betreffend.

## Friedrich, von Gottes Gnaden Prinz und Regent von Baden, Herzog von Zähringen.

Auf den Wortrag Unferes Ministeriums des Innern haben Wir beschloffen und ver ordnen, wie folgt:

#### 6. 1.

Bur Wahrung und Förberung aller Interessen ber Landwirthschaft und zur thunlichsten Unterftügung der dahin gerichteten Bestrebungen des landwirthschaftlichen Vereins wird eine besondere Behörde bestellt, welche unter unmittelbarer Unterordnung unter Unser Ministerium des Innern ihren Sig in Unserer Residenzstadt nimmt, und den Namen: "Centralstelle für die Landwirthschaft" führt.

#### S. 2.

Bum Wirkungerreis biefer Beborbe geboren neben ber Fursorge fur bie Forderung ber Landwirthschaft bes Großherzogthums im Allgemeinen insbesonbere:

- a. die Besorgung jener Angelegenheiten des landwirthschaftlichen Vereins, welche, als einer centralen Leitung bedürftig, ihr von diesem Vereine übertragen sind;
- b. die Leitung und Beaufsichtigung ber Ackerbauschulen, des landwirthschaftlichen Gartens in Carlsruhe, und ber Landesgeftütsanstalt;
- c. die Beauffichtigung der landwirthschaftlichen Privatunterrichtsanstalten.

#### S. 3.

Der Director und die Mitglieder der Centralftelle für die Landwirthschaft werden von Uns ernannt.

Um eine beständige innige Verbindung dieser Behörde mit dem landwirthschaftlichen Vereine bes Großherzogthums zu sichern, werden Wir solche Mitglieder desselben, die der Verein durch sein Vertrauen auszeichnet, und die in verschiedenen Landestheilen ihren Wohnsit haben, in die Centralstelle berufen.

Die Ernennung biefer Bereinsmitglieber gefdieht jeweils fur vier Jahre.

#### g. 4

Unfer Ministerium bes Innern ift mit bem weiteren Bollzuge beauftragt. Gegeben gu Carlerube in Unferem Staatsministerium, ben 21. Oftober 1852.

## friedrich.

von Marschall.

Anf Seiner Roniglichen Sobeit hochften Befehl:

## Orbensverleibungen.

Seine Königliche hobeit ber Regent haben im September b. J. folgende großher= zoglich babifche Orden an nachstehende f. f. ofterreichische Militarpersonen verlieben:

bas Großfreuz bes Fidelitas und Zähringer Lowenordens:

bem Fürsten Rarl von Liechten frein, f. f. wirklicher Geheimerrath, General ber Cavallerie, erfter Oberhofmeifter Seiner Majeftat bes Raisers;

das Groffreuz des Zähringer Lowenordens:

bem Grafen Rarl von Grunne, f. f. wirflicher Geheimerrath, Feldmarschall-Lieutenant, erfter Generalabjutant Seiner Majestät bes Raisers;

bas Commanbeurfreug erfter Claffe bes Bahringer Lowenordens:

bem Grafen Maximilian von D'bonnel, f. f. Kammerer, Oberft und Flügelabjutant Seiner Majeftat bes Kaisers,

dem Obersten Anton von Molinari, Pioniercorps = und Flotillen=Commandant;

bem Grafen Ferdinand Better von ber Lilie, f. f. Rämmerer und Oberft;

bas Ritterfreuz bes Bahringer Bwenorbens mit Cichenlaub: bem Freiheren Eugen Birtt von Bihain f. f. Major im vierten Uhlanen-Regiment;

#### bas Mitterfreug;

bem Wilhelm von Raste, Rittmeifter im vierten f. f. Uhlanen=Regiment, bem Freiherrn Rubolph von Buteani, Rittmeifter im f. f. dritten Curaffier=Regiment; bem Friedrich Beck, Oberlieutenant im f. f. Pioniercorps.

## Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben Sich

unter bem 21. Oftober b. 3.

gnäbigft bewogen gefunden:

ben Geheimen Referender Rirchgegner bei bem Finanzminifterium gum Bollbirector zu ernennen;

den Ministerialrath Maier bei demselben Ministerium zum Geheimen Referendar zu befördern; den Finanzrath Schmidt von der Zolldirection unter einstweiliger Belassung feines Dienst= harafters zum Finanzministerium zu versetzen;

ben Geheimen Referendar Weigel bei bem Ministerium bes Innern zum Ministerialbirector

bem Ministerialrath Frohlich bei bem Ministerium des Innern den Charafter eines Geheimen Referendars zu verleihen;

den Ministerialrath Cron unter Ernennung zum Geheimen Regierungsrath zur Oberdirection bes Waffer = und Strafenbaues zu versetzen;

ben Regierungsrath Baer bei ber Oberdirection bes Baffer = und Strafenbaues unter Ernennung gum Minifterialrath zum Minifterium bes Innern zu versetzen;

bie Ministerialaffefforen Schmitt und von Dusch bei dem Ministerium des Innern gu Ministerialrathen zu ernennen;

den Regierungsaffeffor Spohn bei ber Regierung bes Unterrheinfreises unter Ernennung zum Ministerialaffessor in bas Ministerium bes Innern zu berufen;

ben Geheimen Regierungsrath Kern bei der Regierung des Mittelrheinfreises, seinem untersthänigsten Ansuchen entsprechend, und unter Bezeugung der höchsten Zufriedenheit mit seinen vieljahrigen treu geleisteten Diensten, in Rubestand zu versetzen;

ben Amtsvorftand, Amtmann Bilhelmi in Sinsheim unter Ernennung zum Regierungs= rath in die Regierung bes Mittelrheinfreises zu berufen;

den Regierungsaffeffor Righaupt in Carlsruhe zur Regierung des Unterrheinkreifes, den Regierungsaffeffor Gomann in Conftanz zur Regierung des Mittelrheinfreises, und den Regierungsaffeffor Behaghel in Mannheim gleichfalls zur Regierung des Mittelrheinfreises, rheinfreises zuwersehen;

Digitized by Google

448

den Ministerialsecretar Turban bei dem Ministerium bes Innern zum Affessor bei der Regierung des Unterrheinfreises,

ben Secretar Wagner bei ber Direction der Forste, Berg = und Huttenwerke zum Affessor bei der Regierung des Seekreises,

ben Expediturverweser Mohr bei ber Regierung bes Seefreises zum Expeditor baselbft,

ben in der Registratur des Oberrheinfreises beschäftigten Amtsaktuar Blattner zum Registraturgehilfen daselbst zu ernennen;

bem Revisor Sahw bei ber Regierung bes Oberrheinfreises ben Charafter eines Rechnungs= rathes zu verleihen;

ben Reserenten bei ber Hofdomanenkammer, Cameralpraktikant Rilian, zum Affeffor baselbft zu ernennen;

bem Forstrath Freiherrn von Uexkull bei ber Direction ber Forste, Berg = und hutten= werke ben Charafter eines Oberforstraths zu verleihen;

ben Domanenverwalter Ziehl zu Pforzheim in Ruheftand zu verseben;

ben hauptzollamtsverwalter Cramer in Lahr zum Oberzollinspeftor bes hauptfteueramts Freiburg zu beforbern;

ben hauptzollamisverwalter Bohringer zu Freiburg in gleicher Eigenschaft zum haupt= fleueramte Lahr,

den Domanenverwalter Meyr zu Meersburg in gleicher Eigenschaft, auf die Domanenverwaltung Konftanz, und

ben Hauptsteueramte-Controleur Beyland babier ale Salinecassier nach Durrheim gu verfeten;

ben Obereinnehmer Fachon in Achern zum hauptzollamtsverwalter bes hauptfleueramts Freiburg zu ernennen;

ben Buchhalter ber Rreistaffe Freiburg, Cameralpraftifant Joseph Sachs, als hauptzollamtsvermalter beim hauptfleueramt Wertheim,

den Dienstverweser der Domanenverwaltung Stockach, Cameralpraktikant Daub, als Domanenverwalter daselbft,

ben Cameralpraftifanten Balter als Domanenverwalter in Meersburg,

ben Cameralpraftifanten Dr. Rau als Domanenverwalter in Pforzheim, und

ben Cameralpraftifanten Rigohrt als Obereinnehmer in Achern anzustellen;

bem provisorischen Sauptzollamtscontroleur Actermann zu Altbreifach in feiner Gigenichaft Staatsbienerrecht zu verleihen;

ben Cameralprafiifanten von Stetten als Hauptzollamtscontroleur zum Hauptfleueramte Carlsruhe zu berufen;

ber Bitte bes Geheimen Kriegsraths Bogelmann um Enthebung von der Stelle eines Directors des landwirthschaftlichen Vereins zu entsprechen, unter Anerkennung der erfolgreichen Leiftungen, welche derselbe in dieser Stellung mabrend zwolf Jahren bethätigt hat;

den Grundherrn Adoph Freiherrn Rudt von Collenberg=Bödigheim zum Director ber Centralstelle für die Landwirthschaft, sowie gu Mitgliebern ber genannten Stelle:

a. an beren Gis:

ben Forftbomanenbirector Biegler,

ben Dberforftrath Freiherrn von Gemmingen,

ben Domanenrath Troger,

b. mit auswärtigem Wohnsite .

ben Gutsbesitzer Freiherrn Lambert von Babo, Borftand bes Kreisvereins zu Weinheim,

ben Regierungsrath Grafen von Ragened, Vorstand bes Rreisvereins zu Freiburg, und

ben Grundherrn Freiherrn von Bobmann ju Bobmann ju ernennen;

dem Secretar August Seutter von Loten bei der Centralstelle für die Landwirthschaft ben Charafer eines Dekonomieraths zu verleihen.

## Verfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien.

Die Staatsprüfung im Forftfach fur bas Jahr 1852 betreffent.

Der Anfang der diesjährigen Staatsprüfung im Forstsache wird auf den 13. Dezember d. J. festgesett.

Die Anmeldungen hiezu haben spätestens brei Woch en vor dem Beginne derselben unter Borlage der Zeugnisse über Vor= und Berufsbildung, Wohlverhalten und förperliche Tüchtigkeit zum Forstdienste bei der großherzoglichen Direction der Forste, Berg = und Huttenwerke zu geschehen.

Carlerube, ben 13. Oftober 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt, Turban.

Den landwirthschaftlichen Berein fur bas Großbergogihum Baben betreffenb.

Nachdem Seine Königliche Hoheit ber Regent nach allerhöchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 21. Oktober d. J., Nr. 1348, den neuen Statuten des landwirthschaftlichen Bereins, wie sie von dem Centralausschusse dieses Bereines in der Bersamm= lung am 13. Januar d. J. angenommen wurden, die höchste landesherrliche Genehmigung allers gnädigst ertheilt haben, werden diese Statuten mit dem Anfügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die bisherigen landwirthschaftlichen Kreisvereine zu Weinheim und zu Freiburg als Kreisvereine nach §. 21 der neuen Statuten fortbestehen.

Carleruhe, ben 23. Oftober 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. non Marschall.

Vdt. Buiffon.



## Statuten des landwirthschaftlichen Vereins.

## I. Zweck und Gliederung des Versins.

#### §. 1.

Der landwirthschaftliche Berein für das Großherzogthum Baben ift eine — unter dem besonderen Schute Seiner Königlichen Hoheit des Regenten stehende — Gesellschaft freiwillig zusammengetretener Landwirthe und Freunde der Landwirthschaft, für den Zweck, die Landwirthschaft und die landwirthschaftlichen Gewerbe in dem Großherzogthum nach allen ihren Richtungen zu verbessern.

#### S. 2.

Der landwirthschaftliche Berein theilt fich in Bezirksvereine und Kreisvereine. Die centrale Leitung ift einer Centralftelle übertragen.

#### 8. 3

Wer Mitglied des Vereins werden will, tritt einem bestimmten Bezirks = oder Kreisvereine bei, und wird durch die Aufnahme in einen folden zugleich Mitglied des Gesammtwereins, sobald ihm das von der Centralstelle zu diesem Zweit auszusertigende Diplom zukommt.

#### S. 4.

Wo besondere Ortsvereine für landwirthschaftliche Zwecke bestehen, können sie sich durch ihren Borfteher — sofern berselbe zugleich Mitglied des landwirthschaftlichen Vereins ift — mit dem lettern in Geschäftsderbindung segen.

## II. Von den Bezirksvereinen.

a. Umfang.

#### S. 5.

Jeber Bezirksverein umfaßt ber Regel nach einen ober mehrere Umtsbezirke. Ausnahmen hievon unterliegen der Genehmigung der Centralstelle.

#### §. 6.

Bur Bildung eines Bezirkevereins find wenigstens zwanzig und zu beffen Fortbeftand wenigstens fünfzehn Bereinsmitglieder erforderlich.

b. Gintritt, Austritt und Berpflichtung ber Mitglieber.

#### 8. 7.

Jebermann, ber einen unbescholtenen Ruf genießt, fann Mitglieb bes Bereins fein.

Digitized by Google

47.

#### 6. 8.

Wer aufgenommen zu werben wunscht, melbet sich schriftlich bei ber Direction bes betreffenben Bezirksvereins, welche über die Aufnahme beschließt und bei ber Centralstelle um Ausfertigung bes Diploms nachsucht.

#### 8. 9

Der Aufgenommene verpflichtet fich, die Interessen sowohl des betreffenden Bezirksvereins, wie bes Gesammtvereins nach Kraften zu fordern, und mit Beginn jeden Jahres den festgesetzten jahr= lichen Gelbbeitrag in die Vereinskasse zu entrichten.

Die Beitragspflicht beginnt mit dem Anfang bes Rechnungsjahres, in welchem Die Aufnahme erfolgt.

#### S. 10.

Der Austritt aus bem Verein ift jederzeit nach Erfüllung ber speziell übernommenen Verbindlichkeiten gestattet.

Wer die Eigenschaft verliert, welche der §. 7 verlangt, oder die feftgestellten Geldbeitrage nicht entrichtet, kann burch die Direction des Bezirksvereins aus dem Bereine ausgeschlossen werden.

Jedes aus dem Verein ausgeschloffene Mitglied hat sein Diplom zurückzugeben; ebenso jedes freiwillig austretende Mitglied; in Ermanglung des Diploms hat das lettere seinen Austritt aus dem Vereine schriftlich an die Direction des Bezirksvereins anzuzeigen.

#### S. 11.

Der Austretende ift verpflichtet, den Beitrag für das Rechnungsjahr, in welchem der Austritt erfolgt, noch vollständig zu entrichten.

Wer nur von einem Bezirksverein zu einem andern übertritt, ift für die Beit, für welche er in bem verlaffenen Bezirke ben Beitrag bezahlt, in bem neuen Bezirke beitragsfrei.

### c. Wirtsamfeit und Organe bes Bezirfsvereins.

#### §. 12.

Jeder Bezirksverein ift in allen jenen Beziehungen, welche eine centrale Leitung erfordern, der Centralftelle für die Landwirthschaft untergeordnet, im Uebrigen aber in seiner freien Wirksamkeit nicht beschränkt.

#### S. 13.

Die Organe des Bezirksvereins find die Direction, die Bezirksversammlung und der Bevoll= machtigte zum Gesammtverein.

#### 1. Direction bes Bereins.

#### S. 14.

Die Direction des Bezirksvereins wird gebildet durch einen Borftand, einen Secretar und Cassier und wenigstens funf weitere Mitglieder, und steht in unmittelbarer Verbindung mit der Centralstelle für die Landwirthschaft.

Der Vorstand wird auf vier Jahre, die übrigen Directionsmitglieder werden auf zwei Jahre gewählt und find nach Umlauf diefer Zeit wieder wählbar.

#### S. 15.

Bu bem Wirfungefreise ber Direction gehort:

- a. die Leitung ber Geschäfte bes Bezirfsvereins;
- b. die Berufung ber Bezirkeversammlungen;
- c. die Beranstaltung von Besprechungen über landwirthschaftliche Gegenstände an geeigneten Orten bes Bezirks;
- d. der Bollzug der Beschluffe des Ausschuffes des Gesammtwereins und der Centralftelle im Bezirke;
- e. vier Wochen nach Ablauf jeden Jahres die Erstattung eines Berichts an die Centralstelle über die Wirksamkeit des Vereins im verstoffenen Jahre; die Vorlage einer Nachweisung über die Verwendung der Gelder der Bezirksstelle und über den Geschäftsplan für's folgende Jahr, über die Anzahl der Mitglieder, über die in ihren Sammlungen befindlichen Bücher, Wodelle 20., über die Vertheilung der landwirthschaftlichen Literatur;
- f. Stellung ber eigenen Rechnung.

### 2. Bezirkeversammlung.

#### §. 16.

Bor ber Bezirksversammlung, zu welcher alle Mitglieber des Bezirksvereins einzuladen find, werden verhandelt:

- a. bie Bahl bes Vorftandes und ber Mitglieber ber Direction ber Bezirksftelle;
- b. die Bahl bes Mitgliedes fur den Ausschuß zum Gesammtverein;
- c. die Bestimmung ber Beitrage ber Mitglieber, welche nicht weniger als einen Gulben fur's Jahr betragen durfen;
- d. ber Rechenschaftsbericht über bie Wirksamkeit bes Bereins je im verfloffenen Jahr, Boranschlag und Geschäftsplan fur's folgende Jahr;
- e. wichtigere Borschlage und Antrage, welche den Bezirksverein ober ben Gesammtverein berühren.

Den Borsit führt ber Borstand bes Bereins. In jedem Jahr muß wenigstens Gine Bezirksversammlung abgehalten werden.

#### §. 17.

Mit der Bezirkersammlung konnen allgemeine Besprechungen über landwirthschaftliche Gegenstände verbunden werden, zu welchen sodann Jedermann und insbesondere die Mitglieder ber benachbarten landwirthschaftlichen Bereine Zutritt haben.



#### S. 18.

Von der Berufung einer Bezirksversammlung wird die Direction mehrere Tage zubor dem betreffenden Kreisverein und der Centralstelle Anzeige machen, damit diese geeigneten Falles eines ihrer Mitglieder oder andere Sachverständige mit berathender Stimme dazu abordenen kann.

#### 3. Bevollmächtigter gum Gefammtverein.

#### S. 19.

Der Bevollmächtigte zum Gesammtverein hat den Bezirksverein bei der Versammlung bes Gesammtvereins-Ausschusses zu vertreten und ist zu diesem Zweck durch die Bezirksversammlung ober durch die Direction mit allgemeiner oder spezieller Instruction zu versehen.

## d. Ginnahmen und Ausgaben bes Bereins.

#### . 20.

Die Ginfunfte jedes Bezirksvereins befteben insbesonbere

- 1. in ben jahrlichen Beitragen ber Mitglieber;
- 2. in den Zuschüffen, welche aus der Staatsdotation für den landwirthschaftlichen Berein nach erhobenem Gutachten ber Centralftelle von dem Ministerium des Innern bewilligt werden;
  - B. in Bufchuffen von Gemeinden und Freunden ber Landwirthichaft.

Mit biefen Gintunften werden beftritten:

- 1. bie Bureaufoften :
  - 2. die Auslagen für landwirthschaftliche Bucher, Zeitschriften, Modelle und Gerathschaften;
  - 3. ber Aufwand für Pramien;
  - 4. der Aufwand für Anbauverfuche, Samereien und bergleichen.

### III. Bon den Areisvereinen.

#### S. 21.

In jedem Kreise kann ein Bezirksverein, welcher nach den ihm zu Gebot stehenden Kräften und Mitteln eine ausgedehntere Wirksamkeit ausüben kann und will, nach Einvernahme der Centralstelle durch das Ministerium des Innern zum Kreisverein erhoben werden.

Derselbe behalt diesfalls für sich vollfommen die gleichen Einrichtungen, Rechte und Pflichten wie die Bezirksvereine, übernimmt aber außerdem für die im Kreise bestehenden Bezirksvereine die weitere Berpflichtung:

- 1. Bucher, Modelle und Sammlungen aufzubewahren und nugbringend zu machen;
- 2. vorhandene Berfuchsguter und Felder zu fultiviren ;

3. die Bestrebungen der Bezirkevereine anzuregen, überhaupt mit Rath und That zu unterftugen und gemeinsame Angelegenheiten vorzugsweise zu fordern.

Die Kreisvereine werben nach Verhältniß ihrer besfallsigen Leistungen mit Beiträgen aus ber Staatsbotation besonders bedacht werden und find berechtigt, zwei Bevollmächtigte zum Ausschuß bes Gesammtvereins zu senden.

## IV. Bon der Centralftelle für die Landwirthschaft.

#### S. 22.

Die Centralstelle fur die Landwirthschaft ift bem Ministerium des Innern unmittelbar untergeordnet. Der Director und die Mitglieder derfelben werden von Seiner Königlichen Hoheit dem Regenten ernannt.

Bei ben in biefer Beziehung Allerhöchsten Orts zu stellenden Antragen soll besondere Rudficht auf die Verhältniffe und Bedürfniffe des Vereins genommen werden.

#### S. 23.

Der gesammte Auswand fur die Centralftelle wird aus der Dotation, welche die Staats= caffe den landwirthschaftlichen und Vereinszwecken budgetmäßig widmet, bestritten.

#### §. 24.

Bur Wirksamkeit ber Centralftelle, als eines integrirenden Theils bes Bereins, gebort — neben ben Geschäften, die ihr von ber Staatsregierung besonders zugewiesen werden — namentlich:

- 1. die Wahrung und Forberung der Interessen bes landwirthschaftlichen Bereins nach allen Richtungen, seine Vertretung nach Außen und gegenüber von ähnlichen Vereinen und Anstalten anderer Länder;
- 2. die centrale Leitung aller Angelegenheiten, für welche eine gemeinschaftliche und zusam= menhängende Wirksamkeit der Bezirksvereine und Kreisvereine geboten ift, oder ersprießlich sein kann;
  - 3. die Oberaufficht über die verschiedenen gemeinnutgigen Anftalten des Bereins;
- 4. die fortlaufende Sammlung interessanter ftatistischer Notizen und die successive Bearbeitung einer landwirthschaftlichen Landesstatistif;
- 5. die Redaktion und Berbreitung einer landwirthschaftlichen Zeitschrift und einzelner gemein= nütiger Auffätze;
  - 6. die Führung ber Lifte ber Bereinsmitglieber und die Ausfertigungen ihrer Diplome;
- 7. die Ernennung von Chrenmitgliedern. Solche Mitglieder haben keine Art von Berbindlichkeit gegen ben Berein;
- 8. die Verwendung und Vertheilung der Staatsdotation nach vorher eingeholter Genehmigung bes Ministeriums des Innern;
  - 9. die Stellung der eigenen Rechnung und die Beröffentlichung des Hauptresultats;
  - 10. die Prüfung der Rechnungen der Bezirksvereine und Kreisvereine;



- 11. Die Erftattung bes jahrlichen Sauptrechenschaftsberichts;
- 12. mit Genehmigung bes Ministeriums bes Innern bie Einberufung bes Ausschuffes bes Gefammtvereins.

### V. Von dem Ausschuß des Gesammtvereins.

#### S. 25.

Der Ausschuß bes Gesammtvereins muß berufen werden, wenn eine Aenderung der Statuten beschlossen werden foll.

Er soll ferner berufen werben, wenn eine Angelegenheit nach ber von bem Ministerinm bes Innern gebilligten Ansicht ber Centralstelle von solcher Wichtigkeit ift, daß zur Berathung und Schluffassung die Mitwirkung bes Gesammtvereins erforderlich ober wunschenswerth erscheint.

Bei der an die Bezirks = beziehungsweise Kreisvereine ergehenden Ginladung muffen die Bunkte einzeln bezeichnet werden, welche zur Berathung kommen follen, und nur über diese zum Voraus bezeichneten Gegenstände können vom Ausschuß bes Gesammtvereins gultige Beschluffe gefaßt werden.

#### S. 26.

Mit ben Versammlungen des Gesammtvereins-Ausschusses sind in der Regel allgemeine Besprechungen über landwirthschaftliche Gegenstände zu verbinden, zu welchen sämmtliche Mitglieder
bes Vereins burch öffentliche Bekanntmachung eingeladen werden.

#### §. 27.

Alle zwei Jahre wird die Centralstelle für die Landwirthschaft, abwechslungsweise in den versschiedenen Gegenden des Landes, zur Förderung bestimmter landwirthschaftlicher Gegenstände und zur Berathung über Fragen, welche von der großherzoglichen Regierung gestellt werden, eine land=wirthschaftliche Versammlung abhalten, wozu, außer den Mitgliedern des landwirthschaftlichen Verseins, sämmtliche Landwirthe und Freunde der Landwirthschaft eingeladen werden sollen.

### §. 28.

Der Verein überläßt bem großherzoglichen Ministerium bes Innern, die nöthigen transitorischen Anordnungen zu treffen.

## Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Dienstag ben' 2. Rovember 1852.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Abniglichen Hoheit des Regenten. Dienstnachtichten. Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung bes großherzoglichen Rinisteriums des großherzoglichen Dauses und der auswärtigen Angelegenheiten: die Errichtung einer großherzoglichen Fahrposterpedition in dem Narkisterden hilzingen betreffend. Bekanntmachungen des großherzoglichen Ninisteriums des Innern: die Uedersicht über den Justand der Generalwittwenkasse für das Jahr 1851 betreffend; die Ertheilung eines Privilegiums an Tuchfabrikant Iohann Nerz in Neustadt für die von ihm ersundene Naschine zum Baschen der Schaswolle betreffend. Bekanntmachung des großherzoglichen Ariegsministeriums: die Formation der großherzoglichen Infanterie betreffend.

## Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Regenten.

## Dienfinadrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben Sich

unter bem 23. Oftober b. 3.

### gnäbigft bewogen gefunben:

ben Postamteoffizialen Borrho in Beibelberg zu bem Postamte Donaueschingen,

ben Poftamtsoffizialen Godel in Beibelberg zu bem Poft = und Gifenbahnamte Carlsrube,

den Postamtsoffizialen hammes in Donaueschingen und den Postamtsoffizialen Oswald in Carlsruhe zu dem Post = und Gisenbahnamte Heidelberg,

ben Revisor Mogborf bei ber Oberdirection bes Wasser und Stragenbaues in gleicher Eigenschaft zum Ministerium bes Innern zu versetzen;

die Stelle eines evangelischen Revisors bei der Stiftungsrevision der Regierung des Mittel= rheinkreises dem Revidenten Ludwig Fellmeth bahier zu übertragen;

ben Syndifus der Universität Freiburg, Dr. Biecheler, auf fein unterthänigstes Ansuchen und unter Anerkennung seiner langidhrigen, treu geleifteten Dienste in den Rubestand zu versetzen;

Digitized by Google

die erledigte Stelle eines Studienftiftungsverwalters bei ber Universität Freiburg bem Rameralpraftifanten Rarl Saueifen von Konigheim zu übertragen;

ben Professor Schwab am Gymnasium zu Tauberbischofsheim an bas Gymnasium zu Offenburg zu versetzen;

ben an letterer Anftalt befindlichen Lehramtspraftifanten Blat zum Lehrer baselbft zu ernennen;

die erledigte erfte Lehr = und Borftandsstelle an der höheren Burgerschule zu Ettlingen dem Lehramtspraftifanten Rapp zu übertragen;

ben Lehramtspraktikanten Martin Schaber zum Lehrer am Gyminasium in Donaueschingen zu ernennen;

bem Phyfitus Thomann in Bretten, seinem unterthänigsten Ansuchen gemäß, bas Amtschirurgat Mullheim, unter Belaffung bes Titels als Physitus, und

bem praftifchen Arzte Bauer in Ettlingen das Phyfifat gornberg zu übertragen;

ben Verzicht des evangelischen Pfarrers Muller von Bofsheim auf die Pfarrei Palmbach zu genehmigen und benselben auf der Pfarrei Bofsheim zu belassen;

die evangelische Pfarrei Kirnbach, Dekanats Hornberg, dem Pfarrverweser C. Sutter,

die katholische Pfarrei Liptingen, Amts Stockach, bem Pfarrverweser Fibel Riefterer in Schwerzen,

die katholische Pfarrei Oberwinden, Amts Waldkirch, dem Kaplaneibenefiziaten Friedrich Reller in Waldkirch,

bie fatholische Pfarrei Neckarelz, Amts Mosbach, bem Pfarrer Guftav Oberle von Biefenborf zu übertragen, und

bie auf Frau Marie Bernharde Findling gefallene Wahl zur Vorsteherin bes weiblichen Lehr= und Erziehungeinstitutes zum heiligen Grab in Baben zu genehmigen.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien.

Die Errichtung einer großherzoglichen Fahrpoftexpedition in bem Martifleden Silzingen betreffenb.

In Gemäßheit höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 8. d. M., Nr. 1314, wird mit dem 1. k. M. November eine Fahrposterpedition in dem Marktslecken Hilzingen errichtet und mit der daselbst schon befindlichen Briesposterpedition vereinigt werden, was hierdurch bekannt gemacht wird.

Carleruhe, ben 16. October 1852.

Großherzogliches Ministerium bes großherzoglichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten. Frhr. Rüdt.

Vdt. Barbiche.



Die Ueberficht über ben Buftanb ber Generalwittwenkaffe für bas Jahr 1851 betreffenb.

Die von dem Verwaltungsrathe der Generalwittwen= und Brandkaffe vorgelegte Uebersicht über den Stand der Generalwittwenkasse im Jahre 1851 wird in der Anlage zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube, ben 22. September 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Eschborn.

Die Ertheilung eines Brivilegiums an Tuchfabrifant Johann Merz in Neuftabt für die von ihm erfundene Maschine zum Waschen der Schaswolle betreffend.

Dem Tuchfabrikanten Johann Merz in Neuftadt wird hiermit auf sein Ansuchen ein Privilegium für die von ihm erfundene Maschine zum Waschen der Schaswolle auf die Dauer von fünf Jahren ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Nechte Dritter, welche die Priorität der Ersindung nachzuweisen vermögen, oder letztere künftig verbessern werden, und unter Festsetzung einer Strafe von Einhundert fünfzig Gulden nebst Consiskation des nachgesertigten Gegenstandes für den Fall der Verletzung des Privilegiums.

Carlerube, ben 23. October 1852.

Großherzogliches Minifterinm bes Innern. von Marschall.

Vdt. Eichborn.

Die Formation ber großherzoglichen Infanterie betreffenb.

Nach allerhöchsten Befehlen Seiner Königlichen Hoheit des Regenten nimmt die Infanterie mit dem 1. November d. J. folgende Formation an:

ein Commando ber Infanterie,

zwei Brigabe-Commandos,

vier Infanterie=Regimenter,

zwei Fufilier-Bataillone,

ein Jäger=Bataillon.

Den Commandostellen und Abtheilungen find folgende Orte als Garnison angewiesen: Commando der Infanterie: Carlsruhe.

Den Brigade=Commandos ift, ba diefelben zur Zeit nicht besetzt find, eine Garnison nicht zugewiefen.

Digitized by Google

75.

Erftes Infanterie= (Grenadier=) Regiment: Carlsrube,

zweites Infanterie-Regiment: Raftatt,

brittes Infanterie-Regiment: Mannheim, viertes Infanterie-Regiment: Conftang,

erftes Füsilier=Bataillon: Carlsruhe, zweites Küsilier=Bataillon: Freiburg,

Jager=Bataillon : Freiburg.

Das erfte Infanterie= (Grenadier=) Regiment wird aus bem erften und sechsten Infanterie= Bataillon,

bas zweite Infanterie-Regiment aus bem vierten und fiebenten Infanterie-Bataillon,

bas britte Infanterie-Regiment aus bem zweiten und britten Infanterie-Bataillon,

bas vierte Infanterie=Regiment aus bem achten und neunten Infanterie=Bataillon,

bas erfte Fufilier=Bataillon aus bem fünften Infanterie=Bataillon,

bas zweite Rufilier-Bataillon aus bem zehnten Infanterie-Bataillon,

bas Jäger=Bataillon aus ber Schützen=Abtheilung,

formirt.

Carlerube, ben 26. October 1852.

Großherzogliches Kriegsminifterium. B. B. b. P. von Cheobald.

Vdt. v. Stetten.

# Diensterlebigungen.

Das Physitat Bretten ift in Erledigung gefommen. Die Bewerber um biefe Stelle haben fich binnen vier Wochen bei ber großherzoglichen Sanitätscommission zu melben.

Nachdem sich auf Ausschreiben der Stelle eines katholischen Hausgeistlichen bei dem Man= nerarbeitshause und dem Weiberzucht und Arbeitshause zu Bruchsal mit einem jährlichen Gehalte von 600 bis 700 fl. in Nr. ALU. des diesjährigen Regierungsblattes keine Bewerber gemeldet haben, wird diese Stelle hiermit wiederholt mit dem Bemerken zur Bewerbung ausgeschrieben, daß sich die Bewerber binnen vier Wochen bei dem Justizministerium zu melden haben.

Die katholische Pfarrei Reichenbach, Oberamts Lahr, mit einem beiläusigen Jahreserträgniß von 800 fl. ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich bei ber fürftlichen Standesherrschaft von der Lepen, welcher das Patronatsrecht zusteht, innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Man sieht sich veranlaßt, die katholische Pfarrei Gremmelsbach, Amts Triberg, mit einem Einkommen von 600 fl. nochmals auszuschreiben. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich bei dem erzbischössichen Ordinariate und dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.



Beilage jum Regierungsblatt Rr. XLVIII.

# Allgemeine Nebersicht

Deg

# Zustandes der großherzoglichen General-Wittwenkasse für die weltlichen Civildiener

vom 1. Januar bis legten Dezember 1851.\_

# I. Stand der Rechnung.

| Soll              |     | Cinnahme.                                                                                                                              | Hat.            |     | Reft.          | •   |
|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------------|-----|
| ft.               | ft. | I. Mückfandsrechnung. 1. Einnahmsreste aus voriger Rechnung: fl. fr. fl. fr. 51,759 56 a. Zinsreste 36,929 51 14,830 5                 | ft.             | ft. | fi.            | fr. |
| 106,742           | 10  | 54,982 14 b. andere Einnahmsreste 54,982 11 — 3                                                                                        | 91,912          | 2   | 14,830         | 8   |
|                   | _   | 2. Abgang an Ausgabereften                                                                                                             | - 31,512        | _   | 14,000         | _   |
|                   | _   | U. Rechnung von früheren Jahren                                                                                                        |                 | _   |                |     |
| 81,060            | 4   | III. Rechnung vom laufenden Jahr:  1. Kapitalzinse:  1. kr. st. st. st. st. st. st. st. st. st. st                                     | 5 <b>4</b> ,713 | 19  | <b>26,</b> 346 | 45  |
|                   |     | 2. Kapitalien: fl. fr. fl. fr. fl. fr. 2,072,760 52 a. an ausheliehenen Rapitalien 320,942 16 1,751,818 38 55,186 21 b. an verwiesenen |                 |     |                |     |
|                   |     | Posten 19,353 24 35,832 57<br>13,630 — c. an erworbenen<br>Liegenschaften . — — 13,630 —                                               |                 |     |                |     |
|                   |     | 68,578 17 d. an ber Styrum'ichen                                                                                                       |                 |     |                |     |
| , <b>210,1</b> 55 | 30  | Stiftung — 68,578 17                                                                                                                   | 340,295         | 40  | 1,869,859      | 50  |
| ,397,957          | 44  | Uebertrag                                                                                                                              | 486,921         |     | 1,911,036      |     |

| 601              | I.              | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                   | Hat.           |          | R e f            | t.              |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|-----------------|
| fl.<br>2,397,957 | fr.<br>44       |                                                                                                                                                                                                                             | fl.<br>486,921 | fr.<br>1 | ft.<br>1,911,036 | ft.<br>43       |
|                  |                 | 39,106 32 a. ordentiliche Beiträge und<br>Eintrittsgelber 37,748 41 1,357 51<br>4,991 44 b. Receptions und Melio<br>rationstaren 2,811 46 2,179 58                                                                          |                |          | ,                |                 |
| 44,098           | 16              | ausammen ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                | 40,560         | 27       | 3,537            | 49              |
| 24,207           |                 | 4. Grațialquartalien                                                                                                                                                                                                        | 23,907         | 3        | 300              | _               |
| 52,245           |                 | 5. Zuschuß aus ber Staatstaffe                                                                                                                                                                                              |                | _        | 52,245           | 31              |
| 337              | 30 <sup>′</sup> | 6. Ertrag vom Diensthaus                                                                                                                                                                                                    | 337            | 30       |                  |                 |
| 157              | 49              | 7. Ersat                                                                                                                                                                                                                    | 128            | 33       | 29               | 16              |
| <b> </b> -       | -               | 8. Abgang                                                                                                                                                                                                                   | -              | -        | _                | -               |
| - 1              | -               | 9. Außerordentlich                                                                                                                                                                                                          | _              | _        | _                | - 1             |
| 5,668            | 8               | IV. Rechnung der uneigentlichen Einnahmen: 1. Kassenrest aus voriger Rechnung 2. Bon und für fremde Kassen:                                                                                                                 | 5,668          | 8        | <b>—</b>         | -               |
| 35,256           | , <b>2</b>      | fl. fr. fi. fr. fi. fr. fi. fr. 840 20 a. aus voriger Rechnung 840 20 — — 34,415 42 b. vom Laufenden Jahr . 33,300 53 1,114 49  3. Bon und für Brivatperfonen:  fl. fr. fl. fr. fl. fr. — 30 a. aus voriger Rechnung — — 30 | 34,141         | 13       | 1,114            | 49              |
| 000              | 9               | 968 39 b. vom laufenben Jahr . 968 39                                                                                                                                                                                       | 000            | 20       |                  | 20              |
| 969              |                 | - dusammen                                                                                                                                                                                                                  | 968            |          |                  | 30              |
| 2,560,897        | 12              |                                                                                                                                                                                                                             | 592,632        | 34       | 1,968,264        | 38              |
|                  |                 | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                    |                |          |                  |                 |
|                  |                 | I. Rudftanderechnung:                                                                                                                                                                                                       |                |          |                  |                 |
| 501              | 30              | 1. Ausgabsrefte aus voriger Rechnung                                                                                                                                                                                        | 326            |          | 175              | 26              |
| 31               | 42              | 2. Abgang an Einnahmereften                                                                                                                                                                                                 | - 31           | 42       | _                | -               |
| _                | -               | II. Rechnung von früheren Jahren                                                                                                                                                                                            |                | -        |                  | -               |
| 050 000          |                 | III. Rechnung vom laufenden Jahre:                                                                                                                                                                                          | 050 000        |          |                  |                 |
| 356,297          | 34              | 1. angelegte Kapitalien                                                                                                                                                                                                     | 356,297        | 34       | - ,              |                 |
| 479<br>165,885   | 39<br>42        | 2. Eapen                                                                                                                                                                                                                    | 439<br>165,353 | 14<br>34 | 40<br>532        | 25 <sub>.</sub> |
| 165,005          | 41              | 4. Benfion                                                                                                                                                                                                                  | 165,555        | 41       | 352              | 0               |
| 10               | 31              | 5. Bermaltungefoften :                                                                                                                                                                                                      | .0             | 21       |                  | _               |
|                  |                 | fl. tr. fl. fr. fl. fr. fl. fr.                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |                 |
|                  |                 | Serwaltungsrath 1,274 — — — 3,327 20 b. für die Kassonstrung 3,327 20 — —                                                                                                                                                   | , , , , ,      |          | ·                |                 |
| 4,601            | 20              | aufammen -                                                                                                                                                                                                                  | 4,601          | 20       |                  |                 |
| 527,814          | 8               | Uebertrag                                                                                                                                                                                                                   | 527,066        | 9        | 747              | 59              |

|                                         | •             | Ausgabe.                                                                   | H at.   |            | Reft.                                              |           |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------|-----------|
| ft.                                     | fr.           |                                                                            | ft.     | fr.        | ft.                                                | fr.       |
| 527,814                                 | 8             |                                                                            | 527,066 | · 9        | 747                                                | <b>59</b> |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |               | 6. Aufwand für's Diensthaus:                                               |         |            | i                                                  |           |
| 1                                       |               | fi. tr. fi. tr. fi. tr. fi. tr. fi. tr. 42 34 a. für bauliche Unterhaltung | '       | 1          |                                                    |           |
| 1                                       |               | und Reinigung 42 34 — —                                                    |         | ı          |                                                    |           |
|                                         |               | 57 36 b. für Steuern und andere                                            |         |            |                                                    |           |
| 100                                     | 10            | &asten 57 17 — 19                                                          | .99     | 51         | _                                                  | 19        |
| 2,163                                   |               | 7. Ruderfat                                                                | 2,152   | 58         | 10                                                 | 30        |
| 65                                      |               | 8. Abgang                                                                  | 65      | <b>3</b> 8 | _                                                  | _         |
|                                         | -             | 9. Außerorbentlich                                                         | _       |            |                                                    | _         |
|                                         |               | IV. Rechnung ber uneigentlichen Ausgaben:                                  |         |            |                                                    |           |
| 28,770                                  | 34            | 1. Kaffenrest an funstige Rechnung                                         | 28,770  | 34         | _                                                  | _         |
|                                         |               | 2. An und für fremde Kassen:<br>fl. fr. fl. fr. fl. fr.                    |         |            |                                                    |           |
|                                         | ٠.            | 1 15 a. aus voriger Rechnung — — 1 15                                      |         |            |                                                    |           |
|                                         |               | 34,415 42 b. vom laufenben Jahre . 34,415 42                               |         |            | /                                                  |           |
| 34,416                                  | 57            | aufammen                                                                   | 34,415  | 42         | 1                                                  | 15        |
|                                         |               | 3. An und für Privatpersonen: fi. tr. fi. tr.                              | 1       |            | •                                                  |           |
|                                         |               | 42 55 a. aus voriger Rechnung . 31 27 11 28                                |         |            |                                                    |           |
| 1,011                                   | 34            | 968 39 b. vom laufenden Jahre 30 15 938 24                                 | 61      | 42         | 949                                                | 52        |
|                                         |               |                                                                            |         |            |                                                    |           |
| 594,342                                 | 29            |                                                                            | 592,632 | 34         | 1,709                                              | 55        |
|                                         |               | II. Vermögensstand. nereste bestehen in 1,968,264 st. lusgabereste         |         |            |                                                    | 0 1.      |
| Dazu<br>und<br>nebfi                    | der ha<br>Wei | istige Antheil am Diensthaus 15,900 ft. — fr. 7th, 200 ft. th.             | 34 ft.  | 1,96       | 6,554 fl. 4                                        | o m       |
| Dazu<br>und<br>nebfi                    | der ha<br>Wei | worrath                                                                    | 24 ,    | 4          | 6,554 ff. 4<br>4,888 <sub>s</sub> 5<br>1,443 ff. 4 | 8 "       |

# III. Berechnung des Buschusses der Staatskasse zur Beneficienzahlung.

| Rach S. 31 bes Bittwentaffestatuts vom 28. Juni 1810 foll aus ber Staatstaffe jur Beneficienzahlung berjenige Betrag jugeschoffen werben,                                                                                                  | fL.              | fr.     | fi.              | fr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|-----|
| welcher durch die dafür nach \$8.44 und 45 bestimmten Einnahmen des Instituts nicht gedeckt erscheint. Es wird solgende Berechnung angestellt: Das Soll der Benesicienzahlung beträgt Dazu unter Rechnungsabtheilung III., Rubrik 7. Ersas | 165,885          | 42      |                  | ,   |
| Grgibt                                                                                                                                                                                                                                     | 165,885          | 42      |                  |     |
| Hievon in Abzug:<br>Einnahme Abtheilung I., Rubrit 2. Abgang ft tr.<br>" III., " 7. Erfaß 20 " 12 "                                                                                                                                        | ·                | 12      |                  |     |
| verbleiben                                                                                                                                                                                                                                 |                  |         |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 165,865          | -       |                  |     |
| Das Soll ber Activzinse beträgt                                                                                                                                                                                                            | 81,060<br>133    | 23      |                  |     |
| ergibt                                                                                                                                                                                                                                     | 81,193           | 27      |                  |     |
| Hubgabe Abtheilung I., Rubrit 2. Abgang an Rückftänden 31 fl. 42 fr.  "III., " 2. Laken 479 " 39 "  "III., " 5. Verwaltungskoften . 149 " 48 "  "III., " 7. Ersah 2,062 " 38 "  "III., " 8. Abgang 3 " 39 "                                |                  |         |                  |     |
| ,, , p mi,, g o. sabguing g of g                                                                                                                                                                                                           | 2,727            | 26      |                  |     |
| erubrigen jur Beneficienzahlung                                                                                                                                                                                                            | 78,466           | 1       |                  |     |
| Das Soll ber Beiträge beträgt                                                                                                                                                                                                              | 39,106           | 32<br>— |                  |     |
| ergibt                                                                                                                                                                                                                                     | 39,106           | 32      |                  | 1   |
| Hievon in Abzug:<br>Ausgabe Abiheilung I., Rubrit 2. Abgang an Rücktänden — fl. — fr.<br>III., " 7. Ersas 15 " 50 "<br>" III., " 8. Abgang 30 " 44 "                                                                                       |                  |         | ,                |     |
| w all., w 8. alogang 30 444 w                                                                                                                                                                                                              | 46               | 34      |                  |     |
| Bovon dem Fond ½ verbleibt mit                                                                                                                                                                                                             | 39,059<br>3,906  | 58<br>— |                  |     |
| und %10 gur Beneficienzahlung erübrigen                                                                                                                                                                                                    | 35,153           | 58      |                  |     |
| Bergleichung:<br>Der Bedarf zur Beneficienzahlung ift                                                                                                                                                                                      | • • •            |         | 1 <b>65,8</b> 65 | 30  |
| a. die Activinse                                                                                                                                                                                                                           | 78,466<br>35,153 |         |                  |     |
| zusammen .                                                                                                                                                                                                                                 |                  |         | 113,619          | 59  |
| welche die Staatstaffe zuzuschießen hat.                                                                                                                                                                                                   | Abman            | gel     | 52,245           | 31  |

# IV. Webersicht der Mitglieder (Contribuenten) und Wittwen- und Waisenfamilien (Percipienten).

| A. Uebersicht der Mitglieder im Jahre<br>1851.                    | General-<br>Wittwen-<br>taffe. |            | malige Brud<br>ener - Williw | Bormalige<br>Rleggauer<br>Bittwen-<br>Penfions-<br>taffe. | Bei allen<br>Raffen<br>zufammen. |                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Am Anfang ber Rechnungszeit 1. Rovem-                             |                                | I. Claffe. | II. Claffe.                  | III. Classe.                                              | verschiebene<br>Claffen.         |                   |
| ber 1850                                                          | 2,082                          | _          | 2                            | 1                                                         | 3                                | 2,088             |
| Im Laufe ber Rechnungszeit bis letten Oftober 1851 hinzugekommen  | 5 <b>4</b>                     |            | ·                            | -                                                         |                                  | 54                |
| zusammen .<br>Im Laufe der Rechnungszeit abgegangen               | <b>2,136</b> 83                | -          | _ 2                          | 1                                                         | - 3                              | 2,142<br>83       |
| Am 1. Rovember 1851 verblieben                                    | 2,053                          |            | 2                            | 1                                                         | 3                                | 2,059             |
| 1 in der Lifte ausgebliebenes Mitglied wird tunftig nachgetragen. |                                |            |                              |                                                           |                                  |                   |
| B. Uebersicht der Wittwen = und<br>Waisensamilien.                |                                |            |                              |                                                           |                                  |                   |
| Am Anfang ber Rechnungszeit                                       | 933<br>44                      | _ 2        | <b>7</b>                     | 11<br>—                                                   | ; 13<br>1                        | 965<br><b>4</b> 5 |
| zusammen .<br>Im Laufe ber Rechnungszeit abgegangen               | 977<br>54°                     | 2          | 7 2                          | 11                                                        | 14                               | 1,010<br>56       |
| Auf 1. November 1851 verblieben Berminberung 11.                  | - 923                          | 2          | 5                            | 11                                                        | 14                               | 954               |

Weil eine Wittwe sowohl aus ber General-Wittwenkasse als auch aus der vormaligen Rleggauer Wittwen-Benstonskasse Beneficium ethalt, mithin bei beiden Kassen gezählt, aber in der Summe nur für 1 gerechnet ift, so beträgt die Summe 1 weniger.

# V. Benesteienliste.

| Betra<br>bes<br>jährlich |          | Bugang<br>an Wittwen - und Waisensamilien im Rechnungsjo | ahr 1851.          | Betr         | . 1      |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| Bene<br>ficium           | * `      | Namen der Wittwen und Waifen.                            | Tag bes Zugangs.   | im J<br>185: |          |
| ft.                      | fe.      | A. Bei der General - Wittwenkasse.                       |                    | ft.          | fr.      |
|                          |          | Orbnungs-                                                |                    |              |          |
| 495                      |          | 3abl.<br>1. Geheimerath Bet Wittwe                       | 13 Manamber 1950   | 478          | 30       |
| 34-                      | 39       | 2. Zollamtediener Konstantin Bittwe                      | 28.                | 32           | 3.       |
| 90                       | 45       | 3. Rangleidiener Munch Wittwe, diese ffarb 6. Marg 1851  | 28. , ,,           | -            | - 1      |
|                          |          | und erhielt statt 82 st. 11 fr                           | 5. Dezember "      | 23           | 12       |
| 206                      | 15       | 4. Amierevisor Honig Wittwe                              | 6. , ,             | 186          | 12       |
| 396                      |          | 5. Geh. Finangrath Sef Bittwe                            | 22. " "            | 339          | 54       |
| 67                       | 39       | 6. Hoffager Fube Bittwe                                  | 6. Januar 1851.    | 55           | 26       |
| 198                      | -        | 7. Oberamtorath von Kraft Wittwe                         | 8. , ,             | 161          | 9        |
| 198                      | -        | 8. Rechnungsrath Sevin Wittwe                            | 15. " "            | 157          | 18       |
| 80                       | 51       | 9. Kammerlaquai Kruny Bittwe                             | 22. " "            | 62           | 40       |
| 132                      | -        | 10. Regierungsrevisor Mößner Bittwe                      | 19. Februar 1851   | 92           | 24       |
| 216                      | 9        | 11. Puofeffor Hofrath Deuber Bittme                      |                    | 147          | 42       |
| 198                      | _        | 12. Regierungeregiftrator Got Bittme                     |                    | 122          | 39       |
| 94                       | 3        | 13. Antschirurg Schwarz Wittwe                           |                    | 56           | 57       |
| 82                       | 30       | 14. Beiförster Fr. Taylor minberjährige Tochter          |                    | \49          | 58       |
| 181                      | 30       | 15. Hofgerichtesecretar Huffchmid Wittwe                 | 30.                | 106          | 23<br>52 |
| 181<br>318               | 30<br>27 | 16. Rheinzollamtecontroleur Saaf Bittwe                  | 5. April "         | 103<br>169   | 51       |
| 198                      | - Z1     | 17. Hofökonomierath Hubschmann Wittwe                    | 19. " "<br>21. " " | 109          | 30       |
| 376                      | 12       | 19. Professor Geheimerath Ragele Bitwe                   | loo "              | 197          | 30       |
| 198                      | _        | 20. Amtsphysitus Dr. Himmelscher Wittme                  | 100                | 100          | 39       |
| 165                      | _        | 21. Mufikbirector Gagner Bittwe                          | loc mis            | 71           | 3        |
| 107                      | 15       | 22. Hoffteinschleifer Walter Bittwe                      |                    | 45           | 35       |
| 181                      | 30       | 23. Bezirkeförfter Afal Wittme                           |                    | 74           | 37       |
| 62                       | 42       | 24. Beiforfter Sammerschmin Bittive                      |                    | 25           | 36       |
| 115                      | 30       | 25. Mundfoch Berblinger Bittme                           | 12. "              | 44           | 36       |
| 90                       | 45       | 26. Leibkutscher Hambrecht Wittwe                        | 16. ", ",          | 34           | 2        |
| 198                      | -        | 27. Oberzoller Brunner Wittme                            | 21. " "            | 71           | 30       |
| 198                      | _        | 28. Bezirkeförster Stricker Wittme                       | 27. "              | 68           | 12       |
| 198                      | _        | 29. Kanzleirath Einhard Wittwe                           | 30. " "            | <b>66</b> .  | 33       |
| 326                      | 42       | 30. Hofgerichtsrath Bordollo Wittwe                      | 11. Juli           | 99           | 49       |

| Betra<br>bes<br>jährlid      | .                 | Bugang<br>an Wittwen - und Baisensamilien im Rechnungs                        | jahr 1851.                                      | Betr                 |                            |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Ben<br>ficiun                | e=                | Namen ber Wittwen und Waisen.                                                 | Tag d <b>es</b> Zugangs.                        | im J<br>185          |                            |
| fī.                          | fr.               | Drbnungs-<br>Babl.                                                            |                                                 | fī.                  | fr.                        |
| 297<br>62<br>330<br>264      | -<br>42<br>-<br>- | 31. Oberamtmann Leo Wittwe, ftatt vom 18. Juli vom 32. Hoffaquai Reiff Wittwe | 18. Juli " 30. " "                              | 148<br>17<br>83      | 30<br>56<br>26             |
| 115<br>198<br>198<br>84      | 30<br>-<br>-<br>9 | 36. Physitus Retterer Wittwe                                                  | 5. August 1851. 11. " " 11. " " 22. " " 26. " " | 25<br>44<br>37<br>15 | 40<br>                     |
| 330<br>33<br>363<br>38<br>99 |                   | 39. Ministerialrath Balz Bittwe                                               | 29. " " 1851. 25. " " 6. Oftober " " 15. " " "  | 56<br>3<br>36<br>2   | 50<br>24<br>18<br>18<br>18 |
| 231                          | _                 | 44. Obereinnehmer Stahly Wittme                                               | 18.                                             | 8                    | 26<br>                     |
|                              |                   | B. Bei der früheren Bruchfaler Civildiener-<br>Wittwenkasse.                  |                                                 |                      |                            |
|                              |                   | Яіфів.                                                                        |                                                 |                      |                            |
|                              |                   | C. Bei der vormaligen Aleggauer Wittwen-<br>Pensionskasse.                    |                                                 |                      | d                          |
| 48                           |                   | Scribent Nepomuk Giavina Wittwe widerrufliche Unsterftühung                   | 1. Januar 1851.                                 | 40                   |                            |
|                              |                   |                                                                               | 76 <b>.</b>                                     |                      | 1                          |

Unter Hinweisung auf die zulest bekannt gemachte vollständige Lifte bei der Ueberficht von 1835, ReggBl. von 1837, Stud XVII., Beilage, und die späteren Liften werden folgende Beranderungen angezeigt:

| Betrag<br>bes Benefiziums |          | 3   | Abgang<br>an Wittwen und Waisen im Jahr vo<br>1850/51. | m 1. November                     | Zeit ber<br>Entstehung<br>bes<br>Benficiums. | Bett<br>im 30<br>'1851 | ahr     |
|---------------------------|----------|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|
| ,                         |          |     | Namen.                                                 | Tag des Abgangs.                  | <u> </u>                                     |                        |         |
| ,                         | ft.      | fr. |                                                        |                                   |                                              | fī.                    | Pre     |
| im Jahr                   |          |     | A. Sei der Generalwittwenkasse.                        |                                   |                                              |                        |         |
| 1835.                     |          |     | Orbnungs=<br>Babl.                                     |                                   |                                              |                        |         |
| •                         | 99       | _   | 1                                                      | 25. August 1851.                  | 1813.                                        | -81                    | 8       |
|                           | 306      | 54  |                                                        | 19. Nov. 1850.                    | 1814.                                        | 16                     | 12      |
|                           | 21       | 27  |                                                        | 5. Sept. 1851.                    | 1815.                                        | 18                     | 10      |
|                           | 103      | 57  |                                                        | 9. Febr. 1851.                    | 1816.                                        | 28                     | 35      |
|                           | 33       | -   | 5. Forftgeometer Behrens Wittme .                      | 20. Januar 1851.                  | 1817.                                        | 7                      | 20      |
|                           | 70       | 57  | 6. Kangleidiener Bauer Wittme .                        | 4. Nov. 1850.                     | 1819.                                        |                        | 47      |
|                           | 148      | 30  | , ~                                                    | 8. Rov. 1850.                     | tr .                                         | 3                      | 18      |
|                           | 117      | 9   | a Containthatha ann ann ann                            |                                   |                                              | ,                      |         |
|                           |          |     |                                                        | 19. Oftober 1851.                 | 1822.                                        | 113                    | 34      |
|                           | 117      | 9   | 1 · 1 · 7 · 3                                          | 1. Dez. 1850.                     | 1823.                                        | 10                     | 5       |
|                           | 41       | 15  | 1                                                      | 3Oftober 1851.                    | <b>#</b>                                     | 38                     | 9       |
|                           | 262      | 21  | 11. Oberamtmann v. Sevfried Wittwe                     | 3. Oftober 1851.                  | 4004                                         | 242                    | 40      |
|                           | 66<br>94 | -   | 12. Hofmaler Authenried Wittme .                       | 9. April 1851.                    | 1824.<br>1826.                               | 29                     | 9       |
|                           | 168      | 3   |                                                        | 7. April 1851.<br>20. Febr. 1851. | 1020.                                        | 41<br>60               | 1<br>30 |
|                           | 259      | 3   | 1 1                                                    | 10. Sept. 1851.                   | 1829.                                        | 220                    | 55      |
|                           | 198      | _   |                                                        | 27. <b>M</b> ai 1851              |                                              | 113                    | 51      |
|                           | 136      | 57  |                                                        | 7. August 1851.                   | #<br>#                                       | 105                    | 22      |
|                           | 66       | -   | 1 "                                                    | 11. Oftober 1851.                 | 1831.                                        | 62                     | 31      |
| •                         | 136      | . , | 19. Brofeffor Deder Wittme                             | 7. Dez. 1850.                     | 5                                            | 14                     | 4       |
|                           | 292      | 3   |                                                        | 1. Nov. 1850                      | 1832.                                        |                        | 49      |
|                           | 495      | _   | 21. Geheimerath von Fahnenberg                         |                                   |                                              |                        |         |
|                           |          |     | Bittwe                                                 | 6. Januar 1851.                   | 1833.                                        | 90                     | 45      |
|                           | 103      | 57  | 22. Expeditor Serer Wittme                             | 13. Dez. 1850.                    |                                              | 12                     | 25      |
|                           | 495      | -   |                                                        | 19. April 1851                    |                                              | 232                    |         |
|                           | 198      | -   |                                                        | 30. Oftober 1851.                 |                                              | 198                    | •       |
|                           | 148      | 30  |                                                        | 26. Februar 1851.                 | <b>1834.</b>                                 | 47                     | 51,     |
|                           | 64       | 21  | 1                                                      |                                   | - 60                                         |                        |         |
|                           |          |     | 20 Jahr alt                                            | 4. Oftober 1851                   | . "                                          |                        | 31      |
|                           | 95       | 42  | 27. Landchirurg Grosch Wittwe                          | 21. Juli 1851.                    | 1835.                                        | 69                     | 23      |

| Betrag<br>bes Beneficiums |                         |                | Abgang<br>an Wittwen und Waisen im Jahr v<br>1850/51.              | om 1. November                      | Zeit ber<br>Entstehung<br>bes<br>Beneficiums. | Betro<br>im Ja<br>1851 | the      |
|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------|
|                           |                         |                | Namen.                                                             | Tag bes Abgangs.                    |                                               |                        |          |
|                           | ft.                     | fr.            |                                                                    |                                     |                                               | ft.                    | fr.      |
| im Jahr                   |                         |                | Orbnunges<br>Zahl.                                                 | ·                                   |                                               |                        |          |
| 1835.                     | 95<br>495               | 42<br>—        | 28. Kangleibiener Helmle Bittwe . 29. Geh Referendar Ring Bittwe . | 20. Mårz 1851.<br>14. Mårz 1851.    | 1835.                                         | 39<br>184              | 21<br>15 |
| 1836.                     | 231,                    |                | 30. Amtmannn Edstein Sohn 20<br>Jahr alt                           | 28. Juni 1831.                      | <b>.</b> _ 1836.                              | 152<br>17              | 4<br>29  |
| 1840.<br>1839.            | 59<br>367<br><b>4</b> 7 | 24<br>57<br>51 |                                                                    |                                     | 1838.<br>1839.                                | 57<br>10               | 14<br>53 |
| 1840.<br>1841 unb         | 280<br>66               |                | 34. Regierungsrath v. Ehren Wittwe 35. Zollverwalter Roth Wittwe   | 26. August 1851<br>18. Januar 1851. | 1841 und                                      | 230                    | 38       |
| 1842.                     | 54                      | 27             | •                                                                  |                                     | 1842.                                         | 14                     | 18       |
|                           | •                       |                | alt                                                                | 9. Nov. 1850.                       | •                                             | 1                      | 12       |
| 4040                      | 00                      |                | fdein aus dem Ausland zu ers<br>warten ift.                        | ,                                   |                                               |                        |          |
| 1843.<br>1844.            | 99<br>250               | 48             | 37. Affiftenzarzt Breitenbach Sohn<br>20 Jahr alt                  | 6. Dez. 1850.<br>29. Juli 1851.     | 1843.<br>1844.                                | 9<br>187               | 37<br>24 |
| 1044.                     | 75<br>264               | 54             | 39. Bifariatspedell Knapp Wittme .                                 | 7. Oftober 1851.                    | # # ·                                         | 71<br>230              | 3        |
| 1845.                     | <b>49</b><br>8          | 30<br>15       | 41. Beiforfter Solberle Bittme                                     | 24. Juni 1851.<br>17. Juli 1851.    | 1845.                                         | 32<br>5                | 11<br>54 |
|                           | 231<br>84               | 9              | 43. Kammerrath Dollmatfc Bittwe 44. Portier Lang Wittwe            | 11 / -                              | 11                                            | 43<br>32               | 39<br>29 |
| 1848.                     | 189                     | 45             | 20 Jahr alt                                                        | 29. August 1851.                    | 1848.                                         | 157                    | 4        |
|                           | 198<br>189              | 45             | 46. Amtsphyfikus Zipf Tochter 18 Sahr alt                          | 14. Nov. 1850.<br>25. April 1851.   | "                                             | 7<br>92                | 9<br>14  |
| 1849.                     | 495                     | -              | 48. Staatsminister von Bercheim Bittwe                             | 1. Februar 1851.                    | 1849.                                         | 125                    | 7        |
|                           | 115                     | 30             | 49. Geh. Hofrath Stein Sohn 20<br>Jahr alt                         | 1. Oftober 1851.                    | i i                                           | 105                    | 53       |
| •                         | 107                     | 15             | 50. Oberpedell Fark Sohn 20 Jahr alt                               | 3. Oftober 1851.                    |                                               | . 98                   | 55       |

| Betrag<br>bes Beneficiums |                         | 3        | Abgang<br>an Wittwen und Waisen im Jahr r<br>1850/51.                    |                                                   | Zeit ber<br>Entstehung<br>bes<br>Beneficiums. | Beir<br>im 3<br>185: | ahr            |
|---------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|
|                           |                         |          | Ramen                                                                    | Tag des Abgangs.                                  |                                               |                      |                |
| im Jahr                   | fi.                     | fr.      | Orbnungs:<br>Babl.                                                       |                                                   | ٠.                                            | fī.                  | fr.            |
| 1850.<br>1851.            | 198<br>135<br>90<br>264 | 18<br>45 | 51. Zuchthausverwalter Lang Bittwe<br>52. Fohlenmeister Ehrhard Wittwe . | 21. März 1851.<br>30. Juli 1851.<br>6. März 1851. | 1850.<br>1851.                                | 77<br>101<br>23      | 33<br>29<br>12 |
| 1835.                     | 400                     |          | B. Von der früheren Bruchfaler<br>Civildiener - Wittwenkass.             | 24. Juli 1851.                                    | <b>"</b>                                      |                      |                |
| 1848.                     | 180<br>199              | 39       | 1. Ruchenschreiber Habermann<br>Wittwe<br>2. Domanenverwalter Kastorph   | 4. März 1851.                                     | <b>18</b> 18.                                 | 62                   |                |
|                           | ,                       |          | Wittwe                                                                   | 21. April 1851.                                   | 1848.                                         | 94                   | 50             |
| ; <del>-</del>            |                         |          | C. Von der vormaligen Alek-<br>ganer Wittwen-Pensionskasse.              |                                                   |                                               |                      |                |
|                           | •                       |          | Nicts.                                                                   |                                                   |                                               |                      | to the second  |
|                           |                         |          |                                                                          |                                                   |                                               |                      |                |
|                           |                         |          |                                                                          |                                                   | -                                             |                      |                |
| •                         | •-                      |          |                                                                          |                                                   |                                               |                      |                |

# VI. Stand der Bruchsaler Livreediener-Wittwenkasse.

| Soll.           | Einnahme                                                                     | H a t       |     | , R e ft | •   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------|-----|
| ft. fr.         | 1. Rücktandsrechnung:                                                        | η. <u> </u> | fc. | ft.      | fr. |
| 191 33          | 1. Einnahmöreste aus voriger Rechnung: a. Zindreste                          | 141         | 33  | 50       | _   |
|                 | b. andere Einnahmöreste                                                      | _           | _   | _        |     |
| -  -            | U. Rechnung von früheren Jahren                                              | _           | _   | _        | -   |
| 168 38          | III. Rechnung vom laufenden Jahr: 1. Zinse                                   | 81          | 18  | 87       | 20  |
| 3,955 11        | 2. Rapitalien                                                                | 349         |     | 3,606    |     |
| -   -           | 3. Griat                                                                     | -           | -   | -        | -   |
| 95 22           | IV. Rechnung der uneigentlichen Ginnahme: 1. Kaffenreft aus voriger Rechnung | 95          | 22  |          | _   |
|                 | 2. Bon und für fremde Kaffen: fl. fr. fl. fr.                                |             |     |          |     |
|                 | - a. aus voriger Rechnung                                                    |             |     |          |     |
|                 | b. vom laufenden Jahre                                                       | . —         | _   |          | _   |
|                 | 3. Bon und für Privatpersonen: fl. tr. fl. tr.                               |             |     | \        |     |
|                 | - a. aus voriger Rechnung                                                    |             |     |          |     |
|                 | — b. vom laufenden Zahre — — — — dufammen                                    |             | _   |          | _   |
| 4,410 44        |                                                                              | 667         | 13  | 3,743    | 31  |
|                 |                                                                              |             |     |          |     |
|                 | Ausgabe.                                                                     |             |     |          |     |
|                 | I. Rückstandsrechnung:                                                       |             |     |          |     |
|                 | 1. Ausgabsreste aus voriger Rechnung                                         |             |     | _        | _   |
| -   -           | 2. Abgang an Einnahmsteften                                                  | _           | -   | _        | -   |
|                 | II. Rechnung von früheren Jahren III. Rechnung vom laufenden Jahre:          |             | _   | _        |     |
| 460 —<br>181 35 | 1. Angelegte Kapitalien                                                      | 460<br>181  |     | -        | -   |
| 101 33          | 2. Beneficien an 5 Wittwen wovon keine abgegangen 3. Lasten und Ersat        |             | - J | _        |     |
| 641 35          |                                                                              | 641         | 35  | _        | -   |
|                 |                                                                              |             |     |          |     |

| Soll     | •   | Ausgabe.                                                                                                                                                  | H a        | t.       | Reft.    |     |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----|
| ft.      | fr. | ·                                                                                                                                                         | ft.        | fr.      | ft.      | fr. |
| 641      | 35  |                                                                                                                                                           | 641        | 35       | _        | -   |
| 25<br>_  | 38  | IV. Rechnung der uneigentlichen Ausgabe:  1. Kassenrest an künftige Rechnung  2. An und für fremde Kassen:  st. ft. st. st. st. st. st. st. st. st. st. s | <b>2</b> 5 | 38       |          | _   |
| <u> </u> | 13  | — a. aus voriger Rechnung — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                 | 667        | <u>-</u> | <u>-</u> | _   |

# Bermögensffand.

| Die Einnahmerefte betragen                                                                                                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| bleiben                                                                                                                       | 3,743 fl. 31 fr.<br>25 , 38 ,, |
| Jusammen auf letten Dezember 1851 . Auf letten Dezember 1850 hatte bas Bermögen betragen                                      | 3,769 fl. 9 fr.<br>3,782 , 6 , |
| mithin Abnahme und find noch zu wenig ausgetheilte 3 fl. 4 fr. funftig in Austheiler zu bringen. Rarlsruhe, im Dezember 1851. | 12 ft. 57 ft.                  |

Durch ben Generalkaffier: G. G. Gifenlohr.

# Großherzoglich Badisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Freitag ben 5. November 1852.

### Inhalt.

Mumittelbare allerhöchfte Entschliefungen Seiner Roniglichen Sobeit Des Regenten : Erlaubnif gur Annahme eines fremben Orbens. Dienfinadrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung des großberzoglichen Ministeriums bes großberzoglichen Pauses und der auswärtigen Angelegenheiten: die Postverhältnisse mit der Schweiz betreffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Ministeriums des Junern: die Prüfung der Lehrantscandidaten betreffend. Die Prüfung und Lycenz der Apotheter P. Frei aus Constanz und P. Bauer aus heidelsheim betreffend. Staatsgenehmigung von Stiftungen im Seetreise betreffend. Die Stipendien für katholische Studirende des höheren Schulfaches aus der Friedrich-Christiane-Louisen-Stiftung betreffend. Bekanntmachung des großberzoglichen Kinanzministeriums: die Bollszählung betreffend.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Regenten.

Erlaubniß zur Annahme eines fremben Orbens.

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben Sich gnädigst bewogen gesunden: unter bem 21. Oftober b. J.

bem Hauptmann und Flügelabjutanten Reller die Erlaubniß zu ertheilen, das ihm von Seiner Majestät dem Kaiser von Sesterreich verliehene Ritterfreuz der eisernen Krone anzunehmen und zu tragen.

# Dienfinadrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben Sich unter bem 23. Oftober b. J.

gnädigst bewogen gefunden:

ben früher als Hauptmann in dieffeitigem Dienst gestandenen Grafen Karl von Engen= berg wieder als Hauptmann in HöchstIhrer Infanterie anzustellen und dem ersten Infanterie= Bataillon, und ben früher als Lieutenant in dieffeitigem Dienst gestandenen Theodor Gramm wieder als Lieutenant in Höchst Ihrer Reiterei anzustellen und dem zweiten Reiter-Regiment zuzutheilen; unter dem aleichen Tage:

ben Oberfien und Commandeur ber zweiten Infanterie-Brigade Holb in den Aucheftand zu perfesen und demfelben als Anexkennung seiner geleisteten langen und treuen Dienste den Charafter eines Generalmajors zu verleihen wit der Erlaubniß, die Unisorm der activen Generale zu tragen;

ben Obersten und Mitglieb bes Kriegsministeriums von Fabert, unter Anerkennung seiner geleisteten langen und treuen Dienste mit dem Charafter eines Generalmajors und der Erlaubniß, die Unisorm der activen Generale zu tragen, in den Ruhestand zu versetzen;

ben Oberftlieutenant Balg, Commandeur des achten Infanterie-Bataillons, unter Ent-

hebung feiner bisherigen Funftion, jum Mitglied bes Rriegsminifteriums ju ernennen;

ben Oberftlieutenant und Worftand bes Bureaus der früheren Infanterie-Regimenter Holt, unter Anerkennung seiner geleisteten langen und treuen Dienste, mit dem Charakter eines Oberften der Suite der Infanterie, in den Ruhestand zu versetzen.

Ferner haben Seine Ronigliche Sobeit ber Regent

ebenfalls unter bem 23. Oftober

Sich gnäbigst bewogen gefunden, in Folge ber neuen Formation ber Infanterie folgende Beranderungen in bem Personellen ber Offiziere bieser Waffe eintreten ju laffen:

### I. beforbert murben:

a. zum Generalmajor und Commandanten ber Infanterie:

Dberft und Commandeur ber erften Infanterie-Brigade von Rober;

. b. zu Regiments=Commandeuren:

Oberft und Commandeur des ersten Infanterie-Bataillons von Porbed, zum Commanbanten des britten Infanterie-Regiments,

Oberft und Commandeur des fünften Infanterie-Bataillons (Füfilier) Dreper, zum Commandeur des zweiten Infanterie-Regiments,

Oberfilieutenant und Commandeur des sechsten Infanterie-Bataillons Ludwig, zum Commandeur des ersten (Grenadier-) Regiments,

Major und Commandeur des vierten Infanterie-Bataillons Louis, zum Commandeur des vierten Infanterie-Regiments;

c. zum Commandeur eines Füfilier-Batgillons:

Major und Commandeur des neunten Infanterie-Bataillons Baag, zum Commandeur bes erften Fusilier-Bataillons;

d. zu Oberfilieutenanten:

Major Weber, Commandeur bes erften Bataillons bes britten Infanterie-Regiments,

Major Louis, Commandeur bes vierten Infanterie-Regiments,

Major Roch, Commandeur bes zweiten Fufilier-Bataillons,

Major Baag, Commandeur bes erften Fufilier-Bataillons;



### e. zu Majoren und Bataillons-Commandeuren:

Hauptmann im ersten Infanterie-Bataillon Zoller, zum Commandeur des ersten Batuttons bes ersten (Grenadier-) Regiments,

hauptmann im zehnten Infanterie-Bataillon (Füfilier) Franz Reller, zum Commandeur bes erften Bataillons bes vierten Infanterie-Regiments,

hauptmann im britten Infanterie-Bataillon von Laroche, zum Commandeut bes zweiten Bataillons bes erften (Grenabier-) Regiments,

hauptmann im fünften Infanterie-Bataillon (Füfilier) Lubwig von Davans, gum Come manbeur bes erften Bataillons bes zweiten Infanterie-Regiments,

Hauptmann im siebenten Infanterie Bataillon Delorme, zum Commandeur bes gweiten Bataillons bes vierten Infanterie=Regiments;

### f. ju Hauptmannern:

Oberlieutenant im britten Infanterie-Bataillon von Benft, im zweiten Bataillon bes britten Infanterie-Regiments,

Oberlieutenant im zehnten Insanterie-Bataillon (Füsilier) von Schilling, im erften Bataillon bes erften (Grenabier) Regiments,

Oberlieutenant im neunten Infanterie-Bataillon Safenstab, im zweiten Bataillon bes zweiten Infanterie-Regiments,

Oberlieutenant in ber Schützen-Abtheilung Stengel, im ersten Füstliet-Bataillon, Oberlieutenant in ber Schützen-Abtheilung Müller, im Jäger-Butaillon;

### H. verfest murben in ihrer Charge aus ben Bisher bestandenen in bie neuen Truppenforper:

Oberlieutenant von Stetten vom vierten Infanterie-Bataillon zum ersten Fufilier-Bataillon, Oberlieutenant Geres, Abjutant ber zweiten Infanterie-Brigade, zum ersten (Grenabier-) Regiment,

Dberlieutenant von Rhuon vom fechsten Infanterie-Bataillon gum Jager-Bataillon,

Dberlieutenant hieronimus von ber Strafcompagnie jum erften (Grenabier=) Regiment,

Oberlieutenant Schricel vom erften Infanterie-Bataillon jum erften Fusilier-Bataillon,

Oberlieutenant Rilian vom fiebenten Infanterie-Bataillon zum zweiten Fufilier-Bataillon,

Oberlieutenant von Clogmann vom zweiten Infanterie-Bataillon zum Jager-Bataillon,

Oberlieufenant Degger vom erften Infanterie-Bataillon zum zweiten Fufilier-Bataillon,

Oberlieutenant Schmidt vom fünften Infanterie-Bataillon (Füsilier) zum erften (Grenasbier-) Regiment,

Oberlieutenant Bes vom ersten Infanterie-Bataillon zum Jager-Bataillon, Lieutenant Lang vom vierten Infanterie-Bataillon zur Strafcompagnie.

Ebenso wurden unter dem gleichen Tage, in Folge der neuen Organisation der Infanterie, die Militararzte dieser Waffe in ihrer bisherigen Charge von ben feitherigen in die neuen Truppenkörper verset, und zwar:

Digitized by Google

Regimentsarzt Finneisen vom fiebenten Infanterie-Bataillon zum zweiten Infanterie-

Regimentsarzt Dr. Find vom ersten Infanterie-Bataillon zum ersten (Grenadier) Regiment, Regimentsarzt Dr. Bucherer vom zehnten Infanterie-Bataillon zum zweiten Füsilier-Bataillon, Regimentsarzt Steiner vom achten Infanterie-Bataillon zum dritten Infanterie-Regiment, Oberarzt Nebenius bei der Schüßen-Abtheilung zum Jäger-Bataillon,

Oberarzt Ballerftein vom fechsten Infanterie-Bataillon als stellvertretender Regiments-

arat gum vierten Infanterie-Regiment,

Oberarzt Dr. Weber vom dritten Infanterie-Bataillon zum ersten Füsilier-Bataillon, Oberarzt Dr. Hoffmann vom zweiten Infanterie-Bataillon zum ersten (Grenadier-) Regiment; Oberarzt Dr. Bed vom vierten Infanterie-Bataillon zum zweiten Infanterie-Regiment, Oberarzt Brummer vom fünsten Infanterie-Bataillon zum dritten Infanterie-Regiment, Oberarzt Braun vom neunten Infanterie-Bataillon zum vierten Infanterie-Regiment, Oberarzt Tritschler vom sechsten Infanterie-Bataillon zum vierten Infanterie-Regiment, Oberarzt Schmidt vom zehnten Infanterie-Bataillon zum zweiten Füsilier-Bataillon, Oberarzt Guttenberg vom fünsten Infanterie-Bataillon zum dritten Infanterie-Regiment, Oberarzt Krumm vom ersten Infanterie-Bataillon zum ersten (Grenadier-) Regiment, Oberarzt Ohlhauser vom ersten Infanterie-Bataillon zum Artillerie-Regiment, Oberchirurg Holzdach vom dritten Infanterie-Bataillon zum zweiten Infanterie-Regiment, Oberchirurg Kahn vom achten Infanterie-Bataillon zum zweiten Füsilier-Bataillon, Oberchirurg Rah vom siebenten Infanterie-Bataillon zum zweiten Füsilier-Bataillon, Oberchirurg Rah vom siebenten Infanterie-Bataillon zum zweiten Fusilier-Bataillon, 
in Mannheim der Oberft und Commandeur des dritten Infanterie=Regiments von Porbect; in Raftatt der Oberft und Commandeur des zweiten Infanterie=Regiments Dreyer, zusgleich mit Uebertragung des Contingents=Commandos über die großherzoglich badischen Besahungs=truppen daselbst;

in Conftanz ber Oberfilieutenant und Commandeur bes vierten Infanterie-Regiments Louis; in Freiburg ber Oberfilieutenant und Commandeur bes zweiten Fusilier-Bataillons Roch;

Seine Königliche Hoheit der Regent haben Sich ferner gnädigst bemogen gefunden, gleichfalls

unter bem 23. Oftober

folgende Offiziere BochfiShres Armee-Corps zu befordern:

a. in hochfishrer Abjutantur:

die Majore und Flügeladjutanten August von Goler und von Seutter zu Oberst= lieutenanten, und

ben Hauptmann und Flügeladjutanten Keller zum Major;

b. in bem Rriegsminifterium:

ben Dberftlieutenant von Bodh zum Oberften;

### c. in bem Generalftab:

ben hauptmann von Reng, provisorischen Chef bes Generalftabs, zum Major; ben Oberlieutenant Durr, bei ber Geniedirection in Raftatt verwendet, zum hauptmann;

### d. in ber Reitererei:

ben Obersten und Commandanten ber Reiterei von Roggenbach zum Generalmajor; ben Lieutenant Schauffler im zweiten Reiter-Regiment zum Oberlieutenant mit Bersetzung zum ersten Reiter-Regiment.

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben

unter bem 23. Oftober b. 3.

gnabigft geruht:

bem Hofrath Ruhlenthal an ber polytechnischen Schule dahier den Charakter als Ge-

unter bem 29. Oftober b. 3.

bem Major, Erbprinzen Karl Egon von Fürftenberg Durchlaucht, ben Charafter als Dberft und die Uniform Sochfister' Flügelabjutanten zu verleihen;

die Portepeefähnriche Karl Speck im neunten Infanterie-Bataillon und Karl Holt im vierten Infanterie-Bataillon zu Lieutenanten zu ernennen;

die evangelische Pfarrei Schwetzingen, Defanats Oberheidelberg, dem Professor und Diakonus Junker in Lorrach,

die katholische Pfarrei Waltersweier, Oberamts Offenburg, dem Kaplaneiverweser Hermann Schreiber in Rirchhofen zu übertragen, und

ber Ernennung des Forstpraftifanten Wilhelm Muller von Sennfeld zum ftabtischen Bezirksförster der Gemeinde Eppingen die höchftlandesherrliche Bestätigung zu ertheilen.

# Verfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien.

Die Poftverhaltniffe mit der Schweiz betreffend.

Mit Bezugnahme auf §. 10 der Verordnung vom 25. April d. J. (Regierungsblatt Seite181), den Postverkehr mit dem nichtdeutschen Ausland betreffend), wird hiermit zur deffentlichen Kenntniß gebracht, daß zwischen dem Großherzogthum und der Schweiz am 6. August d. J.
ein Postvertrag abgeschlossen worden ist, dessen Bestimmungen hinsichtlich des Briefpostverkehrs unter dem 15. d. M. in Wirksamkeit getreten sind. Hiernach sinden von diesem Tage an die Vorschriften des revidirten Postvereinsvertrags vom 5. Dezember v. J. (Regierungsblatt vom lausenden Jahre Seite 149 und folgende) auf den Briefpostverkehr des Großherzogthums mit der Schweiz Anwendung, worüber das Nähere bei den großherzoglichen Posterpeditionen zu erfahren ist.

Das neben bem Vereinsporto nach Maßgabe bes §. 6 ber Eingangs erwähnten Verordnung (Regierungsblatt Seite 179 und 180) im Falle ber Frankrung mittelft Freimarken fur ben

Durchgang durch Schweizergebiet nach jenseits ber Schweiz liegenden Theilen des Postwereinsgebietes so wie nach Italien zu entrichkende Transitporto Veträgt vom 15. v. M. ab für alle Routen gleichmäßig brei Axeuzer vom einfachen Brief.

Carleruhe, ben 23 October 1852.

Großherzogliches Ministerium bes großherzoglichen Hauses und ber auswärtigen Angelegenheiten. Frier. Audt.

Vet. Barbiche.

Die Brufung ber Lehramtecandibaten betreffenb.

Bon ben achtzehn in diesem Spätjahr zur Staatsprüfung zugelaffenen Lehramtscandidaten find folgende zwölf unter die Lehramtspraftikanten aufgenommen worden:

Theodor Lohlein von Gernsbach,
Rarl Deimling von Carlsruhe,
Robert Salzer von Rheinbischofsheim,
Heinrich Seldner von Bretten,
Friedrich Eiselein von Heidelberg,
Wilhelm Frommel von Pforzheim,
Rudolf Ruhn von Hardheim,
Franz Kremp von Reuershausen,
Adolf Richter von Pforzheim,
Rarl Seidenadel von Weinheim,
Walentin Stöffer von Gaggenau,
Wichael Armin Walz von Schlatt.

Carleruhe, ben 26. Oftober 1852.

Großherzogliches Minifterium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Die Brufung und Lycenz ber Apotheter B. Frei aus Conftanz und S. Bauer aus Geibelsfeim betreffend.

Dem Paul Frei aus Conftanz und Heinrich Bauer aus Heidelsheim wurde nach ordnungsmäßig erstandener Prufung von großherzoglicher Sanitätscommission die Lycenz als Apotheker extheilt.

Carlarahe, ben 20. Oftober 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. '

Vds Turbane



### Staatsgenehmigung von Stiftungen im Seefreise betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von der großherzoglichen Regierung des Seefreises die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiemit zur öffentlichen Renntuiß gebracht.

Carleruhe, ben 22. October 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Turban.

Es haben geftiftet:

ein Ungenannter in die Kirche zu Dittishausen 15 Stationentafeln im Werthe von 50 fl.; die Chefrau des Karl Gleichauf, geborne von Bank zu Donaueschingen, in den dortigen Kirchenfond 150 fl.;

Friederika Got, Maria Maier und andere Jungfrauen von Löffingen in den dortigen Rirchenfond verschiedene Requisiten im Werthe von 123 fl.;

die Chefrau des Gemeinderaths Gleichauf zu Donaueschingen in das dortige Karls Kranken- spital 100 fl.;

Ungenannte in die Rirche zu Unterfirnach neue Meffannchen und Kanontafeln im Werthe von 34 fl. 18 fr.;

die Chefrau des Karl Gleichauf in Donaueschingen zur Unterhaltung des fleinernen Rreuzes zu huffingen 100 fl.;

Diefelbe in ben Armenfond zu Suffingen 100 fl.;

eine Ungenannte zu Rappel in ben bortigen Rirchenfond zur Abhaltung eines Seelen= amtes 100 fl.;

mehrere Burger zu Kappel in die dortige Kirche einen Rauchmantel im Werthe von 89 fl. 24 fr.;

Jafob Rapp, Altburgermeister von Beiler, in ben bortigen Schulfond 15 fl.; Benebitt Geiger von Winterspuren in ben bortigen Rirchenfond 25 fl.;

berfelbe in den dortigen Schulfond 100 fl.;

eine Unbekannte in den Kirchenfond zu Kappel, Amts Neuftadt, 12 Ellen Leinwand im Werthe von 12 fl.;

ber verstorbene Pfarrer und Dekan Heim von Kirchborf in den Schulfond Klengen 200 fl.; Ratharina Rupp von Obereschach in den bortigen Armensond 10 fl.;

die Einwohner zu Bankholzen in die bortige Kirche einen Rauchmantel im Werthe von 51 fl.;

Dieselben in die dortige Rirche zur Anschaffung von Rirchengerathschaften 28 fl. 10 fr.; die Pfarrangehörigen zu Röhrenbach in die dortige Rirche Kirchengerathschaften im Werthe von 74 fl. 30 fr.

Pfarrer Andbel in Rohrenbach in die bortige Kirche zur Anschaffung von Rirchengerath= schaften 62 fl.;

Joseph Beißer, Altlammwirth von Billingen, in die bortige Heilanstalt für franke Dienstboten 150 fl.;

berfelbe in ben bortigen Kirchenfond 100 fl.;

berfelbe in ben bortigen Lehrgelberfond 150 fl.;

ber verstorbene Pfarrer und Defan Heim von Kirchdorf in ben Schulfond Marbach 200 fl.; Pfarrer Schababerle zu Villingen in ben bortigen Kirchenfond zur Abhaltung eines Jahrtags 100 fl.;

C. M. Boller in hinterbach in ben Armenfond zu Espafingen 100 fl., der Zins ift zuwörderft an Katharina Knecht zu Espafingen, nach deren Tode an ihre Leibeserben, bei Abgang ber lettern an drei wurdige arme Familien zu Espafingen zu bezahlen.

Bfarrer R. Kirner zu Liptingen in den Armenfond Stockach 50 fl.;

Die Stipendien für katholische Studirende des hoheren Schulfaches aus der Friedrich-Christiane-Louisen- Stiftung betreffend.

Aus der Friedrich=Christiane-Louisen=Stiftung in Carlsruhe sind vom 1. Oftober 1852 an zwei Stipendien mit je 144 fl. jährlich in vierteljährigen Raten zahlbar, an katholische Studirende, welche sich dem höheren Schulfache widmen, zu vergeben.

Die Bewerber, von welchen die aus den Standesherrschaften Salem und Petershausen gebürtigen vorzüglich zu berücksichtigen und die dem höhern Schulsache sich widmenden katholischen Theologen nicht ausgeschlossen sind, haben sich mit legalen Ausweisen über Herfunft, wissenschaftliche Fortschritte, Sitten und Vermögen bei dem katholischen Oberkirchenrathe binnen drei Wochen zu melden.

Carlsruhe, ben 28. Oftober 1852.

Großherzogliches Minifterium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Turban.

### Die am 3. Dezember b. J. vorzunehmende Bolfegablung betreffend.

In Gemäßheit der Berordnung vom 31. Oktober 1846, Regierungsblatt 1846, Seite 303, hat am 3. Dezember des laufenden Jahrs eine Bevölkerungsaufnahme statt zu finden.

Die Behörden, welche hierbei mitzuwirken berufen find, werden zur Vornahme der Zählung und der ihnen deßhalb obliegenden Dienstverrichtungen unter genauer Beachtung der in der genannten Verordnung ertheilten Vorschriften angewiesen.

Die großherzogliche Zolldirection hat ben Vollzug zu überwachen.

Carlerube, ben 2. Rovember 1852.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. 2. Germig.



# Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Dienstag ben 9. November 1852.

### Inhalt.

Ammitteldare allerhöchste Entfcliefungen Geiner Abuiglichen Joheit des Megenten: Dienfinachrichten. Berfägungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Belanntmachung des großberzoglichen Jufizministeriums: die Behandlung der Lehenkapitalien betreffend. Bekanntmachungen des großberzoglichen Ministeriums des Innern: die Stiffung des verstorbenen Pfarrers und Delans heim in Kirchdorf zur Gründung eines Schulfonds in Ueberanchen betreffend. Bekanntmachung des großberzoglichen Kinanzministeriums: die Erhöhung der Gustentationen für die Hinterbliebenen von Angesstellten der Civistaatsverwaltung betreffend.

# Anmittelbare allerhöchke Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Regenten.

# Dienfinadrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben Sich

unter bem 30. Oftober b. 3.

gnädigft, bewogen gefunden:

ben Oberlieutenant Palm im vierten Infanterie-Bataillon aus bem Dienste zu entlassen; unter bem 5. November d. A.

ben provisorisch zur Finanzinspection berufenen Domanenverwalter Grimm zum Finanzinsbector, und

ben Amtsaffeffor Samburger in Conftang gum Secretar ber Sanitatscommission gu ernennen;

die katholische Pfarrei Horben, Landamts Freiburg, dem Pfarrverwefer Hermann Fischer in Allmannsborf,

die katholische Pfarrei Steinmauern, Oberamts Raftatt, dem geiftlichen Lehrer Franz Abele in Heibelberg zu übertragen.

# Verfügungen und Vekanntmachungen der Ministerien.

Die Behandlung ber Lebenkapitalien betreffenb.

Unter Ausbebung der Berordnung vom 21. August 1840 (Regierungsblatt Seite 222), wird mit Genehmigung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 23. October d. J. hiermit verfügt:

Lehenkapitalien, welche von nun an fluffig ober heimgezahlt werben, konnen fortan nur bei ber großherzoglichen Amortisationskasse ober bei ber Versorgungsanstalt im Großherzogthum Baben angelegt werben.

Die großherzogliche Amortisationskasse gewährt für solche neue Anlagen das Recht der Auffündigung und zwar bei Kapitalien bis zu zehntausend Gulden mit Frist von einem Bierteljahr, bei größeren Kapitalien mit Frist von einem halben Jahre und zahlt einen Zins von drei Prozent.

Will ein großherzoglicher Bafall ein Lebenkapital bei der Bersorgungsanstalt anlegen, so muß in diesseitigem Namen angedingt werden, daß dasselbe nur mit diesseitiger Genehmigung zurückgezahlt werden durse und der Depositenschein muß zur Verwahrung im Generallandesarchiv hierher eingesendet werden.

Bugleich werben die großherzoglichen Bafallen erinnert, daß diese Anlagen nur einstweilige find und ermahnt, die Gelegenheiten wahrzunehmen, welche sich darbieten, um Grundstücke zu erwerben.

Bu diesem Zwecke wird ihnen zwei Jahre lang gestattet, bisher beponirte Kurspapiere nach dem Kurswerth dem Lehen in Rechnung zu bringen, so lange badurch das Lehenkapital nicht um mehr als zehn Prozent vermindert wird.

Carlerube, ben 1. Movember 1852.

Großherzogliches Justizministerium, Lebenhof. Wechmar.

Vdt. Hendweiller.

Die Stiftung bes verftorbenen Pfarrers und Defans heim in Rirchborf zur Grundung eines Schulfonds in Ueberauchen betreffenb.

Der verstorbene katholische Pfarrer und Dekan Heim in Kirchdorf hat mittelft letztwilliger Verfügung zu Gründung eines Schulfonds in Ueberauchen die Summe von 200 fl. bestimmt. Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird zu Ehren des Stifters andurch bekannt gemacht.

Carlerube, ben 25. Oftober 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Turban.



Die Erhöhung ber Suftentationen fur die Hinterbliebenen von Angestellten ber Civilftaateverwaltung betreffenb.

Die durch die Verordnung vom 25. November 1841 (Regierungsblatt Seite 376) ins Leben gerufene und durch die Verordnungen vom 4. Rovember 1842 (Regierungsblatt Seite 285). vom 14. Rebruar 1845 (Regierungsblatt Seite 311), vom 13. Oftober 1847 (Regierungsblatt Seite 301) und vom 2. Juli 1851 (Regierungsblatt Seite 466) erweiterte Wittwenkaffe ber Anaestellten der Civilftaatsverwaltung bat mit dem Jahre 1851 die erfte zehnjährige Beriode ihrer Birffamfeit beendigt. Es hat barum, ba nach &. 20 ber Statuten biefer Bittmentaffe bie Große ber zu verabreichenden Suftentationen je von gehn gu gehn Jahren nach ben Bermogensverhaltniffen ber Raffe festgesett werben foll, ber Buftand ber letteren forgfältiger Brufung unterzogen werden muffen. Dabei bat es fich ergeben, daß — wie die beigebruckte summarische Ueberficht zeigt — eine Reibe gunftiger Umftanbe, pornehmlich ein über Erwarten boberer Rinsenertrag, ein felteneres Gintreten von Unterftutungefällen, ein ungewöhnlich geringer Abgang an Rapital, Binfen und Beitragen, eine eben fo fparfame als umfichtige Bermaltung, bas febr erfreuliche Resultat der Ansammlung eines Vermögens von 319,918 fl. 6 fr. zur Folge gehabt bat. Der naberen' Burbigung bieses Resultats hat nun zwar nicht entgeben konnen, bag bas Rapitalvermögen der Anftalt noch sehr beträchtlich vermehrt werden muß, um bei der auf mehrere Nahrzehnte binaus immer fortidreitenden Zunahme ber Suftentationen die Befriedigung aller flatutengemäßen Anspruche bauernd ficher zu ftellen. Es hat fich jedoch auch die leberzeugung befeftigt, daß unbeschabet biefer nothwendigen weiteren Rapitalansammlung bie Guftentationen nicht nur in ihrer bisherigen Große erhalten, sondern für die Zufunft noch um ein Biertel erhöht werden fonnen.

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben deshalb in dem landesväterlichen Wunsche, den Hinterbliebenen der Mitglieder der Wittwenkasse für die Angestellten der Civilsstaatsverwaltung jede mit den Kräften dieser Anstalt vereindare Aufbesserung zu gewähren, auf den unterthänigsten Antrag des unterzeichneten Ministeriums durch höchste Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 21. v. M., Nr. 1356, gnädigst zu genehmigen geruht, daß der im §. 20 der Statuten bestimmte Betrag der Sustentationen für die Hinterbliebenen eines Mitgliedes

```
erster Classe von 76 fl. 48 fr. auf 96 fl. zweiter " " 70 " 24 " " 88 " oritter " " 64 " — " " 80 " vierter " " 57 " 36 " " 72 " jährlich fünster " " 51 " 12 " " 64 " fechster " " 44 " 48 " " 56 " stechster " " 38 " 24 " " 48 "
```

und zwar vom ersten November dieses Jahres an erhöht werden soll. Dies wird zur Nachricht und Nachachtung bekannt gemacht.

Carleruhe, ben 2. November 1852.

Großherzogliches Minifterium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Pfeilftider.

# Summarifche Meberficht

über ben

Bustand ber Wittwenkasse für die Angestellten der Civilstaatsverwaltung in den ersten zehn Jahren von 1842/51.

| 9 | 8130            | পূর্ব প্র                  | 38             | O)        | 185             | 185            | 184             | 1848           | 1847            | 184                | 184                | 1814           | 1843           | 1842            |                 | Kalenberjahr.                                                                                                      |
|---|-----------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Mehreinnahme    | breinn<br>her              | S. W           | Summe     | 1851 3254       | 1850 3145      | 1849 3190       | 1848 2716      | 7 2568          | 1846 2489          | 1845 2291          | 1 2209         | 3 2051         | 2000            |                 | ber Mitglieber am 1. Januar.                                                                                       |
|   |                 | ahme<br>Gewin              | Ab bie Ausgabe | :         | 4 259           | 5 229          | <u>0</u><br>200 | 6 172          |                 | 9 113              | 1 84               | 9 65           | 1 46           | 0 18            |                 | ber angewiesenen Suftentationen am 1. Rovember.                                                                    |
|   |                 | n beim Anto<br>nogensftand |                | 316,301   | 37,188 56       | 39,966         | 33,568          | 40,828         | 30,661          | 29,468             | 32,884             | 25,080         | 24,832         | 21,823          | <u>.</u>        | Beiträge<br>der<br>Per<br>Petiglieber.                                                                             |
|   | auf             | ng pu                      | •              | _ 00      | 56              | 32             | 46              | 10             | 52              | 18                 | 웑                  | 28             | <b>5</b> 8     | 3               | 7               |                                                                                                                    |
|   | legten Dezember | on Staat                   | •              | 58,281 15 | 14,591 17       | 12,101 35      | 9,607           | 7,192 14       | 4,027 46        | 4,406 20           | 3,138 32           | 2,010 10       | 998 51         | 210 29          | fl.             | Einmahmeen. Soni Englial- ginfen. altifen. affel                                                                   |
| ١ |                 | epap                       | •              |           | <del>-</del> 2  | <u>5.</u>      | 1 17            | <u>4-</u><br>I | <u>و</u>        | ္                  | <del>دی</del><br>۱ | <u>ှ</u>       | <u></u>        | <u>نو</u><br>ا  |                 |                                                                                                                    |
|   |                 | ieren                      | •              | 17 23     |                 | <u> </u>       | 7 23            | 1              | <del>'</del>    | +                  | <del> </del>       | <del>'</del>   | <u> </u>       | <u> </u>        | fi.             | Sonftige<br>Ein-<br>nahmen,<br>als<br>Erfach 1c.                                                                   |
|   | 319,            | ယ                          | 61,            | 3 374,605 | <u>-</u><br>51, | <u>-</u><br>53 |                 | <u>-</u>       | <u>-</u><br>34, | <del>၂</del><br>မွ | <u>-</u><br>36,    | 27,            | <u>-</u><br>25 | <u>-</u><br>22, | ;;              |                                                                                                                    |
|   | 319,948         | 312,77 <b>9</b><br>7,138   | 61,825         | 605       | 51,780          | 52,068         | 43,193          | 48,020         | 34,689          | 33,874             | 36,022             | 27,090         | 25,831         | 22,034          |                 | Smume<br>aller<br>Einnahmen                                                                                        |
| - | 6               | 51<br>51                   | 8              | क         | 13              | 7              | 5               | 24             | 38<br>8         | <b>8</b> 6         | <u>ئ</u> ز         | <b>3</b> 8     | 49             | 2               | Ħ               |                                                                                                                    |
|   |                 | • .                        |                | 58,866    | 11,900          | 10,595         | 9,183           | 7,677          | 6,006           | 4,923              | 3,781              | 2,701          | 1,699          | 390             | Ħ               | Guffenta-<br>tionen.                                                                                               |
|   |                 |                            |                | 33/       | 55              | 56             | Ξ               | စ              | 8               | *                  | 32                 | 57             | 12             | 24              | 7               |                                                                                                                    |
|   |                 |                            |                | 467 41    | 32 24           | <b>23</b> 18   | 32 13           | 37 10          | 133             | 35 7               | 21 11              | <b>2</b> 3 46  | 34 22          | 95 10           | #<br>fr.        | Lunds-                                                                                                             |
|   |                 | •                          | •              | 2,491     | 1,503           | 265            | 69              | 52             | 57              | 136                | 83                 | 94             | 150            | 76              | 7               | En Gonfige Mus- ten Gonfige Mus- ib fab, Als Gr- ib gaben, als Gr- ib unb Nachlaf unb auferor- bentilche Ausgaben. |
|   |                 |                            |                | 4:        | 49              | 23             | 44              | 6              | 46              | 52                 | 20                 | <del>4</del> 0 | ည့်            | 57              | 7               | Mus-<br>le Er-<br>gang<br>crors                                                                                    |
|   | •               |                            |                | 61,825    | 13,437          | 10,884         | 9,285           | 7,766          | 6,197           | 5,095              | 3,889              | 2,823          | 1,884          | 562             | 720             | Summe<br>aller<br>Ausgaben.                                                                                        |
|   |                 |                            |                | 55        | 6               | 37             | 00              | ္ပႏ            | 23              | 6                  | ယ                  | <u>23</u>      | 29             | 3               | ਜ               |                                                                                                                    |
|   |                 | • •                        |                |           | 319,918         | 281,574        | 233,253         | 199,345 12     | 159,091         |                    | 101,820            | 69,686         | 45,419         | 21,471          | 7.              | Ber<br>Siand<br>am<br>lehien<br>Dezember.                                                                          |
|   |                 |                            |                |           | 6               | 59             | 14              | 12             | 23              | 00                 | 10                 | <u>6</u>       |                | 41              | ੜ               |                                                                                                                    |
|   | ٠               | ,                          |                | 319,918   | 38,343          | 48,321         | 33,908          |                |                 | 28,778             | 32,133             | 24,267         | 23,947 20      | 21,471          | <del>;</del> 24 | Bermögen.  1d 3dprlice n Junahme.                                                                                  |
|   |                 |                            |                | 6         | ~               | \$             | 8               | 49             | 15              | 58                 | 54                 | 15             | 20             | 4               | <b>ਜ</b>        | . 7 %                                                                                                              |

# Aegieruugs.Vlatt

Carleruhe, Montag ben 29. Rovember 1299

### Inhalt.

Unmittelbare allerhochfte Entschließungen Seiner Roniglichen Soheit Des Blage wie.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien. Bekanntmachungen tes großerioglichen Die Ernennung von Beiden nächte Schwurgerichtsfiftung betreffend. Bekanntmachungen bes großberzoglichen Ninisteriums bes Jungen bes Jungen ben Brauenvereins in Nedargemund zur Gründung einer Aleinkinderbewahranstalt baselhst betreffend. Die Lare im eine von Realrechten an Apotheter betreffend. Die Patentertheilung an Apothetenverwalter Ambros Baumer zu Configungen im Die Jutiellung der Gemeinden Worndorf und Buchbeim zu dem Bezirksamte Mestirch betreffend. Staatsgenetwallen Stiffungen im Nittelrheinkreise betreffend. Bekanntmachung des großberzoglichen Ariegsministeriums: die Abautermung bestenfenden.

Dieufterledigungen. Todesfälle. Berichtigung.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Regenten.

Provisorisches Gefet, bas Ginftanbewefen betreffenb.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Prinz und Regent von Baden, Herzog von Zähringen.

Nach Anhörung Unferes Staatsministeriums haben Wir beschloffen und verordnen provisorisch, wie folgt:

Die §§. 5 und 6 des Gesets vom 13. Februar 1851, die Abanderung des Conscriptionsaesetes betreffend, bleiben ferner in Kraft.

Gegeben zu Carleruhe in Unferem Staatsminifterium, ben 25. November 1852.

# Friedrich.

A. von Moggenbach. von Marfchall.

Auf Seiner Roniglichen Sobeit hochften Befehl:

# - Mebailleuberleihung.

Seine Königliche Hoheit der Regent haben Sich allergnäbigst bewogen gefunden: unter dem 31. Oktober d. 3.

bem Schulichrer und Rathfchreiber Biefler zu Grunenwerth, in Unersenumg feiner vierzigjahrigen für das fittliche und oconomische Wohl dieser Gemeinde fehr ersprieflichen Wirfsfamkeit, die filberne Civilverdienstmedaille zu verleihen.

# Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben gnäbigft geruht

ben bisherigen Rammerjunker Carl Freiherrn von Gleichenftein, so wie den Freiherm Franz von Falkenftein zu Großherzoglichen Kammerherren zu ernennen, und Sich gnäbigst bewogen gefunden

unter bem 2. Movember b. 3.

bem Lieutenant Ruenzer vom 1. Reiterregiment die unterthänigst nachgesuchte Entlassung aus Höchfishrem Armeecorps, mit dem Charafter als Lieutenant zu ertheffen, mit der Erlaubniß die Unisorm der Suite der Reiterei zu tragen, und

ben Oberchirurgen Goller beim vormaligen 10. Infanteriebataillon, unter Anerkennung feiner langjahrigen und eifrigen Bienftleistungen, in den Rubestand ju verfeten;

unter bem 5. Rovember b. 3.

zum Vorstande des Verwaltungsrathes für die Wittwenkasse der Angestellten der Civistaatse verwaltung an die Stelle des zum Zolldirector ernannten geheimen Referendärs Kirch geßner den Ministerislrath von Boch und ergänzend zu den bisherigen Mitgliedern Ministerialrath von Jageman und Finanzrath Romann, den Legationsrath von Pfeuffer und statt des geheimen Regierungsraths Cron, den Ministerialrath Bär, als Mitglieder des gedachten Berwaltungsvathes zu ernennen,

auch dem austretenden Vorftande des Verwaltungeraths für die langjährige erspriesliche Besorgung dieses Amtes die hochfte Amerkennung aussprechen zu laffen.

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben Sich

unter bem 12. November b. J.

gnabigft bewogen gefunden:

ben Revisor Bagner bei ber Bollbirektion gum Oberrevisor zu ernennen;

die Stelle eines Wafferzollers zu Wertheim bem hauptzollamts-Rontroleur Ruppert bei Rheinfelden, unter Berleihung bes Titels eines Bollinfpektors, zu-übertragen;

ben Amtmann Otto in Stockach als Amtevorstand nach Sinsheim, und

ben Amtmann Klein in haslach als Amtsvorftand nach Stodach zu verfeten;

bem Amtmann von Laroche bie Borftandeftelle bes Amtes Saslach,

die erledigte. Nathsftelle bei dem katholischen Oberkirchenrath bem Pfarrer und Dekan Deier zu Donaueschingen, unter Verleihung des Charafters eines Oberkirchenrathes.

bie fatholische Pfarrei Gogingen, Amis Buchen, bem Pfarrer Georg Frang Schell in Kreubenberg, und

die fatholische Pfarrei Nordrach, Amis Gengenbach, dem Pfarrverweser Rarl Rern in Wolterdingen zu verleihen;

dem zweiten Diakonus und Professor Fecht am Gymnasium und der hohern Burgerschule zu Lahr das erste Diakonat, sowie die erste Lehr = und Worstandsstelle am Badagogium und der hohern Burgerschule zu Lorrach, und

das dadurch erledigte zweite Diakonat zu Lahr bem dortigen Profeffor Bagner zu feinem bermaligen Lehramte zu übertragen;

den Professor Senn von dem Badagogium und der höhern Burgerschule zu Pforzheim an das Gymnasium und die hohere Burgerschule in Lahr zu versetzen;

bem Professor Helferich am Lyzenm zu Karleruhe bie erfte Lehr = und Vorftandestelle bes Rabagogiums und ber bobern Burgerschnle in Pforzheim zu übertragen, und

ben Lehrer Eisenlohr an ber letigenannten Anstalt in gleicher Eigenschaft an bas Lyzeum in Rarlsruhe zu versetzen;

unter bem 16. November b. 3.

dem Stabsquartiermeister Wonn o vom vormaligen 10. Infanteriebataillon die unterthänigst nachgesuchte Entlassung aus dem großherzoglichen Militärdienste zu ertheiten;

unter bem 19. November b. 3.

ben Regierungsregiftrator Philipp Durr in Carlsruhe bis zur Wiederherstellung feiner Gefundheit in ben Rubestand zu verfeten;

bie evangelische Pfarrei Knielingen, Landbekanats Carlsruhe, bem Diakonus Theodor Greiner in Eberhach zu übertragen.

# Verfügungen und Dekanntmachungen der Miniferien.

Die Bucht - und Arbeitshausverwaltung in Freiburg betreffenb.

Nachdem Seine Königliche Hoheit der Regent durch höchste Entschließung ausgroßherzoglichem Staatsministerium vom 23. Oftober d. J. allergnädigst zu genehmigen geruht haben, daß eines der beiden Gebäude im Zuchthause zu Freiburg die Bestimmung als zweites Männerarbeitshaus und die dortige Verwaltung zugleich die Bezeichnung als "großherzogliche Zucht = und Arbeitshausverwaltung" erhält, wird solches mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß diese neue Einrichtung der Freiburger Strafanstalt sosort in Aussührung gebracht wird.

Carlsruhe, ben 10. November 1852.

Großherzogliches Juftizminifterium. Wechmar.

Vdt. Sendweiller.

79.



Die Ernennung ber Affisenprafibenten fur Die nadfte Schwurgerichtefigung betreffenb.

Auf den Grund des §. 45 des Gesetzes vom 5. Februar v. J. wurden zu Prafidenten für das vierte Quartal d. I ernannt:

- 1. für den Unterrheinfreis Hofgerichtsrath Stempf in Mannheim und für den Fall seiner Berhinderung Hofgerichtsrath Brauer baselbft;
- 2. fur ben Mittelrheinfreis Hofgerichtsrath Benfifer in Bruchfal und fur ben Fall seiner Berhinderung Hofgerichtsrath Sildebrandt baselbft;
- 3. fur ben Oberrheinkreis hofgerichterath von Bobmann in Freiburg und fur ben Kall seiner Berbinberung hofgerichterath Rirn baselbft;
- 4. für den Seefreis Hofgerichtsrath Faller in Conftanz und für den Fall seiner Verhinderung Hofgerichtsrath Selb daselbft.

Carlerube, ben 16. November 1852.

Großherzogliches Juftizminifterium.

Wechmar.

bon Goler.

Die Stifftung bes Frauenvereins in Redargemund zur Grundung einer Rleinkinderbewahranftalt bafelbft betreffend.

Der Frauenverein in Redargemund hat zur Grundung einer Rleinkinderbewahranftalt baselbft bie Summe von 600 fl. gestiftet.

Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten, was hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Carlerube, ben 28. September 1852.

Großherzogliches Minifterinm bes Innern.

von Marschall.

Vdt. 2. Stoffer.

Die Tare für bie Berleibung von Realrechten an Apotheter betreffenb.

Zufolge allerhöchster Entschließung Seiner Königlichen Hoheit bes Regenten aus großherzoglichem Staatsministerium vom 29. Oktober d. J. ist die Bestimmung getroffen worden, daß fünftighin bei Verleihung von Realrechten an Apotheker jeweils eine dem hälftigen Betrage des abzuschätzenden Privilegiumswerthes gleichkommende Summe als Taxe-zu erheben sei.

Dies wird andurch zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Carlernhe, ben 3. November 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Die Patentertheilung an Apothefenverwalter Ambros Baumer ju Conftang betreffenb.

Dem Apothekenverwalter Ambros Baumer in Conftanz wird auf sein Ansuchen ein Batent für die von ihm gemachte Erfindung einer zum Betriebe des Telegraphen verbefferten galvanischen

Batterie auf die Dauer von fünf Jahren hiermit ertheilt, jedoch unter Vorbehalt der Rechte Dritter, welche die Priorität der Erfindung nachzuweisen vermögen oder lettere kunftig verbeffern werden und unter Festsetzung einer Strafe von einhundert fünfzig Gulben nebst Conssistation des nachgesertigten Gegenstandes auf den Fall der Verletzung des Privilegiums.

Carlerube, ben 5. November 1852.

Großherzogliches Minifterium des Innern. von Marfchall.

Vdt. Eschborn.

Die Butheilung ber Gemeinden Worndorf und Buchheim zu bem Bezirksamte Meftirch betreffend.

Seine Rönigliche Soheit ber Regent haben vermöge höchster Entschließung aus großherzoglichem Staatsministerium vom 23. v. M., Mr. 1402, allergnädigst auszusprechen geruht, daß die bisher zu dem Bezirksamte Stockach gehörigen Gemeinden Buchheim und Worndorf dem Bezirksamte Meßkirch zuzutheilen seien.

Carlerube, ben 12. November 1852.

Grofferzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Cicborn.

Staatsgenehmigung von Stiftungen im Mittelrheinfreis betreffenb.

Nachstehende Stiftungen haben von der Regierung des Mittelrheinkreises die Staatsgenehmigung erhalten und werden andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carleruhe ben 17. November 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Eschborn.

Es haben gestiftet:

Blafi herrmann von Singheim bem Armenfond Singheim 50 fl.;

Freiherr Karl von Rober in die Rirche zu Diersburg verschiebene Kirchenausschmudungs= gegenftanbe im Anschlage zu 661 fl.;

Freifraulein von Schleißheim eben babin verschiebene Rirchengerathschaften im Werth von 148 fl. 42 fr.;

Pfarrer Scheerer einen Reld und ein Defigewand 116 fl.;

Bicar Rollfuß verschiedene Rirchengerathschaften, tarirt zu 106 fl. 48 fr.;

ein Ungenannter ebenfalls, gefchatt zu 129 fl. 42 fr.;

Hofrath Dr. Muller zu Pforzheim ber Baifenanftalt bafelbft 100 fl.;

ein Ungenannter der Kirche von Willstett eine Altar = und eine Kanzeldecke 15 fl.; Raufmann Johann Philipp Fuchs Wittwe, Wilhelmine geborene Wolpert von Diedels= heim, dem Armensond daselbst 300 fl.; die Familie Megger und Sachs in Lahr in die evangelische Kirche baselbst ein in Glasgemaltes, Chorfenfter im Werth zu 500 ft.;

bie Familie von Logbed, Mutter und Sohne ein in Glas gemaltes Chorfenster zu 500 ff.; bie Familie Ferdinand von Rober und Johann Graumann ein in Glas gemaltes Chopfenster zu 500 fl.;

bie Frau bes Amtmanns Sachs von ba ein bamaftenes Altartuch 30 fl.;

bie Frau des Fabrifanten Daniel Bolfer von Lahr ein f. g. Biebelpult 50 fl.;

Confirmanben baselbft verschiebene Berathichaften 32 fl. gewerthet;

Frau Rath Ronig's Wittme von Carleruhe ber Rleinfinderbewahranstalt daselbst 50 fl.; biefelbe bem Baisenhaus dahier 50 fl.;

bie Franz Seifrid'iche Chefrau, Ratharina geborene Speck von Ettlingenweier zur Gründung eines Schulfonds in Bruchhausen 10 fl.;

Frau Rath Ronig's Wittwe, Julie geborene Saalmuller von Carleruhe, der Sophien- fcule baselbft 50 fl.;

Frau Musikbirector Frangel ebenso 100 ff.;

ein Ungenannter zu einem Betfluhl in die Pfarrfiche zu Offenburg 35. fl.;

Georg Friedmann's. Wittipe zu Ulm bem Rirchenfond zu Leiberftung zu Anschaffung einer Glode 570 fl.;

Union Rapp von Kappelwinded bem Kirchensond daselbst 150 fl. und dem Armensond 200 fl.; Bfarrer Baber zu Neusat, dem Schulsond daselbst 121 fl.;

Nifolaus Hettler zu Freiburg bem Brigittenfond zu Weitenung eine Nutniesungsrente von jahrlichen 13 fl. 6 fr.;

das Frauenklofter zu Baden demselben einen Rauchmantel von weißem Atlas;

das Frauenklofter zu Lichtenthal bemselben ein neues meffingenes Rauchfaß sammt Schiffchen und zwei Lichtstöden;

Johann Red von Beitenung bemfelben zwei Tafeln im Berth zu 4 fl.;

Ungenannte bem Armenfond zu Schappach 200 fl.;

Ungenannte bem Spitalfond zu Bengenbach 100 fl.;

Scholastika Braun von Reichenbach dem St. Martins-Rirchenfond zu Gengenbach 25 fl.; mehrere Ungenannte dem Heiligenfond zu Moosbronn ein steinernes Rreuz mit Bersgoldung auf den Friedhof daselbst 77 fl., zur Reparation von zwei Kruzistren 14 fl., ein Glassschrank für das Muttergottesbild 40 fl., für verschiedene andere kleine Gegenstände 13 fl. gewerthet;

Johann Ibach zu Weitenung zur Renovation eines fteinernen Rreuzes 12 fl.;

# Die Abanderung bes Conferiptionegefepes betreffend

Die Vollzugsverordnung vom 1. März 1851 zum Gesetz vom 13. Februar 1851, die Abstanderungen des Conscriptionsgesetzes betreffend, erleidet folgende Abanderungen (Regierungsblatt Nr. XVIII. vom Jahr 1851, und Militärverordnungsblatt Nr. VII. vom Jahr 1851):

### Mrt. II. zu 4. 4.

Diejenigen fungen Leute, welche nach jurudgelegtem 17. Lebensjahr, zur früheren Erfallung ihrer Conferiptionspflicht freiwillig zugehen wollen, haben fich gleichzeitig mit einem Refrutenzugang bei bem Kriegsministerium anzumelben, welches folche einer Waffenzeitung und Truppenabthellung zuweist.

Imige Leute, welche bor erreichtem Conscriptionsalter ohne Anmelbung bei bem Kriegs= ministerium bei ben Truppeirtheilen freiwillig zugehen, werden nicht als zum Zweck früheren Antrittes ihrer kunftigen Conscriptionspflicht zugegangen betrachtet und können daher im Laufe des erften Dienkjahres von den Commandofteken wieder entlassen werden.

Art. III. ju g. 5 und 6. 4 d. des Regierungsblattes und Art. III. ga g. 5 und 6. 10 bes Militarverordnungsblattes.

Die ärzilichen Untersuchungen der von den Aemtern den Garnisonscommandantschaften zugewiesenen um Einstandserlaubniß nachsuchenden Leute sinden nur am 1. und 16. jedes Monates statt und wenn diese Tage auf einen Sonn = oder Feiertag fallen, an dem darauf folgenden Tag.

Diese Leute haben sich baber ben Tag vorher ober Morgens in der Frühe bei der Garnisons=
commandantschaft zu melben.

Commandantschaften, bei welchen solche Untersuchungen vorgenommen werden konnen, befteben zur Zeit in Mannheim, Bruchsal, Karlerube, Raftatt, Freiburg und Conftanz.

Carlerube, ben 16. November 1852.

Großherzogliches Krlegeminifterium. von Roggenbach.

Vdt. v. Stetten.

# Diensterlebigungen.

Das erfte Caplaneibenestrium zu Waldfirch ist mit einem jährlichen Einkommen von betläusig 700 ft. in Erlevigung gekommen. Die Bewerber um dasselbe haben sich sowohl bei bem erzbischöslichen Ordinariat, als bei dem katholischen Oberkirchenrath innerhalb seche wochen nach Vorschrift zu melden.

Man fieht fich veranlaßt, die katholische Pfarrei Ripperg, Amts Walldurn, mit einem Einkommen von 600 fl. nochmals auszuschreiben. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich innerhalb 6 Wochen bei bem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrath nach Vorschrift zu melben.

Die evangelische Pfarrei Grossachsen, Dekanats Weinheim mit einem Competenzanschlage von 715 fl. 32 kr., worauf jedoch eine vom neu zu ernennenden Pfarrer zu übernehmende und in sieben Jahresterminen abzutragende Schuld von 318 fl. 13 kr. nehst Zinsen haftet, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich nach Vorschrift binnen sechs Wochen bei dem großherzoglichen Obetkirchenrath zu melden.

Die katholische Pfarrei Rittersbach, Amts Mosbach, mit einem jährlichen Einkommen von beiläufig 1,100 fl., worauf die Verbindlichkeit ruht, zur Tilgung eines Provisoriums für

Guterrenovation jährlich, und zwar auf Martini 1859 lettmals, 13 fl. 50 fr. an ben unterrheinischen Pfarrinterimsrevenuenhauptsond zu bezahlen, ist in Erledigung gefommen. Die Bewerber um diese Pfründe haben sich innerhalb sechs Wochen bei dem großherzoglichen katholischen Oberfirchenrath nach Vorschrift zu melben.

Die erledigte katholische Psarrei Unterschüpf, Amts Borberg, mit einem jährlichen Ginstommen von 600 fl., wird abermals zur Bewerbung ausgeschrieben. Die Bewerber um diese Pfarrei haben sich innerhalb sechs Wochen bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrath nach Vorschrift zu melden.

Die fatholische Pfarrei Bangen, Amts Radolphszell, mit einem Einkommen von jährlichen 600 fl. ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich bei bem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrath innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.

Die evangelische Pfarrei Palmbach, Defanats Durlach, ist mit einem Competenzanschlage von 703 fl. 4 fr., einschließlich einer neuen Dotationserhöhung von 100 fl., wieder in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen vier Wochen nach Vorschrift bei großherzoglichem evangelischen Oberkirchenrath zu melben.

Bei großherzoglicher Oberrechnungsfammer ift die Stelle des Kanzlisten zu besetzen. Hiezu befähigte Bewerber haben ihre dießfallsigen Gesuche binnen sechs Wochen bei großhetzoglicher Oberrechnungsfammer einzureichen.

# Tobesfälle.

### Beftorben finb:

am 29. Juli d. J: ber Obergerichtsadvofat Molitor in Mannheim;

am 14. October d. 3: ber evangelische Pfarrer Schufter in Großsachsen;

am 14, Oftober d. 3 .: der Fraelitische Oberrath Epftein in Carleruhe;

am 16. October d. 3: der penfionirte Baffer- und Strafenbaudirector Rochlit in Carlsruhe;

am 16. Oftober d. J.: ber pensionirte katholische Pfarrer Johann Joseph Ziegler von Sandhofen:

am 22. Oftober d. J.: ber katholische Pfarrer Mathaus Wolf zu Rittersbach, Amts Mosbach; am 1. November d. J.: ber Major ber Suite von Rind zu Freiburg;

# Berichtigung.

In Regierungsblatt Nr. XXXIX. d. J. ist Seite 346, Zeile 5 von unten, ftatt "Homburg" zu lesen "Homberg".

# Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlernhe, Samftag ben 4. Dezember 1852. ...

### Inhalt.

Anmittelbare allerhöchfte Entfoliesungen Seiner Abniglichen Hoheit des Regenten. Allerhöchft. landesherrliche Berordnung, die Conscription für 1853, dier die Festiegung der Retrutenquote betreffend. Ordensverleihungen. Erlaubnis jur Annahme eines fremden Ordens. Moallimverkeihungen. Dienfinachricht.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachungen des großberzoglichen Ministeriums des Innern: die Gründung eines Armenfonds in Abelsheim betreffend. Die Stiftung der Betty Marx, geborene Bamberger in Peibelberg betreffend. Die Gründung eines Armenfonds zu Nöthenbach betreffend. Das von dem verftorbenen Physikus Dr. Zeller in Lörrach zur Unterstützung vermögensloser Irren bestimmte Bermachtnis betreffend.

# Unmittelbare allerhöchke Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Negenten.

Allerhöchklandesherrliche Berordnung, Die Confeription für 1853, hier die Foftfegung der Refrutenquote betreffend.

# Friedrich, von Gottes Gnaden Prinz und Regent von Baden, Herzog von Zähringen.

Nach Ansicht bes Art. 1 bes Gesetzes vom 13. Februar 1851, wornach Unsere Heeresmacht nach Maafigabe bes Conscriptionsgeses vom 14. Mai 1825, unter Berückschitigung ber Bestimmungen jenes Gesetzes sich erganzen soll,

in Erwägung, daß die Linie jedenfalls auf bem Stande erhalten werden muß, welcher ber Contingentestärke von Ein und ein halb vom hundert ber Bevolkerung entspricht,

unter Bezugnahme auf Unfere Verordnung vom 4. Dezember 1833 (Regierungsblatt Rr. XLVII.) und

auf den Bortrag Unferes Kriegsministeriums und den Beivortrag Unferes Ministeriums bes Innern

haben Wir beschloffen und verordnen wie folgt:

### S. 1.

Die für das Jahr 1853 zur Ergänzung der Linie erforderliche Refrutenquote wird auf zweitausend achthundert ein und sechszig Mann aus der betreffenden Altereklasse seinestaufe.

£. 2.

Die im §. 1 festgesetzte Ergänzungsquote ist von dem Ministerium des Innern auf die Bezirke gesetzmäßig zu vertheilen und die Bertheilung durch das Regierungsblatt bekannt zu machen. Das Kriegsministerium aber hat sich am Schlusse des Jahres 1853 über die Berwendung der zur Linie berusenen Mannschaft Unferm Staatsministerium auszuweisen.

§. 3.

Unsere Ministerien bes Innern und bes Kriegs sind mit dem Bollzuge ber gegenwärtigen Berordnung beauftragt.

Gegeben zu Carlerube in Unferem Staatsminifterium, ben 25. November 1852.

## friedrich.

A. von Moggenbach. von Marschall.

Auf Seiner Roniglichen Sobeit bochften Befehl:

#### Orbensverleihungen.

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben im Juli d. J. nachstehende Orden allergnädigft zu verleihen geruht:

ben hausorben ber Treue:

dem koniglich preußischen Oberkammerherrn und Minister des hauses, Generallieutenant Grafen Anton zu Stolberg=Wernigerobe;

bas Groffreug bes Orbens vom Bahringer Lowen:

bem foniglich preußischen hofmarschall Grafen von Reller;

bas Commandeurfreuz erfter Rlaffe:

bem foniglich preußischen Generalmajor von Bonin;

bas Commanbeurfreug zweiter Rlaffe:

bem königlich preußischen Oberft und Flügelabjutant Seiner Majeftat bes Konigs, von

bem foniglich preußischen Dajor von Bergh.

#### Erlaubniß gur Annahme eines fremben Orbens.

Seine Ronigliche Hoheit ber Regent haben dem Regierungsdirector Fr'omherz die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß allergnädigst zu ertheilen geruht, das demselben von Seiner Majestät dem König beider Sicilien verliehene Ritterfreuz des Ordens Franz des Ersten annehmen und tragen zu durfen.

#### Medaillenverleihungen.

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben unter bem 13. November d. 3.

bem Kanzleidiener Franz Wimmer bei dem Hofgericht des Unterrheinkreises, in Anerstennung seiner treu, eifrig und mit Auszeichnung geleisteter Militär= und Civildienste, und unter dem 22. November d. J.

dem Brudenmeister Rudinger in Altbreisach, in Anerkennung seiner stets guten Dienstelistung und insbesondere seines muthigen und unerschrockenen Benehmens beim letzten Hochwasser, die kleine goldene Civilverdienstmedaille gnädigst zu verleihen geruht.

#### Dienfinachricht.

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben Sich unter bem 16. November b. 3.

gnäbigft bewogen gefunben:

dem Major Chehalt von der Suite der Infanterie den Charafter als Oberftlieutenant zu ertheilen und denfelben unter Versetzung zur aktiven Suite zum Rekrutierungsoffizier des Bezirkes Mannheim zu ernennen.

### Verfügungen und Jekanntmachungen der Ministerien.

Die Grundung eines Armenfonds in Abeleheim betreffend.

Freiherr Abolf von Abelsheim und beffen Chefrau zu Abelsheim, haben der dortigen Gemeinde zur Gründung eines Armenfonds eine Schenfung von zweihundert Franken gemacht, welcher der Gerbermeister Gottlieb Herrmann von Abelsheim den Betrag von drei Gulben beigefügt hat.

Diese Stiftung hat die Staatsgenetunigung erhalten und wied hiemit ger öffentlichen Renntniß gebracht.

Carlerube, den 15. November 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Die Stiftung ber Betty Marr, geborne Bamberger in Beibelberg betreffenb.

Betty Marr, geborne Bamberger zu Heibelberg hat mittelft lettwiffiger Verfügung Ginhundert Gulben geftiftet, deren jahrlicher Zinsenertrag dem dortigen Rabbiner, behufs der Verrichtung bestimmter firchlicher Gebete, ausgefolgt werden foll.

Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Carlerube, ben 15. Rovember 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. pen Marfchall.

Vdt. Eschborn.

. Die Gründung eines Armenfonds zu Rothenbach betreffend.

Die Stiftung des Amtschirurgen D. Stegerer von Wöhrenbach im Betrage von 112 fl. zur Gründung eines Armenfonds in Röthenbach, hat die Staatsgenehmigung erhalten, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Carleruhe, ben 16. November 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Cichborn.

Das von dem verftorbenen Physitus Dr. Zeller in Lorrach jur Unterftugung vermögenslofer Irren bestimmte Bermächtniß betreffend.

Der verstorbene großherzogliche Physifus Dr. Karl Zeller in Lörrach hat mittelft lett= williger Verfügung der großherzoglichen Heil = und Pflegeanstalt Illenau ein Legat im Betrage von 2000 fl. zur Unterstützung vermögensloser Irren vermacht.

Diese Stiftens hiermit bekannt gemacht.

Carlerube, ben 17. November 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern. von Marschall.

Vdt. Efcborn.



# Großherzoglich Padisches Regierungs-Blatt.

Carlerube, Mittwoch ben 8. Dezember 1852.

#### Inhalt.

Anmittelbare allerhöchfte Entschliefungen Seiner Abniglichen Hobeit des Regenten. Orbens verleihungen.

Werfügungen und Bekanntmachungen der Minifterien. Befanntmachung des großberzoglichen Minifteriums bes Innern: die ordentliche Conscription für das Jahr 1853 betreffend. Befanntmachung des großberzoglichen Finanzminifteriums: die Serienziehung für die vierte diesjährige Gewinnziehung des Anlebens zu vierzehn Millionen Gulden vom Jahr 1845 betreffend. Diensterledigungen.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Negenten.

#### Orbensverleihungen.

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben nachfiehende Orden allergnädigft gu verleihen geruht:

ben Stern zu bem innehabenden Commandeurfreuz des Orbens vom Zähringer Lowen:

dem Prasidenten des großherzoglichen Kriegsministeriums Generalmajor Freiherrn von Roggenbach;
bas Commandeurfreuz zweiter Klasse:

bem großberzoglichen Generalmajor a. D. Solt;

bem großherzoglichen Flügelabjutanten Oberftlieutenant Schuler;

bem foniglich preugischen Intenbanturrath Pauly;

#### bas Ritterfreug:

bem großherzoglichen Oberftlieutenant Roch;

bem großherzoglichen Major Freiherrn von Frenftedt;

bem großherzoglichen Rittmeifter von Baumbach;

bem großherzoglichen Rittmeifter Freiherrn von Bechmar;

bem großherzoglichen Oberlieutenant Freiherrn Rudt von Collenberg;

bem großherzoglichen Oberlieutenant Birth und

bem toniglich preußischen gebeimen expedirenden Gefretar Deichman.

### Versügungen und Sekanntmachungen der Ministerien.

Die orbentliche Confeription fur bas 3ahr 1853 betreffenb.

Auf Borlage der Auszüge aus den Ziehungsliften sammtlicher Conscriptionsamter, in-Gemäßheit der §§. 21 und 7 des Conscriptionsgesetzes und der höchsten Berordnung vom 25. v. M., Regierungsblatt Rr. LII., wird nachstehende Uebersicht der Bertheilung der für das Jahr 1853 zur Ergänzung der Linie einzuberusenden Mannschaft auf die Conscriptionsbezirke des Landes hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Carlerube, ben 3. Dezember 1852.

Vdt. Eschborn.

### Meberficht

der Bertheilung der für das Jahr 1853 auszuhebenden Erganzungsmannschaft, bestehend nach allerhöchster Berordnung vom 25. November 1852 (Regierungsblatt Nr. LII. von 1852, Seite 493) in 2861 Mann.

|                            | Zahl ber                                         |                    |                      |                            | Babl ber                                         | Hat zu stellen            |                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Confeciptions-<br>Sezitke. | conferip-<br>tionspflic-<br>tigenMann-<br>fcaft. | in Bruch- theilen. | in<br>Rund-<br>zahl. | Conscriptions-<br>Sezirke. | conferty-<br>tionspflic-<br>tigenWann-<br>fcaft. | in Bruce-<br>theilen.     | in<br>Rund-<br>zahl. |
| Seefreis.                  |                                                  |                    |                      | Oberrheinkreis.            |                                                  |                           |                      |
| Blumenfeld                 | 77                                               | 19 3355/11418      | 19                   | Breisach                   | 192                                              | 48 1248/11418             | 48                   |
| Bonndorf                   | 125                                              | 31 3667/11418      | 31                   | Emmendingen                | 245                                              | 61 4447/11418             | 61                   |
| Constanz                   | 85                                               | 21 3407/11418      | 21                   | Ettenheim                  | 196                                              | 49 1274/11418             | 49                   |
| Donaueschingen .           | 202                                              | 50 7022/11418      | 51                   | Freiburg, Stadtamt         | 131                                              | 32 3413/11418             | <b>,33</b>           |
| Engen                      | 108                                              | 27 702/11418       | 27                   | " Landamt                  | 241                                              | 60 4421/11418             | 60                   |
| Meersburg                  | 55                                               | 13 8921/4446       | 14                   | Hornberg                   | 75                                               | 18 9051/ <sub>11418</sub> | 19                   |
| Möskirch                   | 117                                              | 29 3615/11418      | 29                   | Jeftetten                  | 100                                              | 25 630/11418              | 25                   |
| Neustadt                   | 124                                              | 31 500/11418       | 31                   | Renzingen                  | 201                                              | 50 4161/11418             | 50                   |
| Pfullendorf                | 83                                               | 20 9103/11418      | 21                   | Lörrach                    | 205                                              | 51 4187/11418             | 51                   |
| Radolfzell                 | • 149                                            | 37 3823/11418      | 37                   | Müllheim                   | 220                                              | 55 1430/ <sub>11418</sub> | 55                   |
| Salem                      | <b>5</b> 9                                       | 14 8947/11418      | 15                   | Säckingen                  | 192                                              | 48 1248/11418             | 48                   |
| Stockach                   | 140                                              | 35 910/1418        | 35                   | St. Blasien                | 109                                              | 27 3563/11418             | 27                   |
| Stühlingen                 | 55                                               | 13 0321/11418      | 14                   | Schönau                    | 121                                              | 30 3641/11418             | 30                   |
| Ueberlingen                | 50                                               | 12 6051/11418      | 13                   | Schopsheim                 | 149                                              | 37 3823/11418             | 37                   |
| Villingen                  | 145                                              | 36 3797/11418      | 36                   | Staufen                    | 159                                              | 39 9597/11418             | 40                   |
| Summe .                    | 1574                                             | 394 4522/11418     | 394                  | Triberg                    | 89                                               | 22 8433/11418             | 22                   |
| •                          |                                                  | 11419              | - " -                | Waldfirch                  | 203                                              | 50 9883/11418             | 51                   |
| •                          |                                                  |                    |                      | Waldshut                   | 245                                              | 61 4447/11418             | 61                   |
| -                          |                                                  | H                  |                      | Summe .                    | 3073                                             | 76911411/11418            | 767                  |

Digitized by GOOGLE

|                            | Bahl ber Sat zu ftel                             |                           | eUen                 |                                       |                | . Hat zu stellen          |                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| Conscriptions-<br>Sezirke. | conferips<br>tionspflics<br>tigenManns<br>fcaft. | in Bruch-<br>theilen.     | in<br>Runbs<br>3ahl. | Runds Sezirke.                        |                | in Bruch-<br>theilen.     | in<br>Rund-<br>zahl- |
| Mittelrheinkreis.          |                                                  |                           |                      | Unterrheinkreis.                      |                |                           |                      |
| Achern                     | 136                                              | 34 884/11418              | 34                   | Abelsheim                             | 139            | 34 9467/11418             | 35                   |
| Baden                      | 118                                              | 29 6476/11418             | 30                   | Borberg                               | 97             | 24 3485/11418             | 24                   |
| Bretten                    | 191                                              | 47 9805/11418             | 48                   | Buchen                                | 151            | 37 9545/11418             | 38                   |
| Bruchsal                   | 315                                              | 7810611/11418             | 79                   | Cberbach                              | 100            | 25 650/41418              | 25                   |
| Bühl                       | 233                                              | 58 4369/11418             | · 58                 | Gerlachsheim                          | 111            | 27 9285/11418             | 28                   |
| Durlach                    | 252                                              | 63 1638/11418             | 63                   | Beidelberg!                           | 326            | 81 7828/11418             | 82                   |
| Sppingen                   | 178                                              | 44 6866/11418             | 45                   | Rrautheim                             | 53             | 13 3199/11418             | 13                   |
| Ettlingen                  | 140                                              | 35 910/1418               | 35                   | Ladenburg                             | 111            | 27 9285/11418             | 28                   |
| Bengenbach                 | 150,                                             | 37 6044/ <sub>11418</sub> | 38                   | Mannheim                              | 134            | 33 6580/11418             | 34                   |
| Bernsbach                  | 155                                              | 38 9571/11418             | 39                   | Mosbach                               | 284            | 71 1846/11418             | .71                  |
| jaslach                    | 94                                               | 23 6320/11418             | 24                   | Nedarbischofsheim                     | 138            | 34 6606/11418             | 35                   |
| Rarlsruhe, St.Amt          | 135                                              | 33 9441/11418             | 34                   | Recargemund                           | 119            | 29 9337/11418             | 30                   |
| " Landamt                  | 230                                              | 57 7204/11418             | <b>5</b> 8           | Philippsburg                          | 124            | 31 806/11418              | 31                   |
| Rorf                       | . 73                                             | 18 3329/11418             | 18                   | Schwetzingen                          | 183            | 45 9758/11418             | 46                   |
| Bahr                       | 261                                              | 65 4451/11418             | 65                   | Sinsheim                              | 235            | 5810091/11418             | 59                   |
| Oberkirch                  | 187                                              | 46 9779/11418             | 47                   | Tauberbischofsheim                    | · 187          | 46 9779/11418             | 47                   |
| Offenburg                  | 194                                              | 48 6970/11418             | 49                   | Walldürn                              | 125            | 31 9667/11418             | 31                   |
| Bforzheim                  | 239                                              | 5910117/11418             | 60                   | Beinheim                              | 124            | 31 806/11418              | 31                   |
| Raftatt                    | 261                                              | 65 4551/11418             | 65                   | Wertheim                              | 143            | 35 9493/ <sub>14418</sub> | 36                   |
| Rheinbischofsheim          | 99                                               | 24 9207/11418             | 25                   | Wiesloch                              | 152            | 38 988/11418              | 38                   |
| Bolfach                    | 94                                               | 23 6320/11418             | 24                   |                                       | ١.             |                           |                      |
| Summe .                    | 3735                                             | 93510005/11418            | 938                  | Summe .                               | 3036           | 760 8316/11418            | 762                  |
|                            | •                                                | 31                        | 1 fa m               | menstellung.                          |                | •                         | )<br>                |
| Seefreiß                   |                                                  |                           | 1574                 | 394 4522/11418                        | 394            |                           |                      |
| Oberrheinfreis             |                                                  |                           |                      | 3073                                  | 76911411/11418 | 767                       |                      |
|                            | Mittelrheinfreis                                 |                           |                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3735           | 93510005/11418            | 938                  |
|                            |                                                  |                           |                      | Unterrheinfreis .                     | 3036           | 760 8316/11418            | 762                  |
|                            |                                                  |                           |                      | im Ganzen .                           | 11418          | 2861                      | 2861                 |

Die Serienziehung für bie vierte biesjahrige Gewinnzichung bes Anlehens zu vierzehn Millionen Gulben vom Jahr 1845 betreffenb.

Bei der heute ftattgehabten Serienziehung des Anlehens der Gifenbahnschufdentugungstaffe von 1845 zu vierzehn Millionen Gulden find die

| Serie | Nr. | 15           | enthaltend | 2008         | Nr.      | 701    | bis      | <b>750.</b>     |
|-------|-----|--------------|------------|--------------|----------|--------|----------|-----------------|
| Ħ     | n   | 69           | "          | "            | "        | 3401   | _        | 3450.           |
| "     | "   | 1488         | #          | "            | #        | 74351  |          | 74400.          |
| H     | "   | 1945         | #          | "            | "        | 97201  | <u>·</u> | 97250.          |
| Ħ     | ,   | 2164         |            | #            | "        | 108151 |          | 108200.         |
| "     | Ħ   | 2178         | 17         | , ` <i>w</i> | "        | 108851 | _        | 108900.         |
| "     | "   | 3208         | n          | #            | "        | 160351 |          | 160400.         |
| . #   | "   | 3868         | "          | "            | <b>"</b> | 193351 | _        | 193400.         |
| #     | "   | 4277         | U          | "            | "        | 213801 |          | 213850.         |
| "     | "   | <b>4</b> 558 | "          | "            | "        | 227851 |          | 227900.         |
| #     | "   | 4619         | "          | 11           | "        | 230901 |          | 230950.         |
| "     | "   | 4865         | es.        | ,            | "        | 243201 | -        | 243250.         |
| "     | "   | 4873         | . "        | #            | n        | 243601 |          | 243650.         |
| n     | w   | 5054         | n          | 11           | "        | 252651 |          | 252700.         |
| "     | "   | 5948         | 11.        | #            | n        | 297351 |          | 297400.         |
| H.    | "   | 6113         |            | #            | "        | 305601 | _        | 305650.         |
| 17    | "   | 6892         | 77         | "            | 11       | 344551 | _        | 344600.         |
| n     | H   | 6914         | , .        | "            | "        | 345651 | -        | 345700.         |
| 11    | "   | 7382         | v          | "            | #        | 369051 |          | <b>369</b> 100. |
| "     | W   | 7686         | Ŋ.         | "            | 11       | 384251 | -        | 384300.         |

herausgekammen, was andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Carlerube, ben 30. November 1852.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen. Regenauer.

Vdt. Gerwig.

#### Dienfterlebigungen.

Die erledigte fatholische Pfarrei Borthal, Amts Wertheim, mit einem beiläufigen Eintommen von 700 fl. wird zur Bewerbung ausgeschrieben. Die Bewerber haben sich bei dem großherzoglichen fatholischen Oberkirchenrath innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die katholische Pfarrei Harde im, Amts Wallburn, mit einem beiläufigen Jahreserträgniß von 1,800 fl. ist in Erledigung gekommen. Auf derfelben ruht die Verbindlichkeit zwei Vikare zu halten und etwa 1,400 fl. Gultprozeß= und Zehntablösungskoften in noch zu bestimmenden Terminen heimzubezahlen. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich innerhalb sechs Wochen bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrath nach Vorschrift zu melden.

# Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Freitag ben 17. Dezember 1852.

#### Inhalt.

Ammittelbare allerhöchfte Entfcliefungen Seiner Abniglichen Sobeit des Regenten., Ordensverleibungen. Erlaubnis zur Annahme frem ber Orden. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekauntmachungen der Ministerien. Besanntmachung des großerzoglichen Justiministeriums: das Ergebnis der Prüfung der Rotariatskandidaten betressend. Bekanntmachungen des großerzoglichen Ministeriums der Finanzen: die Tilgung des auf Obligationen aufgenommenen Eisenbahnanlehens betressend. Die Behandlung der Lehenkapitalien betressend.

# Anmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Aegenten.

#### Orbensverleibungen.

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben

dem fürftlich thurn und taxis'schen General-Bostdirektions-Rath Carl Muller und bem königlich belgischen Oberftlieutenant Bierre Aulard das Commandeurkreuz zweiter Classe, sodann

bem großherzoglichen Oberzollinspektor a. D. Friedrich Godel bas Ritterkreuz bes Ordens vom Bahringer Löwen allergnäbigft zu verleihen geruht.

#### Erlaubniß gur Annahme frember Orben.

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben

dem Regierungsdirektor Fromherz die unterthänigst nachgesuchte Erlaubniß allergnädigst zu ertheilen geruht, den ihm von Seiner Majestät dem König von Preußen verliehenen rothen Ablerorden zweiter Classe annehmen und tragen zu durfen.

Die gleiche bochfte Erlaubniß erhielten :

der Proseffor an der polytechnischen Schule, Friedrich Eisenlohr, für den ihm von Seiner Majeflat dem König von Breugen verliehenen rothen Ablerorden dritter Classe, und

ber Hoffourier Wilhelm Bolff für das demselben von Seiner Hoheit dem Herzog zu Sachsen-Roburg und Gotha verliehene, dem herzoglich Sachsen-Erneftinischen Hausorden affilierte Berdienstlfreuz.

#### Dienstnachrichtens

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben

unter bem 24. November b. 3.

ben Rechnungsführer Edert vom ersten (Grenadier-) Regiment zum Stabsquartiermeister - allergnäbigst zu befordern und zum zweiten Füsilierbataillon zu versetzen geruht, und Sich unter bem 5. Dezember b. J.

allerguabigft bewogen gefunden:

die Anstellung des Revisors Theodor Blenkner als Vorsteher des Kreisgefängnisses zu Mannheim als befinitiv zu erklaren;

ben RevifionBaffiftenten Friedrich Erhardt gum Rangliften bei ber Hofbomanentammer zu ernennen;

dem Pfarrer und Defanatsverweser haas in Rheinbischofsheim die erledigte evangelische Stadtbfarrei Mulleim und bas Defanat der Didcese Mulleim.

bie evangelische Pfarrei Cichftetten, Dekanats Emmendingen, dem Pfarrer Carl Ludwig Sevin in Strumpfelbroun,

die evangelische Pfarrei Sexau, Dekanats Emmendingen, dem Pfarrer Julius Abolph Heer in Buchenberg zu übertragen.

Seine Königliche Sobeit haben dem Prosefforatskandidaten Dr. Carl Holzherr von Antenburg die erledigte Lehrstelle am Lyceum zu Rastatt mit dem Titel als Proseffor allergnäbigst zu übertragen geruht.

### Verfügungen und Dekanntmachungen der Miniferien.

Das Ergebniß ber Prüfung ber Rotariatstandibaten betreffend.

Bon sechs Notariatskandidaten, welche fich ber letten Prufung unterzogen haben, find burch Beschlug vom heutigen, Rr. 11327,

Carl Krieg von Bibl, Carl Langer von Billigheim,



Johann Joseph Reuberger von Dittigbeim unter die Bahl ber Rotariatspraktikanten aufgenommen worben.

Carlerube, ben 30. November 1852.

Großberzogliches Juftizminifterium,

Wechmar.

Vdt. Minet.

Die Tilgung bes auf Obligationen aufgenommenen Gifenbahnanlebens betreffenb.

Der Kond zur Tilgung der von der Gisenbahnschulbentilgungskaffe nach Maakgabe des Gesetze vom 10. September 1842 (Regierungsblatt von 1842, Seite 243) ausgegebenen Gisenbabnobligationen im Betrage von 12,987,300 Gulben wird für bas Jahr 1852 nach Artifel 3 biefes Gefetes auf 107,300 Gulben festgesett und nach ber bieffeitigen Bekanntmachung vom 12. Settember 1842 Sat 19 gur Ginlofung von

bestimmt.

Die Ziehung ber einzuldsenden Obligationen wird gegen Ende dieses Monats und Die Heimzahlung ber gezogenen Obligationen auf ben 1. Juli 1853 ftattfinden.

Dies wird mit dem Anfügen zur öffentlichen Renntnig gebracht, daß die Gisenbahnschulbentilgungekaffe zum Bollzuge angewiesen ift.

Carlerube, ben 4. Dezember 1852.

Großherzogliches Ministerium ber Finanzen. Regenauer.

Vdt. 2. Gerwig.

#### Die Behandlung ber Lebenkapitalien betreffend.

. Bufolge ber Berkundigung großherzoglichen Juftigminifteriums, Lebenhof, vom 1. v. M. (Regierungsblatt Seite 482) ift durch bochfte Entschließung aus großherzoglichem Staatsminifterium vom 23. Oftober b. J. bie großherzogliche Amortisationstaffe ermachtigt worben, für bie Lebenkapitalien, welche funftig jum Binsfuß von brei Procent bei ihr angelegt werben, bas Recht ber Auffündigung zu gewähren.

Bum weiteren Bollzuge wird im Ginverftandniffe mit großherzoglichem Juftigminifterium, Lebenhof, verfügt, daß die Schuldverschreibungen über solche Rapitalanlagen, anftatt nach bem mit dieffeitiger Verfügung vom 30. Auguft 1834 (Regierungsblatt Seite 305) vorgeschriebenen Formular, funftig in der anliegend bezeichneten Form auszustellen find.

Carlerube, ben 11. Dezember 1852.

Großberzogliches Ministerium ber Finangen.

Regenauer.

Vdt. L. Gerwig.



#### (Formular.)

Nro

(Journalfeite.)

### Schuldverschreibung der Großh. Sadischen Amortisationskasse

über

#### ein lebenbares Rapital

oon

- 1. Die Amortisationskasse macht sich verbindlich, bas Kapital vom . . . . . . an jährlich mit Drei vom Hundert zu verzinsen und auf erfolgende Kundigung nach Ablauf der Kundigungsfrist baar zuruckzuzahlen.
- 2. Der Vasall kann mit Einwilligung des großherzoglichen Lehenhofs das Darlehen beliebig kundigen, so daß dessen Rudzahlung nach Ablauf von . . . (bei Kapitalien bis zu zehntausend Gulden . . . drei, bei größeren Kapitalien . . . sechs) Monaten vom Tage der Kundigung an zu geschehen hat.
- 3. Die Amortisationskasse behalt sich die Kündigung mit Frist von sechs Monaten vor, jedoch nur für den Fall, daß die ihr nach obiger Bekanntmachung vom 1. November 1852 zur Zeit ertheilte Ermächtigung zu verzinslicher Annahme lehenbarer Kapitalien in anderer Beise bestimmt ober zuruckgenommen wurde.

Carleruhe, ben . . ien . . . . . . . . . . . 18 . .

(Unterschriften ber Amortisationscaffebeamten.)

Den Eintrag in das Controlbuch der Schuldverschreibungen über die lebenbaren Rapitalien bezeugt

Das Controlbureau des Finanzministeriums.



## Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Freitag ben 24. Dezember 1852.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entschlieftungen Seiner Roniglichen Sobeit des Regenten. Dienftnachrichten.

Berfügungen und Bekanntmachungen der Ministerien. Bekanntmachung des großherzoglichen Justigminisfieriums: das Ergebnis ber viesighrigen Spätjahrsprüsung der Rechtskandidaten betreffend. Bekanntmachungen des großherzoglichen Ministeriums des Innern: die Errichtung der s. g. Fölische Stiftung in Bertheim betreffend. Die Julassung von Privatgesellschaften zur Bersicherung der von der Staatsseuerversicherungsanstalt nicht versicherten Gebäude und Gebäudetheile betreffend.
Die Staatsgenehmigung der Stiftung des Konrad heckert und G. h. Morgen von Mannheim betreffend. Die Gründung eines Schulsonds in Biesendorf betreffend. Bekanntmachung des großberzoglichen Ministeriums der Linanzen; das Ergebnis der im
Oktober d. J. stattgehabten Prüfung der Kameralkandidaten betreffend.

Dienfterledigungen. Zodesfälle.

# Anmittelbare allerhöchke Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Negenten.

Dienstnachrichten.

Seine Königliche Hoheit ber Regent haben gnädigst geruht den Freiherrn Sigmund von Gemmingen-Treschklingen zum großherzoglichen Kammerherrn zu ernennen, und Sich unter dem 10. Dezember d. J.

allergnädigst bewogen gefunden:

bie bisherige provisorische Anstellung des praktischen Arztes Dr. Gutsch als hausarzt an bem neuen Mannerzuchthause zu Bruchsal fur befinitiv zu erklaren;

die katholische Bfarrei Durrheim, Amts Billingen, dem Bikar Joseph Raifer in Donau= efchingen zu übertragen.

### Verfügungen und Dekanntmachungen der Minifterien.

Das Ergebniß ber biedjahrigen Spatjahreprufung ber Rechtstandibaten betreffenb

Folgende eilf Rechtskandidaten, welche fich der letten Prufung unterzogen haben, find durch Beschluß vom heutigen, Nr. 12072, unter die Zahl der Rechtspraktikanten aufgenommen worden: Reinhold Baumftark von Freiburg,

Carl Grimm von Carlerube,

Carl Wielandt von Carlsruhe, Abrian Bingner von Carlsruhe, Otto Kern von Carlsruhe, Carl Schill von Freiburg, Carl Brunner von Mannheim, Wilhelm Goldschmidt von Carlsruhe, Abolph von Ritz von Freiburg, August Winther von Mannheim, Friedrich Leutz von Cherbach.

Carlerube, ben 20. Dezember 1852.

Großherzogliches Juftizminifterium.

Wechmar.

Vdt. Minet.

Die Errichtung ber f. g. Folisch=Stiftung in Bertheim betreffenb.

Am 5. August d. J., dem Tage der Feier des sünfzigjährigen Dienstjubiläums des Direktors des Lyceums zu Wertheim, großherzoglichen Geheimen Rathes Folisch, haben eine größere Anzahl dortiger Einwohner und Schulfreunde, so wie auswärtige Verehrer des Jubilars eine Stiftung unter dem Namen "Fölisch=Stiftung" im Betrage von 341 st. 45 fr. gemacht, deren Zinsen zur jährlichen Vergebung einer Prämie an einen Schüler der Gelehrtenschule und zu einer solchen an einen Schüler der Gewerbeschule in Wertheim, die sich durch Vorzüglichkeit der Leistungen und durch sittliches Betragen auszeichnen, verwendet werden sollen.

Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Carieruhe, ben 10. Dezember 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Die Zulaffung von Privatgesellschaften zur Bersicherung ber von ber Staatsseuerversicherungsanstalt nicht verficherten Gebaube und Gebaubetheile.

Durch dieffeitige Entschließung vom heutigen find auf den Grund des §. 9 Absat 2 des Gesetzes vom 29. März d. J., Regierungsblatt Nr. XIV., nachbenannte Privatseuerversicherungs= gesellschaften zur Uebernahme von Versicherungen auf den fünften Theil der Versicherungssumme von den bei der Staatsanstalt versicherten Gebäuden zugelassen worden:

- 1. Die Gefellschaft bes beutschen Phonix.
- 2. Die frangofische Gefellichaft bes Phonix zu Paris.
- 3. Die Feuerverficherungsbant fur Deutschland in Gotha.

Carlerube, ben 3. Dezember 1852.

Großherzogliches Minifterinm bes Innern.

von Marschall.

Vdt. L. Stoffer.



Die Staatsgenehmigung ber Stiftung bes Konrab Bedert unb G. S. Morgen von Mannheim betreffenb.

Für das evangelische Hospital in Mannheim hat Konrad Heckert von da die Summe von 7,000 fl. und Georg Heinrich Morgen von da die Summe von 2,000 fl. gestiftet.

Diese Stiftungen haben die Staatsgenehmigung erhalten und werden hiermit zum ehrenden Andenken der Stifter zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Carlerube ben 8. Dezember 1852.

Großherzogliches Minifterium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. 2. Stoffer.

Die Grundung eines Schulfonds in Biefenborf betreffenb.

Der unterm 12. Marz b. 3. verstorbene Defan und Pfarrer Johann Baptift heim in Kirchborf hat in seinem Testamente ber Gemeinde Biesendorf 200 ft. vermacht, aus beren Ertrag bie Schulrequisiten für arme Kinder angeschafft werben sollen.

Diese Stiftung hat die Staatsgenehmigung erhalten und wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Carlerube, ben 27. November 1852.

Großherzogliches Ministerium bes Innern.

von Marschall.

Vdt. Buiffon.

Das Ergebniß ber im Ottober b 3. ftattgehabten Prufung ber Rameralfanbibaten betreffenb.

Von den Kameralkandidaten, welche sich im Oktober d. 3. der Staatsprüfung unterzogen haben, sind nachstehende sieben unter die Zahl der Kameralpraktikanten aufgenommen worden:

Carl Friedrich Gutmann von Donaueschingen, August Welte von Ettenheim, Eduard Vierordt von Carlsruhe, Ernst Pfister von Freiburg, Abalbert Aromer zu Leopoldshöhe, Emil Schmidt von Heidelberg, Carl von Racknit von Geinsheim.

Carlerube, ben 18. Dezember 1852.

Großherzogliches Ministerium ber Finangen.

Megenauer.

Vdt. 2. Gerwig.



#### Diensterlebigungen.

Man sieht fich veranlaßt, die evangelische Pfarrei Langenalb, Dekanats Pforzheim, mit einem Competenzanschlage von 609 fl. 16 fr. wiederholt zur Bewerbung auszukundigen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen nach Vorschrift bei dem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

Die evangelische erste Stadtpfarrei Wertheim mit einem Competenzanschlage von 1139 fl. 11 fr., worauf jedoch eine Rriegsschuld von eirea 20 fl. haftet, ist in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben sich bei der fürstlich Löwenstein-Wertheim'schen Standesherrschaft als Patronatsherrschaft binnen sechs Wochen nach Vorschrift zu melden.

Die evangelische Pfarrei Buchenberg, Dekanats Hornberg, mit einem Competenzanschlage von 663 fl. 49 fr. und einer Schuld von circa 120 fl., welche, so weit die Interkallargefälle nicht reichen, der ernannt werdende Pfarrer zu bezahlen hat, ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber haben sich binnen sechs Wochen bei dem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

Die evangelische Pfarrei Rheinbisch of 8 heim, mit einem Competenzanschlage von 1029 fl. 8 fr., ift in Erledigung gekommen. Die Bewerber um dieselbe haben fich binnen sechs Wochen bei dem großherzoglichen evangelischen Oberkirchenrathe zu melden.

Die katholische Pfarrei Sobingen, Amts Ueberlingen, mit einem Einkommen von 600 fl., ift in Erledigung gekommen. Auf berselben haftet eine Abgabe an den oberrheinischen Pfarrinterimsrevenüenhauptsond von jährlich 6 fl. 36 fr. nebst Zins, und zwar auf den 29. Oktober 1854 lettmals. Die Bewerber um diese Pfrunde haben sich bei dem großherzoglichen katholischen Oberkirchenrathe innerhalb sechs Wochen nach Vorschrift zu melben.

#### Tobesfälle.

#### Beftorben finb:

- am 5. August d. 3 : ber großherzogliche Zolldirektor Frensborff in Carlsruhe;
- am 20. August b. 3.: ber penfionirte Obereinnehmer Beber in Mulheim;
- am 19. September b. 3.: ber penfionirte hofgerichtsrath von Mohr in Freiburg;
- am 10. Oftober b. 3 .: ber penfionirte Regierungebireftor, Geheimerath Rern in Freiburg;
- am 18. Oktober b. 3.: ber penfionirte Prafibent des großherzoglichen Justizministeriums, Geheimerath Jolly in Carlsrube;
- am 17. November b. 3.: ber penfionirte evangelische Pfarrer Rlenert in Langenalb;
- am 19. November b. 3.: ber penfionirte Bezirfsforfter Scherer zu St. Georgen;
- am 29. November d. 3.: ber penfionirte Rriegsministerialregistrator von Pfeuffer in Carlsrube;
- am 3. Dezember b. 3.: ber Rirdenrath und Defan Bauer in Wertheim.



## Großherzoglich Padisches

# Regierungs-Blatt.

Carlerube, Donnerstag ben 30. Dezember 1852.

#### Inhalt.

Unmittelbare allerhöchfte Entfoliefungen Seiner Roniglichen Sobeit des Regenten. Orbensver-

leibung. Debaillenverleibungen. Dienfinadrichten.

Berfügungen und Befanntmachungen der Minifterien. Befanntmachungen bes großherzoglichen Oberhofverwaltungsrathes: Die auf die Leitung des großherzoglichen Hoftheaters bezüglichen Geschäfte betreffend. Die Organisation der großherzoglichen hosverwaltung betreffend. Befanntmachung des großherzoglichen Minifterius der Finanzen: die Wiederaufnahme bes Laver Butterer von Conftanz und des Alexander Abam von Offenburg in die Reihe der Kameralpraftisanten betreffend.

# Unmittelbare allerhöchste Entschließungen Seiner Königlichen Hoheit des Negenten.

Orbensverleihung.

Seine Rönigliche Sobeit ber Regent haben bem Waffer = und Stragenbauinspettor Reller bas Ritterfreuz des Ordens vom Zähringer Lowen allergnadigft zu verleihen geruht.

#### Mebaillenverleihungen.

Seine Königliche Hoheit der Regent haben

unter bem 19. Dezember b. 3.

bem Dammmeister Michael Fuch 8 in Auenheim, so wie dem Dammmeister Georg Wagner in Helmlingen, in Anerkennung ihrer langjährigen, pflichttreuen und ersprießlichen Dienstleistungen und ihrer bei den letten Hochwassern bewiesenen aufopfernden Thatigkeit, die kleine goldene Civilverdienstmedaille huldreichst zu verleihen geruht.

#### Dienstnachrichten.

Seine Ronigliche Sobeit ber Regent haben gnabigft geruht:

unter bem 23. August b. J.

den Hoffchauspieler und Dramaturgen Eduard Devrient zu Dresten zum großherzoglichen Hoftheaterdirektor zu ernennen;

unter bem 13. Dezember b. 3.

ben zur Disposition gestellten Obriftlieutenant Freiherrn von Schilling in ben Ruhestand zu versetzen, und Sich

unter dem 17. Dezember b. 3.

anabigft bewogen gefunden:

ben Geheimen Finanzrath Schmidt vom Oberhofverwaltungerath als zweiten Rath zur Sofdomanenkammer zu verfeten;

die zweite Stadtpfarrei an der Heiliggeiftfirche in Heibelberg und die Stelle des zweiten Lehrers an dem evangelischen Predigerseminar daselbst, verbunden mit jener des zweiten Universstätspredigers, dem Pfarrer Jakob Theodor Plitt in Bonn, und

bie evangelische Pfarrei Malterbingen, Defanats Emmendingen, bem Pfarrer Carl Ludwig Saaf in Grunwettersbach zu übertragen.

Seine Königliche Hoheit der Regent haben mittelft höchster Geheimer Kabinets= entschließung vom 20. Dezember d. J., Nr. 979, allergnädigst geruht, folgende Personalande= rungen bei den Oberhosverwaltungsstellen eintreten zu lassen:

den Registrator Bagner bei dem Oberhosverwaltungerathe als Revisor zur Hofrechnungs= kontrollkammer,

ben Sefretar Reiß, den Expeditor Rrieger und den Kangliften Ruhn vom Oberhof= verwaltungerathe zur Hofdomanenintendang zu versetzen;

ben Sefretar Ruppert bei großherzoglichem Oberftallmeisteramt zu penfioniren;

ben Hofbuchhalter Joft beim Hofzahlamt zum Sefretar bes Oberftallmeisteramts, und

ben bisher bei ber Hofdomanenintendang verwendeten Rangliften Seuber zum Buchhalter beim Hoffahlamt zu ernennen.

In Benfionsftand treten, vorbehaltlich ihrer Wiederverwendung im Staatsdienfte:

Beheimer Sefretar Sader beim großherzoglichen Oberhofverwaltungerath,

Oberrechnungsrath Forfimener und Revisor Lauer, beibe von ber Hofrechnungs= fontrollfammer.

Seine Ronigliche Hoheit der Regent haben Sich ferner unter bem 23. Dezember b. 3.

gnädigst bewogen gefunden:

ben bisher mit Besorgung der Geschäfte des Sekretariats des großherzoglichen Staats= ministeriums beauftragten Kanzleirath Schunggart zum Sekretar im großherzoglichen Staats= ministerium zu ernennen und demselben gleichzeitig den Charakter eines Hofraths zu verleihen;

den bisher provisorisch im großherzoglichen Geheimen Rabinet verwendeten Sefretar Carl Ulmann zum Geheimen Kabinetssefretar zu ernennen;

ben Major und Divisionskommandanten im großherzoglichen Gendarmeriekorps, Ludwig Wachs in Mannheim, seinem durch körperliche Leiden veranlaßten unterthänigsten Ansuchen entsprechend, und

ben Amtsrevisor Johann Nepomuk Stoder in Stühlingen, seinem unterthänigsten Ansuchen gemäß, in ben Ruhestand zu versetzen; endlich

ben Amterevisor . Bepf in Bonnborf in gleicher Eigenschaft nach Stublingen zu versetzen.



### Verfügungen und Dekanntmachungen der Ministerien.

Die auf bie Leitung bes großherzoglichen Softheatere bezüglichen Gefcafte betreffenb.

Seine Ronigliche Hoheit ber Regent haben unter bem 5. November b. 3. bie auf die Leitung des großherzoglichen Hoftheaters bezüglichen Geschäfte, so weit solche ben Obershofverwaltungsrath berührten, auf die Intendanz der großherzoglichen Hofdomänen zu überstragen geruht.

Carlerube, Ben 10. Dezember 1852.

Großherzoglicher Oberhofverwaltungerath.

W. von Seldeneck.

Vdt. Reiß.

Die Organisation ber großherzoglichen Sofverwaltung betreffenb.

Seine Königliche Hoheit der Regent haben durch höchste Geheime Rabinets= entschließung vom 20. Dezember d. J., Nr. 978, folgende Aenderungen in dem Oberhofver= waltungswesen allergnädigst angeordnet, welche mit dem 1. Januar 1853 in's Leben zu treten haben:

Der Oberhosverwaltungsrath, welcher mit allerhöchstem Defrete vom 20. Dezember 1832 als Zentralstelle für die ganze Hofhaltung freirt wurde, und dem sammtliche Hofstellen theils mittelbar, theils unmittelbar untergeordnet waren, wird aufgehoben und stellt seine Thatigkeit mit dem Jahresschlusse ein.

Die Berfügungen aus dem großherzoglichen Geheimen Rabinet ergeben von da an unmittelbar an die einzelnen Hofbehorben, und zwar:

an das Oberhofmarschallamt,

bas Oberftallmeisteramt, unb

bie Intendang der Hofdomanen (mit dem zugeschlagenen Geschäftsfreis der Intendang der Hofmufit und des Hoftheaters).

Eben so erfolgt ber Bortrag dieser Stellen bireft zum Geheimen Rabinet.

Der Chef einer Hofftelle hat die allerhöchsten Fertigungen, Signaturen, welche sein Ressort berühren, zu kontrasigniren.

Für besonders wichtige, den Hospalt betreffende Fragen und für welche Seine Königliche Hoheit eine kollegialische Berathung für ersprießlich halten, werden Höchstieselben die sammtlichen Hospales in das Geheime Rabinet berufen und ihnen durch den Respizienten in Hosangelegenscheiten die zu berathenden Fragen vorlegen lassen. Letterer ist in diesem Fall ein Glied der Berathungskommission. Der frühere Präsident des Oberhosverwaltungsraths führt den Vorsit, so fern und so oft Seine Königliche Hoheit der Regent Sich nicht bewogen sinden, der Berathung anzuwohnen und sohin das Präsidium Höchstelbst zu übernehmen.

Die als unmittelbare Refforttheile dem Oberhosverwaltungsrath zugewiesen gewesenen Gesichäfte, als:

1. Das Hoffirchenwesen und Sanitatswesen, die Hofbibliothek, das Naturalien = und physistalische Rabinet und die Bilbergallerie;

2. die Leitung ber Bubget =, Raffen = und Rechnungefachen;

3. die Bestrafung der Disziplinarvergehen der gesammten Hofdienerschaft und der Polizeisvergehen in dem Umfang des Hosbezirks, erstere, so weit sie die Kompetenz der oben bemerkten Behörden unberührt ließ, werden den Hosbehörden zugewiesen.

Hiernach wird das Hoffirchen = und Sanitätswesen dem Oberhofmarschallamte, die Bibliothet, das Raturalien = und physikalische Kabinet, die Bilbergallerie und die Kunstsammlungen der Intendanz der Hosbomanen zugetheilt.

Die Leitung der Budget=, Raffen- und Rechnungssachen fallt im Allgemeinen dem Geheimen Rabinet zu, während die Rechnungsrubrifen, für welche Defreturen unmittelbar von dem Obershofverwaltungsrathe ausgiengen, den betreffenden Hofbeborden zugeschieden werden.

Diejenigen, welche das hochfte Saus betreffen, fallen vorläufig dem Oberhofmarschallamte zu, doch bleibt die unmittelbare Uebernahme zum Geheimen Rabinet vorbehalten. Die Rechnungsund Kaffensachen der einzelnen Hosverwaltungen find von den Chefs zu leiten und zu verantworten.

Die Hofrechnungskontrollkammer wird vom 1. Januar 1853 direkt unter das großherzogliche Geheime Kabinet gestellt und erhält von demselben ihre Weisungen, wie sie auch in allen Fällen, wo sie Vortrag an den Oberhosverwaltungsrath zu machen hatte, nunmehr diesen in das Geheime Kabinet erstattet. Im Uebrigen bleibt ihre Stellung den Hosbehorden gegenüber bis auf Weiteres wie disher. Die Stelle des Dirigenten fällt weg.

Die Strafbesugniß der Hosverwaltungschefs dehnt sich für ihren Reffort bis zu jener aus, wie fie der Oberhosverwaltungsrath hatte.

Die Aburtheilung über zur Anzeige gekommene Polizeivergehen im Bereiche des Schloßbezirks fällt in gleicher Weise wie und in so weit sie dem Oberhosverwaltungsrathe zustand, der Intendanz der Hosbomanen zu.

Carlerube, ben 24. Dezember 1852.

Großherzoglicher Oberhofverwaltungerath.

W. von Seldeneck,

Vdt. Reiß.

Die Wiederaufnahme des Xaver Futterer von Konftang und des Alexander Adam von Offenburg in die Reihe ber Kameralpraktikanten betreffend.

Raver Futterer von Constanz und Alexander Abam von Offenburg, welche nach der diesseitigen Bekanntmachung vom 1. September 1849 (Regierungsblatt Seite 447) aus der Liste der Rameralpraktikanten gestrichen wurden, sind wiederum, und zwar mit der Wirkung von heute an, in dieselbe aufgenommen worden.

Carlerube, ben 18. Dezember 1852.

Großherzogliches Minifterium ber Finangen.

Regenauer.

Vdt. &. Germig.



